

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



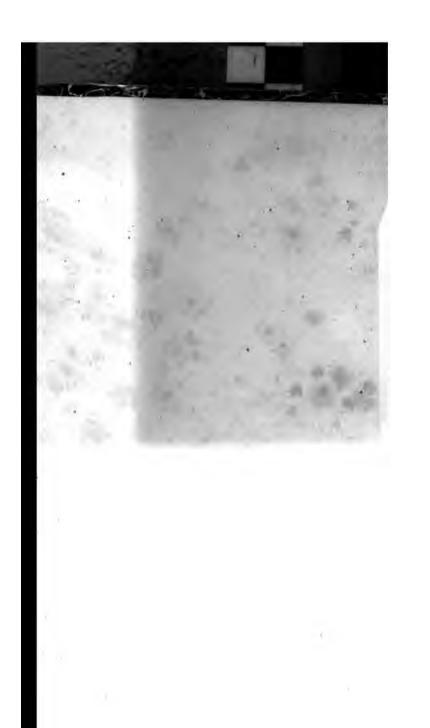

.

.



# Historisch - politische Blätter

für bae

# katholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1851

Erster Banb.

Historisch - politische

# Blätter

für bas

### katholische Deutschland,

herausgegeben

nod

Guido Görres.

Siebenundzwanzigfter Band.

Munchen , 1851.

In Commiffion ber literarifch-artiftifchen Anftalt.

Printed in Germany





### Inhaltsverzeichnif.

I. Joseph von Gorres .

I. Das Baterhaus und bie Rinberjahre.

| 11. | Menjahrsbeirachtungen    |        |       | •      |                |        | •     |      |
|-----|--------------------------|--------|-------|--------|----------------|--------|-------|------|
|     | Inhalt. Unentschie       | bener  | Bufta | inb.   | _              | Fortb  | aueri | ibe  |
|     | Belterife ber Gefellicha | ft. —  | Unmi  | iglich | feit           | in bie | nách  | fte  |
|     | Bufunft gu feben         | Ueber  | bie ! | Bere   | <b>á)ti</b> gi | ing be | r Be  | its  |
|     | genoffen, rafche Entid   | eibun  | g zu  | forb   | ern.           | _ (    | e fi  | eht  |
|     | fein golbnes Beitalter   | vor be | r Th  | ůr.    | - {            | Alters | (chwa | фe   |
|     | ber europäifchen Bolfe   | r. —   | Sehn  | lucht  | nac            | t) 9R1 | ihe r | ınb  |
|     | Genuß Beimliche          |        |       |        |                |        |       |      |
|     | es mit bem Freithum      |        | -     |        |                | -      |       |      |
|     | dere Ausficht, bag i     |        | -     |        | _              |        |       |      |
|     | werben wirb, aber unt    | er Be  | bingu | ngen   | , bie          | fie :  | nicht | et=  |
|     | marten Grwartung         | einer  | Entsc | elbui  | ig ai          | uf ben | n chr | ift: |
|     | lichen Stanbpunfte       | Geh    | t bie | Wel    | t fæ           | on i   | est b | em   |
|     | Antidrift entgegen?      |        |       |        |                | •      | •     |      |
|     |                          |        | •     | •      |                | *      | - 0   | ,-   |
|     |                          |        |       |        |                |        |       |      |

42

irche gu hoffen? - Die Bage ichwanft noch auf unb ieber. - Gine ift vor Allem Roth: bas Gefthalten m Catechismus. - Gieg ber Rirche unter bem Rreuge. - Bahrer Charafter und überirbifche Brunblage ihrer errichaft - Betrübenbe Beichen ber Beit, zumal in entichland. - Geift bee Biberfpruche und afterphilo: phifcher Dunfel. - Unentbehrlichfeit ber Berfolgung ir bie Ratholifen. - Fortwahrenbes Borhanbenfenn bes roteftantifden Territorialismus und bes jaufenifiifd= bifferentiftifchen Bfeubopoliticiemus in fatholifchen gan: ern. - Die fich bie Abvotatenherrichaft im Ronige eiche Sarbinien bethatigt. - Gie arbeitet bem Giege r rothen Republif in bie Sant. - Scheinauferftehung es anglifanifchen Sochfirchenthume. - Bahre Dotive er jesigen Agitation. - Bahricheinliche, bebenfliche Fols en fur ben Anglicanismns. - Grheiternbe Abreffe ber Beiber von Binbfor. - Muthmaglicher Rudfchlag ber iglischen, antikatholischen Reaction auf bas norbliche beutschland. - Bebenfliche Bralubien. - Bobes Ber: ienst ber im vorigen Jahre veröffentlichten Giflarung besterreiche fur bie Freiheit ber Rirde. - Der Cegen efes Sieges ber Mahrheit und bes Rechts wird nicht uebleiben. - Muthmaßliche politische Bufunft. -nmöglichfeit, bag bie Revolution ihre Breale verwirf: den, ihre Berbeißungen erfüllen fann. - Ausnicht uf permanenten Rriege: und Belagerungefiant. - Bealtherrschaft, wenn bie Revolution fiegt. - Unfchaulidies tilb biefes Buftanbes in ber Schweig. - Meuefte Wenung ber beutschen Ungelegenheiten. bie focialifiifche und bie driftliche Guterlehre

tepublif und Freiheit

Jespotie und Despotie

Bur Borgefchichte bee breißigjahrigen Rrieges

|                                                                                     | AII         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VII. Zoseph von Görres                                                              | Seibe<br>89 |
| A Tr. Dolling ton Souths                                                            | 00          |
| II. Schulbilbung und Lebenebilbung.                                                 |             |
| VIII. Die beutsche Bolfehalle, bie Kolner Beitung und bie meue prenfische Beitung   | 129         |
| IX. Curiofa aus ber Tagesgeschichte                                                 | 135         |
| X. Austria Polygiotta. (Ein Beitrag jur Boller: unb Sprachentunde Desterreichs      | 137         |
| I. Einleitung.                                                                      |             |
| XI. Bur Borgefcichte bee breifigjährigen Krieges. (Schluß.)                         | 153         |
| XII. Beitläufte                                                                     | 170         |
| XIII. Allerlei Gebanken eines prenfischen Brotestauten. (Erster Artifel.)           | 203         |
| XIV. Die rheinischen Buftanbe vor bem Ausbruche ber erften frangofischen Revolution | 211         |
| XV. Die Lehrftable ber Bolitif auf unfern Universitaten .                           | 225         |
| XVI. Die Lauben legen Gier                                                          | 234         |
| Sprachentunde Defterreiche.)                                                        | 241         |
| II. Allgemeine Ueberficht und Charafteriftif ber Sprachs ftamme Defterreichs.       |             |
| XVIII. Fürst Walbburg-Zeil                                                          | 263         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cette |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XIX. Reben, gehalten in ber allgemeinen Berfammlung bes<br>fatholischen Bereins zu Innebruck am 23. Dec. 1850.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 267   |
| XX. Das fatholifche Countageblatt für Dft- und Weftpreußen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 270   |
| ANI. Joseph von Görres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 272   |
| III. Revolutionsschwindel ber Beit und Selbstflubium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| XXII. Scheinfreiheit und wahre Freiheit, rechte und falsche Souverainetat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 305   |
| XXIII. Austria Polygiotta. (Ein Beitrag gur Bolfer : unb Sprachenfunde Defterreiche. Fortsetzung.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 311   |
| II. Allgemeine Ueberficht und Charakteriftit ber Sprachs<br>flamme Desterreichs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| XXIV. Beitidufte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 325   |
| Inhalt: Allmähliges Erwachen einer gesunden Kristis des Constitutionalismus. — Hoffnungen, die sich dars auf gründen lasen. — Gerechte Abneigung gegen die undebeingte Wiederherstellung des düreankratischen Despotismus. — Rothwendige Borbedingung jedes Fortschrittes ist Lossagung von der doctrinären Fiction. — "Die Constitutionellen." — Großer Werth dieser Berliner Broschüne. — Wernunstverfassungen. — Appellation an die Bolssmajoritäten. — Bolksouveränität. — Gewaltentheilung. — Constitutionelle Socialphilosophie. — Gleichheit, die zur Ungleichheit, Freiheit, die zur Leibeigenschaft sührt. — Untanglichseit des Liberalismus zur Gründung des Positiven. — Lügenhastes Bonrzgeoisesspielem. — Wortbrüchigkeit des liberalen Constitutionalismus. — Die Lage des Proletariers, wie sie wirklich ist. — Partheiorganisation der Bonrzeoise. — Oer Constitutionalismus und sein unvermeiblicher Bans |       |

| ferett. — Migrund. — Rampf um die Gewalt. — Warrum hat der Constitutionalismus gesiczt? — In welschen Ausschlangstheiten der Ausschliftenhaß selbst die Besseren und Besten treibt. — Das Sefretirsphem reicht zur Absehrung des Bankeretts des Constitutionalismus nicht länger aus. — Berzweiselte Bersuche der allgemeinen Zeitung die bereindrechende bessere Aenntuss durch eine eben so dreiste als hohle Sophistif abzuwehren. — Der Lloyd verpflanzt den Kannos gegen den vulgären Constitutionalismus in das praktische Gebiet. — Zweisel dies ses Blattes an der praktischen Realistrarfeit der östers reichischen Bersussung vom 4. März 1849. |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| XXV. Friedrich II. von Preußen und die Brofefforen der Uni-<br>rerfität halle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 371 |
| XXVI. Die Revolution und die Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 369 |
| XXVII. Erinnerung an Monfignor Joseph Baini, weiland Direc-<br>tor ber papftlichen Kapelle z. Eine biographische Stige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 394 |
| XXVIII. Rheinische Buftanbe am Borabend ber franzöfischen Resvolution. (Fortsehung von Band XXVII. Seite 211.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 408 |
| Der Lätticher Aufftand und die belgische Revolution von 1790; Defterreich und Preußen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| XXIX. Beitläufte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 449 |
| XXX. Rabifale Giftbluthen aus ber Schweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 483 |
| I. Rabifale Boltosonverainetat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| II. Amneftielärmen bes gefchlagenen und bie Amne-<br>ftiehandlungen bes stegenben Rabitalismus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| III. Freifcharlerei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| IV. Die alte und bie neue Flüchtlingetomobie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |

| XXXI. Elferatur                                                                                                                                                                           | Selte<br>493 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Caroli Passaglia e. S. J. in Rom. Theol. Prof. Commentarius de Praerogativis B. Petri Apo- stolorum principis auctoritate divinarum litera- rum comprobatis. Ratisbonae 1850. G. J. Manz. | 483          |
| XXXII. Stimmen und Bilber aus bem Bolfeleben                                                                                                                                              | <b>49</b> 8  |
| V. Bon allerlei Schahen und Schahgrabern.                                                                                                                                                 |              |
| XXXIII. Die fortichreitende Entchriftlichung ber Bolfer und bie Rirche                                                                                                                    | 529          |
| XXXIV. Rirchlich-Politischer aus ber oberreinischen Rirchenproving                                                                                                                        | 550          |
| XXXV. Rabitale Giftblathen aus ber Schweiz                                                                                                                                                | 560          |
| V. Der Bolf im Cammefelle.                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                           |              |
| VI. Rabifale Gerechtigfeitepflege.                                                                                                                                                        |              |
| VI. Rabifale Gerechtigkeitspflege.  **XXXVI. Rheinische Zustände am Borabend der französischen Restution                                                                                  | 566          |
| XXXVI. Rheinische Bustanbe am Borabend ber französischen Reslution                                                                                                                        | 566<br>593   |
| XXXVI. Rheinische Zustände am Borabend der französischen Reslution                                                                                                                        |              |



|         |                                   |                |                 |               |       |        |       |             |       |       |     | A            |
|---------|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------|--------|-------|-------------|-------|-------|-----|--------------|
| XL.     | . Litera                          | ıtur           |                 | •             |       | •      |       | •           |       |       | •   | Seite<br>631 |
|         |                                   |                |                 |               |       |        |       | les<br>Leco |       | -     |     |              |
| XLI,    | . Zoset                           | <b>5's</b> 11  | . 82            | egente        | uchar | after  | und   | feine 8     | Refor | men   |     | 635          |
| XLII,   | <b>E</b> raf<br>Franz             |                |                 |               |       |        | •     | •           | bes   | Raif  | ers | 673          |
| XLIII.  | . Beitti                          | lufte          | •               | •             | •     |        | •     | •           | •     |       | •   | 688          |
| XLIV.   | <b>R</b> hev                      | enhille        | t               | •             | •     |        |       | •           | •     | •     | •   | 703          |
| XLV.    | . Iofep<br>(Sh)                   |                |                 |               |       |        |       |             |       |       |     | 714          |
| XLVI    |                                   |                |                 |               |       |        |       | ber         |       |       |     |              |
| XLVII.  | Die ihume                         |                |                 |               |       |        |       | n Vol       |       |       |     | 753          |
| XLVIII. | Das !                             | Rann           | 1               |               |       | •      |       | •           | •     |       |     | 776          |
| LXIX.   | Litera                            | fur            | •               |               |       | •      | •     | •           | •     | •     | •   | 785          |
|         | Hift<br>in hift<br>Haus.<br>burg, | orifc):<br>Vor | wah<br>I J      | ren (<br>ohan | Brem! | peln f | ür I  |             | Sđ    | ule 1 | ınb |              |
| T.      | Q'elabe                           | (A II          | <b>(</b> 1.4.4) | . m           | nlier | uuh f  | ile C | Marca       | nfff  | -lam  |     | 707          |

|      |                                                                                                           | Beite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| LL   | Memorabilien aus ber Tagesgeschichte                                                                      | 793   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LII. | Literatur                                                                                                 | 80 t  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | Bon Babylon nach Jerufalem. Bon Iba<br>Graffu hahnehahn. Mainz, Berlag von Kirchheim und<br>Schott. 1851. |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | Unferer Lieben Fran. Mainz, Berlag von Rirch:                                                             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | heim und Schott. 1851.                                                                                    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | Gefcichte ber Graffcaft Lingen und ihres                                                                  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | Rirdenwefens inebefonbere. Bon Bernhard Ans                                                               |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | ton Gelbschmibt. Denabrud, Berlag v. E. Overwets ter, 1850.                                               |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIIL | Beitlaufte                                                                                                | 841   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIV. | Die beutiche Bolitif ber Sobengollern in ihren An-                                                        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | fängen                                                                                                    | 858   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### I.

### Joseph von Görres.

I.

Das Baterhaus und bie Rinberjahre.

Im Jahre ber Gnabe 1776, am Tage Pauli Befehrung, ba bie Gloden ber kurfürstlich etrierischen Stadt Roblenz am Rheine eben um Mittag zum Ave Maria läuteten, erblickte mein Bater, Joseph Görres, das Licht biefer Welt.

Roch an demselben Tage wurde er, nach Ausweis des Rirchenbuches der uralten, ehrwürdigen Stists- und Pfarrstirche zum heil. Rastor getaust. Das Tauszeugniß besagt darüsder: Anno millesimo septingentesimo sexto, die vicesima quinta mensis Januarii, Dno. Mauritio Goerres, civi et mercatori Confluentino, et Helenae Theresiae, natae Mazza, conjugidus, natus est silius primo-genitus, et eadem die per sacrum Baptismi lavacrum renatus Johannes Josephus, levante eum et spondente pro illo honorabili Dno. Johanne Josepho Fachbach, notario immatriculato et civicae domus dictae Nonnenberger Hoss cellerario.

Seit wie lange die Görres in ber geiftlichen Fürstensstadt am Zusammenfluß des Rheines und der Mosel schon vor xxvII.

biefer Zeit angestebelt waren, und woher sie stammten, ift mir unbefannt; Rame und Berwandtschaft indessen scheinen nach bem alten Stammlanbe ber Rheinfranten, zwischen Rhein und Mosel, zwischen ben Moselstädten Det und Trier, und ben Rheinstädten Köln und Bonn bis Koblenz hinzuweisen.

Der Bater bes neugebornen Anaben, Mauritius Gorstes, ber "Roblenger Burger und Raufherr" war ein schlichster, ehrenhafter, rheinischer Burgersmann von dem guten alten frantischen Schlage, ber auch in diesem Sinne seinem Haus-wesen vorstand.

Er trieb einen Sanbel mit Bauhölgern. Der Rhein unb Moselschiffer und Sidger und Golzbesiger, ein fraftiger, abges barteter Menschenschlag, waren es baber auch, mit benen er zunächst verkehrte, und biese wetterfesten Gestalten mit ben sons nenverbrannten Gesichtern, ben rauben Stimmen und berben Ausbruden bewegten sich wohl mit am frühsten an ber Wiege bes Kindes vorüber.

Wie in jener Zeit nicht leicht eine rheinische Familie in biefen geistlichen Landern bes alten Reiches lebte, die nicht eines ober bas andere ihrer Mitglieder in dem geistlichen Stande, ober in den zahlreichen Rioftern gehabt batte, so war auch eine Schwester bes Moriz Görres in das Rlofter Ramp, Boppard gegenüber, getreten, wo sie bis zur Sacuslarisation verblieb. Ein anderer seiner Angehörigen wird als Pfarrer bezeichnet.

Nach den Erzählungen meines Baters war der Großvater selbst ein höchst einfacher, ernster, verständiger Mann, dem es indessen in entscheidenden Augenblicken nicht an Geistesgegens wart und Entschlossenheit mangelte. So hatte er einmal ein Fäschen mit Pulver auf einer Dachkammer ausbewahrt; es stand ohne Deckel hoch angefüllt offen. Da trat eines Abends die Magd in's Zimmer; sie hatte das brennende Licht, das sie mitgenommen, nicht wieder gebracht, und auf Befragen, wo sie es gelassen, antwortete sie zum Schreden des Groß-

vaters: auf ber Dachkammer habe fie es vergeffen, indem fie es dort auf das Fäschen mit "Rubfamen" gestellt. Der Großvater ließ fich indeffen nicht aus der Fassung bringen, sondern
sagte, als wenn nichts geschehen; "Dann geh' sie gleich hinauf, das Licht wieder herunter zu bringen!" — Sie that es
unbefangen mit sicherer Hand, ohne die Gefahr zu ahnen, und
er kam mit dem Schreden davon.

Ein anberer Bug, beffen fich mein Bater nicht minber gern von ihm erinnerte, bewies bei einem ernften, nuchternen Meußeren die weiche Gutmuthigfeit. Der Saushund hatte namlich mehrere Junge geworfen, alfo hieß es: bie Sunde muffen aus bem Saufe! Der Grofvater übernahm felbft bie Ausfuhrung biefes ftrengen Urtheils, bas auf nichts weniger, als auf Tob durch Ertranfen in ben Fluthen bes nahen Rheines Er jog also feierlichft seinen Rockelor (eine Art weis lautete. ter Rode mit Knöpfen, wie fie bamale üblich maren) an, nahm unter jeden Arm einen Sund, und schritt entschloffen bem Rheine ju. Die Schiffer beobachteten mit neugierigem Auge bie Erecution. Es war, wenn ich nicht irre, gerabe Binteregeit, und bie grauweißen Gisschollen trieben winterlich ben Fluß Der Großvater ging eine Beile bas Baffer entlang, es fam ihm indeffen gar ju graufam vor, bie armen fleinen Bundchen aus feinem marmen Rodelor in bas falte Gismaffer binaus zu schleubern. Alfo fette er fte gang fauberlich hinter einen Sanbhaufen an's Ufer nieber, und entfernte fich rafc, ben hunden es überlaffend, fich felbft zu ertranten. Diefe batten indeffen nichts Giligeres ju thun, als daß fie ihm nache frabbelten, und fo fam er an ben ichabenfroh lachelnben Bliden ber Schiffer vorüber, mit feinen Bunbchen wieber nach Ein Abentheuer, welches meinem Bater, ber es mit Bergnugen ergahlte, vielleicht eben fo gut hatte gefchehen fonnen, ba es ihm gegen bie Natur ging, einem Thiere etwas au Leib au thun.

Im Uebrigen war ber Grofvater wie in feiner außeren Erscheinung und seinem Saushalte, so auch in feiner ganzen

Gefinnung, wie gefagt, ein Mann alten rheinischen, katholischen Schlages, allen religiösen wie politischen Reuerungen gleich abhold, treu an der hergebrachten Sitte in seinem engen Kreise festhaltend, und mit Rummer und Aerger dem hereinbrechenden Umsturze entgegensehend, bessen Borzeichen sich schon damals in kleinen und großen Dingen bemerklich machten.

Die Mutter, Helena Theresia Görres, geborne Mazza, brachte, wie ber Name schon bekundet, italienisches Blut in das rheinische Haus. Die Mazza's stammten von jenseits der Alpen, wo die wälsche Schweiz an Savoyen und das lombardische Land angränzt. Dort und in ganz Oberitatien ist ihr Name noch heute ein häusig vorsommender.

Diefe Anftebelung italienischer Familien in ben beutschen Städten ruhrt befanntlich junachft aus ben Zeiten ber, ba bie Weltstraße bes levantischen Sanbels von Benedig burch bie Alpen über Augeburg und Rurnberg nach ben rheinischen und nieberlandischen Stabten und bem hanseatischen Rorben binuber führte. Nachbem aber einmal bie Berbindungen angefnupft maren, mahrten fie fort, auch nachdem ber Welthanbel eine anbere Strafe eingeschlagen; hieß ja noch bis jungft in mancher fleineren und größeren beutschen Stadt ein Spezerei = und Materialienhandler Schlechthin ber Italiener. Unermubliche Thatigfeit, ein wohlberechnenber, vorfichtiger Speculationsgeift, ftrenge Sparfamfeit und ein eng zusammenhaltenber Familiengeift, wie fie bem lombarbifchen Stamme eigen finb, haben gar oft bie erften Ueberfiebler, - haufirenbe Italiener, bie ihr ganges Sab und Gut auf bem Ruden herüber brachten und bas Deutsche muhsam ftotterten, - ju ben Grunbern ber reiche ften und angesehenften Familien unserer Sanbeloftabte gemacht; noch leichter wurde es benen, die ichon ein Rapital mitbrachten.

Auf biese Beise waren, gleich ben Brentano's, auch bie Magga's über bie Alpen herüber gewandert. Die Berbindung mit ben jenseits gurudgebliebenen Gliebern ber Familie lebte noch am Ende bes verflossenen Jahrhunderts fort, und biefe hatten, wie



Robleng mar nie eine fo bebeutenbe Sanbeleftabt, wie Roln, Frantfurt, ober Rurnberg; ber fpeculative Beift ber Dagga's fant baber hier nur ein ziemlich eng befchranttes Felb feiner Thatigfeit, bas er inbeffen mit Blud bebaute. Der Bater ber Belena Therefta Borres, bet alte Magga, ber fich mit einer Fachbach verheirathet hatte, wurde ber Grunder einer gablreichen und wohlhabenden Rach-Seine brei Cohne, bie Bruber meiner Großfommenichaft. mutter, blieben gwar unverheirathet; ber eine mar viele Jahre bindurch Burgermeifter ber Stadt, ber zweite widmete fich bem geiftlichen Stande, ber britte murbe Abvofat. Rach jenem aus ber alten Seimath herübergebrachten gufammenhaltenben Familiengeift vererbten fie ein burch Thatigfeit und Sparfamfeit vermehrtes Bermogen immer einer auf ben anderen. Ihre fehr gabireichen Schweftern bagegen verbanben fich mit ben beften burgerlichen Familien ber Stadt, die feit Jahrhunderten im Rathe gefeffen und bas Umt ber Burgermeifter verwaltet.

Auf diese Weise war die Familie Görres mit den meiften burgerlichen Familien der Stadt verstochten, und mein Bater hatte Oheime und Tanten, Bettern und Basen im Ueberstuß, in denen die vorzüglichsten Stände und Lebensberuse vertreten waren: Geistliche und Weltliche, Pfarrer und Rlosterleute, Burgermeister und Advosaten und Beamte, Doctoren und Aposthefer, Handelsleute, Berwalter und Gutebesitzer, von denen auch noch gegenwärtig zahlreiche Nachsonmen abstammen.

Inzwischen waren alle biefe Berhältniffe in ber fleinen alten Rheinstabt fehr einfacher und befchrantter Art. Der Rur-

fürst von Trier, bamals Klemens Wenzeslaus aus bem jächsichen Fürstenhause, hatte ja seine Residenz jenseits ber Stadt am Fuße Ehrenbreitsteins; und ba trat natürlich bas kleine Bürgerthum mit seinem höchst mäßigen Bermögen in ber geistlichen Residenzstadt vor bem furfürstlichen Hofe und bem reichen vornehmen Abel bes Landes, der seine "Höse" in Roblenz und Chrenbreitstein hatte, bescheiben in den Hintergrund. Bu einer großartigeren Auffassung bes Lebens und einer böheren geistigen Ausbildung sehlte ihnen der Sinn und bie Mittel und Wege.

Der Beift, ber in ben burgerlichen Kamilien lebte, mar vielmehr ein burchaus nuchterner und praftifcher, ausschließlich auf ben Erwerb und ben nachsten engen Beruf gerichteter, ber fich gestern wie heute, und heute wie morgen gutmuthig und felbstaufrieben in ben alten, breitgetretenen Bleifen bes Bergegebrachten bewegte, und bem eine gewiffe vergnügliche Behaglichfeit bes Lebens oben an ftanb. Diefes felbstgenugsame Boblbehagen hatte jur geiftigen Unterlage ben bamale, außerlich wenigstens, noch unerschütterten firchlichen Glauben, ber fie an ein Soberes, Unvergangliches mahnte, und vor fittlicher Kaulniß einer zugellofen Genufsucht bewahrte. Bon hoheren geiftigen Bestrebungen aber, von tieferen wiffenschaftlichen Forfcungen, von Literatur und Runft, von Poeffe und Ibealen, bie nichts fur Ruche und Reller eintrugen, und bie man in bem Geschäft und in ber Saushaltung nicht brauchen fonnte, Der nuchterne Beift ber Philifterei mar wenig bie Rebe. fonnte folche Beftrebungen und Bedurfniffe, ftatt fie ju murbigen und ju forbern, nur ale überspannte Thorheit und unnugen Beitverberb mit fühler Beringichagung bemitleiben ober verabicheuen.

Es ist mir baber auch nicht erinnerlich, bag mein Bater, wenn er von feiner Kindheit und Jugend erzählte, jemals Einen aus bem weiten Kreise feiner Berwandten und Besfreundeten genannt hatte, ber seinem aufstrebenden Genius warnend und zurechtweisend, ausmunternd und forbernd, als



Sein Bater konnte ihn ja auf Bahnen, die ihm felbst fremt und verschloffen waren, nicht mit väterlichem Rathe leiten und führen, noch ihn mit geistigen Waffen für den bevorsteshenden großen Geisterkampf ausrüften. Nicht minder groß war der Abstand zwischen dem Geist des Sohnes und der Mutter, der es auch nicht gegeben war, durch ein reiches, lesbensfrisches, in sich geschloffenes, harmonisches Gemüth dem gesfährdeten Sohne in den Finsternissen des Lebens und den Stürsmen der Zeit zum Leitstern zu dienen.

Johann Joseph war bas älteste ber Kinder bes Moris Görres; seiner Geburt folgten noch zwei Brüder: Anton Joseph und Ignaz und vier Schwestern. Auch sie konnten ihm bas Fehlende nicht erseben; keiner der Brüder fühlte einen wissenschaftlichen Beruf in sich. Brüder und Schwestern gingen so ihre Lebensbahnen, er die seinige; wohl die dornenzreichste und höchste, aber gewiß auch die rauheste und schwerke von allen.

Der Holzhandel bes Baters gemährte ber Familie, wenn auch fein glanzendes, boch ein zureichendes burgerliches Ausfommen, und biesem entsprach bas alterliche Haus und feine Einrichtung.

Die jesige Generation freilich, die in bem Lurus und windigen Flitter ber Reuzeit aufgewachsen ift, fie hat faum eine Ahnung mehr von ber Genügsamkeit und Einfachheit ber

erältern. Heut zu Tage find die Bohnzimmer eines mäßig oldeten Beamten, ober eines von dem Glud begunftigten hneiderleins äußerlich brillanter möblirt, als es früher die macher eines reichen Grafen waren. Dafür haben wir aber ch, Burger und Abel, mit den schweren, soliden Stoffen verwüstlicher Dauer, wie sie unsere Boraltern getragen, ihre t Borrathen und solidem Schmud gefüllten Kiften und Kamern abgeschafft, aus der Hand in den Mund, von heute auf rgen lebend.

Bo heute, mit feinen hundert Fenstern, in der Rheinstraße Roblenz der prächtige Gasthof zum Riesen steht, wo nun Aner Trepp ab Trepp auf springen, und die Fremden aller ationen, von den zahlreichen Dampsschiffen gebracht, aussteinsen, dort stand 1776, und noch viele Jahre nacht, das bescheidene, großväterliche Haus, in dem mein Bageboren wurde, und seine Kinders und Jugendsahre verste. Nach der Sitte der Zeit hatte es über seiner Thure en Schild, auf dem ein Riese abgebildet war, woher es noch mer, auch in seiner neuen, zehnsach vergrößerten Gestalt, i Namen "Zum Riesen" führt.

Reben ber Thure maren mehrere runde Schleiffteine ron Sandfteine in bie Mruer eingelaffen; ohne 3meifel jum chen, bag man in b Riefen, außer mit Solg, auch biefen Steinen, welche bie Schiffer und Rloger brachten, nbelte. Die Thure felbft seug eine altfranfifche Beftalt, wie n fie gegenwärtig nur noch felten an ftadtifchen Saufern Rheine findet. Gie mar nämlich nicht wie eine Flugelre, von oben nach unten, fonbern vielmehr in bie Quere palten. Man fonnte ben oberen Theil öffnen, mabrend ber tere geschloffen blieb. Es fitte bieg ben Bortheil, bag am ge Licht und Luft in Die buntle Sausflur fiel, und Die usleute am Abend, auf ben unteren geschloffenen Thurtheil ebnt, fich mit ben Rachbarn gegenüber und ben Boruberenben auf ber Strafe befprechen fonnten. Die Rinder terten barüber binmeg, aus und ein, und ritten barauf. Co



Das haus hatte in ber Breite nur vier Kreugstöde und zwei Stodwerfe. Bom Dach aus ging noch eine Kammer nach ber Straße, die in der Kinderzeit meines Baters feine geringere Rolle spielte, als die Dachfammer im goldenen Kopf zu Frankfurt am Main, in welcher Clemens und Bettina Brentano, von einer bunten, bilberreichen Märchenwelt umgeben, ihre frühsten Jahre verträumten.

Solche Dachkammern, wie man fie noch vielsach an unsferen älteren beutschen Säusern fieht, hatten eine große Thure, bie sich nach ber Straße öffnete. Sie stammten aus jener patriarchalischen Zeit, ba die Städter dem Landbau noch nicht ganz entsagt hatten. Ober ber Thure nämlich war eine Rolle angebzacht, vermittelst welcher die verschiedenen Feldsrüchte und heu und Stroh, und Borrathe und Waaren aller Art hinsausgezogen und auf dem Speicher untergebracht wurden.

Das Wohnzimmer ber Familie ebener Erbe, — mit zwei Kreuzstöden nach ber Straße hin und rudwärts mit ber Kuche verbunden, — wie ich es selbst noch gesehen und wie es Jahrsehnte hindurch unverändert blieb: konnte nicht einfacher einsgerichtet sehn.

Altväterliche Stuhle mit frummen Füßen und geschweisten Rudlehnen; ein gleich unscheinbares Ranape; ein Estisch zum auseinanderschlagen; eine große Wanduhr mit ihren schweren Gewichten; endlich als Hauptschmud eine Rommode mit einem Glasschrant darüber. Dort hinter dem Glas standen die Leuchter und die rothgeblumten porzellanenen Raffesannen und die niedrigen Raffeschaalen, von den einsachsten Formen, nebst einigen Gypssiguren. — Das war der ganze Hausrath des rheinischen Bürgers. Bon all unserem modernen Lurus keine Spur; auch kein Conversationslerison und kein Schiller und kein Gothe auf dem Mahagonibucherbrett, sondern der heurige, mit Papier durchschoffene Wandsalender neben der



Uhr, und die Gebet- und Andachtsbücher ber Familie an bekannter, leicht greifbarer Stelle. So damal — wie aber haben
seitbem die Zeiten, die Sitten und die Menschen sich geandert! —
wenn man jest durch dieselbe Rheinstraße geht und durch die blanken Spiegelsenster, zwischen den eleganten Borbängen hindurch,
in die Zimmer der geputen Damen und ausgestutzten Herren
blickt! — Und doch waren in diesem alten, prunklosen Roblenz
ungleich weniger verschuldete Leute, die, wenn sie sich Abende
hungrig zu Bette legten, nicht wußten, ob der Morgen ihnen
das nothdürstige Brod bringen wurde, wie in dem glänzenden
neuen, das seine Armuth hinter windigem Modeslitter verdirgt,
und wo bei der geringsten Theurung und Stockung des Berfehrs Tausende an die Bettelsuppe gewiesen sind.

Auch die Rleidung, der Tisch und die ganze Lebensordsnung zeugten von der gleichen Einfachheit und Genügsamseit. Man aß schwarzes Brod und einfache, fraftige Hausmannstoft; die Speisen waren nach Werkeltagen und Sonntagen und Felertagen und ben Jahreszeiten genau geordnet. Ein Zuderbäder hatte sich erst neuerlich in der Stadt aufgethan. Der eigene Heerd hatte auch das Badwerf geliefert. Ertrasuchen waren in der Apothese gewürzt und gedaden worden. Guter alter, aromatisch dustender Rheinwein, stüssiges Sonsnengold, machte bei sestlichen Familientaseln die Hausehre. Und so lief das ganze Leben in dieser vorälterlichen Zeit, geregelt gleich dem Wechsel der Jahreszeiten, und geräuschlos gleich den Wellen des Rheines, friedlich und harmlos in seinem geswiesenen Bette dahin.

Aus ben Fenftern ber Wohnstube fah ber Blid über ben Rhein hinüber, und ber Rhein, ber Schiffe und Floge führte, war mit bem Weben und Treiben von Groß und Klein in blefem alten rheinischen Hause auf's innigste verflochten.

Sie durften ja nur wenige Schritte hinaustreten an das Ufer des Flußes, und das anmuthigste und großartigste Bild rheinischer Ratur und Geschichte und rheinischen Lebens entfaltete sich vor ihren Augen.

Da thronte jenseite über bem Strome bie alte Bergfefte Ehrenbreitftein mit ihren alterthumlichen, malerischen Thurmen und Bauten; und ber Bergfefte gur Rechten und ginten gog fich bie grune Rette ber Rebhugel ben Fluß entlang - aufwarts bis ju ben Burgthurmen von Lahnftein und ben Bergen von Rhense und Stolzenfele, abwarte in langem Bogen bie gut alten Andernach. Bu Fußen ber ichirmenben ganbesfefte, bicht am Strome, rubte bas furfürftliche Schloß, an bas fich ber eine ober andere abeliche Anfit ber Sofberen anreihte. 3met Sottesbaufer lagen mitten in bem Rheine auf Infeln, rings von feinen Baffern umfpielt; aufwarts bas abeliche Benebictiner Frauenflofter Oberworth, abwarte bge altberühmte Ciftergienfer Rlofter Riebermorth, bas eine Reliquie feines Orbensftifters, bes beil. Bernhards, bewahrte, eine Erinnerung an jene Tage, ba er hier ben Bottesbienft, als er bas Rreug am Rheine predigte, gefeiert. Dann bieffeite linke am "beutschen Ede", wo Rhein und Dofel, ber Alpenfohn und die lotharingische Jungfrau, fich vermablen, bas Deutsche herrnhaus, ein Denfmal ber alten fatholischen Frommigfeit bes Lanbes. Rur eine Meile bie Mofel aufwarts auf bem jenseitigen Ufer liegt bas Stammichloß ber Baffenheime, Die ben beutschen Orben zuerft in ber heiligen Stabt gestiftet. Un bas beutsche Orbenshaus schloß fich bie Stiftstirche St. Raftore, farolingische Denfmäler bewahrend, wurdig an; benn auch fie, in ihrem byjantinischen Style, ift eine ehrmurbige Zeugin jener alten beiligen Begeisterung und Runk ber rheinischen Stamme, bie so viele Dome und Gotteshanfer wundervoller Runft die Ufer bes Fluges entlang, von feiner Biege in ben Alpen bis binab ju ben volfreichen Stabten bet Rieberlande, ale Denfmale ihrer Gotteefurcht boch jum Simmel hinan gebaut. Mit biefer Rirche, die burch ihre Erinnerungen und ihre Runftwerfe ein mahres Beiligthum unferer rheinischen und deutschen Geschichte bildet, verband fich ein großer Rreuggang, reich mit alten Bilbmerten vergiert. Det alteregrauen, taufenbidhrigen Rirche jur Seite, auf bem Ratorhof und in ber St. Raftorstraße ftanben, langft Mofel und ibein, die Wohnungen ber Capitelherren bes Collegiatstiftes, ind unwelt bavon ein Seminarium und ein von ber frommen Milbibatigkeit ber Borzeit mit Ginfunften reichlich versehenes Baienbaus. Das war bie nachste Umgebung bes alterlichen Saufes.

Weiter landeinwarts, im Ruden ber Stadt, wo bie Rbein- und Moselberge fich verbinden, und einen die beiden Ibaler weitbin beberrschenden Borsprung bilden, dort, wo nun die Keste Constantin die Hobe front, damals der Beatustern genannt, erhod fich dem Chrendreitstein gegenüber mit ver berriichsten Ausstalt eine andere Feste gestlicher Betrachtung ind Selbstbederrschung geweibt — eine wohlgebaute Karthause. Bin Burger von Koblent, der nach dem gelobten Lande geptigert, datte die Stationen bes Leidensweges den Beatusberg hinan gestistet. Oben, unmittelbar unter der Karthause, weithin den Rbein auf und ab sichtbar, erhob sich eine heilige Grabfapelle im beiligen Kreus, nach dem Borbilde des heiligen Grabes in Jerusalem erbaut.

Colde Ginbrude empfing bas Muge, wenn man von bem Alterlichen Saufe an ben naben Gluß trat und umberblidte.

tind wie in diesem Abbilde bes alten heiligen römischen Reisches beutscher Nation das Geiftliche mit dem Weltlichen sich innigst verband und verschlang, wie die friegerische Feste, der Ehrenbreitstein, mit seinem mörderischen Geschüß auf dem rechsten Rheinuser, und die beilige Stätte sastender und betender Karthäuser auf dem linken friedlich zu einander herüber sahen, und das geistliche Fürstenschloß und die gewerbsame Bürgerwelt der Stadt bewachten: den gleichen gemischten Charafter trug auch das Leben, das sich in jenen Zeiten auf dem kluße und an seinen Ufern vor den Augen bin bewegte. Bald fuhren von Holland sommend die stattlichen Handelsschiffe rheinauswärts, von dreißig und vierzig Pferden gezogen; dald glitten die großen Klöse von unabsehbarer Länge stromadwärts, eine keine Welt für sich mit Hütten wie ein Dorf versehen, von

ten auf vier boben Tribunen geleitet; balb wieber bewegten fich bie Bittgange ber Glaubigen in langen Bugen bie Ufer entlang, ober bie Bilger tamen, beilige Lieber fingenb, auf grungeschmudten Schifflein mit Rreuz und Fahnen ben Bluß hinabgeschwommen; fie hatten bas Grab ber beil. Silbegarb, ober bas Gnabenbild ju Bornhofen begrußt, und jogen hinab, ihre Anbacht bei bem Grabe ber heiligen brei Ronige in Roln au verrichten, ober die Beiligthumer in bem Dome Raris bes Großen zu Nachen ober an hundert anberen Ballfahrteorten bes Landes zu verehren. Und wieder zogen faiferliche Trupe pen mit flingenbem Spiel, und ben Reichsabler in ber Fahne, aus ben öfterreichischen Borlanben am Bobenfee unb Dberrheine bas Thal hinab in bie ofterreichischen Rieberlans be; ober bie Rurfürsten begaben fich mit stattlichem Befolge nach Frankfurt, bort ben Raifer ju furen, mahrend bie Raufherren mit ihren Baaren von ben Meffen von Frankfurt und Rurnberg heimfehrten.

Das war die rheinische Erbe, worauf seine Wiege gestanden, das waren die Bilber, die sie umwoben; und in dieser rheinfrantischen Heimath und in dem Stamme, der sie bewohnte und ihr sein Gepräge aufgedrückt, wurzelte er im lebendigsten Sinne des Wortes. Konnte ja Riemand die Besdeutung des heimischen Bodens und der Abstammung tiefer auffassen, als er.

In seinen hiftorischen Forschungen war es ftets fein eifrige ftes Bemühen, die Eigenschaften ber Stammväter und Stammsälteften noch in den spätesten Enteln aufzufinden, und das geheimnisvolle Band gegenseitiger Wechselwirfung, das sich zwischen einem Bolte und ber von ihm bebauten und bewohnten Erde schlingt, nach allen seinen Beziehungen zu ergrunden.

Die Gemeinschaft bes Blutes, Die Gemeinschaft ber Sprasche, die Gemeinschaft ber Erinnerungen und Ueberlieferungen, bie Gemeinschaft ber Sitte und Lebensweise, die Gemeinschaft bes lebenbigen Berkehres, und endlich die Gemeinschaft bes Glaubens und ber ganzen Welts und Lebensanschauung bruds

en, biefer feiner Auffaffung gemäß, jebem Sprößling eines Stammes mehr ober minber ben gleichen gemeinschaftlichen Stammcharafter, bie gleiche Physionomie, geiftig und leibeich auf.

Die Luft feiner Seimatherbe, bie er athmete; ber Bein hrer Reben, bas Baffer ihrer Quellen, bie er tranf; bas Brob ihrer Mehren und bie Fruchte ihrer Baume, Die er af: ie wurden in bem Cohne biefer Erbe, ben fie fpater in ihrem Schoofe aufnahm, Bleifch und Blut. Und bie Bilber ihrer Berge und Thaler, ihrer Geen und Fluge, ihrer gluren und Sinoben, ihrer Felfen und Balber, ihrer Blumen und Rrauer, three Simmele und ihrer Sterne, bie fich taglich ben lugen ihres Bebauere barftellen, fie bilbeten feine geiftige Rahrung , von ihnen empfing ber Beift , bem fie fich einpragen, fein Beprage, und fie erfüllten ibn bei feinem Ginnen und Birfen mit ihrem Beifte, mabrend er biefe Erbe wieberum mit ben Schöpfungen feines Beiftes erfullte und ju feiner Bob-Sierin bestand in Gorred Mugen jenes ung gurechtrichtete. geheimnigvolle Wechfelband zwischen einem Bolfe und feinem Banbe, und in bem Beifte Diefer Unichauungemeife erfannte er, baß bestimmte ganber gleichsam burch Wahlvermandtschaft ur bestimmte Bolfer vorbestimmt feien, bag fie fich nur bier, hrem Stammcharafter gemaß, heimifch fühlen und bas Rube-

Traf er barum mit einem Fremden zusammen, oder machte er eine kleinere oder größere Reise, so pflegte er den Begegenenden mit forschendem Blide in die Augen zu sehen, ihre Besichtszüge, ihren Körperbau, ihren Gang und ihre Haltung un prüfen und auf den laut ihrer Sprache zu lauschen, um daraus ihren Volkstamm, dem sie entsprossen, und das Land, in dem sie gewurzelt, zu errathen.

iel ihrer Wanderungen finden fonnten.

Und er felbst mar bas lebendigste Beispiel biefer feiner

Wie weit auch fein forschender Geift, Rlarheit und Wahrit, Weisheit und Friede suchend, sehnsuchtsvoll über gander

und Meere unermübet bahin fuhr, wie tief er sich in die unerforschten Abgründe menschlichen Wissens versenkte, wie hoch er über die Sterne zum unsichtbaren göttlichen Lichte sich ausschwang: so war doch Riemand ferner von jenem tobsalten, charakterlosen Kosmopolitismus, der wie ein fluchgetrossener Ahasverus freudelos und heimathlos umherirrt. Riemand konnte vielmehr fester an der Stelle haften, wohin ihn die göttliche Borsehung gestellt, als er; auf ihr sußend und in ihr wurzelnd, sah er sie als die heilige Werkstätte seines Beruses an, und ihre Leiden und Freuden theilend, gehörte zunächst ihr, deren Muttersprache er redete und verstand, seine Kraft an, die sich sein Wirkungskreis erweiterte, und ihn hös here Psichten anderwärts hin führten.

Als daher in späteren reisen Jahren die bespotische Unsgerechtigkeit der preußischen Regierung Friedrich Wilhelms III. in ihrer engherzigen Berblendung ihn von Haus und Hof an dem heimischen Rheine wie einen Hochverräther verjagt, und der treueste Berfechter deutscher Sitte und Ehre die deutssche Erde wie ein Berbrecher fliehen mußte: da erzählte er, wie ich mich dessen noch sehr deutlich erinnere, in den ersten Rächten, die er in Strasburg, das ihn gastlich aufgenommen, geschlasen, sei ihm im Traum lebhast das Gefühl gewesen, wie einem Baume, den eine Hand gewaltsam mit seinen Wurzeln aus der Erde gerissen, und der nun schwankend und schmachtend in der Lust hange!

Und wieder — es mochten seitbem etwa zwanzig Jahre vergangen seyn, — als er in München mit seinem Landsmanne, bem Fürsten Metternich, zusammenkam, sagte er zu biesem, ben er in seiner Kinderzeit in Roblenz gesehen, indem er sich beurlaubte: "Richts hat mich an Eurer Durchlaucht so sehr gefreut, als daß Sie noch ganz, selbst in der Sprache, der alte Rheinlander und Koblenzer geblieben sind." — Der Fürst durch dieses ungewöhnliche Compliment überrascht, antwortete lächelnd: "Aber auch Sie haben in ihrer Aussprache noch ein

fcones Refibuum unserer Baterftabt bewahrt. Bir verfteben und beibe."

Diefe rheinifche Bunge rebete auch fein Rheinifcher Mertur, wie er es felbft in feinem erften Blatte von fich verfunbete, fprechend: "Auch bie ganber bießfeits bes Rheines" (auf feinem linten Ufer) "haben feit bem Beginne ber geschriebenen Beschichte bem teutschen Stamme angehört; öfter thre Regenten wechselnb, haben fle burch alle die Jahrhunberte Sitte, Sprache, Rationalcharafter unverandert beibehalten. Wir mochten in unserem Unternehmen biefe rheinische Bunge im großen teutschen Orben, fo viel an une ift, wieber herftellen und ihr wieber Sit und Stimme verschaffen im Rathe ber Bruber." Und an einer anderen Stelle, wo et bie Jugend bes Rhein - und Mofellandes in ben Rampf gegen ben fremben 3wingherrn aufruft: "Gang Teutschland ehrt und achtet mit Borliebe bie Bewohner bes fconen Rheines, die Mofellaner, die an ber Saar und alles, was fonft in unfern Gauen lebt und brangt; überall, wo wir erfcheinen, werben wir mit Berglichkeit und Liebe aufgenommen; man bat Freude an unserm Wefen und erfennt und fur Deutsche vom Rern bes Landes, und es war ein tiefer Schmerz fur bas gesammte Bolt, ale man une eine Beit von ihm abgeriffen. Und biefe Ehre follten wir verscherzen? - Rein, wie vorbin, als bas teutsche Reich noch in alter herrlichkeit geblubt, fo muffen auch jest Schwaben, Pfalzer und alles, mas ben Rhein binunter wohnt, in allen teutschen Schlachten bie Borhand wieber fich gewinnen: benn ber Rhein ift Teutschlands hoche schlagende Bulbaber. Darum auf ihr Junglinge in allen biefen ganben! Teutschland foll wiffen, bag ihr nicht vom alten Stamme entartet fenb."

Allein bamals, im Jahre 1776, als die Wiege bes rheis nischen Merfurs noch in ber Rheinstraße zu Koblenz stand, ba stodte dieß Blut, das einst so feurig gewallt, in den Abern bes beutschen, wie des rheinischen Bolfes. Trub brannte das Licht im heiligthum. Es war eine dide, brudende, erschlaffenbe Luft, bie schwül und bumpf biese Wiege umgab. Der fich felbst anbetenbe Berstandesbunkel in der modernen protestantischen Literatur und die französische Lieberlichseit und Gottlosigfeit sollten auch am Rheine eine für die Sichel und das Feuer reife Saat sinden.

Unverstanden, vernachlässigt und dem Ruine preisgegeben, oder von dem geistlosen Ungeschmad der Zeit übertüncht, überladen, verunstaltet und verschnörfelt spiegelten sich trauernd die Densmäler der Borzeit in den Fluthen des Stromes. Der alte katholische Geist, der sie geschaffen, er war in den kleinen Rachkommen großer Borsahren vielsach erstarrt und erkaltet, und siechte selbstvergessen und gedankenlos dahin im Schlamme seisten Wohllebens von niedrigen, kleinlichen, armseligen Leidenschaften und Intriguen verzehrt. Die bose Alte, die selbstssüchtige Philisterei, hatte die himmlische Königstochter mit dem Schlasdorn gestochen, und sie lag mit ihrem Hosgesinde in schwerem Schlummer von wucherndem Unfraut umwachsen.

Und bas alte beilige Reich bot feinen erfreulicheren Anblid als die Kirche, bamals, als Joseph II. auf dem Stuhle Rarle bee Großen faß, und ber Schüler und Bufenfreund bet Batriarchen ber frangofischen Revolution, ber Berachter beutichen Befens, Friedrich II. (Berliner Großsprecherei nennt ibn ben Einzigen) ben preußischen Scepter führte. Ein nord. beutscher Protestant hat biese Bustanbe am Borabend ber frangofischen Revolution also geschildert: "Alle Größe im politischen Leben bes beutschen Bolfes war erftidt; Riemand fühlte fich ale Glieb eines großen Bangen, für welches man leben und fterben muffe; an bie Stelle bes Bolfegefühls war Richtachs tung bes Beimischen und zwedlose Theilnahme für bie Erscheinungen ber außerbeutschen Bolitif getreten, welche fich im Laufe ber Revolution in einzelnen Städten, wie Samburg, in verblenbeter Bewunderung bes Robespierre und in Freude über Die Berlufte ber beutich en Beere außerte. Die Politif ber Bofe bes achtzehnten Jahrhunderts hatte fich als ein vollenbetes Spftem ber Selbftfucht ausgebilbet,

velchem mehr ober weniger offen alle Regierungen in ihren Begiehungen gu einander bulbigten. Streben nach eigenem Bevinn an gand und Leuten, argwöhnisches Bewachen ber Rachbarn, Musbilbung bes Befandtichaftemefens in Diefem Sinne, Aufgeben ber Berpflichtungen und Bechfel ber Bunbriffe nach bem Bortheile bes Augenblide und ber Laune ber Regierenben, galten fur ben Gipfel ber Rlugbeit, und batten ie Staatsmanner von bem Unterorbnen bes Minberwichtigen inter hobere 3mede entwohnt. Das allgemeine Streben ging abin, ben Reicheverband möglichft gu lodern, bie Bflichten, velche er auflegte, abgulehnen; bie Biffenschaft bes Reicherechtes bestand in Renntnis mannigfaltig ausgebilbeter, vervidelter Formen, in benen bas Leben nicht einmal geabnbet, riel weniger gewußt murbe; ber Reichstag lebte babin in enbofer Beitläufigfeit, und ein Beift ber Rleinigfeiteframerei urchzog bie Regierungen. 3m Bisthum Denabrud trugen bie beiben Minifter, weil fie fich über bie Rothwendigfeit einer ampe nicht vereinigen fonnten, bei Beorg III. barauf an, uch bem portragenben Beheimfecretar Mofer bas Stimmrecht eizulegen, welches biefer fich flüglich verbat, um nicht ale Beehrter ben beiben Abelichen gegenüber in Die Minberbeit gu perfallen. - Rur in bem Lanbabel, bem Burger und Land: nann lebte bie uralte, ererbte Liebe fur bie beilige Beimath, ur ben Raifer, ben Trager ber erften Rrone ber Belt, ein rommer, glaubiger Ginn, welchen Die Rlugeleien ber Aufflarer roch nicht berührt hatten, und eine nachhaltige Rraft, in welher bem Baterlande bie Rettung vorbehalten mar."

Görres selbst hat diese Erstarrung und Berknöcherung bes weutschen Lebens, die ihn bei seiner Geburt empfing, mit lesendigen, ergreisenden Zügen in seiner Schrift, "Teutschland und die Revolution", geschildert. Da nämlich, wo er Hohen und Niederen in die Seele ruft, daß es einer geistigen Imfehr und Berjungung bedarf, sollen die Geschiese Deutschnds nicht dem Berderben anheimfallen, und daß der Nation it nichts minder gedient ift, als mit der Zurucksung jener

fruberen eigensuchtigen, geifte und lebentobtenben Barenbauterei ; jener fittlichen Erschlaffung und inneren Schlechtigfeit fleiner, von fleinlichen Leibenschaften und Intereffen beherrich. ter Menschen; jener lahmen, verrotteten Buftanbe und Difbrauche, wie fie bestanden, ehe bas Gottesgericht ber Revolution Europa mit glubenben Gifenruthen gezüchtigt. fer Stelle einen Rudblid auf die Beit feiner Beburt werfenb, und bie geiftige Erftarrung in ben verschiebenen Lebeneverhalts niffen burchgehend, fpricht er, junachft an Defterreich und Breugen gewendet, mit ber Stimme prophetischer Barnung, Die man preußischer Seits mit einem Berhaftbefehl beantwortete - golbene Worte, bie auch heute noch, in ber nachmärglichen Beit, Geltung haben: "Wohl thut Rube und ftilles Gemach vor allem Anbern Roth biefer Zeit, Die fich in rafte lofem Treiben beinahe aufgerieben; aber es barf nicht bie Rube ber Tragbeit, fonbern allein jene gehaltene, fefte Belaffenheit fenn, die nicht in leerer Saft fich abmudet, fondern gemeffen und ihrer felbst gewiß mit bem geringften Rraftaufwand ihre 3mede zu erreichen weiß. Die Ration erfannte, bag Teutschland nicht bamit gebient fenn tonne, jenes trage, lahme und taube Befen gurudzuführen, wie es vor ben Bemegungen ber letten Beit bestanben, wo bas öffentliche Leben ohne Berg und Thal flach und obe wie eine Saibe hingezogen, auf ber bie verschiebenen burgerlichen Befellichaften ihre Bferchen aufgeschlagen."

"Richt barum find so furchtbare Stürme über Europa hergezogen, daß schon, mahrend fie noch nachdonnernd am fernen Gesichtsfreis stehen, jenes Reich der Mittelmäßig-teit, das sie zersprengt, sich wieder zusammensinde, in dem jede Kraft ein Ristlang ist, jedes Talent eine gefährliche Gewalt, jede Idee als eine Plage gilt, und jede Erhebung und Begeisterung als eine gefährliche Karrheit behandelt wird. Iene Berknöcherung, die alle edeln Lebenstheile in Erstarrung hielt, soll uns nicht noch einmal als Gesundheit gelten; noch jene Gemeinheit, in der Staat, Stände und Ord-

nungen ihrer eigenen Ibee bis auf die lette Erinnerung vergeffen hatten, als Bilbung jur humanitat und cosmopolitische Gefinnung."

"Richt fann ferner biefe Bhilifterei une frommen, bie ohne Weltanficht im Erfennen alles Sobere migverfteht; im Sanbeln aber ohne Burbe bem Engften, Rleinlichften fich ergibt, und nirgendwo bas Berhaltnis von Urfache und Birfung burchschauend, burch bas Bewöhnlichfte fich verwirren, und zu übereilten Sandlungen binreißen läßt. Richt mag forbern bas Werf ber Beit jene fteife, ungelente Bebanterie, bie in Allem nur nach ftrenger Methobe verfahren will, und barum bei jeber Ueberraschung, und in allen wichtigen Dingen, wo bie Regel verratherifch ihren Sclaven im Stiche last. unversonnen sich nicht zu helfen weiß. Jener Beift, ber mit uns ju ringen herabgefahren, wenn wir noch ferner im Rame pfe mit ihm wie lahme Invaliden und gebahrben, wirb, ftatt und ju ftarten fur bie fommenbe Beit, und nieberwerfen mit Schanbe und Beschämung, und bann hohnlachenb von bannen gieben."

"Nicht flache, abgegriffene und verschliffene Höflinge, bie Unbedeutendheit treiben wie ein Studium, und das Richtige wie ein Geschäft, kann fortan die Geschichte brauchen; nicht Minister, die sich nur an's Ende der langen Bank der Schreibergesellen niederlassen, und von dort aus nur die Buchsstaden, aber nicht Welt und Leben zu beherrschen wissen; nicht Keldherren, die die Scheibe höher halten, dann das Schwert, die Ruppel und ihre Trotteln aber für das Höchste, das auf Erden ist; nicht Beamte und Kriegsleute, denen alle Kraft in der Oressur aufgegangen: rüstige, gewandte, vielversuchte Menschen sorbert sie von uns, die Geist und Leben sich bewahrt, und die Ansprüche der Zeit mit der Person bezahlen, und die Kormen achten nach ihrem Werth, aber ihnen nicht sclavisch bienen; Männer, die muthig des raschen Rosses Rücken zu besschreiten wissen, und seinen wilden Ruth zu lenken."

"Wohl ift es eine ber Aufgaben ber Zeit, jenes rubige, behagliche Bohlbefinden ber Maffe, ale ben fichern Grund bes funftigen öffentlichen Lebens wieder berguftellen; aber bamit foll feineswegs jene laue Gleich gultigfeit, jene theilnahmlofe Unbefummerniß, jene flache Trivialitat ber Befinnungen, jene flagliche Ruchternheit wieberfehren; und am wenigsten wollen wir jene Blidichufterei ber vorlegten Beit ohne Ibee und Abel ber Gefinnungen, ohne Rraft, Burbe, bloß burch einen verdumpften Rechtsbegriff im besten Fall geleitet, und jum Borbild nehmen. Jene Cabinete will für, Die in Italien guerft ersonnen, in Franfreich aber por ben Andern praftifch ausgeübt, von ba in jener Zeit nach Teutschland herübergepflanzt wurde, fann uns ben gemeffenen Billen, ber frei ift, weil er bem Befet gehorcht, und ftart, weil er fich in feinen Grangen halt, feineswegs erfeten. Jene Finangichwindeleien, die Europa ju Grunde gerichtet, werben baburch nicht gebeffert und ju liberalen Inftitutionen umgewandelt, wenn man nicht burch Rachlag, fonbern burch Dehrangieben Gleichheit in fie bringt; noch wird ber Beig, wenn er gleich bem Rofte fich anzuhängen pflegt, baburch eine alterthumliche 3bee und ein wurdiges Regierungsprincip. Richt ferner mag eine Ordnung ber Dinge fich behaupten, wo Bflich. ten und Rechte nicht gleichmäßig in benfelben Inftitutionen und Berfonlichfeiten fich vereinigen, sonbern vielmehr gefonbert an verschiedene Trager fich vertheilen wollen; nicht langer mehr mag jene personliche Dienstbarteit bestehen, ale bie freie wohlverftandigte Einwilligung fich ihr freiwillig unterzieht."

"Richt darum bat die Zeit nach der Rudfehr des Alten sich gesehnt, daß man es ihr, da wo es der Willfür und dem Interesse Bortheil bringt, wie größtentheils im Rorden, mit Gewalt und in allen seinen Berderbnissen aufdringe, da aber, wo es Beiden Eintrag thut, wie z. B. in Würtemberg geschehen, ihr vorenthält. Der Zauber der bosen Besprechung, die aus der Fremde hergesommen, und alle Kraft Teutschlands gebunden hielt, ist abgelaufen, und es will nicht ferner Theil

en an bem Segen bes 3faschar bes Sohnes Jatob, baß sei wie ein Esel unter Saden."

Das mar bie Faulnif, bie ibn bei feiner Beburt anmehte, in bem Dage, ale fein Beift im Rampfe gegen bie bofen walten feiner Beit erftarfte, und fein Blid, ber prufend rgangenheit und Gegenwart verglich, fich fcharfte und guptfand, warb er mit um fo größerem Schmerge biefer Grtrung und Berfommenheit feines beimifchen Bolfestammes e. In feiner ganber . und Bollerichau gur Beit bes Furcongreffes von Berona 1822, wo er bie beutschen Stamme Reihe nach burchgeht, ruft er baber, ben Blid ber Seih jugewendet, flagend: "Und nun endlich bie Franten Rhein und Main! Sie hatten in ihrer Gefebesfammlung pt mit Unrecht von fich gerühmt: Gens Francorum inclyta, tore Deo condita, fortis in armis, firma pacis foedere, funda in consilio, corpore nobilis et incolumis, candore forma egregia, audax, velox et aspera, immunis ab resi dum adhuc teneretur a barbarie, inspirante Deo uirens scientiae clavem, juxta morum suorum qualitatem iderans justitiam et custodiens pietatem \*); und wie ift es um fie bestellt! Berriffen und getheilt .... haben fie bie ne Abfunft und Die Geschichte ihrer alten Beiten nabe gang geffen, und es faum gefühlt, als fie bem ganbe (Franfreich)

bermann Muller, ben biefelbe preußische Regierung, bie vor funfundbreißig Jahren ben Rheinischen Merkur burch Rabineteorbre unterbruckt, jungft aus Keln von ber Redaction ber Rheinischen Boltshalle weggewiesen, hat in seiner Lex Salica Seite 1 ben Ansang biefes alten Frankenspruchs also alliterirend übersett:

Der hehre Stamm ber Franken, Gepflangt von Gotteskand, In Waffen ohne Wanken Und ftarf burch Friedensband, An Rathe nie versagend, Durch ebles, reines Blut, Durch Bau und Blute ragend, Durch frischen, festen Muth.



Satten fich inzwischen auch bie geistigen Springquellen bes Lebens, in ber Schmule bes Zeitalters ermattet, in fich gurudgezogen, fo war boch noch nicht alle Erinnerung an die frühere Soheit und Rraft erftorben. In ber ftillen Tiefe ichlus merte noch ein Lebensgeift; ben erft fpater ber Feuerhammer bes Unterbruders mit gewaltigen Schlagen aufspringen machte. Dber wie er in ber Abreffe ber Stadt Robleng und ber Landfchaft an ben Ronig es 1818 bem Staatstangler Fürften von Sarbenberg ju Bebor fprach: "Es lebt eine bunfle Erinnerung im Beifte bes theinischen Bolfes fort von bem, was ber Rhein in ber teutschen Beschichte bebeutet: wie in ben Beiten por ber Geschichte bie Trevirer aus ber Mitte Belgiens bis an bie Schweiz geherrscht; wie von Auftrafien ber, bas alte Gallien bezwungen worden; wie Rheinfranken in den Karolingern ber Welt ihre Herren und Teutschland ein großes Raisergeschlecht gegeben; wie die rheinischen Rurfürften Teutschland ftart gemacht, indem fie burch fluge Bahl ihm Jahrhunderte lang eine Reihe ber trefflichften Raifer ausgefunden; wie am Rheine alle Runfte gebieben und bas Saupt, bie geiftige Sobe und Bluthe bes Reichs fich entwidelt hatte, als in ben Extremitaten Avaren und Sungarn noch Defterreich überzogen, und Benben und Slaven bis jur Elbe in Preußen herrschten; wie in allen Jahrhunderten große Fürften und Rirchenpralaten, Staatsmanner und Felbherren, Schriftsteller, Dichter, Baumeifter, Maler und Runftler jeber Art von bort ausgegangen; und wenn in ben letten Beiten ein Stillftand barin eingetreten, es barum geschehen, weil bas Bange und bie Berrlichfeit bes Reiches, worauf allein biefe Bilbung fich angewiesen gefunden, in fich erftorben und gerfallen war."

Das schrieb er nach ben Jahren ber Befreiung, ba ber beutsche Geist das äußere Joch abgeschüttelt. Seine Kindheit aber siel in jene Zeit ber Erschlaffung, der Auflösung und Zersebung, die unmittelbar ber großen Sündsluth voranging,

elde an ben Fürsten und Bolfern bie Gunben von Jahrunderien rachte. Dem fleinlichen, weichlichen, eigensüchtigen
Schlaraffenleben follte erst ber wilde Rausch und bann bie furchtaren Grauel ber Revolution folgen. Eine solche Zeit mit
rem heißen Gifthauche war eine arge Rabenmutter fur bas
i ihrem Schoose auswachsende Geschlecht; taum Einer, ber
icht die Narben ihrer Schlangenbisse getragen.

Inbeffen mar es gerabe ber Unblid einer folden entareten Beit, Die, nachbem fie bie legten Bugel von Bucht unb bitte abgeworfen, fich in wilber Raferei felbft gerfleifchte - ber inblid biefes Rampfes ber Dachte ber Finfterniß gegen Gott nb feine ewige Drbnung mar es, ber ihn in fein Inneres nfehren gemacht, fein Muge bem Soberen gugemenbet, und lle ebleren und boberen Gefühle und Triebe in ihm aufgeedt und gum Rampfe bewaffnet hatte. "Der Lauf ber Beebenbeiten", fo fpricht er fich felbft barüber aus, "wie er rtbauernd fich entwidelte, eben jener ftate Rampf guter und bfer Machte in unbeimlicher Rabe; jenes ewig bewegte Meer, bem unaufborlich eine Richtigfeit um Die andere fich im Bellenschlag erhebt und wieder gerfließt; jenes bestandlose Treien bloß eigenfüchtiger Triebe, Die Die Menschen wie Die Winde en Ctaub ber Bufte aufbeben, fie eine Beit lang im Birbel reben, und fie bann an bie andern Sanddunen anwerfen; as hatte alle Gemuther, benen noch ein Trieb einwohnte, ch felbft im Bedrange festgubalten, gur Ginfehr in fich etrieben, um bort ben feften Standpunft aufque ichen, ben bie manfente, mogende Erde nicht bieen mollte."

Allein gar oft mußte er feben, wie eine rachende Nemefis en Machten ber Zerftorung ben Sieg gestattete und, nachdem feine beste Kraft in bem ungleichen Kampfe erschöpft, in ihiger Ergebung geschehen laffen, was er nicht andern fonnte. Die Revolution und ihr Anhang, ber wilde wie ber zahme, aste ihn als ihren töbtlichsten Feind; die Fürsten, deren sous erainer, eigensüchtiger Willsur er einen ernsten Spiegel ihrer



Wie er baber in bem Rreise feiner nachften Umgebung teinen gefunden, ber mit reifer Erfahrung und hervorragenden Beiftes ihm ein gubrer gemefen mare, ihn bie Beifter unterscheiben gelehrt und fur ben Rampf tuchtig gemacht hatte: fo wurde er auch in weiterem Rreise nicht von seiner Beit getragen und gehoben; fie brobte ibn vielmehr mit übermachtiger Stromung in ben Abgrund ihrer Brrthumer, Thorheiten und Berbrechen binabaureißen. Er mußte mit ber entgugelten Bac chantin fampfen und ringen, und gleich fo manchem feiner Beit - und Jugendgenoffen einen Theil feiner beften Jugendfraft baju verwenden, ber bofen Ginflufe fich ju erwehren, und fich in ben berabziehenden Birbeln ber Zeit oben zu erhalten. Bir, bie wir mit leichter Dube Beisheit und Tugend predigen, wir fteben bieffeite biefer Fluthen, und vergeffen es nur gu leicht, baß wir es benen, bie bamals gefämpft und in bem Rampfe ihre Rraft aufgerieben, ju verbanten haben, wenn uns bie Bluthen nicht verschlangen.

So burch bie Constellation ber Gestirne bei seiner Geburt in jeder hinsicht auf sich hingewiesen, mußte er sich selbst seine Zweifel lofen, feine Rampfe in dem verschloffenen Inneren ausfämpfen und sein eigener Lehrer und Erzieher werden; und so bildete sich jene in sich geschlossene Unabhängigseit und Selbstftandigfeit seines Charakters aus.

Bon fruh auf genothigt und gewöhnt, fich felbft zu genugen und fich felbst zurechtzusinden, und Beuge einer Beit, die ben Disbrauch ber Gewalt ftrafend, zuerft die Racht ber Rächtigen zerbrach, und bann bie Thorheit ber Menge in ihr Racktheit zeigte, wie sie als blindes, jeder Berführung reisgegebenes Werfzeug ben Auswürflingen ber Menschheit unfen folgte, mußte er für die Gunst und Ungunst der Mächgen, wie für das Lob und den Tabel der Menge, oder das, as man öffentliche Meinung und Zeitgeist zu nennen liebt, auf seinem einsamen Pfade gleichgültig und fühllos

Bon Kindheit an schon einem in sich gekehrten Denken gewendet und seine Welt in sich tragend, trat er so der äußest Welt selbstständig und gepanzert gegenüber, und ließ sich nihr weder in seinem Thun, noch in seiner Ueberzeugung dallem, was er für wahr und recht erkannte, im minsten irren. Ja es machte ihm sogar Vergnügen, wenn sie vas in ihrer Selbstüberhebung verächtlich bei Seite geworst oder in den Staub getreten hatten, es prüsenden Blides suheben, und wenn er seinen Werth erkannte, es mit treuer ingebung zu pflegen, und die gute Lanze seines Wortes rus und unerschrocken zu seinem Schirme einzulegen. Je mehr

ihn bann anfeindeten und verhöhnten, um fo heiteren Gins

Biel getroffen.
Mus biefen Umftanben, wie sie über feine Geburt und igend gewaltet, bilbete sich auch jene Liebe jur Einsamkeit, welcher er feinen Gedanken und Studien um ihrer felbst llen nachging, und aus ber er nur ungern, wenn er sich ier höhern Pflicht nicht entziehen konnte, heraustrat.

Was er übrigens für sich in Anspruch nahm, bas gesihrte er auch bereitwillig Anderen; benn der Spruch: "Recht hmen und Recht geben", galt ihm hierin, wie in allen rigen Berhältnissen, beilig. Wer ihn in seinem stillen Sins und Forschen nicht störte, der konnte sicher seyn, nicht nihm gestört zu werden. Er hatte an diesem von der Welt ihrem Treiben abgeschiedenen Forschen sein Genüge, und en ihn nicht die Stürme der Zeit hinaus in die Deffent-

lichfeit, in bas Gewühl bes Marktes und ben Kampf ber Barteien geschleubert, seiner eigenen Neigung nach und um äußerer, selbstfüchtiger Zwede willen ware er sicherlich nicht herausgetreten, wie er benn auch immer heiteren Muthes in biese Abgeschiebenheit seiner Muße zurücktrat, wenn sein Besruf es nur irgend gestattete.

3ch erinnere mich aus meiner Rindheit noch fehr gut eis nes charafteriftischen Wortes, bas er einmal gelegentlich gefprochen. Es war ein fconer Morgen am Rhein, mein Bater schaute aus ben Kenftern unseres Saufes zu Robleng binaus in bas Sonnenlicht und bas lachende Thal, und hinüber nach ben buftigen Rheinbergen, nach ben Ruinen von Stole genfels und ber fchweigenben Rarthaufe, und bem Rlofter auf ber Rheininsel: ba ritt eben unten ein preußischer General an unferem Garten vorüber, ein achtbarer, gutmuthiger Mann, aber eben nicht ausgezeichnet burch ben Reichthum origineller Bebanfen. Der Offigier hielt fill, grußte ben Bater und ergablte ihm, wie er eben eine Reise nach Trier, und ich weiß nicht wohin gemacht, und wie er ba feine Bedanken ausgetauscht, und ber Bater moge fich boch auch auf ben Weg machen, um feine Bebanfen auszutauschen, was eine gar angenehme und nubliche Unterhaltung fei. "Bas mich betrifft", erwiderte mein Bater, "fo behalte ich meine Gedanten am liebsten für mich", - worauf ber Beneral feines Beges weiter ritt.

Wenn er übrigens seine Wege ging und die Welt die ihrigen gehen ließ, und bei dem Gedankenaustausch mit alltägslichen Renschen wenig Gewinn für sich hoffte: so war er doch sehr entfernt von aller Renschenverachtung oder geringschätiger Selbstüberhebung. Riemand konnte im Gegentheil anspruchsslofer seyn und weniger aus sich selbst machen. Er konnte Stunden lang mit den unbedeutendsten, langweiligsten Renschen auf und abgehen, wenn sie ihn um seinen Rath oder um irgend eine Auskunft baten. Mit unerschöpflicher Gebuld hörte er ihre unerquicklichen, endlosen Reden und Auseinanders

setzungen an, um ihre verschiebenen Fragen zu beantworten, ihre Zweisel zu lösen, ihre Irrthümer zu berichtigen. Dabei machte er nicht ben geringsten Unterschied zwischen bem Bornehmsten und Geringsten, bem Reichsten und bem Aermsten. Auch ber verletzende Eigendünkel aufgeblasener Hoffart und Unwissenheit, die mit gerümpster Rase geringschäpig auf ihn herab sah, während er sie weit überschaute, konnten ihn nicht aus seiner ruhigen Fassung bringen; noch weniger vermochten zornige Drohworte, wenn sie auch von der materiellen Gewalt gegen ihn ausgesprochen wurden, auf ihn den mindesten Eindruck zu machen.

Je ungebärdiger die Buth fich felbst vergaß, um so ruhiger fah er ihr in die zornig aufgerissenen, funtelnden Augen, und mahnte sie an Recht und Schicklichkeit. Das war das innere Ebenmaß, die Selbstbeherrschung, die er in maßlosen, zügellosen Zeiten über eine feurige, energische Ratur errungen.

Während noch der rheinische Merfur erschien, kam einft ein sächsischer höherer Offizier außer sich vor Jorn über einen Artifel des freimuthigen Blattes zu ihm gerannt, und stieß, die Hand an den Degen schlagend, entehrende Schimpsworte gegen ihn aus. Dhne sich im mindesten hiedurch einschüchtern zu lassen, hielt er die flache Hand vor den Mund und sprach: "Die Schimpsworte, die Sie mir da zugeschleudert, setze ich auf diese flache Hand und blase sie ihnen wieder zurud." Den Degen fürchtete er nicht.

Biel eher konnte ber zu seinem Ziele gelangen, ber auf seine arglose Gutmuthigkeit sundigte, die gern von ben Menschen das Beste dachte, und nur widerstrebend ihnen eine Bitte versagte, ober ihren verkehrten Bunschen und Schritten seinds lich entgegentrat.

Wie auch seine Ansichten übrigens sich anbern mochten, berichtigt und gereift burch die Erfahrungen lehrreicher, sturmbewegter Zeiten, in Ginem-blieb er sich von ber Wiege bis

"Wohl ift es eine ber Aufgaben ber Beit, jenes rubige, behagliche Wohlbefinden ber Maffe, ale ben fichern Grund bes funftigen öffentlichen Lebens wieber herzustellen; aber bamit foll feineswegs jene laue Gleich gultigfeit, jene theile nahmlofe Unbefummerniß, jene flache Trivialitat ber Befinnungen, jene flägliche Ruchternheit wieberfehren; und am wenigsten wollen wir jene Klidfcufterei ber vorletten Beit ohne Ibee und Abel ber Gefinnungen, ohne Rraft, Burbe, bloß burch einen verbumpften Rechtsbegriff im besten Fall geleitet, une jum Borbild nehmen. Bene Cabinetswill für, bie in Italien querft ersonnen, in Franfreich aber vor ben Andern praftisch ausgeübt, von ba in jener Zeit nach Teutschland herübergepflangt wurde, fann und ben gemeffenen Billen, ber frei ift, weil er bem Gefet gehorcht, und ftart, weil er fich in feinen Grangen halt, feineswegs erfegen. Jene Finangichwindeleien, die Europa ju Grunde gerichtet, werben baburch nicht gebeffert und zu liberalen Inftitutionen umgewandelt, wenn man nicht burch Rachlaß, fonbern burch Dehranziehen Gleichheit in fie bringt; noch wird ber Beig, wenn er gleich bem Rofte fich anzuhängen pflegt, baburch eine alterthumliche 3bee und ein wurdiges Regierungsprincip. Richt ferner mag eine Drbnung ber Dinge fich behaupten, wo Bflichten und Rechte nicht gleichmäßig in benselben Inftitutionen und Berfonlichkeiten fich vereinigen, sonbern vielmehr gesonbert an verschiebene Trager sich vertheilen wollen; nicht langer mehr mag jene personliche Dienftbarfeit bestehen, ale bie freie wohlverftanbigte Einwilligung fich ihr freiwillig unterzieht."

"Richt barum hat die Zeit nach ber Rudfehr bes Alten fich gesehnt, daß man es ihr, da wo es der Willfür und bem Interesse Bortheil bringt, wie größtentheils im Rorben, mit Gewalt und in allen seinen Berberbnissen aufdringe, da aber, wo es Beiden Eintrag thut, wie z. B. in Würtemberg geschehen, ihr vorenthält. Der Zauber der bosen Besprechung, die aus der Fremde hergekommen, und alle Kraft Teutschlands gebunden hielt, ist abgelausen, und es will nicht ferner Theil

bern ihm nur zufällig famen, aufgezeichnet. "Daburch, baß ich es unterlaffen habe", fagte er einft, "ift mir in ber That Bieles verloren gegangen." Einigen Erfat bafür bot ihm freilich sein wunderbares Gedächtniß, bas mit seinem gangen geistigen Seyn innigst zusammenbing.

Empfänglich und theilnehmend an Allem, was nur irgend n fein Bereich fam, feine ernfte Sache leicht und oberflächich behandelnd, waren feine Eindrude tief und lebendig, und brägten fich fo auch feinem Gedächtniß mit unauslöschlicher Frische und Lebhaftigfeit ein.

Bet einem unausgesetten Stubium, bas mit ben erften Sahren ber Rindheit begann und mit feinem letten Athemquae nbete, bas alle Gebiete menschlichen Biffens und Strebens. ille Beiten und Weltraume, bas Sichtbare und bas Unfichtpare, gleichmäßig umfaßte, ift es unglaublich, welchen unerneflichen Schat von Renntniffen und Daten bieß Bebachtniß imichloß. Und jeden Augenblid ftand ihm bie gange Fulle einer Erinnerungen gu Gebot. Beschäftigte ihn irgend ein Begenftand ober ein Gebante, fo tauchte in feiner Erinnerung illes bamit Bermandte auf, und bot fich ihm willig gur Berfeichung und Combination bar. Landichaften, Bilber und Runftwerfe, bie er por Jahren gefeben, Berfonen, mit benen r in fruhefter Beit verfehrt, ftanden ihm lebendig por ber Seele. Rach bem einmaligen Durchlesen einer Schrift fannte r ihren vollen Inhalt auswendig; Die perfifche Eprache erernte er noch in reiferen Jahren; nach furger Borbereitung onnte er feine Bortrage an ber Universität in freier Rebe alten, fie mochten eine noch fo große Daffe verwidelter Ber-

Baren alle Bucher ber Geschichte und Geographie und ie Ergebniffe ber Naturwiffenschaften sammt ber Erinnerung rloren gegangen: er hatte alles Wefentliche aus seinem Geschtniß herstellen können.

altniffe, noch fo viele Dinge und Personen umfaffen; nie les ihn fein Gedachtniß im Stich, nie brach ber Kaden fei-

er Rebe ab.



So war es ihm auch möglich, baß er bei feinen Schriften erft ben Gegenstand in seinem Geifte völlig ausarbeitete, und bann ganze Bogen in einem Zuge unmittelbar, wie fie aus ber Erinnerung floßen, niederschrieb, ohne einen Sat ober ein Wort zu andern.

Es war, als lafe er in einem unsichtbaren Buche, was er auf bas sichtbare Papier niederschrieb; und das konnte er unter dem größten Lärm seiner Umgebung, während der lebshaftesten Gespräche der Anwesenden ihun, ohne daß es ihn im mindesten storte; eine solche Kraft hatte sein gesammeltes, in sich gekehrtes Denken gewonnen. Und doch hörte er nebenbei, was gesprochen wurde, und sprach mitunter auch, während er schrieb, mit hinein.

Auch für seine Sprache und Schreibart war dieß Gebächtniß, verbunden mit seiner schöpferischen, bilderreichen Phantaste, von hoher Bedeutung. Alle wissenschaftlichen Kunstausausdrücke, selbst die fremdelingendsten und seltensten, waren ihm
gleich geläusig. Den Bolfsgeist, der die Sprache geschaffen,
in sich tragend, schöpfte er einer Seits aus diesem lebendigen
Brunnquell neue und eigenthümlich gebildete Worte und Ausdrücke, auf der andern Seite aber sich nicht minder der alten
und altesten Kernworte und Kernsprüche, und der alterthümlischen Sprachsormen und Ausdrucksweisen erinnernd, wob er
er auch sie, als minder abgenutt und den Geist lebendiger
anregend, dem Gewebe seiner Rede ein, die badurch jene ursprüngliche, nur ihm eigenthümliche Farbe gewann, die sich
auf den ersten Blick erkennen läßt.

An bieses Gedächtniß bin auch ich gewiesen bei ber Erzählung ber Begegnisse aus seiner Kinderzeit und seiner früheren Jugend. Roch am Abend seines Lebens standen bie Bil-



ber biefer frubeften Jahre bell beleuchtet vor feiner Geele; er beschrieb noch alle Gingelnheiten, bie Berfonen, ihre Mienen, und mas fie gesprochen, als fei es gestern geschehen. gablte fie gern in beiteren Stunden und genau ein Mal wie bas anbere Mal. Diefe Erinnerungen gingen weit gurud, ein Beichen, wie fruh fein Beift jum Selbftbewußtfeyn erwacht war und beobachtete, was um ihn her vorging. So wußte er noch gar gut, welche feiner jungeren Santen täglich nach ber Schule gefommen fei und ihm ben Reft feines Breitopf. chens ausgegeffen habe. 3a, halb im Scherz, halb im Ernft behauptete er fogar, es fei ihm eine Erinnerung geblieben, wie er noch an ber Bruft feiner Mutter bie Muttermilch getrunfen. Gine andere Erinnerung mar, wie fein Bater ibn mit hinausgenommen, ba bie Fundamente jum neuen furfürftlichen Schlogbau gegraben wurden. Gine Erinnerung, Die wohl in fein brittes Jahr fallt, ba biefer Schlogbau im Sabre 1778 begann. Bieber ein anderes, und zwar mit bem alten Reiche verfnupftes Bild, bas feinem Gebachtniß tief eingeprägt geblieben, mar ber Ratafalt beim Trauergottes. bienft ber Raiferin Maria Therefia. Roch heute lebt bas Bebachtniß ber eblen, unerschrockenen faiferlichen Frau, wie bas einer liebreichen Mutter voll fanfter, gottesfürchtiger Bobeit in gefegnetem Anbenfen in ben Rieberlanben. Da fie am 29. Rovember 1780 ftarb, fo fallt auch biefe Erinnerung fcon in fein funftes Jahr.

Es war gleichfalls um dieselbe Zeit, daß die Regimenter, die der Rurfürst von Hessen in den englischen Dienst verstauft, den Rhein hinabsuhren zur Einschiffung nach Amerika. Auch ihrer erinnerte er sich noch, und damit war zum erstensmal der Ansang jener revolutionären Bewegungen, die seitdem Europa sort und fort erschüttert haben, in seinen Gesichtstreis getreten. Siel ja merkwürdiger Weise die Unabhängigkeitserstlärung der nordamerikanischen Freistaaten (vom 4. Juli 1776) gerade in sein Geburtsjahr, während die dritte französische Respolution vom Februar 1848, die das Signal zu einer neuen



Reihe von Erschütterungen und Ummaljungen gab, mit feinem Tobesjahr jufammentraf.

Gneisenau machte 1780 mit ber Ersatmannschaft diese amerikanische Soldlingskahrt ben Rhein hinab mit. Als ber stegreiche preußische Feldherr nach dem Sturze Rapoleons mit seinem Generalstabe in Roblenz weilte und bort freundschaftlich mit dem Herausgeber des Rheinischen Werkurs verkehrte, da tauschten beibe diese gemeinsame Erinnerung aus: der Feldmarschall, wie er damals als unbekannter Soldat an Roblenz vorüber nach der neuen Welt den Strom hinabgefahren, und der Mann des geharnischten Wortes, wie er als Kind am Ufer gestanden und den Hinabsahrenden nachgeblickt.

Uebrigens hat nicht leicht etwas so sehr bazu beigetragen, bie alte fürftliche Herrschaft verhaßt und verächtlich zu machen, und ber Revolution Thor und Thure zu öffnen, als bieser kurfürstlich hessische Solblingshandel, ben man noch heut zu Tage am Rhein die hessische Seelenverkauferei nennt.

Eine mit dieser verwandte Erinnerung war der Zug der Desterreicher nach den Riederlanden jum Barrierenstreit im Jahre 1784. Auch ihrer erinnerte er sich noch deutlich, und jum österen sprach er davon. Dieser Feldjug knupfte sich an Joseph II., dessen neuerungssuchtiger, kein Recht und keine Rationalität achtender Geist nicht minder die Grundpfeller der fürstlichen Macht untergrub und der Revolution die Wege bereitete.

Fürst Metternich am 15. Mai 1773 zu Koblenz geboren, also nur brei Jahre alter als er, schwebte gleichfalls seinem Gebachtnisse noch vor, wie er mit seinem jungeren Bruber, ben hofmeister in ber Mitte, als junger Anabe von bem Metternicher hof aus burch die Strafen ber Stadt gewandelt war, und wieder, wie er als schlanter, junger Mensch in rosther Unisorn von England und Malta auf Besuch heimgekehrt.

Aus ben politischen Gesprachen jener fruheften Beit, bie in bem vaterlichen Sause und in ber Berwandtschaft mit Leb-

aftigfeit geführt murben, erinnerte er fich vorzuglich noch ber Eurfenfriege. 1787 batte Defterreich, unter Jofeph II., fein Deer bagu geruftet, 1788 im Februar hatte es ber Pforte ben Brieg erflart. Und es war eben biefer turfifche Gelbaug von 788 bie 90, bem ber alte Felbmarfchall Rabesto, bamale in amangigiabriger Dberlieutenant bei Caramelli Rufrafe iren, unter bem Felbmarichall Grafen Lacy, beigewohnt, ind worin ber große Besteger ber Revolution von 1848, geabe am Borabend ber erften frangofifchen Revolution, ale Orbonnangoffigier bes Felbmarichalle feine erfte Baffenfchule Run ber Meltefte feines Seeres und ber Bater feiner Solbaten, hat er erft jungft einen alten Rameraben biefer Turenfriege, beren auch Gothes Fauft im Munbe ber Dainger Burger gebenft, einen ergrauten Golbaten, ber gleich ihm alle Sturme überlebt, mit vaterlicher Liebe bedacht. Ber aber batte n bem theinischen Saufe, ale feine Bewohner fich bie Rachrich. en aus biefem Feldzuge mittheilten, ahnen tonnen, bag fich arin ein Selb bilben wurde, beffen Schwert fechezig Jahre pater Europa bem Drachen einer neuen focialen Revolution ntreißen follte. Es war auch in biefem Turfenfeldzuge bes Jahres 1789, bag Raifer Joseph II. auf ben Antrag Louons im Juli bie noch gegenmartig beftebenben Chrengeichen er golbenen und filbernen Tapferleitemebaille für einzelne Belenthaten ber Mannichaft ftiftete, mit benen in ben Revoluionefeldgugen von 1848 und 1849 bie Bruft fo vieler tapfes en Solbaten und Offigiere ber öfterreichischen Beere gefchmudt

Alle diese Erinnerungen zeigen, wie frühe ber Beift bes unfwachsenden Knaben ben öffentlichen Borgangen und Geftalen sein forschendes Auge zuwandte.

Andere Erinnerungen bagegen gingen junachft ihn felbst in. Ein fehr lebhafter Eindruck war ihm von feinem erften intritt aus dem häuslichen Kreise in die Schule geblieben, wo man seinen unruhigen Geist zu beschäftigen gebachte. Er war noch so klein, daß er, wenn ich nicht irre, Madchenkleisber trug. So nahm ihn eines Tages die Mutter bei ber Hand, um den jungen Herakles in die Madchenschule einzussühren. Die Thüre öffnete sich, die jungen Schülerinnen saßen auf ihren Banken, der ungewohnte Anblid der Menge fremder Gesichter und Gestalten überraschte ihn; wie ein scheues Rehschoß er blitzschnell unter einen Tisch. Man setzte ihm mit guten und bosen Worten zu, er verließ aber sein Bersted nicht, die man ihm zulet Biscuiten vorhielt, denen er nicht widersstehen konnte. Mit der Madchenschule aber war es nichts.

In ber Bubenschule war ihm mehr Gelegenheit geboten, feinen muthwilligen, feurigen jungen Lebensmuth auszulaffen, ber wie ein gefundes Bullen luftig und übermuthig, feines Lebens fich freuend, nach allen Seiten ausschlug. Sein erfinderischer Sinn fiel, an ber Spipe feiner Rameraben, balb auf Dieß, bald auf Jenes, was ber fpießburgerlichen Nachbarschaft ble Rheinstraße hinauf, rechte und linke, balb jur Rurzweil biente, balb fle in Bermunberung, balb in Schreden, und mitunter auch in Merger verfette. Schon Morgens in aller Frube, wenn er in die Schule ging, pflegte er an einem besonbern Laben wie ein nefischer Robold flappernd vorüberzufahren, baß bie Schläfer barinnen aufstarrten; wenn bie Thure inarrend fich öffnete, mar er langft flüchtigen Fußes entschwunden, bis gulett fehr fategorische Erflarungen bem lange geubten Duthwillen Einhalt thaten. Beim Rachhausegeben aus ber Schule wurden die Schulbucher gufammengeschnalt und jum bequemes ren Tragen mit bem Riemen an's Bein gebunben.

Jest gings an's Lateinische. Ueblicher Beise sollte er bem Pater bei ber beil. Deffe bienen. Die Mutter nahm mit ihm die Einübung vor und überhörte ihn in ben üblichen Antsworten eines Ministranten; allein so unvergleichlich sein Gesbachtniß sonk war, für bas buchstäbliche Auswendiglernen

ntte fein lebhafter Geist nie Ruhe genug. Er und bie Mutr fonnten mit bem Confiteor nicht fertig werben-Benn er daher in der Kirche vor dem Altare die luckenhaften tellen feines Confiteors mit unverständlicher Stimme fleinlaut nmurmelte, schalt der Pater, wie er sich dessen noch lebhaft innerte, und sprach, auf die Seite gewendet: "kannst du hon wieder das Consiteor nicht!" Er suchte seine Schwäche

burch ju verbeden, bag er bas: mea culpa, mea culpa, ea maxima culpa! mit außerft vernehmlicher Stimme betonte. Ein gang besonberes Bergnugen bot ber munteren Schulgend bie Boefie ber firchlichen Befte, und namentlich bie rozefftonen bar. Bor ber Revolution mar es faft überall itte, bag lebenbige Siguren aus bem alten ober neuen Tenmente in ber Prozeffion mitzogen; ja manchmal beftanb efe burchweg aus folden Figuren, ba jeber, ber baran Theil ibm, irgend eine Berfon ber beiligen Befchichte vorftellte. och beute fint folde bilbliche Aufzuge in ben Rieberlanben brauchlich; fie werden bort mit großem Aufmande aufgehrt, und bilben eine recht beitere poetische Geite bes niebernbifden, namentlich bes fatholifden Bolfelebens. In Ros eng begingen bie Carmeliter jahrlich eine Brogeffion, bei elcher eine Angahl von Knaben einen Chor von Engeln vor-Ute, Die bas Allerheiligfte begleiten. Auch er murbe gu etm folden Engel auserseben. 3hre Ausstattung war im occocogeschmad ber Beit: rothe Chorrode, vergoldete Flugel

elcher eine Anzahl von Knaben einen Chor von Engeln vorAlte, die das Allerheitigste begleiten. Auch er wurde zu eim folchen Engel außerschen. Ihre Ausstattung war im
occocogeschmack der Zeit: rothe Chorröcke, vergoldete Flügel
id einen Degen an der Seite. Die andächtige Lustbarkeit
ar groß; es ging Alles in bester Ordnung. Allein nach
r Feier erhielten die Knaben von den Patres Wein und
achwerk. Die Engel ließen sich's wohl schmecken, und wurn immer beiterer und ausgeweckter; der Wein stieg ihnen

uer, wie fie waren, griff er und ein anderer zu bem Degen und iten, zum Schreden ber Patres, miteinander. Sie wurden Gewalt auseinander gebracht; allein seit diesem Treffen

blich ju Ropf, es erhob fich ein Streit unter ihnen, und im



Eine andere eigenthumliche gemuthliche Feier jener Zeit knüpfte fich an ben altberühmten Königsstuhl von Rense, ber, anderthalb Stunden von Roblenz entfernt, von alten Bäumen umschattet, am Gestade des Rheines an einer Stelle steht, wo damals in nächster Nähe die vier Kurfürstenthumer: Kurmainz, Kurtrier, Kurföln und Kurpfalz sich mit ihren Gränzen bestührten, so daß jeder dieser Kurfürsten ehedem, wenn ein neuerwählter römischer König nach der Kur auf den steinernen Stuhl gesetzt und durch die Reichsherolde ausgerusen wurde, von diesem "Thronus imperialis" aus durch Tompetenschall auf seinem eigenen Grund und Boden konnte herbeibeschieden werden.

Auf biesem Reichsthrone nun wurde allichrlich auf ben Bfingstmontag, unter herkömmlichen Geremonien, von dem Roblenzer Magistrate ber städtische Bürgermeister seines Amtes seierlich enthoben. Eine der benachbarten Gemeinden überzreichte dem entthronten Stadt-Raiser einen Strauß mit Erdbeeren. Ein frohliches Fest wurde ihm zu Ehren hier im Freien begangen, während unterdessen der neue Bürgermeister seine Regierung in Roblenz antrat. Die festliche Versammlung begab sich dann zu Schiff nach der Stadt zurück; im Bordeisahren sprachen sie in dem Kloster auf dem obern Werth zu, wo sie von der Aedtissen gastlich mit einem Chrentrunk bewirthet wurden. Da nun diese ehrsamen Bürgermeister gar oft aus der Familie genommen wurden, so war diese pfingsteliche Königsstuhlseier auch ein heiteres Familiensest.

Eine vorübergehende städtische Festivität aus diesen Jaheren war auch die Hulbigung, welche die ehrbare Roblenger Baderinnung einer literarischen Celebrität des Tages dare brachte. Sie galt aber nicht den mehr im Norden geseierten

eiftern ber neueren Literatur: Rlopftod ober Leffing, indelmann ober Bieland ober Berber, noch auch bem ingend aufgebenben Sterne Gothes, fonbern einem beliebs Beitungefchreiber, bem Berfaffer "ber Befprache im eiche ber Tobten." Seute verichollen und bergeffen, urben fie bamale eben fo viel gelefen und maren bewundert, e nun bie neueften englischen und frangofischen Dobero. 3hr Berfaffer mobnte in Reumied, ber fürftlichen eiftatte aller Secten und abentheuernben Benied. Er hatte ben "Gefprachen", bem unentbehrlichften aller Gemerbe, r Baderei, ein glangenbes lob gefpenbet. Die Roblenger ader maren bavon entgudt, und ihren Danf ibm murbig bezeugen, murbe ein Riefenbregel gebaden und feftlich ben bein binabgeführt. 3mei Rabne mußten gufammengefuppell ib mit einer Blatte gebedt werben, bie bas ungeheure Chibrebel trugen; feche Baderfnechte in ber fcmuden Badericht erhoben ben Belandeten gu Reuwied und trugen ibn gu m Saufe bee gludlichen Beitungeichreibere \*).

Aber auch bie menschliche Verworfenheit und lugenhafte osheit follte ber Knabe in seinen früheften findlichen Tagen af eine harte Weise erfahren.

Er war für irgend eine fleine Unart eben gestraft wor, n und faß weinend auf ber Speichertreppe, Das benutten bei Dienstboten, um einen teuflischen Plan auszuführen. Sie uten nämlich große Wasche in bem Hause, Die die Mägbe af bem Speicher ausbingen; ihre eigene schlechte alte befand

<sup>\*)</sup> Man fieht hieraus, bag berartige literarische Guldigungen nichts Reues find; aber anch in tiesen Dingen in ber Lurus gestiegen; benn was ift bieses Riesenbregel ber Koblenger Backer, verglichen gegen ben filbernen "Riesenvefal" und bas Theeservice, womit die pommersche Ritterschaft und bie Saller Gelehrteninnung ber grundssahlesen Redaction ber Berliner Kreuzzeitung jungst ihre Suldigung bargebracht haben!

fich auch barunter. Um also neue zu bekommen, zerschnitten fie sammtliche Basche, die ihrige und die der Herrschaft; bann stellten sie, weil das Kind nicht hätte so hoch hinaufreichen können, um ihre Lüge glaublicher zu machen, Kasten übereinsander. Der Plan war gut ersonnen. Es hatte den Anschein, das Kind habe in seiner Bosheit über die empfangene Strafe das Weißzeug durchschnitten.

Er läugnete natürlich und betheuerte seine Unschuld; allein die über einander gestellten Kasten sprachen gegen ihn;
er wurde also geschlagen, um seine Bosheit einzugestehen; von
dem Schmerz überwunden, befannte er sich endlich auch für
schuldig; und nun lautete das Urtheil gegen ihn: daß er wegen einer so ausgesuchten Bosheit acht Tage hindurch seben
Tag sollte gezüchtigt werden. Wenn nun die Stunde kam,
entsernte er sich voll Schrecken und versteckte sich in den Rachbarhäusern; die beiden Rägde wurden dann ausgeschickt, ihn
zur Abstrasung herbei zu holen, und hatten die Stirne, wenn
sie das weinende Kind aus seinem Schlupswinkel hervorzogen,
zu erzählen, welche verruchte That es begangen habe, wosur
es nun seine Strase empfange.

Diese Geschichte war langst in Vergessenheit gerathen und Riemand hatte einen Verbacht, welches grausame Unrecht hier geschehen, als eines Tages seine Mutter zu einem Sterbbette gerusen wurde. Es war die eine ber beiden Mägbe. Im Begriff, vor dem ewigen Richter zu erscheinen, und ihre lette Beichte abzulegen, war das Gewissen in ihr erwacht. — Sie bekannte reumuthig, zum Erstaunen der Mutter, ihre Schuld und seine Unschuld, und bat sie um Verzeihung, damit sie ruhig sterben könne! —

So empfing er als Rind schon einen Borgeschmad von bem, was seiner im Leben wartete, und frühe wurde er an geistige Abhartung und Selbstüberwindung gewöhnt. Daher schrieb er auch viele Jahre später, als ber Kronpring von

reußen, ber bermalige Konig, ihm bie Abreffe ber Stabt oblenz und ber Landschaft — bie unendlich weniger forberte, & Friedrich Wilhelm IV. später, nachdem sich die wohlgemeinte Barnung erfüllt, sich von ber Revolution mutblos entreißen 26 — in frankender Weise zurucksandte, an den Abjutanten, en Obersten Schaft: "Ich fann Ihnen nicht verbergen, daß ese unverdiente Abweisung mir sehr schmerzlich gefallen.

Diefer Schmerz ift nicht jener grobere, ber aus bem Befühle flittenen Unrechtes hervorgeht, ich habe bergleichen wohl an arferen Mißhandlungen bezwingen lernen; er ift vielmehr von bherer Art, bie fich mit bem Gebanten nicht verfohnen fann,

emand, ben ber Befrantie im Bergen bochachten muß, wenn

Weitaus die meisten Erinnerungen aus seiner Rindheit ugen indessen nicht diesen trüben Charafter; sie waren vielehr heiterer Art; und es sprach fich darin ein ferngesunder, eistsprühender, frohlicher, muthwilliger Kindersinn aus, voll euer und Lebensfrische.

uch unwillfürlich, im Unrecht gu feben."

Selbst in der Nacht ruhte der Geist des lebhaften Anasen nicht. So erinnerte er sich eines Bersuchs zum Nachtsandeln. Er hatte nämlich sein Schlafzimmer im oberen stockwerf; besonderer Umstände wegen aber mußte er einmal bener Erde in der Wohnstube schlasen. Sein Bater saß noch der Stube, während er sich im Hintergrunde schon zur tube begeben hatte. Da richtete er sich im Schlase empor, and auf; den Ropf in das Kissen gehüllt, das er mit beten Händen um die Ohren sest bielt. So suchte er sich in blaftrunsenem Bewußtsenn an seinem Bater vorbei die Treppe nauf in seine Kammer zu schleichen, die er aus seiner Nachtsandelei auf eine unsanste Art ausgewest wurde.

Ein anderes halsbrechendes Wagstud, das die Nachbarsaft in Aufruhr brachte, war eine Schaufel, die er sich mit ten Kameraben in jener Dachfammer anlegte. Die Schaus

fel fuhr auf und ab zu ber Thure nach ber Straße hinaus. Die Rachbarn unten auf ber Straße sahen zu ihrem Schresden oben in ber schwindelnden Hohe Kinderfuße aus der Kamsmer heraussahren und wieder verschwinden. Auf ihre Anzeige wurde das Schaufelplaister natürlich eingestellt.

Roch größeres Entsehen aber erregte ein anderes Abenteuer, beffen Schauplat biefelbe Dachtammer war. ten in ber Schule eben in ber Phyfit Die Lehre von der Gleftricität abgehandelt. Also wurde ein Eleftristrapparat auf ber Dachfammer aufgestellt und Drahte binaus auf bas Dach geleitet. An einem gewitterschwulen Tage wurde nun unter Bligen luftig barauf los erperimentirt. Die Drabte fprühten bie iconften gunten. Die Leute unten trauten erschroden ihren Mugen nicht; fie furchteten, bie verwunschten Buben mochten ihnen bie gange Stadt in Brand fteden. Alfo liefen fie wieder ju feinem Bater, er moge nur felbft gufeben, wie fein Sohn bie Blige mit Gewalt auf fein Dach herablode. Somit wurde auch biesem neuen Schauspiel in ber Dachkammer ein rasches Enbe gemacht. Die Philifter aber schüttelten über alle biefe wunderlichen Ginfalle und Streiche, Die ihnen nie in ben Ginn gekommen, nachbenklich ben Ropf und bachten bei fich : Gott weiß, was biefer unruhige Beift noch Alles anfangen wird!

II.

## Meujabrebetrachtungen.

Das Jahr, mit welchem bie erfte Salfte bes Jahrhunerte ichlieft, ift vorübergerauscht; wir fteben, wie beim Beinn beffelben, noch immer neugierig fragend por bem Schleter, er bie Bufunft bedt. Doch ift in feiner ber großen Fragen, ie por einem Jahre wie Bewitterwolfen über bem Saupte on Europa hingen, eine Enticheibung erfolgt; im Befentchen halt beute noch biefelbe Spannung an, wie bamale. Bir fühlen flar und beutlich, daß die Gesellschaft zwischen Tod nd Leben, mitten in einer großen Weltfrije ichmebt, aber uch bie Beifesten find außer Ctanbe auch nur annaherunge. beife vorber ju fagen, mann und wie fie enben, melchem Biele e und entgegen führen wird. Ingwischen find ohne Frage ie Befchide ihrem Benbepunfte naber gerudt und Die Fruchte eifer geworben; Die Chronologie burgt bafur, bag fich ber aben ber Beichichte um eines Jahres Lange weiter gesponnen at. Rur wir Sterbliche, Die Minifter, Die Diplomaten und : fich fonft fur Wiffende halten mogen miteingerechnet , wifn heute eben fo wenig wie vor einem Jahre, wo hinaus

ber Weg führt, und ob bie nachfte Stunde Beil ober Berberben bringen wirb?

Aber ist es jemals anders gewesen? wird eine solche bestinitive Entscheidung, wie die Mehrheit der Zeitgenoffen sie von dem Verlause der nächsten Zufunft zu fordern geneigt scheint, jemals in dieser Zeitlichkeit erfolgen? und ist es nicht, so lange die Welt steht, das Loos der Menscheit gewesen, immer undefriedigt vor der ewig rathselhaften Sphinr der zustünstigen Dinge zu stehen? reiht sich nicht in engern wie in weitern Lebenstreisen immer eine schwebende Frage der andern an? und wird nicht jede derselben nur dadurch beantwortet, daß neue Probleme und Verwickelungen sie in den Hintergrund brangen, und daß neue Sorgen sich aufthürmen, die unser Interesse von dem, was wir gestern fürchteten oder hossten, abziehen und dem morgenden Tage zuwenden? worauf also warten wir? und sind wir überhaupt berechtigt, mit so ängsteher Spannung hinaus in die nachtbedeckte Zusunst zu starrens

Es ift nicht zu verfennen, bag alle biefe Ermagungen bas gute Recht für fich, und fammilich ihre volltommen mabre Seite haben. Die eben gestellten Fragen tonnen mit gutem Juge aufgeworfen werben, und bie Beutelebenben werben wohl bas ran thun, mit fich felbft über bie Berechtigung ihrer Unfpruche auf "balbige Enticheibung" in's Reine zu tommen. vorberft nämlich ift fo viel gewiß: bag es eine lacherliche Thorheit großer Rinder mate, wollten wir auf ein neues gludib ches Zeitalter voll von unermeglicher Freiheit, mufterhafter Drbnung und hochft ergoblichem Wohlstande harren, ale welche etwa eines Morgens fix und fertig, wie eine Beihnachtsbefcheerung por unferm Bette fteben mußten. Berberben wir une mit folchen noch nie erfüllten und an fich unerfullbaren Erwartungen unpraftischer Theoretifer nicht bie Beit und ben Beschmad an ber Birflichfeit! Seien wir vielmehr aufrich. tig: wir, bie heutigen, europäischen Boller bes Occibents find

ben feine jugenblichen Abentheurer mehr, bie, wie vor taufenb, ber felbft noch vor zweibunbert Jahren ihre guft an Rampf nd Befahren fanben; wir find alt geworben, und bas, moach wir une verftoblen, im beimlichen Bergenstammerlein fehnen, t eigentlich boch, nachbem jumal bie Beriobe eines fruber nie flebten materiellen Boblergebene von 1815 bie 1848 une verobnt bat: Rudfehr in einen Buftanb bes fichern, rubigen, ngetrubten Genuffes. Die meiften ber Befigenben murben ch fogar bie nothwendige und unerläßliche Bebingung eines olden Buftanbes: eine unumidranfte und abfolute, aber verandige Autoritat, wenn fie es auch nicht laut gefteben, benoch ftillschweigend gerne gefallen laffen. Bei biefen ift, nachem fie felbft ben Raufch von 1848 verschlafen, Die Gebnicht nach "Entscheibung" fo giemlich gleichbebeutend mit ber rage : wie lange es noch bauern werbe, bis bie Bewalt enbe d ber freithumlichen Phantafterei Berr geworben und wieerum im lieben Baterlande mit ber Demagogenberrichaft auferaumt, bie mobihabente Menichheit aber in ben Stand gept baben mirb, fich ihres lleberfluffes wieber in Rube und bemachlichfeit gu freuen? Bir fonnen Beit und Ctunbe nicht eftimmen, und miffen in ber That nicht, wie oft noch bigige feberanfalle mit Buftanden tobtlicher Ermattung im Decident bechfeln werben, bis bie allgemeine Bindftille von Often ber ch über Europa gelagert haben wird; bennoch aber glauben wir tit großerer Bestimmtheit als je, Diefer Bartei ben Eroft geahren ju fonnen, bag ihres Bergens Gehnen gestillt werben, nd baß bie Gewalt fiegen wird, auf lange, lange binaus; ur vielleicht unter etwas andern Bedingungen als bie gebilete humanitat es fich beute fcon traumen lagt! Auch burfen bie, welche aus ben eben angeführten Motiven nach einer Enticheibung" am beißeften verlangen, fich am menigften mit er, welche fommen wird, und ichon über unferm Saupte mebt, gufrieden erflären.

Rach berfelben Enticheibung, welche bie eben gefchil-

berte Partei um bes Bauches und bes Mammons willen begehrt, seufzen aber auch noch Andere, die von bem alleracht-barften, bem oben bezeichneten gerabe entgegengesesten Standpunkte ausgehen.

Die Achse, um welche fich in unsern, wie in ben Augen jebes benfenben und tiefer blidenben Menfchen bie Beltgefchichte, auch bie politische, breht, ift bas Chriftenthum, wie es in ber allgemeinen Rirche in die Erscheinung tritt. Run hat feit brei Jahrhunderten ber Widerspruch, Die Berneinung, ber mit Absicht und Bewußtseyn betriebene Rampf gegen Die Bahrheit in der europäischen Gesellschaft festen Fuß gefaßt und eine weltlich legale Stellung gewonnen. Bon biefem geficherten Standpunfte aus hat bie Regation bie driftlichen Elemente ber Societat befehbet, und endlich fich mit immer größerer Confequeng entfaltend, in ber großen europäischen Ummalgung immer vollständigere Siege errungen. Wir haben ben Triumph ber Gotteblafterung, Die lebermaltigung ber Rirche burch ben fanatischen Saß ber Secten und ben atheistischen Indifferentismus erlebt und mit unfern Augen gefehen. Bird bie Beschichte fich im naturnothwendigen Entwidlungsproceffe auf biefer Strafe bis jum Ende ber Tage fortbewegen, ober hat nun ber Wiberfpruch feine Sobe erreicht, wird von jest an eine rudlaufige Bewegung eintreten? mit anbern Worten: gehen wir auf abschüssiger Gisenbahn ben Beiten bes Antichrift unmittelbar entgegen, ober wird ber Beift Chrifti in ber Befellschaft vorher noch einmal zu feinem Rechte und zu feiner Anerfennung fommen, ber driftliche Staat vor bem Enbe ber Welt noch eine, wenn vielleicht auch furze Beriobe bes Sieges felern? Das find bie Fragen in Betreff beren auch bie glaubigen Chris ften ber Enticheibung harren und angftlich nach allen Beichen ber Beit fpahen, aus benen fie eine fichere Prognose gewinnen fonnten.

Faffen wir, was im Laufe bes verwichenen Jahres ge-

chehen und nicht geschehen ift, in fummarifcher Ueberficht guammen, fo ift bas Ergebniß fein anberes, ale bag bie Schlacht ben noch unentichieben auf und nieber ichwanft. Die driftiche Sache hat weber triumphirt, noch ift fie ber Uebermacht er Luge erlegen. Die Borfebung bat ihr große und icone Siege gewährt, und ber Beift bes herrn, welcher von Unbeinn ichugend über ber Rirche geschwebt, bat fich auch in bie er Beit nicht unbezeugt gelaffen. Daneben find aber auch bie ebenflichften Berfolgungen über fie bereingebrochen; bie Conne eht blutroth unter, und bie Beichen beuten in mehr als einem anbe auf gewaltige Sturme in nachfter Bufunft. Salten wir n biefem Drange ber Beiten vor Allem bie einfachen Grundibe bes Glaubens feft, wie jeber Catechismus fie lebrt. Es ilt von bem Befammtleben ber gangen Rirche, mas febem Ginelnen verheißen ift: fein Saar fann von unferm Saupte falen, ober ber himmlifche Bater weiß barum. Richt minber troftd und erfreulich ift bie Bewißheit: baß alle Dubfeligfeiten ind Sturme nur gur größern Ghre Gottes und gu ber Ermable en Beile bienen mußen. Die Erfahrung lehrt ferner, bag bie Rirche ihre schonften Triumphe ftete inmitten scheinbarer Ries erlagen und grimmiger Berfolgungen feierte. Gebenfen wir er Begführung Bius VII., ber Befangennehmung bes Ergbis chofe Clemens Muguft, ber Bertreibung ber Rebemtoriften aus Bien, ber fonftigen, von Saufe aus auf Bernichtung bes Chris enthume berechneten "Errungenschaften" bes Jahres 1848. Roge endlich jeder Chrift fich mit der lleberzeugung burchdrinen, bag bie Fortichritte, welche bas Reich ber fatholischen Bahrheit auf Erben macht, nicht wie bas Bachethum einer olitischen Gewalt zu beurtheilen find. Es mare ein grober rrthum, fie etwa nach ber außern Macht, nach bem Ginfluffe nd ber Ehre bemeffen zu wollen, welche Die Rirche ben Ctaaen gegenüber gewinnt ober nicht gewinnt. Die Burgeln ber dlichen Macht liegen in bem Boben, ben fie in ben Be-

ithern der Menschen erobert, und ohne den Glauben ber

Bolfer wie ber Regenten mare jeber Gewinn an materieller Macht und politischem Ginfluß ein gefährliches Danaergeschenf. Man tann es nicht oft genug wieberholen: bas Biel, welchem Bott feine Rirche auf Erben entgegenleitet, ift nicht bie außere Berrichaft ober bie Fulle politischer Bewaltmittel, Die bochftens ale untergeordnete Mittel jum 3mede bienen fonnen, fonbern bie Bermehrung bes Glaubens, ber Hoffnung und ber Liebe in ben Bergen ber Gläubigen. Auf Dieser Bafis allein ruht bie mahre Autorität ber Rirche, beren Dacht nichts ift als eine Rudwirfung bes Ginfluffes, ben bie driftliche Lehre auf bie Bolfer ubt. Beibe, jene Dacht und biefer Ginfluß fteigen und fallen in nothwendiger Wechselwirfung mit einander, und jebe außere Macht ber Rirche, bie nicht auf biefer übernaturlichen Grundlage ruhte, murbe Riemanben größere Befahr broben, ale ber Rirche felbft, jumal in Zeiten, wo ber Beift bes Wiberspruches gegen bie Autorität, ber Rigel bes hoffartigen Ungehorfams und ber afterphilosophische Dunkel Jenen gumeift nabe ju treten pflegt, welche fich oft bei geringem Beruf und noch geringern Gaben für bie geiftvollften und eifrigften Bertheibiger ber fatholischen Sache halten. wir die hochft betrübenden Erscheinungen, die fich in Diefer Begiehung namentlich in Deutschland bemerkbar machen, fo fann man fich ber Ueberzeugung nicht verschließen, bag Bibermartigfeiten, welche Gott ber Rirche fenbet, Die unentbehrlichfte Medizin für die Ratholifen find, und daß die Ruthe der Berfolgung ein Bertzeug ift, ohne welches Gott felbft bie Erzies hung ber Gläubigen auf Erben burchzuführen kaum im Stanbe fein wurbe.

Das eben Gesagte bezeichnet ben Gesichtspunkt, aus welschem wir die Befehdungen aufzufassen haben, an welchen es auch im vorigen Jahre ber Kirche nicht gesehlt hat, und die menschlichem Ansehen nach die Brude zu noch schwereren Besbrangnissen bilben, welche die nächste Jukunst bringen wird. Die beiben Hauptseinde der katholischen Sache in den letzten

abrhunberten (ber protestantische Territorialismus in protes antifchen und ber halb janfeniftifche, halb indifferente Pfeubooliticiemus in fatholifchen ganbern) find immer noch ba, und e jungfte Erfahrung zeigt, baß es ihnen nur an binlangcher Macht ihre Gegenwart zu bethätigen, nicht aber an mogchft übelm Billen gefehlt bat. Den lettern biefer beiben Bierfacher reprafentirt bie Abvofatenberrichaft im Ronigreiche arbinien, welcher es endlich gelungen ein Bermuffnig mit em beiligen Stuble bei ben Saaren berbeigugieben und bain bas ju fnupfen, worauf es ber an Babnfinn grangenben behäffigfeit ber mobernen Ghibellinen in ber Juriftentoga vor llem anfommt : eine Berfolgung ber pflichttreuen und glaubis n Beiftlichfeit, infofern biefe Gott mehr gu geborchen beabchtigt, ale bem antidriftlichen Staatebeamtenthume. Inamis ben fpielt fich ber, von ber piemontefischen Regierung auf bie eventlichfte Beife angesponnene 3mift in bas neue Jahre binber; es fteht, nachbem bie Grunde bee Rechte und ber Rlugit bem bittern Saffe ber Turiner Rabbuliften gegenüber ihre Racht verloren haben, ju fürchten: bag auch bier, wie fo baufig, r Unverftand ber Revolution von oben nur in einem neuen utrothen Siege ber Revolution von unten fein Grab finden Dann wird ein und baffelbe Blutbab bie Unbanger ber irche und die ber Monarchie überfluthen. Die Rirche wird 16 biefer Blut : und Feuerprobe, wenn auch reicher an Darrern, fo boch gereinigt und neu gefraftigt bervorgeben. er auch bas farbinifche Ronigthum? Dafür wollen wir in iner Beife eine Burgichaft übernehmen.

Hat sich ber italienische Unglaube, ber sich vergebens unr einer jansenistischen Beuchlerlarve zu bergen strebt, trot spen baß bie Berbammung ber Synobe von Pistoja schon r länger als einem halben Jahrhunderte ihm ben geistigen bensnerv durchschnitten, wieder gerührt, — so ist jenseits Vermelkanals noch eine Leiche auf Augenblicke wieder lebengeworden. Das anglikanische Kirchenthum war längst

on geiftig und moralisch abgethan. Aber befanntlich fann d ber Rabaver eines ichon feit Stunden Behangten wieber ben heftigften Budungen aufgeregt werben, wenn bie graus ne Spielerei ber Aerzte und Physiologen ihn mit galvanis en Drathen in Berbindung bringt. Go ergeht es jest auch :, langft icon burch bie Beit gerichteten Schopfung Beinbe VIII., aus ber bie Seele entwichen ift, und bie nur noch : Leib ihrer reichen und überreichen Behnten und Pfrunben gus nmenhalt. Die Jahrebrente aus biefem, mit allen Fehlern rechtlicher Erwerbung behafteten, zeitlichen Befipe überschlas nd, war die bobe Rirche Albions in ihrem Schäferfarren ift und felig eingenicht, und ihre Schaffein zauberten nicht, b nach allen Seiten bin auf weiter Beibe gu gerftreuen, ja begannen fogar mit immer fteigenber Saft bem rechten irten zuzulaufen. An fich batten nun freilich bie wurdigen aftores folder Rirchenflucht wenig nachgefragt. Aber eine ilimme Befahr ftand vor ber Thur, und aus ber Zeiten choofe tauchte eine schwere Sorge auf. Wie wird es erben, wenn bie lossagung von ber Staatsfirche, wie fie gonnen, fortbauert? und fann ein Bfarrer, noch bagu rfeben mit ftarter Familie, wenn er fich eines Morns ohne alle Gemeinbe findet, tann ein wohlgenährter irt, beffen Beerbe ihre eigenen Bege gesucht hat, fich noch if bie Dauer bes reichlichen Lohnes getröften, beffen, nach n Borten ber Schrift, nur ber Arbeiter werth ift? Diefe ib abnliche Gebanken maren es, bie wie Bormurfe bes Geiffens ben Anglicanismus aus ber behaglichen Mittagerube predten, und ihnen verbanten wir bie Agitation, bie, bei Begenheit einer lediglich bie innere Berfaffung und Bermalng ber fatholischen Rirche betreffenben, weber ben Staat ich ben Anglicanismus berührenben Anordnung bes beiligen ituhls von einem Ende ber brittischen Insel bis zum andern n No popery-Geschrei zu Wege gebracht hat, welches ben ifterften Beiten ber Runbtopfe alle Ehre gemacht haben XXVII.

50 Menjahrebetrachtungen. vurbe. Bornamlich find bie gebilbeten Rlaffen entruftet über bie mehr eingebilbete ale wirfliche Befahr; benn wo wollten bie ungern Gobne ber vornehmen ober reichen gamilien ein reichiches und gemachliches Fortfommen finben, wenn bas, burch Das Befet gegrundete Staatefircheninftitut in Abgang geriethe? Bie weit fich bie begonnene Bewegung fortpflangen, melben politischen Character fie annehmen, wie fie in ble großen ocialen Brobleme Englande eingreifen wird? Dieg Alles find gragen bie fein Menfch auf Erben beantworten fann. - Boraufig erlauben wir une aus ber Daffe ber fich aufpringenen Betrachtungen nur einige wenige berauszuheben. Diejent en, bie bem englischen Broteftantenthume baburch ju Gulfe u fommen mabnen, bag fie bie Daffen gur Ratholifenverfolung aufregen, biefe fpielen hobes Spiel. Sie werben vielleicht einige Erceffe, und noch mahrscheinlicher einige nutofe und ungerechte, aber erbitternbe, gefestiche Daagregeln gu Stande bringen. Aber bie Bolfebewegung wird nicht, in bitender Stellung, ben But in ber Sand, por ben Behntaufende Bfund-Pfrundenmannern fteben bleiben. Bubem ift, wenn fie uch noch nicht bis jum Befenntniß gebieben, wenigftens ie Renninig bes fatholifden Glaubens bereits ju tief in ie englische Nation eingebrungen, als bag bie Daffe von Frevel nd Unfinn, welche bie Bertheidiger ber Sochfirche nothgebrunen zu beren Schute vorbringen muffen, beutzutage bas in vielen topfen und Bergen ichon entgunbete Licht wieder auslofchen nd verschütten fonnte. Und Blutgerufte und Foltern bat bas Evangelium Beinrich's VIII. beutzutage gludlicherweise nicht

nehr zu feiner Berfügung. Es ift, recht erwogen, fein Rachbeil fur bie Rirche, wenn ber englische Protestantismus fic or feinem letten Enbe noch einmal in feiner mahren Geftalt eigen muß \*), und felbft bie Preffe beweift, bag mabrend bie

<sup>\*)</sup> Unter ben vielen, grangenles abgeschmadten Manifeftationen ber englische protestantischen Unwiffenheit hat une bie an bie Ronigin



eine Halfte bes Publikums no popery! ruft, die andere nachbenkt. Rachbenken aber ist eine Operation, die einem auf Lüge
und Widerspruch mit sich selbst gegründeten, durch blutige Gewalt und Tyrannet zur Herrschaft gebrachten Systeme nur gefährlich werden kann. Abgesehen hiervon ist es der Beruf dieser Aufregung, dem nur in England möglichen Irrsale Derer
ein Ende zu machen, welche alles Ernstes den Wahn hegten:
daß sich die anglicanische Häresie zum Schisma veredeln und in
Volge bessen sich eine Art von mittlerer Stellung zwischen Gott
und Belial nehmen lasse. Diese Täuschung, welche, obwohl
sie manchen Einzelnen als Brücke zur Kirche gedient hat, dennoch viele Andere in einer gefährlichen und verderblichen Schwebe
hielt und jedenfalls die letzte Entscheidung verzögerte, — biese

gerichtete antipapfliche Abreffe ber (wiber Biffen und Billen luftigen) Beiber von Windfor einen befonbere erheiternben Ginbrud gemacht. "Reine Sprache fann ben Dant unferer Bergen für bie Atmosphare hoher und geehrter Reinheit erfcopfend ausbruden, mit ber Ihre Majeftat ben hof umgeben haben, und ben foniglichen Glanz, ben Ihrer Dajeftat Beispiel über ben mutterlichen Beruf und bie anderen hauslichen Bflichterfüllungen unferes Gefchlechtes verbreitet hat. Unter gewöhnlichen Umftanben maren wir vor ber Deffentlichfeit einer folchen Abreffe gurudgeschredt, aber in einer Rrifis, wie bie gegenwattige, fonnen wir nicht umbin, unfere Stimme mit ber unferer Bater, Batten unb Bruber ju vereinigen. Bir horen, bag bas fanonifche Gefet ber romifchen Rirche unter apos ftolischen Bicaren unanwenbbar ift (!!!), aber unter einer bischofe lich romischen hierarchie in volle Rraft tritt, und bag ben romis fchen Bifchofen bie unabweisliche Bflicht obliegt, burch ihre Pries fter bie Uebung ber heimlichen Dhrenbeichte fo viel Englanbern als möglich aufzubraugen. Der Bebante ber blogen Doglichfeit, uns ober unfern Rinbern je biefen Brauch aufzubrangen, erfallt und mit inftinctmäßigem Abschen. Und barum fiehen wir Ew. Allergnabigfte Majeftat an, fraft Ihrer foniglichen und fonftitutionellen Prarogative, bie außerften Mittel anzuwenben, um biefes gladliche Land vor ben unerträglichen Difbrauchen ber papftlichen Gierarchie gu bewahren."

## Reujahrebetrachtungen.

ufchung verrinnt jest unter bem Gebruft bes achten und prünglichen Bobelhaffes gegen bie Rirche und ihr Dberpt, wie ein Morgentraum. Der Bufepiemus (benn von em ift bie Rebe!) wird bas Dufer ber protestantifchen Bejung und gegen ihn richtet fich, fast mehr noch als gegen romifche Rirche felbft, ber Brimm ber Rirchenhaffer. Die ern und driftlichen, aber gur Stunde noch unflaren und ntichiebenen Glemente beffelben werben mit Bewalt aus ibrer mebe geriffen, und in bie Rirche Chrifti binuber gebrangt: Feigen, und jene bie bloß aus Dobefucht ber fatholifiren-Richtung folgten, verläugnen jest wofür fie fo eben noch parmten, und bleiben bem anglicanifchen Protestantismus treu, " wir fie aufrichtig und von gangem Bergen gonnen. - Co jest in ber englischen Staatefirche ein Brocef vor fich. ber ihrem Enbe nothwendig noch erfolgen mußte; Bene, bie abnwie die beutschen Altlutheraner, aber mit weit größerm biftorin Bewußtfeyn, an ben Reften bes Traditionellen und Bofitiven gen und bas Bedurfniß eines Gurrogates firchlicher Orbg fuhlen, merben, wie biefe aus ber begmenlofen, preußischen onefirche, fo jest aus bem burch bas Gefeg etablirten angli= ichen Inflitute unfanft binausgeschoben, wenn nicht geworfen; negativen, auflosenben, fich bem beutschen Rationalismus Bfeudompfticiemus annahernben fubjectiven Glemente bagegen innen burch bas, mas jest in England geschieht, in ber bortn Staatefirche entichieben bie Dberhand. Dief ift traurig, aber par unumganglich nothwendig, bamit fich bie Geschide einer, t auf bem Felfen ber Wahrheit rubenben Rirchengemeinschaft den fonnen, auf ber fo viel Blut und Thranen driftlicher Mar-Ceien wir beutsche Ratholifen jeboch auf unferer r laften. ; benn wenn nicht alle Zeichen trugen, fo wird bie promtifche Reaction in England vielleicht in febr furger Beit Echo im nördlichen Deutschlande finden. Gin gemiffes, wohlgefinntes, febr antirevolutionares Blatt, - welches aus Schonung nicht mehr ohne Noth nennen wollen, weil

es fich in ber peinlichen Lage einer anftanbigen und tugenbhaften Jungfrau befindet, Die (bis jest nur einmal) außer ber Che ein Rind geboren bat, - biefes bochft anerfennungewerthe Organ ber Wahrheit pralubirt bereits fehr vernehmlich in jene neue, und boch fo alte, wohlbefannte Melobie hinüber. Für jest ift bie Rlage und Beschwerbe nur gegen ben Clerus von Franfreich gerichtet, ber fich allerdings bes Bergebens ichulbig macht, nicht gegen ben, eine burftige Rothhutte fur Leben, Gigenthum und perfonliche Freiheit gewährenben, heutigen Buftand rebele liren zu wollen; ja, ber fich fogar fo weit vergißt, es ben bermaligen Gewalthabern Dant ju wiffen, bag fte ber Rirche mehr Freiheit gemahren, ale Legitimitat und Quafilegitimitat jusammengerechnet ihr jemals gegonnt haben, und ber, einer allgemeinen Preffreiheit fur Jebermann gegenüber, fich außer Stande fieht, für jedes, angeblich jur Bertheidigung firchlicher Rechte gebrucke unflare ober schiefe Wort Burgschaft ju übernehmen. "Bund ber firchlichen Autorität mit ber Gewalt von unten, - Diese Befahr tritt in Franfreich mit jedem Tage naber, und fobald ber Bund gefchloffen, ift es um bie Legitis mitat und die weltliche Obrigfeit gescheh'n." Bas gilt's, biefe vortrefflichen Chriften und grundehrlichen Bertheibiger bes preu-Bifch - monarchischen Pringips, welchen heute ichon biefe Bebenten auffteigen, werben auch in Deutschland in nicht gar langer Frift bie Entbedung machen, baß jeber Ratholif, ber noch von Freiheit ber Kirche zu sprechen magt, wenn nicht ein Anstifter, fo boch ein Parteiganger ber Revolution, ein intels lectueller Berbunbeter Robert Blume und feiner Genoffen fei? Es foll uns aufrichtig freuen, wenn biefe Boraussagung nicht eintrifft; aber wir glauben "unfere Pappenheimer" zu tennen. Bum Glud hat Defterreich, - und bieß ift ohne 3weifel bie erfreulichfte Begebenheit bes verfloffenen Jahres, - auf bem firche lichen Gebiete gethan, was feine Pflicht und fein Intereffe von ihm forberten: es hat ben widerfinnigen und unchriftlichen 3wang ber josephinischen Gesetzebung beseitigt, und ber Rirche

bre naturgemaße, rechtliche Freiheit wiebergegeben. Behauptet, vie wir allen Grund haben gu hoffen, Defterreich biefen feiner Befchichte und feines Berufe allein murbigen Standpunft, fo it es baburch auch in politischer Begiebung an bie Gpipe ber Bertheibigung bes Rechte und ber Ordnung auf Erben gefiellt,

ind Riemand ift, ber ibm feine Erbichaft bes driftliden Raiferthums ftreitig machen fonnte. Fragen wir nach biefem Allen, wie in biefem Jahre bie olttifchen Berhaltniffe fich gestellt haben? fo gilt auf Dieem Bebiete basfelbe, mas oben von bem Stanbe ber religio-

en und firchlichen Intereffen gefagt wurde. Das 3abr 1850 par ein Jahr ber Procraftination. Die um Genn ober Richte enn ber Befellichaft fampfenben Bewalten fteben beute wie por einem Jahre brobent einander gegenüber, aber bie Entdeibung ift binausgeschoben. Bie lange noch werben wir fie erwarten muffen? wie wird fie ausfallen? und welche Entfcheipung haben wir überhaupt ju erwarten? Dag bie Revolution infoferne nie und nirgende flegen fann, ale ihre Berbeifiungen immer und nothwendig Luge, ihre Staatsibeale Taus dung find, bieß ift gewiß und feinem Zweifel unterworfen. Abgefeben bavon aber find folgende Falle möglich. fegt bie noch bestehende Ordnung ber Dinge; es werben bie noch porhandenen Regierungen ber Parthei ber Ummalgung, allein ober mit öftlicher Silfe, nach einem Interregnum ber Anarchie ober ohne bag ein folches vorausgegangen ift, Berr. Dann öffnet fich und bie Mudficht in bas nothwendige Uebel eines permanenten Rriege und Belagerungezuftanbes.

bie Bartheiführer ber Ummalgung flegen, bann tritt ebenfalls ein Buftand ber Gewaltherrichaft ein, aber ein folder, ber bie von monarchischen Organen, und wenn es bie bonischen Rofaten maren, gehandhabte Militarberrichaft ale einen mahrhaft beneibenswerthen und jebenfalls als ben ehrenvollern Buand erscheinen laffen murbe. - Der eine ober ber andere bier Ausgange, - bas ift bie Entscheibung, bie wir zu hoffen

haben. Da aber nach einer alten pabagogischen Ueberlieserung Beisplele die Sache erläutern, so wollen wir hier einen Auszug aus dem Briese eines wohlunterrichteten Schweizers folgen laffen, der uns ein anschauliches Bild der Süffigkeiten gewährt, welche sich einem vollständigen Siege des Radikalisemus in dem classischen Lande der neuen Freiheit sofort ansgeschlossen haben.

"Das große europäische Revolutionsbrama, welches in ber Schweiz seinen Anfang genommen, hat die öffentliche Aufmerksamteit von diesem Lande theilweise abgezogen, und so find die Fortschritte, welche die Revolution dort seither gemacht hat, vielerorts unbemerkt geblieben. Ein Ereigniß der letzen Tage tritt jedoch mahnend vor die Bergeßlichen und hält ihnen einen Spiegel von dem vor, was sie von der Revolution zu erwarten hätten, wenn sie je ihrer Gewalt anheimfallen sollten, wie ihr die Schweiz nun preisgegeben ist."

"An bie oberften Bunbesbehörben ber Schweiz famen zwei Bittgesuche zur Berhandlung. Das eine mar von 14,000 Burgern bes Rantons Freiburg gestellt, von ber großen Mehrheit bes Bolfes. Es war barin nur bas in ber Bunbesverfaffung garantirte Recht ber Selbstfonstituirung verlangt. Freiburg, beffen Bolf ale fouverain gehöhnt wird, befigt namlich eine Regierung, die fich unter bem Schutze ber eibgenöffischen Bajonette im Jahre 1847 felbft ju einer folchen aufgeworfen bat, und bann eine Berfaffung, die ihm von biesen Regenten aufgebrungen wurde, ohne bag ber Souveran ein Borichen bagu ju fagen hatte; feine Burger find politifch tobt erflart burch ein Gefet, welches verordnet, bag Jeber, welcher biefer aufgebrungenen Berfaffung nicht ben Gib ber Treue leiftet, fein Stimmund Bahlrecht verliert. Die wurdigen Regenten, welche über breifig fatholisch gefinnte Pfarrer wegen ihrer tatholischen Ge= finnung von ihren Pfrunden verjagten, alle Rlofter aufhoben, beren Bermogen in die Tasche schoben, ben muthig für seine

beerbe fampfenben Bischof bes Landes verwiesen und fo frech paren, sogar bas Gebet in ben Schulen zu verbieten, haben ch in biefer Berfaffung eine neunjährige Dauer ihres Regitents affekurirt."

"Das Bolf von Freiburg verlangte nur in feiner Ginabe an bie Landesbehörden bie Rudgabe bes ihm mit Gewalt eraubten Rechtes, feine Berfaffung felbft fich geben gu burfen. is wurde rundweg abgewiesen."

"Bon ben Mitgliebern bes im Jahre 1847 gefturgten roßen Rathes von Lugern lag ebenfalls eine Gingabe por. porin fie Aufhebung eines an ihnen begangenen Juftiggrauels, erlangten. Durch richterliches Urtheil murbe benfelben megen beschluffe, bie fie als oberfte ganbesbehorbe in bem fogenannm Conberbundefriege faßten, eine Contribution von 315,000 odw. Frf. auferlegt; obwohl nach allgemeinem, unter ben vilifirten Nationen geltenben Staaterechte eine oberfte, four eraine Befugniffe ausübende Beborbe von einer untergeordnes en Berichtoftelle fur ihre Sandlungen niemals verantwortlich emacht werben fann, obwohl ein eigenes, jur Stunde noch Rugern in Kraft beftehendes Befet über bie Berantwortlichit bes großen Rathes verfügt, baß er fur feine Sandlungen ur Gott und feinem Bemiffen verantwortlich fei, obwohl bie uriftenfacultaten von Munchen und Burich ichon ben eingeiteten Progef, gefchweige Die Berurtheilung ale einen Juftigrauel bezeichnet hatten, - wurden fie mit radifalem Salloh on ben Bunbesbehörben abgewiesen."

"Diese Handlungsweise ist einer Revolutionsbehörde, wie ie schweizerischen Bundesbehörden sind, würdig; sie fann nur emjenigen nicht auffallen, der zu blind ist, um hinter den Beihrauchwolfen der Bolfsfreiheit, womit diese Leute sich umüllen, die Ketten der unerträglichsten und wildesten Tyrannei i erbliden. Eine Erscheinung verdient aber hiebei besonders ervorgehoben zu werden. Der sonservative Repräsentant des

nun als conservativ geltenden protestantischen Berns, Landammann Blosch, ein für seine Person wirklich gerecht und gut benkender Mann, hatte im Ständerathe nicht den Muth des untersochten Freiburger Bolkes sich offen anzunehmen, sondern brachte es nur zu dem wirklich erbärmlichen Antrag, ", daß der Bundebrath angewiesen werde, auf dem Wege vermittelnden Einschreitens die Zustände des Kantons Freiburg, die Ursachen berselben und die Mittel zu seiner Pacifikation zu erforschen, und der Bundesversammlung bei ihrem nächsten Zusammentritte darüber Bericht zu erstatten."

"Das Rathfel biefer Erbarmlichfeit von Seiten eines Mannes, ber fonft muthig im eigenen Ranton bem Rabifalismus entgegentrat, lost fich fofort, wenn man weiß, bag Bern eine größtentheils protestantische, früher in ber Rlofter. und Jefui. tenangelegenheit vom Rabifatismus gegen bie Ratholifen fanatifch aufgehette Bevolferung hat, mahrend bas Boll von Freis burg in ber Gefinnung und in feiner gangen außeren Erfcheis nung glaubig fatholifch ift, und baber bes Ultramontanismus im bochften Grabe bezüchtigt wirb. Wo es fich also um Berechtigfeit fur die Ratholifen in ber Schweiz handelt, um Befreiung von einem unerhorten Joche, wo fonft jedes Ehrenmanns Bruft fich ob eines schmählichen, Die Rechte eines gangen Bolfes mit Fugen tretenben, fein Beiligftes verhöhnenbem Bubenregimentes frampfhaft jufammenzieht, und ber Mund bes Unberebteften gur berebten Bertheibigung ber Gefnechteten aufgeht, ba muß auch ber angeblich confervative Protestant aus Grunben einer traurigen Politif ichweigen, und barf bochftens ben faben Antrag auf vermittelnbe Bacification vorbringen!"

"Bir haben also hier bie Thatsache vor Augen, baß bie fatholischen Kantone ber Schweiz, beren Knechtung ber Radisfalismus baselbst beschloffen hat und planmäßig burchführt, und beren Glauben er ausrotten will, von bem Protestantis-

mus nie Gerechtigseit zu erwarten hat, daß die Reitung bes katholischen Theils der Schweiz auf eine andere Art, als durch conservative Umgestaltung protestantischer Kantone erfolgen muß. Welche Lehre können wir aus diesem geschichtlichen Factum für andere Länder ziehen ?"

Bon ber neuesten Wenbung ber beutschen Angelegenheis ten werben wir in einer unserer nachften Betrachtungen über bie Beitverhaltniffe bes weitern hanbeln. Wir glauben nicht, bag burch bie Dimuger Stipulationen ber Entwidlungsgang ber Geschide Deutschlands im Wefentlichen eine anbere Benbung genommen hat, und unfere Dafürhaltens ift bas, mas tommen wird, weil es tommen muß, im gunftigften galle nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Db Breugen feine feit Denfchenaltern gehegten Entwurfe und Abfichten (Abfichten, bie nicht bloß in bem Belieben biefes ober jenes Inbivibuums lagen; Abfichten, bie es vielleicht nicht aufgeben fonnte, ohne fich felbft aufzugeben!) trop beffen nicht blog zum Scheine, fonbern wirflich und aufrichtig aufgegeben, und baburch eine entente cordiale mit bem beutschen Bunbe möglich gemacht hat, — bas wird ja eine nicht gar ferne Bufunft lehren. Einstweilen hat Defterreich ohne Zweifel wohl baran gethan fich mit ber Sache (b. h. mit Breugens Unterwerfung unter ben Bunb) ju begnugen, und bem reuigen Gunber bie möglichft schonenbe Form ju gewähren, inbem es auf bie, freilich wohlverbiente Demuthigung bes an hochfahrenben Schein gewöhnten Gegnere um fo bereitwilliger verzichtete, ale bie wahre Lage ber Dinge boch schon nach wenigen Wochen für Riemanden mehr ein Beheimniß feyn fonnte. Aber wir wollen feben, wie ihm biefe Milbe gebanft werben wirb.



### III.

## e focialistifde und die driftliche Güterlehre.

Wenn man ben Socialismus bloß als eine Reaction gebie Lehre vom Gigenthum, wie fie fich in bem romischen hte allmählig ausgebilbet hat, und bann als Gefet in alneueren Staaten fich geltenb machte, auffaffen wollte, fo be fich zu beffen Bertheibigung allerlei fagen laffen. -Lehre vom Eigenthum im romischen und heutigen Privatte ift eine wesentlich einseitige, welche bas Gigenthum in bie Mifche Rechtssphare einer Berfon bineinbannt, babei aber ver-, baß baffelbe über bas Individuum hinaus in bie allgemeine nschengesellschaft hineinragt und von beren Willen eben so abgig ift, wie von bem Willen bes Individuums, in beffen unmitarem Befite es fich befindet. — Der Socialismus in allen m Ruancen, trop aller Unflarheit über fein ganges Befen, fich felbst bei feinen Berfundigern findet, tragt bennoch nthalben, wo er auftaucht, ben gemeinsamen Charafter an baß er fich als Wegenfat zu biefer egoistischen Lehre über Eigenthum fund gibt, und die Rechte, welche biefe bem toibuum auschreibt, für bie Allgemeinheit ber Gefellichaft Acirt. Er bildet fo in gewiffer Sinficht ben biretten Gegene jur romifchen Lehre vom Eigenthum. Es liegt in biefer

Beziehung eine Wahrheit in bemfelben, die wir burchaus nicht o leichthin verfennen burfen.

Die driftlich-gelehrte Belt ift barüber einverftanben, bas as burch einen entfittlichenben Gobenbienft gulest fittlich, gettig und gemuthlich vertommene Romerreich ju einer lebendraftigen Aufnahme bes Chriftenthums nicht mehr fabig war, af bas bamalige Beichlecht, ber alternbe Befellichafteforper, neues, frifches Blut in fich aufnehmen mußte, bevor es in einer gangen Fulle feinen gottlichen Dbem bemfelben einhauben fonnte. Diefes frifche Lebenselement lag in ben germatifchen Bolfern, welche bas Romerreich gerftorten; Sieger in en Baffen, Gebieter in einem großen Theile bes Romerreis bes, waren fie aber bie Beffegten in anderer Sinficht, naiamentlich mar es bas romifche Rechtefpftem, welches allmabig bie germanischen Rechtsgewohnheiten einschränfte, und fie u einem großen Theile aus bem Bolfeleben verbrangte. ondere griff bie romijche Lehre vom Eigenthum gulett volltanbig burch. Die baberige germanische Rechtsansicht mar icht fo egoistisch, wie bie ber Romer; fie ftund begwegen em Chriftenthume und feiner Lehre von bem Berthe, Befite ind Gebrauche ber Guter ber Belt viel naber, ale bie romis che. Es barf wohl auch ale ein großer Tebler ber Entwides ungegeschichte ber driftlich germanischen Bolfer angefeben verben, baß gerade in biefem Bunfte bie Lehre bes Chriftenhums nicht gehörig burchbrang, und biejenige fich behauptete ind ausbreitete, welche ihre Bafis in einer heibnischen Muf-

Damit fet jedoch nicht gefagt, daß der Socialismus, welster fich als Gegner dieser egoistischen Güterlehre anpreist und peuchlerisch bisweilen den Mantel des Christenthums zur besses en Empfehlung seiner Principien umhängt, das wahre Mitsel zur Umfehr von der eingeschlagenen falschen Bahn darbiete, is er somit ein Fortschritt in der Entwidelung des Christensums, im inneren Leben und in der äußeren Gestaltung der

menschlichen Befellschaft fei. Der Socialismus ift. wie wir bereits bemerften, ber nadte Begenfat ju ber romifchen Eigenthumbauffaffung, ein Extrem gegenüber einem anderen; wenn er je in einem Lanbe, in einem größeren Gefellichaftofreise gur Beltung tommen follte, fo fann er nicht beilend, verbeffernd, fonbern nur gerftorend wirfen. Der Socialismus verfennt feinerseits bas Bahre, welches in ber romischen Lehre vom Gigenthume liegt, bas perfonliche Element, welches barin vorfommen muß, wenn von Eigenthum noch bie Rebe feyn will; er halt nur bas Element ber Allgemeinheit feft, bas allerbings feine Beltung erhalten, aber nicht bas ausschließlich Beftime menbe fenn foll; um ein Recht ber Befammtheit ju begrunben, will er die Rechte ber Gingelnen vernichten. Dekwegen ift fein inneres Befen burch und burch revolutionar, und beswegen ift er bas von ber Revolution auserfohrene Mittel jum Rampfe gegen alles bestehenbe Recht und jum Sturg beffelben. Er ift fomit mehr ale eine bloße Reaction gegen eine vorhanbene Ginseitigfeit, er ift ein Princip ber Berftorung, welches nicht bloß bas Ginseitige aufheben, sonbern auch bas Bahre, welches neben bem Ginseitigen hergeht, vernichten will.

Die christliche Ansicht von ben Gütern ber Erbe ift nicht biejenige, welche alles Recht bes Einzelnen an folchen läugnet und nur noch ein Recht ber Gesammtheit will; bieselbe nimmt vielmehr bas Recht ber Einzelnen zur Grundlage, schließt es aber nicht egoistisch in sich ab, sondern vereiniget durch bas Mittel ber Moral das Element der Allgemeinheit damit; mit andern Worten, der Einzelne ist zwar alleiniger Besiger und Eigenthümer von Gütern, aber nicht in dem Sinne, daß er nach Luft und Laune darüber verfügen, sie sogar zerftören kann, ohne eine Pflicht, gegenüber der Gesammtheit zu verletzen, sondern er besitzt seine Güter nur als von Gott ihm anvertraute, theils zur Befriedigung seiner körperlichen Bedürsnisse, theils zur Entwickelung und Beförberung seines sittlichen Lebens, insbesondere aber auch zur Berwendung für seine Mitbrüder,

ür die Gesellschaft behufs Beförderung bes gleichen Zwedes, ben er bei der Berwendung für sich unmittelbar zu versolgen bat. Er ist ein Berwalter, bem zwar sein Recht auf Besitz und Berwaltung bieses ober jenes Gegenstandes weber von inem anderen Einzelnen, noch von der Gesammtheit streitig zemacht werden fann, der beswegen vollständigen Anspruch auf den Schutz der Gesellschaft hat, der aber andererseits das Sut nur zu gewissen Zweden zu verwenden, und darüber dem Herrn, der ihn zum Berwalter setze, dereinst Rechenschaft abzulegen hat. Dem Rechte des Eigenthums zeht nach christlicher Lehre eine Pflicht des Eigenthums zur Seite, ein Bezriff, welcher der streng römischen Aussassung ganz unbekannt, einem in die Sphäre des äußeren Rechts eingemauerten Juristen sogar undenkbar ist.

Go lange bas Bermogen in Grundbefit beftanb und von biefem nicht nur ber Grunbherr, fonbern auch bie Bebauer bee Grundftude ihren Unterhalt und Rugen hatten, mar im Leben bie Ablofung bes Eigenthums von ber Gefammtheit nicht jo weit fortgeschritten, bag eine focialiftische Theorie Boben faffen fonnte. Seitbem aber ber Sanbel und Fabrifation bie alleigen Sebel find, mit welchen bas Golb aus bem Schoofe bet Erbe ober ber Befellichaft in ben Beutel ber Gingelnen bineingehoben wird, feit bem burch jene bie foloffalften Reichthumer in ben Sanben ber Gingelnen fich anhäufen, bas Gigenthum immer mehr individualifirt und ber Besammtheit entzogen wird, feitbem überhaupt bas Ertrem ber felt Jahrhunderten berts denden Eigenthumotheorie auf jene Spige getrieben wird, und Die menichliche Gefellichaft bem traurigen Buftanbe entgegengeht, wo auf ber einen Geite nur reiche Braffer ober Beige balfe, welche gegen bie Befammtheit fur ihre Berfon und ibren Befit gar feine Berpflichtung anerfennen, auf ber- andes ren nur mit Armuth ringende, tagtaglich für Rahrungsforgen tampfenbe Saufen fteben, ift bie Befahr brobenber, ale man Sie ift gang unabwendbar, wenn nicht von Grund

aus geholfen und bem Christenthume auch in bet Lehre bes Eigenthums und ihrer Anwendung im Leben feine Geltung versichafft wird.

Diese Aufgabe tann nun ber Staat nicht lofen; er und bie gange außere Korm ber Befellichaft ruht auf ber falichen Bafis bes einseitig romischen Rechtsbegriffes vom Eigenthum; er mußte fich felbft umfturgen, um ju helfen; fein Sturg murbe aber nur einem anberen Ertrem, bem Socialismus bie zeitweilige herrschaft bereiten. Der Staat fann nichts anberes thun, ale fich an ber Bafie bes einseitigen Eigenthums anflammern, und fich auf biefer mit ber Macht, welche er noch hat, gegen ben Feind, ber ihn mit revolutionarem Umfturg bebroht, wehren. Bon ba aus aber fann er unmöglich feinen Feind befiegen, weil er größtentheils außer bem Bereich feiner BBaffen fteht. Die belfenbe, rettenbe Dacht hat nur bie Rirche. Der Staat fann gegenwärtig nichts Angelegentlicheres thun, als ben bestehenben Rechtszuftand mit ber größten Gewiffens haftigfeit zu schüßen, und in feinem Theile bem revolutionaren Andrange ju weichen; Die Rirche allein vermag bie viel bobere Aufgabe gu lofen, biefen Rechtszuftand gu verebein, ihn gu driftianifiren.

Jene Pflicht bes Eigenthums, beren Anerkennung und alleitige Ausübung allein ben Egoismus ber herrschenden Güterlehre und Güterverwendung zu brechen vermag und das ausschließliche Sondereigenthum auch für die Nichtberechtigten und die Gesammtheit verwendbar macht, hat ihre Geburtssfätte in einer durchaus driftlichen Anschauungsweise, in einer christlichen Erziehung und einem christlichen Wandel. Nicht nur der christliche Glaube muß in den Bölfern wieder recht lebendig werden, sondern es muffen die Gebote der Nächstensliebe, die christlichen Tugenden der Barmherzigkeit und Mildsthätigkeit wiederum nicht bloß von Einzelnen, sondern von der großen Zahl der Bestgenden und Begüterten geübt, und das durch faktisch die Gegensätze zwischen Besitz und Nichtbesth,

Reichthum und Armuth wenn nicht gehoben, — was unmögsich ist — boch wenigstens gemilbert werben. — Das ist die inzige wirksame Abwehr eines zerstörenden Einbruchs des Sozialismus und Communismus; alle anderen Mittel, die man em Staate für Abwendung dieser Gefahr empsiehlt, sind bloß Nittel der Berzögerung des brohenden Unglücks. — Es ist omit ein unausfüllbarer Abgrund zwischen dem heutigen Sozialismus und der christlichen Ansicht vom Necht und der Bezuhung der Güter der Erde; der Socialismus will das bestezende Recht und den Gesellschaftszustand zerstören, die christliche lehre erkennt das Necht an, und schreibt bloß eine nicht goistische Ausübung desselben vor, sie will dasselbe und damit en gesammten Gesellschaftszustand veredeln.

Es begreift sich beswegen, baß im Grunde, trot aller briftlichen Masten, mit welchen die Berfündiger bes Sociaismus sich schmuden, ein tiefer haß gegen dasselbe in ihnen vohnt, und daß die Zerftörung der Grundlage des Christenshums eine ihrer Hauptabsichten ist. Der moderne Socialissus ist daher im höchsten Grade firchenfeindlich, ja gottlos purbe er da, wo er die Oberhand befäme, statt des Cultus des releinigen Gottes der Christen, eine leere rationalistische Franze der gar einen höllischen Moloch zur Berehrung ausstellen.

#### IV.

## Mepublit und Freiheit

find der modernen Staatsweisheit auf der Gasse, in den Rlubbs der Bolfsbegluder, und zum Theil in den Bersamm-lungssälen vom Bolf erforener Halbregenten ganz identische Begriffe; wahre Freiheit, so sagen sie, ist nur da möglich, wo alle Gewalt vom Bolse ausgeht; dieses geschieht nur in der Republit: also — schließt man, gibt es nur eine die Freiheit sichernde und befördernde Staatssorm, die Republis.

So fchließt man, bas Leben aber zeigt bas Begentheil. Es gibt feine Staatsform, welche bie mahre, reelle, allein werthvolle Freiheit mehr gefährbet, ale bie Republif nach mos bernem Begriff und Bufchnitt. Gin ichweizerischer fogenannter Staatsmann, berjenige, welcher unlängft bie erfte Stelle ber Gibgenoffenschaft einnahm, nannte im Jahre 1839 bei bem Boltsaufftande in Burich bie Obrigfeit ben Knecht bes Bolfes, bem biefes nach Belieben ben Tritt in ben S ..... geben fonne. Der Ausbrud ift trivial, aber bas Befen bes mobernen Republifanismus charafterifirt er bezeichnenb. Diefer bat ju feiner breiten Grundlage ben fouverainifirten großen Saufen, und an ber Spipe eine vom Billen biefes Saufens gefchaffene, burch ibn getragene, mit aller Gewalt befleibete Obrigfeit, welche eben beswegen feine andere Aufgabe hat, als XXVII.

iesem tausenbföpfigen Willen zu frohnen, seine Launen abzuauschen und sie wo möglich auszuführen. Die Obrigkeit in
iner modernisitren Republit ist minder, als ein Anecht, weil
ieser noch immer eine gewisse Selbsttändigkeit, gegenüber seiiem Herrn beibehält, sene aber bloß ein feiles, augendieneriches Werkzeug eines wetterwenderischen, höchst despotischen
Bobels ift, von dem es seden Augenblid den Tritt riequirt,
benn er nicht immer bestissen seine Aufgabe löst.

Bo aber bie 3bee einer von Gott eingesetten jum Cous

es Guten und jur Strafe bes Bofen waltenben Dbrigfeit erloren gegangen ift, wo fie ihr Umt und ihr Recht nicht nehr von oben, fonbern von unten, aus bem Bobelbaufen, bleitet, ba ift mit ber 3bee ber mahren Dbrigfeit auch bie bee ber mabren Freiheit verloren gegangen. Rur eine, ibt Ranbat von Gott ableitenbe, fur all ihr Thun und gaffen Berantwortlichfeit gegen benfelben anerfennenbe Regierung wirb is ihre erfte Bflicht ansehen, bas Bobl ihrer Untergebenen s beforbern, bie Rechte und Freiheiten eines Beben unter llen Umftanben ju fchirmen und ju fchuten; nur eine folche t burch bas fie leitenbe Pflichtgefühl und biefe Berantwortdfeit ftart und muthig gegenüber allen Sinberniffen, welche er Erfüllung ibrer Aufgabe fich entgegenftellen. Alle andern Regierungen, bie einer folchen Ableitung von oben, und einer amit gufammenbangenben Berantwortlichfeit nach oben baar nb, fonnen in ihrer gangen Sandlungeweise nur burch Dobe bes Eigennutes geleitet merben; alle Moralitat in beren Regierungefunft verfchwindet und wird in eine bloge Rlugeitolehre umgewandelt. Die befte Schugwehr fur bas Recht t die Sittlichfeit ber Regierungen; Die festeste Stupe ber Freieit hinwiederum bas Recht.

Nicht ba also, wo man alle Gewalt aus bem Bolke, ondern da, wo man fie von Gott allein ableitet, und biefe Ibleitung als Grundtypus ber gangen Regierungskunst aufgesägt wird, konnen bie Regierten einer wahren Freiheit geseßen, nur da ist mahre Freiheit möglich.

Wir feben es barum vor unseren Augen, wie bie moberne Republik beinahe überall sofort in die allerärgste Despotie, die es je gegeben hat und noch geben wird, umschlägt.

Die Regierung in einem modernen republikanischen Staate soll das Product des Willens der Mehrheit der einzelnen Staatseinwohner seyn; gewöhnlich ift sie nur das Geschöpf der Frechheit, Verwegenheit und der Entschloffenheit einer Partei. Eine solche Regierung kennt keine andere Aufgabe, als den Parteigeist, der sie auf den Stuhl hob, mit allen erslaubten und unerlaubten Mitteln zur unbedingten Herrschaft zu bringen, und die gesammte Staatsgewalt, welche in ihre Hände gelegt ist, zu diesem Zwecke zu misbrauchen. Gerade deswegen ist ste sa gewählt, an die Spize des Staats gestellt worden, sie ist sogar dafür der Partei, welche sie empor geshoben hat, verantwortlich.

Eine republitanische Regierung nach bem Begriff, unter bem man fich allein eine republifanische Staatsform beute benfen fann, ift baber nothwendigerweise immer eine Parteiregierung; ber Staat, an beffen Spite eine folche Parteires gierung fteht, eine viel größere, argere Despotie, ale ber, wo nur ein einzelner gewaltthatiger Mann, wenn er auch noch fo fehr Tyrann ift, oben an fteht. Unter einem folchen ift es wenigstens möglich, ruhig unter ber Raffe bes Bolfes bahinzuleben, in einer mobernen Republif aber nicht, weil Jeber ju einer Partei fich fchlagen muß, und wer fich nicht offen gur berrichenden gabit, ichon beswegen als Begner und Feind angesehen und verfolgt wird. Führt ihn aber gar noch fein Bewiffen, feine redliche lleberzeugung und ein biechen Duth und Charafter offen auf die Seite ber Begenpartei, so tritt er bamit in einen Buftand, ber in gewiffer Beziehung arger, als bie alte Stlaverei ist; ber griechische und romische Stlave was ren nicht gang rechtlos; wohl aber ift es in einer Republif bie Gegenpartei. Sie ju vernichten ift Regierungsprincip unb Der gleiche fogenannte Staatsmann, ber Regierungefunft. von jenem Tritt in ben S ..... fprach, hatte auch bie Freche

eit, biese lehtere Wahrhelt gans offen auszusprechen; er sagte: n matière de politique il n'y a pas de justice.

Schon bie athenienfifche Republif führt und eine folche espotische Mufterwirthschaft vor Augen, wo die ebeiften Manner i bie Berbannung ju manbern hatten, weil fie gu ehrlich maen, ben Leibenschaften bes souverainen Bobels ju frohnen.

Die französische Republif vom Ende bes vorigen Jahrunderts zeigt und ein noch viel erschredenderes Beispiel einer
Ue Gränzen übersteigenden Despotie. Die Schweiz bestätiget
toch gegenwärtig diese Ersahrungen; ganze Böllerschaften sind
ort nicht nur politisch rechtlos, sondern muffen mit gedundeten Händen zusehen, wie man mit frecher Hand sogar das heiligthum ihres Glaubens antastet. — Wir sind überzeugt,
as auch die vereinigten Staaten von Nordamerisa, wenn einnal die verschiedenen Bevöllerungen und Interessen einander
iaher rücken, die Beute leidenschaftlicher Parteitämpfe, einer
epublisanischen Despotie werden. Die allerbesten Anfänge
ind bort schon vorhanden.

Wir verdammen damit die republikanische Regierungsorm, diejenige nämlich, wo Mehrere statt eines Einzigen herrschen, nicht unbedingt. Die Schweiz hat fünshundert Jahre
ils Republik eristirt, und man kann nicht sagen, daß deren
Bewohner unter dieser Staatsform nicht frei und glüdlich wasen. Allein die Schweiz war keine Republik nach dem modersen Juschnitte; sie kannte die Lehre nicht, daß die Obrigkeit icht bloß durch das Bolk gewählt, sondern auch dessen Rnecht ein foll; hätte sie früher diese Lehre bei sich in's Leben gesührt, sie wäre schon längst zu Grunde gegangen; jest, wo sie ieselbe bei sich geltend macht, geht sie sichern Schrittes ihrem Intergange zu.

Alfo nicht Republik und Freiheit, sondern Republik und Despotie find zwet identische Begriffe, so fern man unter Resublik versteht, was und heut zu Tage als solches angepries wird.

#### Interior and Detector.

But II Inspire States un de Sudde de Jengens au

Interna and a real of Americalities of the European American for the European American for the European American for the European European American European European

Aus anderen für en Lieber ihre Kraud von der nicht eine unfürmirteille Lieber ihre des wilkensele Unter erchnungsmaßenen minskerreiter oder politikammer icher Kr ichliche il. der einer nicht eine Jennander in Kreisenselt und Geleggebenraflicher oder ivon der abse und Kris absen die Beschüffe einer Lemagnoersmechten der

Bieder Arbeite neuben Debrei ieber Monarden auch ben ju unveranzwertlicher Anlie berabgemütigiem eine best von beite jede Regierungeform, die noch ben Namen, wenn auch ben bloßen Namen einer Monarchie trägt.

Despotien fint in ben Augen einer gat globen flatt went Inspirirten bes Zeitgeiftes alle jene Ctauten, wie nicht eine

rechtliche Regierung an ber Spipe fteht, noch ein Recht bes Brivateigenthums besteht, wo ber Einzelne, mas er ererbt ober rechtmäßig erworben, noch fein nennen barf, und bie Staatsgewalt ihm Schut fur biefes gewährt.

Despotien endlich im höchsten Sinne bes Wortes heißt nan jene Staaten, welche nicht von allen christlichen Grundlagen sich abgelöst haben, Ungläubige und Juben mehr als Shriften beschüßen, welche nicht ben religiösen Indisserentismus zum Staatsprincip erheben, die Jugend noch zum Christenthum und nicht zu Atheisten erziehen, wo ein göttliches Lehrenmt der Kirche anerkannt, und biesem ein freier Spielraum zewährt wird.

Alles bas nennt man Despotie! Ift es aber Despotie? Rein, biefe ift gang anderswo zu suchen, und zwar gewöhnlich ba, wo ber Zeitgeist bas Gegentheil, die von ihm angepriefene Freiheit sich fest.

Despotie, b. h. Bernichtung ber heiligsten Rechte und Freiheiten bes Ginzelnen ift unter jeder Staatsform möglich, venn auch unter ber einen mehr, als unter ber andern. In ver Form ber Regierung ift fie also nicht zu suchen, sondern n ben Grundsäßen, welche unter berfelben Geltung haben und ur Anwendung gebracht werden.

Despotie herrscht überall in allen benjenigen Staaten, nogen sie unter einem Autofraten, einem constitutionellen Mostarchen, ober unter einer republisanischen Wirthschaft stehen, vo man ber freien Entwicklung ber driftlichen Gemeinde Hinsernisse in Weg legt, die Kirche und damit alle ihre Glieber n Fesseln schlägt, oder sie doch wenigstens der tyrannischen laune eines oder mehrerer Regenten Preis gibt, wo man, die es zum Beispiel zur Zeit der Bluthe des Josephinismus n Belgien geschehen, die Theologie Studirenden, welche sich n das älterliche Haus gestüchtet hatten, mit bewassneter Macht art abholt, in ein rationalistisches Generalseminar schleppt,

in die Sorfale rationaliftischer Lehrer hineinzwingt und mit

Gewalt im Seminar zurüchäit, over wo man, wie in Sarbinien, seierliche, mit ber obersten Kirchengewalt abgeschlossene Berträge bricht, und bann biejenigen Kirchenfürsten und Priesser, welche gegen ben Bertragsbruch sich erheben, in's Eril schieft ober ba, wo man, wie in Freiburg in ber Schweiz, bas Gebet in ber Schule verbietet, ober wie in Baabt und St. Gallen, alle Geistlichen entsetz, die dem unchristlichen Thun und Treiben der Staatsbehörden nicht eine Lobrede von der Kanzel herunter halten wollen. — Man wurde nie zu Ende fommen, wenn man die Maßregeln der Despotie auszahlen wollte, welche unter allen Staatsformen, zu jeder Zeit, gegen Christenthum und Kirche in Anwendung gebracht werden sind.

Despotie ift in allen Staaten, unter allen Staatsformen vorhanden, wo ber Bahn ber Omnipoteng bes Staates fich ausgebilbet, mo bie mahre 3bee bes Staates, als einer Bulfs. und Schutanstalt ber Rirche in ber Erziehung bes menschlie den Geschlechtes, jur Fragengestalt einer, bas innere und außere Leben bes Menichen leitenben omnipotenten Dafchine heruntergezerrt wirb, wo ber Staat jum mobernen Moloch geworben, bem Alle und in Allem ju gehorchen, bem Alle und wenn nothig Alles ju opfern haben, ber mit feinen eifernen Armen Alles umfpannt, mit feinen Spaberaugen Alles burchbringt, vor bem fein Recht feine Beltung bat, fein Familiengeheimniß ficher ift. Der bureaufratische Staat, mit feiner Bielregiererei, mit feiner Anmagung, mit feiner Gefährbung und theilweisen Bernichtung ber Privatfreiheit ift eine Despotie, die von oben herab fich bis in alle Dorfgemeinden, in alle hutten hinein verzweigt, gefährlicher als die Despotie eines Einzelnen, weil biefer nicht fo viele bespotische Mittel ju Sanden hat, ale bie taufendarmige und taufendaugige Bureaufratie.

Die Despotie ber Bureaufraten wird nur von einer eins zigen übertroffen, es ift bie Despotie ber Demofratie.

Die Demofratie, fie mag in einer wirflichen Republit, iber in einer mobernen Monarchie an's Ruber gelangen, ift mir mirb nie etwas anderes senn, als bie bespotische herrichaft einer Partei über bie andere, einer Partei, die möglicherweise auf die Mehrzahl ber Ropfe im Staatsgebiete fich tunt, eben so leicht aber nur eine Minderheit im Bolfe repräsentiet, welche durch Schlaubeit, Berwegenheit und Ruchlofigeit, mit ober ohne Mübe, die Herrschaft über bas gange Land ich errungen hat.

Demofratie ift bas große Schlagwort ber Revolutionars son allen Farben in ber fürftlichen Livree und in ber Prolearierbloufe; mit ber Demofratie soll bas Ende aller und jeber Despotie eintreten und ber große Freiheitsmorgen ber Bolfer inbrechen!! — Mit ihr wurde aber erft die schlimmfte, granichfte Art ber Despotie ihren Einzug halten.

Mit furgen Borten: Die Despotien, eben weil fie nicht von einer Form abhangen, sondern in der Sache selbst liegen, ind so unübersichtlich zahlreich, als es Berletzungen der Rechte ver Einzelnen und Beeinträchtigungen der ihnen naturgemäß utommenden Freiheiten durch den Staat gibt. Deffen sei nan aber sicher, daß die Despotie da nicht zu sinden ist, wo ie heut zu Tage hindeclamirt wird, daß das, was man als Despotie erklärt, seine solche, was als Freiheit aber und zugestediget wird, die eigentliche wahre Tyrannei ist.

#### VI.

# Bur Borgefchichte bes breifigjahrigen Rrieges.

Daß ber ichlaue, rantereiche Ronig von Frantreich, Beinrich IV., mit mehrern unfatholischen, besonders calviniftischen Reichsftanben ju Entwurfen wiber bas Saus Sabsburg ununterbrochen in geheimer Berbindung geftanben habe, ift geichichtlich binreichend erwiesen. Anderthalb Jahre junger, que gleich weit ruftiger und thatfraftiger ale Raifer Rubolph, mar bei ber Bereitwilligfeit mehrerer beutschen Kurften, ihm fich bienftfertig zu erzeigen, Beinrichs Soffnung, bie Reichstrone noch auf fein Saupt bringen zu tonnen, mehr ale eitles Sirngespinnft. Einzelne Fürften, viele Diener bes Saufes Sabeburg glaubten fogar an die Möglichfeit, baß bergleichen noch bei Lebzeiten bes Raisers konnte versucht werben. Schon am 22. Mai 1799 fpricht bet Soch = und Deutschmeifter, Erzherzog Maximilian, in einem Brief an feinen Bruber, ben nachmaligen Raifer Matthias, von ber Abficht einiger Fürften, ben Ronig von Franfreich jum Reichsoberhaupt zu erheben. Wie im folgenben Jahre bei Rudolphs bebenklichem Zustand die Nothwendigkeit hervortrat, an die Erbfolge benten zu muffen, bemerkte ber Ranzler Richard Strein bem Erzherzog Matthias: werbe von ben Frangofen gesprochen, woneben bie Anbereglau-

6

XXVII.

igen nicht minber große Muhe fich gaben, ben Ronig von Danemart ale Kronbewerber aufzuftellen." - Funf 3abre pater fcbrieb Blaffus Buetter, Gecretar bes Ergbergoge Mb brechte, aus Bruffel bem Ergbergog Matthias: "Es beiße, af ber von Franfreich nach bem Reich trachte; er habe new ich ben Stabifchen (ben Bollanbern) 300,000 Dufaten gechidt, inbeg er ihnen nichts ichulbig und fonft fo fara fd, ag man billig barob fich ju verwundern batte, wenn man nicht mußte, bag es gu bem 3med gefchebe, ihres Mitwirfens ich zu verfichern." Balb barauf fugte ber mit redlicher beut cher Fürftentreue gu bem Raifer haltenbe Churfurft Chriftian on Sachfen einem am 29. Dat 1608 an benfelben gerichte en Schreiben am Schluß mit eigener Sand bei: "Em. Daj. vollen Gich ja wohl vorfeben, benn ihr viel beforglichen go unden werben, bie nicht auf 3. DR. ond bag Sauf Deftereich, fonbern Unbere mobin ihren respect haben."

An der Spike dieser Faction standen die calvinischen Fürten, ihr rührigster Agent war Christian von Anhalt. Im
Archiv der faiserlichen Hosfanzlei zu Wien liegt eine Schrift
uns dieser Zeit mit der Ueberschrift: "Vertreuliche Wichige Communicationes allerlan gefährlicher Anchläg im heil. röm. Reich so wohl wieder die Kan.
Man. alß das gange hauß Desterreich undt andere
zehorsambe Ständt des Reichs." In dieser Schrift
vird gesagt: "Weil Bürgermeister und Rath zu Amberg durch
inen faiserlichen Besehl seine auserlegt worden, in den Kirchen
er Obern Pfalz sowohl lutherisch als calvinisch predigen zu

affen, hatten ber Churfurst und bessen Statthalter zu Amberg, per Fürst Christian von Anhalt, und die Regierung baselbst, unsgesammt calvinisch, ihren Saß auf den Kaiser geworfen. Dieses seve mit zum Beweggrund geworden, bem König von Frankreich die Krone anzubieten, weil durch benselben der Caldinismus am leichtesten in Deutschland sich hatte befördern issen. Einsweilen hatten sie beide exercitia invito animo zugeben."

Daß biefer Anschlag unmittelbar vor Heinrichs Ermorbung feiner Ausführung naher gestanden habe, als insgemein geglaubt wird, ist eine bis jeht wahrscheinlich unbekannte Thatsache. Darüber hat sich ein aussührlicher Bericht erhalten, welcher alle hiebei betheiligten Personen nennt, die in Anregung gebrachten Mittel, die bereits getroffenen Bortehtungen angibt und die letten Iwede enthüllt. Diesen Bericht hat, wie Schreiber dieses versichern zu können glaubt, bisher Riemand gefannt, als der sleißige Renatus Carl Freiherr von Senkenberg, welcher in seiner Fortsehung von Haberlins neueren Teutschen Reichsgeschichte Bb. XXIII. S. 250 ff. deselben Erwähnung thut. Der Ort aber, an welchem Senkenberg biesen Bericht entbeckte, dient dazu, bessen Authenticität gegen jede Einwendung zu sichern.

Senfenberg fand ben Bericht in einem Kascitel bes Ardive ju Braunschweig, welcher eine große Bahl von bem portrefflichen Bergog Julius felbft verfaßten, theile jur Beit feiner feltenen Thatigfeit mahrend bes Fürftencongreffes gu Brag im Jahre 1610 gesammelten Acten enthalt. Die Schrift, für beren Berfaffer Sentenberg ben durfachfischen Refibenten in Paris, Dr. Selfrich, balt, wurde bem Churfurften entweber furg vor feiner Abreife nach Brag, ober bereits borthin gugefenbet. 3m erstern Falle hatte er fie als ein acht beutsch gefinnter und bem Reichsoberhaupte aufrichtig jugethaner Fürft mit fich genommen, um fle biesem mitzutheilen, im anbern Falle mare fie bloß einen Monat vor Beinriche Ermorbung geschrieben worben, benn biefe ereignete fich am 14. Dai 1610, und ber Fürstencongreß ju Prag begann am 25. April n. St. In beiben Sallen theilte fie ber Churfurft in engem Bertrauen bem Bergog mit, burch welchen bie Abschrift veranstaltet murbe, bie Senfenberg vor Augen hatte.

Weiter wird bie Aechtheit ber Schrift gegen jebe Einswendung burch folgenden Umftand gesichert. Während ber erwähnten Fürstenversammlung befand sich im September bes

Ronige Matthiae Rath, Georg Schröttl, in Auftragen feines Berrn ju Brag. Diefem fcbrieb er eines Tages: Ergbergog Maximilian (Lanbpfleger in Tirol, Gliag und ben porberofier reichischen ganben) habe ihm im Bertrauen mitgetheilt, bag urglich ju Breifach eine Berfon fet verhaftet morben, um velche bie protestirenben gurften allenthalben ftarte Rachfrage felten. Bei biefer Berfon habe man einen "Discurs" gefun en, welcher beweife, mas fur boje Braftifen wiber bas Saus Defterreich gemacht murben. Man habe ben Discurs in aller Sile abcopirt, und er lege feinem Brief eine Abicbrift ber Sopen bei. Diefe, bie ebenfalls noch vorhanden ift, entball en ermahnten Bericht beinahe gang, und ftimmt mit bemfelen meift wortlich überein. 2Bas fomit ber Churfurft von Sachfen nach Brag gebracht, murbe balb bernach ju Breifad et einer verbachtigen Berfon gefunden. Auch fagt Schroll n feinem Bericht an ben Ergherzog: Breifach fet burch Ber inftaltung bee frangofischen Befanbten ju Golothurn von de nem Daler aus Bafel "in Grund gelegt morben." Der Blan et gemejen, bag Bafel von oben berab, Strafburg von unten perauf mit Flogen gegen bie Stadt gieben follten, pornebm. ich, um berfelben bie Bufuhr ju fperren, und fo bas Bechießen ju erfparen; benn man habe gewußt, bag nur geinge Speicher barin vorhanden feien.

Eine weitere Befrästigung erhalt biese Schrift burch folende Stelle eines ben 17. Februar 1616 burch Erzherzog
Raximitian an Kaiser Matthias gerichteten Gutachtens über
ie Nothwendigseit auf die Nachfolge im Reich zu benfen.
S. Maj.", sagt er barin, "wolle erwägen, welchen Praftien die rebellischen Fürsten in Frankreich nachsinnen und mit
en Reichsfürsten correspondiren. Daber brobe, wenn es nicht
elbst sich helsen wolle, dem Hause Gefahr, welche vergangeer Jahre so nahe gewesen, wenn die Hand des Allmächtigen
nit dem unvorhergesehenen Tod bes Königs nicht (ohne unser
Berdienst) wäre in's Mittel getreten."

Der Plan, ber in bem nachfolgenden Actenstück enthüllt wird, steht mit dem, was J. M. Schmid in seiner "Reuern Geschichte der Deutschen" Bb. III, S. 286 ff. mittheilt, in engerer Berbindung, als mit dem bekannten Organisationsproject von ganz Europa, von dem der König selbst sagte: "einzig das Haus Desterreich würde dabei zu leiden haben." Ruhte jener Plan auf festerem Boden, nahm er mehr eine concrete Gestalt an, und lag er dem Bereich des Ausführbaren näher, als jenes Project, so konnte er bessen Hauptzweck, der gegen das Haus Desterreich gerichtet war, schneller erziezlen. Dazu hatte Heinrich auch noch Verbindungen mit uns garischen, stebendürgischen und böhmischen Herren angeknüpft, mit dem gleisenden Vorgeden, die Wurzel des Haders in Europa auszutilgen. Wen er mit solcher gleichbedeutend nahm, zeigt der vorliegende Bericht.

Wir laffen einen getreuen Abbrud beffelben folgen, mit Beibehaltung ber bamaligen Schreibweife, nur bie Interpunttion berichtigenb, und zu naherer Renninis ber angeführten Ramen einige Anmerkungen beifügenb. Der Bericht lautet:

1. Der Fürnembsten Ursachen aine, worumben viel Churfürsten und Ständte des Reichs Ihre Gemühter von der Raps.
Rapest. abgewendet, sich unter einander Berbundeten, und ain
neues Regiment zu erlangen bemühet haben, ist, daß Ihr
Raps. Manst. nuhmehr in vielen langen Jahren nit mehr gesehen wordten, der Churfürsten und Ständte an den Raps.
Hof abgeordnete und Agenten für Ihr Mayest. nit somben,
In des Reichs Kangley gang fein Ordinung sepe, niemand
ohne große Geschenst faine Außrichtung beschehen \*), wie solches Hypolitus a Collibus \*\*), zu Paris und Fontainebleau

<sup>\*)</sup> Insgefammt Rlagen, welche, befonders bie Schwierigfeit Aubieng zu erhalten, leiber nur allzubegrundet waren.

<sup>99)</sup> Bei Johann Cafimirs Magregeln zur Durchführung bes Calviniss mus als Anhanger beffelben an eine Profesorftelle nach Seibelberg gerufen, barauf als Hofrichter u Staatsgeschaften verwendet.

or bef Ronige in Franfreich \*), und aller mitverainigten befandten, erft nechft verwichenes 3ahr öffentlich geflaget, uch mit vielen Exemplen ju beweisen fich beftigen; wie under nberen ber Munt Drbinung balber im reich, mit eblichen tatten wieber benachbarte Fürften, alf Braunfchweig wieber hren Bergogen, Schweben \*\*) Bieber ben Baperfürften, guedh wieber ben Rhonig in Dennemartt zc. Item in Strint en Cachen ber Furften Bfalggrafen, mit ber Chur Mains begen ber Bergftraß; Jtem mit ben Erbichaftfachen, megen er Grafen gu Rafau Biegpaben, fambt noch ungablich aneren, und gleich bagumablen wegen ber Belehnung Guld, leve und Berge, mit ben Chur - und Furften Saugern Branen = und Pfalg = Reuburg \*\*\*); begentwegen felbe Bufamben inften gehalten morben, auß welchen allen und noch vielen Ihrfachen nicht wenig Stanbte aintweber bie Bermubtung ehmen miegen, bag 3br Rauf. Dauft, nit ben leben, ober och ber Regierung alfo fich enbtichlagen betten, baf Gie les nuhr burch wenig Ihrer Rath und ichlechte privat Berbhnen, von welchen alles mit Gelbt ju erfaufen, regieren ju affen enbtichloffen mabren.

2. Hierzu bewegt Churfürsten und Ständte nicht wenig, aß Sie die Gedankhen gefast, daß der Kanser und des Reichs tangler, der Curfürst von Maing, alle Reichse Crais und eputations Zagshandlungen verrathen, nach Rom, und lispaniam schicken, albha eß in Pabstlicher und Cardinalischer ongregation, Wie auch in dem großen raht in Hispanien.

<sup>\*)</sup> Beinrich IV.

<sup>\*\*)</sup> Coll wohl heißen Comaben, bie Angelegenheit von Donauworth betreffent? Da Donauworth jum ichwabiichen Kreis gablte.

<sup>\*\*\*)</sup> Wonach bie Berfammlung ju Kontaineblean früheftens im April 1609 fann ftatt gefunden haben, wenn es nicht biejenige war, welche heinrichs Bund vom 11. Februar, mit ben poffebirenden Fürsten zu Stande brachte.

allererft in mehrere Berathichlagung gezogen werbten \*). awarn so geschehe folches an bem Rays. Hof zu Prag bem albha residirenden Spanischen Oratori von Rays. Ministris umbe Gelbt, alf welche bannenhero maiftes Thailf pensionen ober Jahrliche Beschanthnußen ju empfangen haben; Der Churfurft zu Maing \*\*) aber Thue folches, bieweilen Er bem Babften bargu mit pflichten verbundten; auch von Siepanien orbentliche Bftallung habe ju bem Enbte, wie folches beg nechft verftorbenen Ronig Philippi Secretschreiben \*\*\*) genug. famb außweißen, barinnen Er feinen Sohn, ben ittregierenben Ronig ftarth vermahnet, Er folle ju bem Enbte bie bin = und wieber versprochene Jahrliche Besoldungen fleißig continuiren; baraus bie Teutschen Furften schließen, bag von folchen, ben Ronig - und Bapften verpflichteten und befolbten bie Communication ber geheimbnuffen im Reich gewißlich beschehe. Dannenhero Sie bewegt wordten, ben Achtenten Craif, nemblis den ben Burgunbischen, in ber Cammer ju Speper in bem geringften nicht ju leiben, fonbern haißen bemfelben nuhr ben Berratherischen Craif, ber alle Geheimbnufen, fo im Reich beschehen, vermerthe, überschreibe, nach Rom und Sispania überschiche. So conversire auch ber Spanische ordinari Botts schafter zu Prag, mit bem Rapf. vice Kantler Täglich, barauf von ber Teutschen Fürften Agenten alle große Achtung gegeben wird; welches alles bem Reich so viel besto beforglie cher feve, weiln berfelbe Ronig vor biefem ohne bas wegen bes Weftphälischen Niber-Sachfischen Craif fehr bemuhet, benselben auch sonberlich, und ber Francisco Mendora, Allmirand,

<sup>\*)</sup> Es laßt fich actenmäßig nachwelfen, bag ber fpanische Gefanbte um blefe Beit fich beklagte, oft Monate lang keinen Butritt bei bem Raiser finben zu konnen.

<sup>\*\*)</sup> Damals ber thatfraftige Johann Schweifarb von Rronberg.

<sup>\*\*\*)</sup> Woher hatten benn bie zu Fontalneblean Berfammelten Kenninis

Rriege Dbrifte in ben Rieberlanbifchen Rriegen, vielfaltig alereith geplundert, verherret und verberbt, auch mit ben Graen von Berg, und Burthgrafen von Bobeimb und Chrlinurg nit wenig beschehen; fo ban auch Stifft Bremb und Denabrudh gebrandtichaget wordten. Daß aber ber Cubrfürft on Maint bem Bapften mit Andtspflicht bemfelben angufüren und barob gufein bestelt fene, barmit in bem Reich nichts u praeiudicio ber Beiftlichen fürgehe, fonberlich weiln Sich ie weltlichen Standt fehr bemubeten, bag Gie fo mobl alf ie Catholifchen auf ben boben und anberen Stiftern Beneficia aben mochten, auch oft mit benfelben in 3hren Gittern ftritig werbten, Die Beiftlichen aber und Dero Unbterthanen ben taufer und Babft fur 3bren Cous und Dberberrn erfebnen, ber Babft auch Turdchenfteuer und Sulf erthale \*), fo nuegen Gie bemfelben wohl alles Communiciren, ju welcher Communication bann nit weniger und fürnemblich die Collegia esuitarum bin und wieber in Teutschlandt, alfo auch bie Chumbftifter und Clofter ju Mitl gebraucht werdten, bergetalten, bag auß biefem gewiße Berfohnen verordtnet, bie bin ind wieder raifen in gestalt und untern Furwandt 3hrer aige en Berbungen, erthundtigen, mas unter ben weltlichen Cubrind Furften, auch anderen Reichs Standten fürlaufe. naßen Julius Echter, ber Bischof gu Birgburg, bergleichen Schwäbischen und reinischen Graif viel m Franthischen, racticirt habe; In beme Er nemblichen burch bie Jesuiter ind feine Bruder Dietrich und Valentin auf Die Bufammenunfte in bem Frantifchen Graff mit ber Turdhen Contribution, tem mit ber grantbischen Ritterschaft verbindtnis, Umbter ind Dienften, fo Gie mit ben benachbahrten Welbtlichen Fur-

ten haben, Jiem megen gemelbter Ritterichaft Ranglet, ba-

<sup>\*)</sup> Bon ber Mitte bes fechezehnten Jahrhunderts an gaben bie Bapfte beinahe jahrlich, oft bis zu betrachtlichen Summen, Beihulfen zum Turfenfrieg.

rinnen Sie mit bem Bischof frittig fein, befigleichen wegen Ansvrach ber Jurisdiction ber Marggrafen zu Anspag im Frantischen Craif in geiftlichen Guttern, unter ben Bischofen gelegen, fo gleich ftrittig, Go ban wegen ber Thumbprobften ju Bamberg, beren fich ber Marggraf für ben Patronum erthenne, und Ihme baber ber Bischof zu einer recognition etliche Wein und Bar schuech schidhen muege, Letlichen auch gegen Sachfen, wegen ehlicher Leben, fo ber Cubrfurft von Bifchoven empfangen muege, ein und manichemal practicirt hat. Daß aber burch ben Spanischen Befandten, alle beß Reiche Geheimbnugen von Prag auf unfehlbar entbedet werb. ten, erscheinet nochmablen auß nachfolgenben Uhrfachen: ban Erftlich murbte Er fonften ohne 3meifele vergeben und umbfonft mit fo großen Roften ju Prag nit ligen; jum anbern, fo haben bie Teutschen Fürsten mit Ihren Agenten augenscheinlich bas ansehen und bie befürberung Ihrer fachen nit fo guett alf befagter Orator; Fure britte fo werbten ben Teutichen Fürften entgegen faine bergleichen Agenten bei Spanischer Hofhaltung gebulbet; Bum Bierten fo fein ber Rapfer bem Ronig in Hispania, bem Sauf Defterreich und Burgundt mit nahender Bluets Berwandtschaft so vertreuliche communis cation gleichsamb schulbig; und fure gunfte fo feinbt viel Reichs contributiones im Ao. 1605, wie solches burch ben Reiche-Pfenningmeifter Geipfoffler entbedt worben in feinem discurs an ben Grafen v. Fürftenberg, in bas Rieberlanbt verschickt \*), und bem Konig wieber bie Rieberlanber, und consequenter wieber bie vnirten Teutschen Fürften im Reich, bargeliehen wordten \*\*), barüber ban auf bem jungft ju Re-

<sup>\*)</sup> Bas jedoch nur eine Gegenmine Geizkoflers gegen die durch ben Reichschofrath Jos. Ul. hammerle wider ihn erhobene Anschuldis gung ber Beruntreuung von mehr als 300,000 fl. war.

<sup>\*\*)</sup> Eine Folgerung, bie, felbst wenn ber Borbersat wahr ware, mit ber Gefinnung, bie an biefer Bersammlung fich offenbarte, im schönsten Eintlang fteht.

ensburg gehaltenen Reichstag sonberbahre Rlagh beschehen. 50 sein auch fürs Sechste in ber Frankfürtter Des bes Roigs in Hispania Obriften Ambrosio Spinola burch eplicher 
ürnember Kaufleuth Werell von bes Reichs gelieferten Conribution eine ansehendtliche Summa überreicht\*), und von 
ihme in Hollandt im Haag, wie Kundtbahr, ausgeben worden, barauß leicht abzunemben, bas es der Kanster und ber 
tonig in Hispanien wieder bas reich mit ain ander haben.

tonig in Siepanien wieber bas reich mit ain ander haben. 3. Weiln bann, wie gefagt, bie Teutschen gurften gweifen, 3a vill bafur halten und fpuren, bag ber Rapfer gant. d, ober boch im regiment fur gewiß tobt fepe, bag auch in mainen Reichs Gachen mehrer beg Babften und Ronigs in lispania alf beg Reiche nuten gesucht werbe, und Je ainnahl Reinem ftanbt rechtliche gebührliche Außrichtung beschehe: if haben Gie nunmehr ain lange Beitt bero practicirt, wie bie ainen andern romifchen Ronig aufwerfen mochten \*\*), arbei Gie aber Beber Beitt 3hr Mug fonberlich auf ben Roig in Franfreich geworfen, und gwar auß nachfolgenben Urachen. Erftlich Dieweill ber Ronig auß Franthreich bie Cas holifche und Calvinische Religion frey lagen, und fo fleiff arob halten, bag Reiner bem anbern ben Sandt, Ja nach eftalt ber Sachen ben Ropf abhauen in feiner religion moestiren folle; Bum anbern fo hatt berfelb Konig ain folche nacht, baß Er wiber ben Ronig in Hispania mit geringen Boldh mehrmahlige victorien erlangt; Bum Dritten fo feve

er ben Teutschen Furften, fonberlich ber Chur Dfalg und

<sup>\*)</sup> Es bebarf nur ber oberflächlichften Kenntnig von bem bamaligen Buflande ber faiferlichen Regierung und ber öfferreichischen Länder, besonders aber ber Finangen, um zu wiffen, bag biefes Alles aus ber Luft gegriffen fei.

<sup>\*\*)</sup> Man erinnere sich ber in ber Einleitung angeführten Schreiben bee Erzherzogs Maximilian und Churfürsten von Sachsen.

Sachsen, Landigraff Morit in hefen, bem Marggrafen m Branbenburg und anderen noch Biel fculbig, welches Sie burch biß mitl besto ebenber bezahlt zu werbten verhoffen; benn Sie wohl wifen, bag ber Ronig feit feiner Regierung wohl Sauf gehalten, viel millionen geltf erfparet, und ain machtigen schat Bufamben gesamblet; Bum Bierten weiln Er berzeit ber machtigift Potentät mar wieber Spania, Defterreich und Italia; Bum Runften weiln Er mit ben Benebiger viel vermüge, benen Er allein über bie 80 Tonnen golbts fchulbig, und bha Er Sie bezahlt bette, biefelbe ainen gewaltigen Rrieg wieder ben iebigen Pabft \*) wurdten angefangen haben. So febe Er auch mit ben herhogen von Florent, bem von Mantua, bem von Savoya und vielen Teutschen Fürften grangenbe, mit Schweben, Dennemartt, Engelandt und Boblen verbunden; Fure Funfte, fo habe Er fich vielmable wie ber ben Pabften aufgelaint \*\*) wegen ber geiftlichen Jurisdiotion, welche Er und nit ber Pabft, auch alle Beneficia im gangen Frankhreich zu conseriren und zu verleihen habe; Das auch nicht weniger jum Sechsten ber Calvinismus burch Ihme fonderlich in und außer Franthreich fundirt werbte, barauf bie Teutschen Fürsten, bie Sungarn und Boladchen fürnemblich und ftarth Tringen; Dieweil jum Siebendten bie alten Franthen, in occident und orient ain Bolth geweft fein, und aines vom andern herfommen, Carolus Magnus vor 800. Jahren zugleich Ranger und Rex Francorum gewesen sepe; iest aber jum achten bewegt Sie bie Bilgifch Sachen \*\*\*) hochlich bargu; Bum Reundten und aller Furnembsten aber begehren

<sup>\*)</sup> Baul V. (Borghefe), mit bem fie befanntlich furz guvor in Bers wurfniß geftanben hatten.

<sup>\*\*)</sup> Darnach alfo bemaßen biefe Reichsfürften bie Burbigfeit jur Rais ferfrone.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Julich'iche Erbftreit.

Sie feiner fo ftarth, barmit bas Sauf Defterreich nicht mochte fürfomben, barumben Gie 3hn bann, alf welcher bem Sauf efer ale jeber anbere wieberftanbt ju Thuen vermoge, ims lorirt und angeruefen, jum gabl ber Ertberbogh Albertus ber Mathias fich murbte ju ber romifchen Gron eintringen pollen, bag Er Ihnen Gulf Thate, barmit foldes nicht gechebe, fonbern burch orbentliche Bahl und Chur jugienge \*). Diefes ansuchen haben ben bem Ronig furnemblich gethaen, Briedrich der Biertte Cuhr - Pfalg - Braf, Johann Sigmundt, Suhrfürft von Brandenburg, gandgraf Moris von Segen, Johann Georg regierenber Berr ju Thefan im Fürftenthumb Inhalt, und Furft Chriftian \*\*), fein Bruber, Statthalter gu Ihmberg unter ben Cubrfürften Bfalbgrafen; werbten bie Renralifche Furften, alf Birttemberg und bergleichen (bie anange wegen Ihrer, thailf vom Ranger und auch vom Saus Defterreich, Thails von ber Eron Franthreich habenben leben üßerlich neutral fich erflaren wollen) begriffen, barundter ann gehoren ber Marggraf von Baaben, bie ganbtgrafen von Darmftatt und Bring Moris v. Uranien in namben ber ftagen \*\*\*) mit bem gangen Sauf ber Grauen von Ragau, ju Dilaberg \*\*\*\*) residirende; Item alle bie leben : Grafen bes Subr . Pfalg = Grafen, bes Landtgrafen Morit von Segen, Die Undterschiedtlichen Grafen am Rheinftromb, ber Calvinifchen

religion jugethaen, Die Frenherrn und Edelleuth im Schmabis

<sup>\*)</sup> Das auch Matthias um biefe Beit gegen ben Bruber unternommen, niemals hatte er bie Meinung, bag er jur Nachfolge im Reich anbers gelangen fonne, als burch Wahl ber Churfurften. Das hier Angebeutete mar blofes Borgeben.

<sup>\*\*)</sup> Der fchen im Jahre 1606 als Unterhandler ber calvinischen Reiches fürften mit Beinrich IV, nach Baris gereist war.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Generalstaaten ber vereinigten Nieberlande.

<sup>\*\*\*)</sup> Dillenburg.

fden, Franthifden und Romifchen Craif, boch maiftens Thails haimblich; bha aber ber Ronig auß Frankhreich, ober ber auß Dennemarft, welchen ber von Brandenburg lieber hette, weiln Er Ihme nabendt Berwandt, jur Romischen Cron nit follen gelangen mogen, So follen Sie beebe Ronige biefe Rurften und Stanbte, fonberlich ber Ronig auf Dennenmarft, mit feinen Bermandten Fürften, alf Sollftain; Braunschweig, Dechelburg, mit bem Bischoffen von Bremen, Dgenbruth, Bertten \*), Jtem mit etlichen Bertogen von gunneburg, babin laviren und überginftimmen, barmit bas Sauf Defterreich aufgehalten, und verhinderdt werdte. Dem Ronig auß Franthreich aber ift bie Cron von ben obrigen Fürsten und Grafen fo wohl fcbriftlich \*\*) alf burch Pottschaft, nemblich ben Landigraf Morit von hegen, welcher unter Ihnen ber Berständigist, und wie ain Director ist, aufgebragen wordten; Nitweniger auch burch Fürften Chriftian von Anhalt, ber beb biefem Berth viel thut, burch ben Grafen von Solme \*\*\*), gewesten CuhrPfalbischen SofMarichallh, burch ben Serren Braußenfall ordinari Agenten in Hollandt, Herrn Jacob Boncars +) auß ber Teutschen Fürften Befelch, burch Tehas nine ++), beg Ronigs gehaimben Rath, burch ben Berbogen von Bullian +++), alf ber auf ain Zeitt wohl ain halb Jahr

<sup>\*)</sup> Berben; bamale Biethumer, bie inegesammt in protestantischer Ges walt waren.

<sup>\*\*)</sup> Der von Rommel herausgegebene bide Band Correspondence inedite de Henri IV. Roi de France et du Landgrave Moriz de Hesse beweist bie enge, nichts weniger als die Burbe und bas mahre Bohl bes Reichs beabsichtigende Berbindung.

<sup>\*\*\*)</sup> Dito, bes pfalgifchen Churfurften Friedrichs IV. Rath.

<sup>†)</sup> Bongare, ber befannte frangofifche Gefchaftemann, auch herausges ber ber Gesta Dei per Francos.

<sup>11)]</sup> Belder nicht naher ju ermitteln war.

<sup>+++)</sup> Beinrich be la Conr. Bicomte be Turenne, bee Felbheren Bater,

u Seibelberg gelegen, unterm Schein beß Marichalchs von Byron \*) Berbachts, alß ob Er beswegen ausweichen mueßen, ber König aber unter ainen solchen falschen schein und lift enm Cuhrfürsten zu haibelberg, Jeh regierenden herrn, ain unders (wie Er nemblich mochte zur romischen Eron komben) racticirt.

So ift auch ber Joachhim von Olben Bernfelbt \*\*)
berr von Them Bell, General Advocat und rath ber Bergi-

igten steben Brovingen, unterschiedliche Mahl, sonderlich o. 1603. deswegen in Frankhreich gewesen; desigleichen hat ich der Bnechter \*\*\*) von Nasau, Herr Justinus genandt, lubernator zu Preda, in namben der General Staaden gegen en König in Frankhreich wider den König in Hispania erbotten: Sosern der König in Frankhreich von den Teutschen Fürsten zur Lauferlichen Eron ersucht und begehrt würde, daß Sie Ihme zu Basser mit Schiffs Armada wollen bepspringen, auch sein Naust. zu Landt mit Gelbt und Bolfh darzu befördern. Dann die Sie durch Graf Wilhelmen von Nasau die Xbuanen \*\*\*\*

burch feine erfte Gemahlin Erbe bes herzogihums Bouillon, burch feine zweite, Elisabeth von Naffau, bes pfalzischen Churfurfien Schwager, ftand im Vertacht, ben Marschall Biren wiber hein rich IV. aufgeheht und ben Plan entwerfen zu haben, fich an bie Spipe ber französischen hugenetten zu ftellen, um mittelft ihrer einen Theil bes Landes sich zu unterwerfen. Daher sein Aufenthalt zu heibelberg nach Birons Tob.

<sup>\*)</sup> Der am 31. Juli 1602 in ber Baffille enthauptet wurbe.

<sup>\*\*)</sup> Er hieß eigentlich Johann.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Baftard von Raffau.

bene Bort beinahe zwei Jahrhunderte früher unter verwandten Umftanden (bei bem bewafineten Widerfland ber Landleute wider bie öffentliche Gewalt) seine Anwendung gesunden hatte. Sicher kommt es von chat-huant — Eule, ber Betreffenden Berftede

in Normandia auch bezwungen, daß Sie bem König in Franthereich hulbigen mueßen, also wollen Sie Ihme auch Salf und Befürberung zur römischen Eron Thuen; und sofern ber König in Engellandt würdte dem König in Franthreich dieselbe wollen mit Spania mißgunnen und amuliren, wollen Sie bergleichen gestalt helfen bestreitten.

4. Also haben nuhn bie Teutschen Fürsten, und andere Catholische Ständt willens, ben König in Frankreich durch ordentliche Bahl zum römischen Rönig zuerwehlen\*), und verlaßen sich ditsorthß fürnemblich viel auf die Hülfen der Reichs Stätt, so der Lutherischen oder Calvinischen religion seindt, und auf die resormirte Stifter, welche sonsten besorgen, Sie müeßen mit der Zeit wieder Catholisch werdten, und daß Sie der erarmbten Ritterschaft, welche aintweders im Krieg, oder in Bermehrung Ihres Geschlechts, oder durch heprath, oder durch sonst übel leben, umb das Ihrige soms ben, die Bertröstung gethaen, daß Sie dargegen dieselben vor den Catholischen auf die Stifter wollen befürdern, auf daß Sie sich wohl und ehrlich undterhalten mögen; gleich wie die außschreiben \*\*) Joannis Casimiri, Pfalhgrafen, im Cöllnis

ober Erfennungegeschrei bezeichnent f. Roquefort Glossaire de la langue romane erflat Chouan, burch hibau, chat-huant.

<sup>\*)</sup> Sarbouin be Berefire berichtet, Selnrich habe bei feiner Berbinbung mit ben beutschen Fürsten gefagt: "ihm liege ob, zu einem Reich Sorge zu tragen, welches feine Borfahren gegründet hatten." Und biefes ließen die beutschen Fürsten sich sagen! Wir haben 1806 Aehnliches erlebt.

<sup>\*\*)</sup> Aufichreiben Unfer, Johann Casimire, Pfalggraffen bei Sthein ac., barinnen bie Ursachen angeführt werben, warumb wir in jetige Rriege. Expedition begeben. 1583. — Diefer Johann Casimir war ber nachherige Bormund Friedrichs IV. und Abministrator ber Churspfalz, Parteiführer ber Calvinisten in Deutschland.!

ben ftrittigen Sandl wieber bas Sauf Bayern, und Confiration wieber bas Sauf Defterreich auch orbentlich aufeißen, unter ber Ginfegung beg Bifcofe Gobhardi, Trudh-Ben gu Coln; und wofern fich bie Catholifchen gurften und tanbte murbten barwieberfeten und ben nicht annemben, Gie bme alf ban mit Gewalt barben hanbthaben wollen. Alleragen ju Barif, und Fontainebleau endlich abgerebt und geblogen worben, man Matthias ober Albertus fich mit Bealbt gu ber romifchen Eron Tringen, und ine Reich tomben iten, bag alf ban ber Ronig mit 30 ober 40,000 Dann uß Franthreich fallen, fich an bie Graingen ober Geban, a ber von Bullion wohnt, logiren folte, barmit Er, wan bonnothen, befto balber gur Sandt feve, und folgenbte auf trafburg rudhen moge, Go wollen bie Teutschen Furften it Ihrer Gulf gu Ihme ftogen. Doch wirdt ber Konig nfanthlich nit felbft in ber Berfohn berauß fomben, biß Er be, wo ef hinauf wolle, fonbern feine gurnembfte Rriegeuthe fcbidben.

(Edluß folgt.)

#### VII.

## Joseph von Görres.

II.

## Schulbilbung und Lebensbilbung.

"Gine ftille, einsame Rapelle in tiefer Balbeinsamfeit; ber Boefte, ber Treue und ber Ergebung gebaut; um bie rund umber fich eng verschlungenes Didigt gieht, über ber alte Gie den in heißem Sommertages Brand flufternd fich bewegen, burch beren 3weige gebrochen bann bas Licht burchftreift, unb ein Schattengewolfe über bie Banbe gießt, und spielend an ihnen auf und niederzittert, mahrend von innen halbbuntle Ruble, erfrischende Stille berticht, und hinten in ber Rische bas Bilb ber Beiligen bammernb und freundlich burch bas Bitter blidt, in bem Balbblumen halb welfend nieberhangen, und unten auf ber Steinftufe ber befannte Alte betend fniet, wahrend Bogelichlag eindringt burch bie offene Thure, und Balbgeruche, und fuhles Luftgefaufel und gruner Schein und Baches Rauschen, und Alles feierlich und betend rund umber, bis auf bie Bolfen, bie einzeln wie Bilger, bell in innerem Berlangen erglangend, auf blauer Simmelsbahn hinmanbeln jum Lande ber Berheißung, und bie Binbe, Die wie Stumme XXVII.

ber Natur im Hauche beten: so blidt bas Gebicht von ber heiligen Genoveva mit bem bescheibenen fleinen Glodenthurme aus bes Mittelalters bicht verwachsenem hain vom fernen, grauen Berg herab, und Jahrhunderte burch läutet das fleine Glodchen oben fort und fort, zum Trost einladend dem Wanderer zu, daß er zu dem Bilde komme und sich Stärke hole und freudigen Lebensmuth."

Diese Empfindung erwedte in ihm bas icone alte Bolfsbuchlein von ber heiligen Pfalzgräfin, beren Legende seinem
nächsten Heimathfreise angehört, wo auch, unfern bes Laacher Sees, ihre Grabfirche steht; und so sprach er sich an ben Ufern bes Nedars zu Heidelberg 1807 in seiner Schrift: "Die teutschen Bolfsbücher von J. Gorres" über dieß Bild bemuthvoller Gottergebenheit, eine Bluthe bes fatholischen Mittelalters, in wehmuthvollem Tone aus.

Allein zwischen bem Jahre seiner Geburt 1776 und bie sem Jahre 1807, ba fein Blid sich wieder ber ftillen Kapelle auf einsamer Bergeshohe zuwandte und sein Ohr auf ihres Glödleins heiligen Ton lauschte, und er den betenden Alten um die Weisheit vergangener Tage befragte: lagen dreißig Jahre zerstörender Erschütterungen und Kämpfe in der Mitte, die die Welt in ihren Grundsesten erbeben gemacht, und das alte Heiligthum auf der geweihten Höhe mit dem Untergange bedroht.

In seiner frühesten Kindheit ertonte des Glöckleins flagender Ruf wie ersterbend hinab aus der reinen Berghohe in das eigensuchtige Treiben von Welt und Zeit; sie aber achteten der Stimme von oben sehr wenig. Nüchternen Sinnes bebauten sie die üppigen Triften der Thalsoble, und erlabten sich an dem Fette der Erde. Der Hochmuth des sich selbst vergötterne den Geistes wollte nicht nach oben schauen, und die Genußs sucht des zuchtlosen Fleisches suchte in der Tiese, in dem sinnslichen Wohlleben ihr Genüge, und riß den stolzen Geist hinab in den schmußigsten Pfuhl thierischer Lüste. Das war die

Stimmung ber Zeit, die von dem tongebenden Frankreich ausgebend, sich wie ein freffendes Feuer in den höheren Schichten
ber Gesellschaft verbreitete. Und bas nannte sich die neue Aufklärung, und war doch seinem inneren Wesen nach nichts, als
die Moderblüthe der geistigen Berkommenheit und Sittenvers
berbniß ber Zeit.

Dem schlichten Bürger und bem einfältigen Landmann gestattete diese Auftlärung der höheren Klassen allenfalls noch, nach der Sitte der Bäter im Geiste bußsertiger Demuth gläubig den heiligen Berg hinanzupilgern, um dort das Opfer seiner Andetung dem höchsten darzubringen, und sich Trost und Rath und Erquickung zu holen. Er wußte es ja nicht besser! Rahmen die Bornehmen, die Gebildeten, die Aufgestlärten da und dort auch noch daran Theil, so geschah es meist in einer Weise, daß Jeder leicht merken konnte, daß es ihnen nichts sei denn ein leeres herkömmliches Schaugepränge, an dem ihre Seele keinen Theil habe, und daß sie sich dabei nur den Borurtheilen der blinden, abergläubigen Menge sur den Augenblick sügten, die noch zu ungebildet sei, um des Kappzaumes der Religion, dieser Polizeivienerin des Staates, entbehren zu können.

Da schoß giftiges Unfraut in bem heiligen Saine auf, und bie Wege und Zugange geriethen in Berfall, eine Wilbnif schloß ringeum bas Seiligthum ein, seine Sallen wurden ober, leiser und ferner halte bas Glödlein und sparlicher brannte bas Licht vor bem Allerheiligsten.

In bem Maße jedoch, ale ber neue, von Gott abgewens bete Geift an Macht gewann und seiner selbst bewußt ward, um so ungescheuter folgte er auch dem inneren Drange nach ber Tiefe; sich nicht mehr damit begnügend, die "fromme Einfalt" gewähren zu lassen und sie geringschäbig zu bemitleiden, oder spottlich zu verhöhnen: erhob er sich wutherfüllt mit Feuer und Schwert, die hellige Stätte für immer zu zerstören; benn das Heiligthum auf der Höhe war ein steter Borwurf für ihn, und so lange es stand, zitterte er für sich selbst.

So erhob ber Beltgeift, von biefem Saffe und biefer urcht zugleich erfaßt, jenen neuen Titanenkampf gegen ben eift Gottes. Ecrasez linfame! Berftoren wir bie beige Stätte und erdroffeln wir ben letten Konig it ben Eingeweiben bes letten Priefters! lautete r Bahlfpruch in biefem Kreuzzuge ber Hölle gegen bas Chrinthum, ber bie letten Jahre bes verfloffenen Jahrhunderis füllte.

Da wurde ber heilige Sain gefällt und niedergebrannt, e heiligen hallen verwüstet, bas beilige Licht ausgelöscht id die Kanzel und ber Kelch und das Glödlein ben Schaerjuben zugeworfen, und bas heilige Buch zerriffen und in e Winde gestreut; und ber betende Alte auf ben Stusen bes ltares, er wurde gefesselt und vom Trose ber Kriegsknechtem bannen geführt! Und wie einst ber heibnische Kaiser auf e heiligste Stätte Berusalems das Bild ber Benus gestellt, baute jest das moderne Heidenthum, da die Unvernunft im ausche der entsesselten Leidenschaften am wildesten raste, auf r entweihten Trümmerstätte der vergötterten Bernunft seinen estaltar dicht neben der Guillotine seines blutdürstigen Terrismus.

Die Hölle triumphirte über ihren Sieg; wer nicht anbete, ben fraß bas Messer ber Guillotine; nur in ber tiefsten
tille ber Nacht, wenn bie berauschten Zecher tief unten bie
tarseillaise brüllten, und fein Mond am himmel stand und bie
ionne bes Tages noch nicht aufgegangen, schien bas Glödin, von unsichtbaren Sänden gezogen, hellen Tones von ber
llen höhe herab zu klingen, und bas heilige Licht burch bie
rbrochenen Fenster milben Scheines in die finstere, sternlose
acht hinabzuleuchten.

Wie stolz aber auch die Siegesfahnen auf der neuen Babel ehten: das Ende der Tage war noch nicht gefommen; die vige Nemesis, welche die Frevler herausgefordert, sie ließ it ihren rächenden Furien nicht auf sich warten.

Das wilbe Feuer, bas in ihrem vergifteten Blut brannte, trieb bie Beseffenen in blinder Raferei einander au gerfleischen. "Da man im Circus alle Behaltniffe ber Beftien aufgeriegelt, famen fie ohne Bergug hervorgefturgt, und alle wuthenbe, blutburftige, treulofe, tudifche, boshafte, verwegene, frevelnbe Raturtriebe, von ber Rette losgelaffen, murgten burch einanber." . . . - Rachbem ein Ronigshaupt gefallen gur Gubne ber gehäuften Gunbenschulb ber Borfahren,'- "ging ber Richter über bie neue Blutichuld in's Gericht, und gab bie Rache ben Leibenschaften. Da begann jener wilbe Burgerfrieg, ber, wahrend bas Schwert außen seine Opfer frag, nach innen in ben Eingeweiben mublte; und jene Parteimuth, Die mechsels feitig mit ihrem Beifer im Blutburft fich entgunbete. Die Raturelemente felbft, wie es schien, mit ben gefellschaftlichen in gleicher Buth entbrannt, mußten in Daffe Berfzeuge bes Tobes werben, und Gifen, Keuer und Baffer fragen ibre Der Terrorismus muthete mit Rojaben und Mitrailladen, Proscriptionen, Confiscationen, bem Maximum, Requifitionen und allgemeiner Plunderung; öffentlicher Banferott und Sungerenoth ichlogen ben Bug ber gurien."

Das waren bie glorreichen Errungenschaften ber völferbegludenben Revolution in ihrem ersten Stadium zuchtlofer Freiheit; es folgte bas zweite, die blutige Herrlichseit bes unumschränften Despotismus, ber mit eisernem Fuße bas Geswurm in ben Staub trat!

Der Stern Rapoleons ging auf; ber Banbiger ber entfesselten Bestien erschien in ber Mitte bes Circus; ber Mann
bes Schwertes, "ber gludliche Solbat", ber mit ftarkem
Arme bie reißenben Wölfe und Tieger an seinen Kriegswagen
fesselte, und ben Heißhungrigen Golb, Macht und Ruhm vor
bie gierigen Augen band, daß sie lechzend barauf los suhren,
und mit bem Wagen bahinstürmten. Und hinaus über die
Gränzen, über Länder und Meere, bis zum Saum ber heißen
Wüste, hehte ber Unerbittliche sie; bis zur tiefsten Erschöpfung
tobte sich da die Fiebergluth aus, und in Strömen transte bas

rftarrte!

ie Rnice wollten ihnen brechen, aber fein Erbarmen! por-

parte trieb fie ber neue, unerfättliche Rimrod, ber gewaltige gager vor ben Augen bes Herrn, und vorwärts fturmte bie bilbe Jagd über Fluß und Berg und Thal, über bie Alpen nd über bie Appenninen, und über bie Pyrenäen, und über en Rhein und Elbe und Ober und Weichsel und bie Fluffe es alten Stythenlandes unaufhaltsam immer vorwärts, bis orthin, wo in den einsamen, stillen Schneegefilden des hoben Rordens sich jede Spur des Weges verliert; hier bei den Flammen von Moekau, in der goldstrahlenden alten Burg der Szaren, in dem Kreml, wehte der Hanch des Alten der Tage en sieggewaltigen Imperator an: sein Geist erbebte, sein Arm

Bum erftenmal bielt ber Uebermuthige inne, und lenfte um nb flob; aber bie rachenben Beifter ibm nach. Bieber und pieber bot er, Die Bergweiflung in ber Bruft, Die alten, fiegemobnten Schaaren und ben legten jungften Solbaten auf; ein Bauber mar gebrochen, fein Stern erlofchen! in Morgennebel gerrann bas taufenbjahrige Reich, von bem r getraumt, in ben legten Bolferichlachten; triumphirend goen bie Beere ber befreiten Bolfer in bie Feuerftabt, bie ihre lübenben Lavaftrome über ben Erbtbeil ergoffen. ber, bem Cohne und Erben ber Revolution, bem Sieger fo feler Schlachten, bem Entthroner fo vieler Ronige, bem Unerjocher fo vieler Bolfer, bem Raifer eines Beltreiches, wie as Rarle bes Großen, blieb nichte, ale fern auf bem einfanen Meerfelfen, gur nachtlichen Stunde, Die entichwundene Berrlichfeit an feinen Bliden porubergeben gu laffen, ba er, imringt von feinen Urmeen, in Mitte feiner Feldmarfchalle und Generale, bem Rachften Die Barole in's Dhr flufterte:

> Das Wort geht in tie Runbe, Rlingt wieber fern und nah? "Franfreich" ift bie Parole, Die Lojung: "St. helena!"

Dieß ist bie große Parabe Im elyseischen Felb, Die um die zwölfte Stunde Der tobte Cafar halt!

Damals hatte ein Gefühl die Herzen ber Fürsten und Bolfer durchzittert, daß der Herr einen großen Gerichtstag der Geschichte abgehalten; daß nicht ihre Berdienste, ihre Tapferkeit und ihre Beisheit, sondern seine Gnade und seine Barmherzigkeit die Welt von dem Berderben gerettet; auf dem Schlachtselbe sanken sie darum dankbar auf ihre Kniee nieder; die Noth hatte sie beten gelehrt; von der stillen Hohe hernieder läutete da das alte heilige Glöcklein wieder, und durch die Länder erscholl dazu der Miriam sestlicher Siegsgesang über den neuen Pharao und seine gesunkene Herrlichseit:

Wanbelt mit Paufen bas Schilfmeer entlang!
Der herr hat gesiegt — unfre Kette zersprang.
Singt, benn bes Mächtigen Stolz ist gebrochen;
Sein funkelnber heerzug, sein kriegrischer Troß —
Wie eitel ihr Rühmen! — ber herr hat gesprochen,
Und unter im Schilfmeer ging Reiter und Roß.
Wanbelt mit Pauken bas Schilfmeer entlang,
Der herr hat gesiegt — unsre Kette zersprang.

So gaben sie bem alten Gotte die Ehre; und die Racht mit ihren finsteren Gräuelthaten, ihren wüsten Fieberträumen, ihren unbeimlichen Spufgestalten und Ausschweifungen schien geendet und die Morgensonne, die auf die gesühnte Erde niedersah, schien einen neuen Tag zu verfünden, dem die Bölfer hoffnungsfroh entgegenharrten.

Und hoch über biefer fichtbaren Sonne ftand wieber leuchtend ber alte beilige Weihnachtstern, und blidte Seil- und Frieden verfundend hernieder, und die Befferen fehrten ihm vertrauend die Blide gu.

Das war bas große tragische Epos, bas mein Bater als Zeuge und Theilnehmer burchleben sollte; alle seine Gestalten und Ratastrophen gingen an ben sinnenben Augen seines Geistes in nächfter Rabe vorüber.

In ber eilften Stunde fab er noch bas alte Reich mit einem Raifer und feinen Rurfurften ein erftarrenbes Scheinleben ühren und feinem Enbe entgegen flechen ; frangofifchen Unglauen fab er mit Friedrich II. auf bem preußischen Thron; und pie ber erobernbe Chrgeis bes preugifchen Gelbftberrichere ben Reicheverband gerriffen, mahrend Jojephe II. revolutionarer Despotismus bie Grundlagen ber gefellichaftlichen Orbnung: Blaube, Recht und Freiheit felbftmorberifch ericbutterte. orte Boltaire, Rouffeau, Diberot, b'Alembert ale bie großten Beifter und bie Begluder ber Menichheit preifen; bann fab er ie Enfel Ludwigs bes Beiligen, Die lieberlichen Soflinge Lubvige XV., bie Leibenegenoffen Lubwige XVI., ben guten und en ichlechten Abel Franfreiche, in ben Strafen feiner Batertabt ale Flüchtlinge berummanbeln; borte bas Manifeft bes Braunschweigers und fab bie Preugen mit flirrenbem Gabel ach ber Champagne gieben und ichweigend wieber beimfebren; bnen folgte bas Beer ber Sansculotten mit ben Sahnen ber freiheit, Gleichheit und Bruderlichfeit; er fab Die Belben ber Republit an ben Ufern bee Rheines, Die guten und Die fcblechen, bie funftigen Marichalle und Ronige bes Raiferreiches, bie Unterjocher ber Bolfer, Die Branbichater und Blunberer, bie rauberischen Lieferanten und Beamten; bann fab er bie bienftfertige Babel im Taumel ibrer Luft, Paris am Schluge pes Jahrhunderte, bie entwaffneten Danner bes Schredens, bie verftummten Rebner ber Bolfetribune, bie Ronigemorber ale angebenbe Boflinge, ben Gieger ber italienischen Schlachs en, Rapoleon aus Megypten berbeigeeilt, ale erften Conful; peimgefehrt an ben vaterlichen Mbein, fab er fobann Deutschand in feiner tiefften Erniedrigung im Staube, ju ben Fugen eines Unterjochers, friechen; Die Beere bes Raiferreiches in uchtlofem lebermuthe fchwelgen, und ben Raifer felbft gu Roffe feinem Befchide im fernen Rorben entgegeneilen ; und vieder bie elenden Trummer ber großen, einft fo ftolgen, fleges miffen Urmee ale Flüchtlinge ben Rhein überfegen, binter nen die Rosafen auf flüchtigen Rossen und bie Beere ber

Berbunbeten, die Fürsten ber heitigen Allanz, die Feldherren ber Befreiungofriege: Blücher, Wellington, Gneisenau, fie alle fah er von Angesicht zu Angesicht, und endlich die Freudenseier ber Befreiung, die Heimfehr ber Sieger.

Das war die wechselvolle, lehrreiche Bilvungsschule bes Lebens, die er bis zu seinen reiseren, männlichen Jahren durchsgemacht; und von der hoben, einsamen Barte seines Geistes die auf- und untergehenden Sterne beobachtend, und den Wahlspruch und die Thaten und den innersten Geist der Kämpfer prüsend, und ihre Kräste messend und den wunderbaren Figungen, den überraschenden Lösungen in den Wirrnissen und Stürmen dieser Kämpfe folgend, erfannte auch er, wie ich schon einmal bewerft, in ihnen die höhere Hand der göttlichen Borsehung, die, wie gottvergessen der Hochmuth der entstitlichten Welt sich auch von ihr abgewendet hatte, bennoch rettend eingriss und die entsessleien Geister der Zerstörung niedertämpste. Daher sagte er auch, auf diese Entwicklung des großen Kampses seiner Zeit zurücklickend, bezüglich der Wirfung, die sie auf ihn und seine Zeitgenossen gemacht:

"Aber geht unläugbar ein Beift bes Berberbens um in biefen Tagen burch bas Bolf, die Bofe, bie Rirche und burch alle Stanbe und Barteien, fo ift auch jener emige Schutgeift, bem fcwachen Gefchlechte ju feinem Beile mitgegeben, in feiner Beife mußig, er ringt mit ihm in allen Formen und Beftalten: Drache mit bem Drachen, mit bem Tiger Lowe, mit ber Schlange 3bis, mit bem Bifte Begengift, und fo ftreiten fich jene gewaltigen, ftete machfenben Sturme aus, Die biefe Beit in ihrem Grund bewegen, und endlich auch gu ibrem Tiefften und Innerften, wo bas Seiligtbum fteben follte. bringen mußten. Bas bie beffere Ratur burch alle Entwurbigung ber Zeit treu in fich bewahrt, jenen Glauben an eine bobere Belt, und jenen Sinn für eine Geschichte, Die über ber Geschichte fteht, bas hatte in bem großen Durchbruch jener hobern lentenben Dacht, gleichsam bis jur Sichtbarfeit, in ihr fich befestigt und bewährt; jene großen Beichen hatten ie Wantenben gestärft, die Leichtfinnigen erschüttert, die 3meielnben beruhigt, die furchtbaren Gerichte aber die Frechen benigstens auf einige Zeit geschredt, und die Frevelnben irre emacht."

Für ihn felbst bilbete jenes verhängnifvolle 3ahr 1812, as ben stolzen Auszug bes neuen Verres an ber Spite ber Boller bes Westens und die eilige Seimfehr bes Flüchtlings uf dem Schlitten gesehen, bedeutsamer Beise gerade die Mitte es Lebens; sechs und breißig Jahre waren ihm dieffeits, echs und breißig Jahre jugemessen.

Wie in ber Geschichte im Ganzen und Großen, so ernnte er auch fruhe im Einzelnen und Besondern, in den jugungen seines eigenen Lebens dieselbe leitende Sand der Borsehung, ber er vertrauensvoll sein Geschick anheimstellte. Ind wie die Weltgeschichte, so galt ihm auch dieß sein Leben is ein wohlgegliedertes Ganzes, das sich dem Größeren, Allemeineren wieder als lebendiges Glied einfügte.

Ueberbliden wir hiernach bie Begebenheiten Diefer erften ebenshälfte, in welcher er fich jum Manne heranbilbete, und Die feine Beitgeschichte mit feinen Lebensjahren jusammenfallt.

bie feine Beitgeschichte mit feinen Lebensjahren gufammenfallt. Unmittelbar por bem Beginne bes großen Dramas, bas d in feinem Jugendalter in vielen Acten burchipielte, murbe r in's Leben gerufen. Geiner Geburt ging unmittelbar bie lufhebung bes Besuitenorbens (1773) voran; zwei Jahre, be er in's leben trat, ftarb (1774) ber Papft, ber ihn aufehoben (Clemens XIV.), ein Jahr vorber (1775) ber lette Orbenegeneral (Ricci). Mit feinem Geburtejabre felbft fiel ie Unabhangigfeiterflarung ber norbamerifanischen Freiftaaten usammen; in bie erften Jahre feiner Rindheit fiel ber Tob ber Spoftel ber neuen antichriftlichen Lehre: Boltaire's († 1784), 'Alemberte († 1785), Diderote († 1784). Ihre Schuler nd Beifteegenoffen in bem Saffe gegen bie Rirche: Bomal, Choifeul, Aranda, Tanucci, Felino hatten in Bortugal, in Franfreich, in Spanien, in Reapel nb Barma bereits bem neuen Beifte mit ben Mitteln bespotischer Gewalt Die Bforten weit geöffnet. Als Raiser Jofeph II., nach bem Tobe feiner Mutter (1780), die Alleinhertfcaft aller öfterreichischen Erblander gewann, gablte er vier Jahre, und ale ber Ungenugfame bie Sand nach Bayern ausstredte und ber alternde Friedrich II. mit fatholischen Reichsfürften in's Gebeim ben Fürstenbund gegen ben neuerungefüchtigen Ehrgel bes fatholischen Raisers schloß (1785), gablte er neun Jahre; bas zehnte hatte er vollendet, als, in bem Todesjahre Kriebriche II., Die Abgeordneten ber vier Erzbischofe von Daing Trier, Roln und Salgburg in ber Rabe feiner Baterfabt, in bem Bade Ems, jum Umfturg ber alten Rirchenverfaffung und jur Bernichtung bes Banbes ber tatholifchen Ginbeit in ihren Febronianischen Bunctationen gusame mentraten. Gin breigebnichriger Anabe, besuchte er noch bie Schule ber Batres in Robleng, als Reder, ber protestantifche Minifter Ludwigs XVI. (1789), Die Reichsftande jur Rationalversammlung berief, und Die Stürmer ber Baftille Die Ropfe ber Ermorbeten burch bie Strafen von Paris trugen, und Lafa pette bie Rationalgarbe organisirte. In feinem fechezehnten Jahre (1791) wurde ber frangofischen Beiftlichfeit ber Burgereid auferlegt, in feinem fiebengehnten (1792) mit bem Konigthum bie chriftliche Zeitrechnung für abgeschafft erflart; in bem folgenben Jahre fiel bes Ronigs Saupt unter bem Deffer ber Buillotine. Bon feinem achtzehnten Jahre bis ju feinem zwanzigsten muthete unter Robespierre, Darat, Danton bie blutige Schredensherrschaft in Franfreich, innerhalb biefer Beit (1794) fiel feine Baterftabt in Die Banbe ber Republifaner.

Die Zwingherren ber großen Ration erflärten jest bie Gottheit für abgeschafft, und belegten die Ausübung bes christlichen Glaubens mit der Todesftrase. Achtzehn Jahre Katte er zurüdgelegt (1794), als Robespierre die Guillotine bestieg; neunzehn, als Breußen, unter Friedrich Bilhelm II., die deutsche Sache (1795) preisgebend, den Frieden von Basel mit feinen geheimen Artiseln schloß. Ingleich erhob sich, Dank en Kanonen Napoleons, bas Directorium, und mabrie ion seinem zwanzigsten bis zu seinem vierundzwanzigsten Jabre. Der Friede von Campo Formio raubte bem öfterreichischen toler zwei ber besten Schwungsebern aus seinen Flügeln: die ombarbei und Belgien; Pius VI. stirbt (1798) in francossischer Gefangenschaft; die untheilbare helvetische Republis, ie Schwester ber Parthenopeischen, beginnt ihr gebrechliches Dasenn.

Hiemit nahte bas Jahrhundert seinem Ende, und Dieser Schluß schließt auch sein Junglingsalter mit so vielen zerronienen Traumen und enttauschten Hoffnungen! Der prüsende Blid bes Mannes ersennt in Rapoleon, dem ersten Conful, ben fertigen Despoten. Zurudgezogen beobachtet er die folgenden Jahre hindurch die Entwidlung deffen, was er vorzusgesehen, und die Ereignisse lassen auch nicht lange auf fich varten.

Der Sieg von Marengo (1800) gibt bem Conful Stalien in die hand, der Lüneviller Friede (1801) die Rheingränze mit den Kurfürstenthümern Erier, Köln und Nainz; er schließt nun das Concordat (1803) und fest sich 1804) die Kaiserfrone auf.

Das Jahr 1805 fieht die Franzosen, die Sieger von Ulm ind Austerlig, trog Relfon und Trafalgar, in Bien, der Bresburger Friede löst die legten Bande deutscher Reichsversaffung, und nach wenigen Monaten, Görres zählte gerade reißig Jahre, zerfällt sang und flanglos das tausendjährige eutsche Reich. Als Frankreichs Basalle erhebt sich der Rheinsund aus seinen Trümmern, mährend ein Napoleonide den Ehron in Neapel, ein zweiter den von Holland besteigt und ie Schlacht von Jena (1806) Preußens eigensüchtige Bolitif zu Schanden macht und Napoleon nach Berlin führt, von er die Continentalsperre erflärt.

In dem nun folgenden Lebensjahre mußte er feben, wie ber Friede von Tilfit ein neues frangofisches Bafallenreich, 18 Königreich Weftphalen, unter einem dritten Rapo-

leouiben, mitten im Bergen von Deutschland ichuf. Balb erscheint ber Bewaltige, ber Reapel Murat verlieben, in Das brib und erhebt feinen Bruber Joseph in bem helbenmuthig für feine Freiheit fampfenben Lanbe auf ben usurpirten Thron, während Saragoffa in glorreichem Rampfe (1808) fich Seinem Beispiele folgte (1809) bas tapfere Tirol. Doch vergeblich! Roch war fein Das nicht voll, noch hatte bie Welt ben Leidensfelch nicht gang geleert! Rach ben Schlachten von Edmühl, Aspern und Bagram bictirte Rapoleon ben Frieden von Schonbrunn; Solland und ber Ritdenftaat werben einverleibt, Bius VII. von bem mit bem Bannfluch Betroffenen in Die Befangenschaft geschleppt; feiner Benerale einer, Bernabotte, wird in Schweben jum Thronerben erflart, und ber Sandwirth in bemselben Jahre zu Mantua erschoffen, ba ber Triumphirenbe auf bem Gipfel seiner Dacht (1810) bie Tochter bes letten beutschen Raisers heimführte, bie ibm, ba er nach ber Einverleibung von Munfter, Donabrud, Dibenburg und ben Sanfestäbten, allgewaltig von ben Saulen bes Berfules bis ju ben Ufern ber Offfee gebot, ben Ronig von Rom (1811) gebar.

Siemit find wir jener sechsundbreißiglährigen Lebensmitte nahe gerückt. Rur furze Zeit steht der Stern des Bermessenn auf seiner hochsten Höhe, da neigt er sich, um in raschem Sturze auf immer zu verschwinden. Dem russtichen Feldzug ging bedeutsam das große französische Rationalconzil am Taustage des Königs von Rom voran, das, seine Stimme für die Freiheit des Oberhauptes der Rirche und Recht und Gerechtigseit gegen den Tyrannen erhebend, ihn an die Bergänglichseit seiner Macht und Herrlichseit mahnte und taub gegen seine Zumuthungen auseinander ging. Er aber ließ sich nicht warnen, und schried das große Maiseld seiner unterjochten Bölter zu dem verhängnisvollen Feldzug des Jahres 1812 gegen Rußland aus, wo ihn endlich die Nemesse ereilte, deren Langmuth seine unersättliche Eigensucht erschöpft hatte.

So vertheilten fich bie einzelnen Acte bes Dramas feiner

Beitgeschichte auf die Jahre ber ersten Saifte seines Lebens; mo nun, nachdem er biese mit der Sonnenwende Napoleons iberschritten, begann auch wieder, so bald die Fesseln der remden Untersochung gebrochen und die gesnechtete Presse frei seworden, seine öffentliche Wirksamseit, indem sein begeisternes Wort den Sturz des Bedrängers vollenden half, und rabend und warnend bei der Neugestaltung des Baterlandes sich m die Fürsten und Bölter richtete. Gerade ein Jahr nach der roßen Heerfahrt Napoleons über den Niemen und die Mostwa nach den Leichenseldern der Beresina, an demselven Tage, da die Heere der Berbündeten bei Koblenz über den Rhein gingen, am 1. Januar 1814, erschien das erste Blatt eines Rheinischen Merturs.

Seltsamer Beise fteht noch ein anderes Dentmal dieses entscheisenden Tages vor der alten St. Kastorkirche unweit seines väterlishen Hauses; ein sprechendes Dentmal des großen Umschwungs er europäischen Geschicke zwischen den Jahren 1812 und 1814, und des Unbestandes und der Hinfalligfeit irdischer Dinge und nenschlicher Größe und Herrlichseit: der St. Kastorbrunnen, er wie der Merfur die Bilder von Rhein und Mosel auf einer Spipe trug. Der letzte französische Präsect nämlich des Rhein: und Moseldepartements, von dem Koblenz die Hauptstadt bildete, ließ hier am "deutschen Ede", am Zusammentuß von Rhein und Mosel, Angesichts der alten farolingischen Lirche mit den Grabstätten rheinischer Kurfürsten, zur Feier es Einzuges der Franzosen in Mossau und zur Erinnerung n das Jahr 1812 diesen Brunnen sehen mit der Inschrift:

AN 1812.

MEMORABLE PAR LA CAMPAGNE CONTRE LES RUSSES. SOUS LE PRÉFECTURAT DE IULES DOAZAN.

Der ruffifche General St. Prieft, ber, ben fliehenben franzosen folgend, am 1. Januar 1814 ben Rhein überfeste

und in Roblenz einrudte, ließ fein Bifum barunter mit ben Borten eingraben:

VU ET APPROUVÉ PAR NOUS COMMANDANT RUSSE DE LA VILLE DE COBLENZ LE I. IAN. 1814.

So wandelte er dieses Ruhmesbenkmal französischer Bermeffenheit um in einen Leichenstein des faiserlichen Traumreiches und seiner gefallenen Größe; denn gleich der Braut des
todten Reiters hatte sich Frankreich in wildem Galopp, schnell
wie die Todten reiten, von Schlachtfeld zu Schlachtfeld, von
Brandstätte zu Brandstätte, von Sieg zu Sieg dis an die
Marken Europas führen lassen, da aber, als die Kaiserbraut
sich am Ziele ihrer hochstiegenden Bunsche wähnte, frähte der
Hahn und

Rafc auf ein eifern Gitterthor Gings mit verhengtem Bugel.
Mit schwanter Gert' ein Schlag bavor Bersprengte Schloft und Aingel:
Die Flügel flogen klirrend auf,
Und über Graber ging ber Lauf;
Es blinkten Leichensteine
Rundum im Mondenscheine.

Und eine Leiche verschwand ber Reiter unter ben Leischen: was ber Sunde und ber Berwesung entsproffen und bes Ewigen und seiner Gesetze gespottet hatte, bas fant in bie Racht bes Tobes jurud!

Dieß war die hochschule ber Zeit, an ber mein Bater seine Studien machte, wahrend die Borsehung ein Publifum über praftische Politif mit augenscheinlichen und handgreifilschen Erempeln las.

In ber erften Salfte biefes fechsundbreißigjährigen Lehrcurfus hatte er die verruchte Tyrannei, die Raubgier, den Blutdurft, die Rachsucht, den Reid, die Zerftörungswuth und die graufame Bohlluftgier einer zucht- und zügellofen Freihelt, einer atheistischen Demofratie fennen gelernt; fie bot ihm täglich Belegenheit dar, die Blindheit der trunkenen, aufgestachelten Renge, die Berführungskunfte der Demagogen, die Eigensucht, die Gewaltthätigkeiten und Räubereien gewissenloser Bolksichmaroper und ihrer Satelliten zu studiren. Er hatte ch davon überzeugt, daß die sich Alles erlauben, die keinen ächenden Gott fürchten, und darum auch kein Recht und eine Freiheit achten. Wie Jugurtha das verdorbene Rom i den letzten Tagen der Republik, so durchschaute auch er Basis als eine feile, von ihren Ausschweisungen ermattete Dirne, eif für die Knechtschaft, wenn sie einen Herrn fände, reich enug, ihr den gesorderten Sündenlohn zu gewähren. In Rase

ie Menschheit, noch für sein Baterland.

Seine Enttäuschung war um so bitterer und schmerzliber, je vertrauensvoller er selber in früheren Jahren, im erten Feuer unerfahrner, argloser Jugend, an die schönen Bereißungen der lodenden Strene von Freiheit und Bölferglud,
on Wahrheit und Licht, von Menschenwurde und Bruderichfeit und unendlichem Fortschritte geglaubt, und sich ben

oleon erfannte er ben Raufer. Bon Franfreich und feiner eigenfucht erwartete er von bem an nichts mehr, weber fur

Co jog er fich nun mit bem Beginne bes Jahrhunderts aus en Wirren bes öffentlichen Lebens zurud in ben engen Rreis ines Professors an ber Secondarschule seiner Baterstadt, eines Brivatdocenten an ber Universität Heidelberg, ungestört seinen viffenschaftlichen Forschungen lebend.

Brrthumern ber neuen Lehre rudhaltelos hingegeben batte.

Bon hier aus, in biefer friedlichen Zurudgezogenheit feiner Studien, laufchte er mahrend ber folgenden dreizehn Jahre mit aufmerksamem Ohre und scharfem Auge auf den zweiten Theil ves weltgeschichtlichen Lehrcursus, in dem er nun umgekehrt ven Fluch des Despotismus in der unumschränkten Gewaltserrschaft des "glüdlichen Goldaten" seiner vollen druskenden Schwere nach empfand, wie er das Bolksleben bis in ine innersten Tiefen vergistete.

Da fah er, wie Schlag auf Schlag ein Stamm nach bem anderen unter ben Streichen ber Art gusammenfant, und ber neue Emir al Dmra fein orientalisches Satrapenreich baraus erbaute. Wie feine nimmerfatte Bier, Die gleichfalls auf feinen Gott und fein Recht achtete, balb mit nadter, brutaler Gewalt, balb mit verlodenber Corruption, mit treulofer Lift, mit Berrath und Bestechung die Bahl ber Unterjochten mehrte. Wie er Fürsten abs und einsette, wie er Bertrage und Frieben fcbloß und Frieben und Bertrage brach, wie er ganber und Boltoftamme gerriß und gufammenwarf, wie er ihre Beere von Schlachtbant ju Schlachtbant führte, ihre Stabte ihrer Schabe und Runftwerte beraubte, But und Blut feiner Unterthanen ale bas Spielzeug feines Ehrgeizes vergeubete, jeben auch noch fo gerechten Biberftand mit feinen Solbaten nieberfcblug, mit bem Rete feiner Polizei jebe freie geiftige Regung umfpann und aus bem Bege raumte, wer ihm verbachtig ober fonft im Lichte ftanb. Die Erziehung biente ihm als Schule ber Rnechtschaft fur bie Beifter, bie Religion ale 3mingherrin ber Bewiffen, bamit bie Unterjochten jebe feiner Usurpationen als gottliche Schidung in schweigender Unterwürfigfeit verehre ten, ihre Rinder feinen Armeen, ihre Steuern feinen Raffen gaben, und jeden feiner Befehle, auch ben ungerechteften und frevelhafteften, willenlos vollführten.

So sah Görres ihn machtiger und machtiger werben und mit dieser rechtlosen Anechtschaft die sittliche Faulniß sich weiter und weiter verbreiten. Und von Stufe zu Stufe folgte er ihm, wie er früher den Arisen der schrankenlosen Demofratie der Revolution gefolgt war, jest die macchiavellistischen Kunfte und Mittel des Despotismus beobachtend und ihren verderblischen Folgen nachsinnend.

Der festen Ueberzeugung, daß die ewige Gerechtigkeit den Frevler ereilen werde, harrte er indessen ruhig einer besseren Zeit, bemüht, seinen und seines Bolkes Geist, so weit es ihm in seinem engeren wissenschaftlichen Kreise möglich war, für diese Zukunft vorzubereiten und auszurüsten. Dieses Ziel hate xxvII.

en die Studien und Schriften jener Zwischenzeit vor ben Bereiungsfriegen, worin er bem mankelmuthigen, maß- und geehlosen Treiben ber Zeit die unwandelbaren göttlichen Gesehe
ver Natur, ber Geschichte und bes Geistes, so weit sie sich
einem rastlos nach Bahrheit forschenden Blide enthüllt haten, als Spiegel vorhielt, und dem Dunkel, der Thorheit und
bem Bettelstolze ber Gegenwart, die Beischeit, die Demuth,
die Größe der Bergangenheit beschämend gegenüber stellte.
Seine Erwartung ging, wie wir gesehen, in Erfüllung,

und so trat er benn im Beginne bes Jahres 1814 mit dem reichen Schape seiner Welt- und Lebensersahrungen, Die er in der Revolutionszeit und unter ber kaiserlichen Despotie gemacht, vor sein Bolf, um ihm, so viel in seinen Kräften tand, die gleichen Leiden nach beiden Abwegen hin zu erspaten. Statt bes unbeständigen, ewig wechselnden Flugsandes menschlicher Theorien und todter Abstractionen wies er jeht auf das Historische und Bestehende, auf das Ueberlieferte und Lebende, auf die den Dingen innewohnenden Gesetze und Rormen, auf die unwandelbaren christlichen Grundlagen in Staat

und Kirche hin.

So war es um die Schule und Erziehung beschaffen, welche ihm die Borsehung in diesen sechsundbreißig Jahren gab, die ihn gütig und milbe durch alle Umwandlungen der Irrthümer seines Zeitalters, welche er schon als Knabe und Jüngling mit der geistigen Lebenslust eingeathmet, und, gleich den Besten seiner Zeitgenoffen, in jugendlicher Begeisterung getheilt, glücklich hindurch allmählig zu der Wahrheit zurücksführte.

Rehren wir jest, nach diesem Ueberblid seiner Erlebniffe und seiner Bildung durch ben Gang der Weltereigniffe, zu feiner Schulbildung in dem engen Bereiche seiner Baterstadt gurud.

Die Umftande waren nicht gunftig. Die Feinde der Kirche, ie Borlaufer der Revolution, hatten gar wohl die volle Beseutung des Schlages erfannt, den fie geführt, als fie bie

Besuiten zuerst vertrieben und bann bie Ausbebung bes ganzen Orbens, ohne Untersuchung und richterliches Urtheil, bei bem schwachen Clemens XIV. burchgesett. Einmal hatten sie badurch bas ganze fatholische Erziehungswesen völlig besorganistrt; bann mußte bas katholische Bolk nicht nur an seiner weltlichen Obrigkeit, sondern auch an dem Oberhaupte der Rirche selbst irre werden, das seine Hand zu dieser Ungerechtigkeit bargeboten, und alle Berächter und Hasser des alten, unversällschen katholischen Glaubens mit höhnisch triumphirender Freude erfüllt hatte.

Weftenrieder, welcher Beuge biefer Aufhebung in bem fatholifchen Altbapern mar, fagt barüber: "Die Mitglieder biefes Ordens erwarben fich burch ihre jurudgezogene, bochft einfache Lebenbart, burch ihr regelmäßiges, auferbauliches, feierliches Wefen im Meußeren, und burch ihre ftille, ftrenge Bucht und Ordnung im Inneren bas unumschränftefte Bertrauen ber Bemeinden, für welche fle aufgenommen murben, und Alles was fie fagten und thaten, wurde unendlich geachtet und geehrt. . . . Die Rachricht von ihrer Aufhebung erfüllte Die Sauptftabt und bas gand mit einer Befturjung, bei ber man verftummte. Da es ber Papft war, welcher jene Aufhebung verhangt hatte: fo urtheilte man nicht; ba es bie Jesuiten waren, welchen fie galt, fo verurtheilte man fie nicht. fprach, bag bie baperischen Jesuiten biefes Schickfal nicht verfculbet hatten, und fentte ben Ropf nach bem Bergen." Daß bie Empfindung bes fatholischen Bolfs am Rhein die gleiche war, bezeugt und ein anberer Augenzeuge, Rifolaus Bogt, ber ale Stubent mit anfah, wie in Maing ber aufgeflarte Rurfurft bei einbrechenber Racht bie gange Barnifon ausruden, bie vornehmften Blage ber Stadt befegen und Batrouillen burch bie Baffen auf und ab reiten ließ - um ben großen Act ber Aufhebung bes bem Bolte theuern Orbens ju vollzieben. In hofwagen wurden bie friedlichen Batres in aller Stille nach ben benachbarten Rloftern gebracht und gerftreut. "Das Boll", fo lauten Bogt's Borte, "fab bieß mit einem Gemifc von Traurigfeit und Wiberwillen, was aber babet am meiften auffiel, war bas Zusammentreffen bes alten Rectors (ber Zesfutten) von Benzel, eines siebenzigjährigen Greises mit bem Trucifire auf ber Bruft, und seines Reffen, bes Kanzlers von Benzel (bes Commissarius) mit furfürstlicher Bollmacht auf einem und bemselben Hofwagen." In biesem Onfel und Reffen war die alte und neue Generation bes Rheinlandes repräsentirt.

Gang die gleiche Empfindung wie am Rhein und an der Isar war auch die vorhertschende in Bien, wie ein Schreiben, welches der dortige Erzbischof Migazzi, der felbst früher ihr Begner gewesen, nach Empfang der Aushebungsbulle dem Bapste schrieb, bezeugt: "Richt durch Zufall, sondern derch Tugend und Anstrengung habe die Gesellschaft das Bertraum und die Berehrung aller Klassen und Stände der Menichen erworden, und es lasse sich mit Worten nicht ausdrüffen, welcher Schrecken und welche Unruhe der Gewissen das iber sie verhängte Loos erregt habe; die Ergebung und die Seelenstärse, womit die Mitglieder der Gesellschaft ihr Unglud rtragen, sei der Ausdruck vollendeter Tugend und werde auch von denen bewundert, welche ihnen vorher abgeneigt gewesen."

Da ber Orben bas fatholische Schulwesen so lange in Händen gehabt, so mußte dieses natürlich durch die plögliche Ausbedung in die größte Zerrüttung gerathen; an manchen Orten war es sogar unmöglich, taugliche Lehrer für die erleichten Stellen zu sinden. Daber schrieb Friedrich II. 1774 seinem Freund d'Alembert, der ihn unablässig mit fanatischem Hasse prängte, die Zesuiten auch in seinem Lande zu vertilgen, oder venigstens durch ein Gesetz die Ausfuhr des "Zesuitensanens" zu verhindern: die preußischen Zesuiten seien nicht zu sirchten, und nöthiger, als man denke, für die Erziehung der Jugend in einem Lande, wo es an Lehrern sehle, und wo nan unter den Laien seine sinden würde, zumal in Westpreusen. "Und warum sollte ich die Zesuiten nicht dulden? Sie aben in den Provinzen, wo ich sie beschüte, keine Dolche ezückt; sie haben sich darauf beschränkt, die Humanitätsstus

bien zu treiben. Ware bas ein Grund, sie zu versolgen? Wird man mich anklagen, eine Gesellschaft gelehrter Manner nicht ausgerottet zu haben, weil einige Mitglieder dieser Gesellschaft zweihundert Meilen von mir etwas Schlimmes unternommen haben sollen?" — Ja er bot sein ganzes königliches Ansehen auf, um die Väter und den apostolischen Vicar von Breslau zu bewegen, gar keine Rotiz von der päpstlichen Aushebungsbulle zu nehmen, und trot dieser unverändert als die Körperschaft der alten Jesuiten sortzubestehen. Als diese, aus schuldiger Ehrsurcht gegen den heiligen Stuhl, hierauf nicht eingingen, setze er wenigstens durch seine Schritte in Rom ihren Fortbeskand als Jugendlehrer unter dem Ramen der "Priester des königlichen Schulen-Institutes" durch.

Sein fluger, voraussehenber Beift roch bie nabenbe Res polution, ben republikanischen Umfturg ber Throne in ber Luft; baß seiner Rrone von biesen ruhigen Patres, nachbem ber Papft felbft bem Orben ben Lebensnerv burchgeschnitten, feine Befahr brobe; bag vielmehr mit ben Zesuiten ein schütenber Damm gegen ben bereinbrechenben Beift ber Emporung und gugellofen Freiheiteschwindelei gefallen, fonnte feinem falten, Raatsmannischen, welterfahrenen Berftande nicht entgehen, und schon brei Jahre vor ber Aufhebung schrieb er an d'Alembert: "wenn man ihren Sturz als einen Sieg ber Philosophie geltend machen wolle, fo tonne er beweisen, bag Gitelfeit, gebeime Rachsucht, Rabalen und vornämlich Gigennut Alles gemacht habe." Uebrigens in allen religiofen Fragen Inbiffe rentift, und ber Meinung, bag bas Bolf boch immer einen Aberglauben und baber auch Priefter haben muffe, fah er bie Beschüßung ber fatholischen Rirche, namentlich in feinen neueroberten Provingen, Angesichts Defterreiche, ale eine ichon von bem preußischen Intereffe gebotene Politif an, mahrenb umgefehrt ber furgfichtige, oberflächliche Joseph II., ber Schirms pogt ber Rirche, ber naturliche Bertreter ber fatholischen Reichsfanbe, gang im Begenfate ju feiner weiseren, gerechteren und frommeren Mutter, in seinen Briefen an Choifeul in Berailles und Aranda in Mabrid, ben firchenfeinblichen Sturmern auf ben verhaften Drben fich beigefellte.

Diefe felbstmorberifche Berblenbung, biefe Bermirrung aller Begriffe, Diefe Umtehr aller naturlichen Berbaltniffe \*): bier in ungläubiger Ronig, ber Freund ber firchenfeindlichen "Bhie ofophen", ber machtigfte protestantifche gurft und Reiche tand ale Bertreter ber Jesuiten, ja gleichfam ber Aufwiegler eines tatholifchen Bifchofe ju ihrem Fortbeftanb, tros Bapft und Bulle, und bort ein fatholifcher Raifer, ibr blinber, basrfüllter Berfolger - und biefer Met ber Ungerechtigfeit faft nit Baffengemalt von ben fatholifchen gurften, jum Schmer bres treuen fatholifchen Bolfes, gur Freude ihrer funftigen Berberber, burchgefest, und bie baburch erfolgte Desorgamis ation bes gangen fatholifchen Schul- und Erziehungemefene. -Erscheinungen Diefer Art, Die und in Diefer Beit auf febem Schritt und Tritt begegnen, bereiteten bie aufwachfenbe Beneration nur ju mirffam auf ben nabenben Umfturg por, und eigten bie innere Berruttung in Staat und Rirche. Go gruben bie Gewalthaber felbft mit bespotisch geschäftiger Sand bie Grube, bie fie verschlang.

Diese unreise josephinische Auftlärerei und chinesische in Alles hinein Regiererei mit ihrem faiserlichen Normal-Leichensach vos Bolizeistaates machte auf den noch gesunden Theil des Bolts an Mosel und Rhein den Eindruck, wie ein unverdauslicher leibschneidender Surius. Daher denn auch der Rheinische Antiquarius (von Stramberg) aus dieser Zeit wörtlich also

<sup>\*) &</sup>quot;Alfo geschah bas Unerwartete", sagt R. A. Mengel (Deutsche Gesschichte 12. a. S. 64), "baß ein protestantischer Kurft bie ehemalisgen Hauptbefämpfer bes Protestantismus gegen ben papstlichen Stuhl beschüpte, und baß ein satholischer Oberer (ber Weishbischof Strachwiß, apostolischer Vicar bes Ulethums Breslau) die Uebergabe ber Guter bes Orbens in die Hande einer protestantischen Staatsbehörbe bewirfte, um ben Anordnungen einer papstlichen Bulle Gehorsam zu leisten!

berichtet: "Anno 1782 ift an Rhein und Mofel viel, aber febr fcblechter Wein gewachsen. Das bunne und faure Getrant empfing zuerft an ber luremburgischen Dbermofel ben Ramen Raunis . . . . und fchnell wurde biefer Rame an ber gangen Obermofel bem Wein von 1782 beigelegt. erfand ber folichte, aber scharffinnige Bewohner ber Arbennen, weil ungeniegbar wie bes großen Staatsfanglers Raunis Bolitif, ber Bein von 1782 ihm erschien. Das, meinten fie an ber Semon, an Durthe und Sauer, bas tonne unmöglich für Defterreich eine schickliche Politif fenn, bie verzichte bem feit unbenflicher Beit von einem romischen Raifer über alle Ratholifen ber Belt geführten Protectorat, die ju offenent Bermurfniß mit ber Rirche geleite ber Rirche oberften Bogt, bie bas Saus Defterreich bringe um jene unschäsbare Bunft, ber eigenen nicht nur, fonbern auch frember Bolter, bie in ber Beit ber bochften Roth fo oft ihm gewesen ein ficherer Bort; bie fothanes Saus verbinde mit einem naturlichen Keinbe, ju einer Beit, ba von Franfreich weber Rugen mehr, noch Schaben ju erwarten; Die endlich, in nicht allgu weiter Ferne, erbliden ließ, als ihres Treibens nothwendige Folge, ben Abfall ber Provingen und bie Berruttung ber Staatsmas fchine. Diefe anberwarts, und jumal auf bem Ratheber und von ben Bucherschreibern fo fehr bewunderte Bolitif, war freis lich nicht lediglich bes Staatsfanglers Werf, allein er hatte ju ihr bie Unleitung gegeben, und fo mußte er benn auch ben Ramen leihen bem Tabel, ber in jener bevoten Beit noch nicht es wagte, bis zu bem Monarchen felbst fich zu verfteigen."

Uebrigens hatte fich bie Lehrweise ber Jesuiten, wie fie bas mals beschaffen, — ftand fie nach R. A. Mengels, eines Prostestanten, Urtheil auch nicht hinter ber protestantischen Lehrmes thobe zurud, — bennoch unzureichend gezeigt, um ber negativen Strömung ber Beit herr zu werben: aus ihren eigenen Schuslen waren zum Theil ihre erbitteristen Gegner und Verfolger hervorgegangen, ober hatten Glieber ihres Orbens zu Erziehern

gehabt. Der trierische Weibbischof von Hontheim (Febronius), ber von 1765 bis 1774 sein, die fatholische Einheit vernichendes Werf schrieb, hatte sich in ihren Schulen gebildet, und Raiser Joseph II. selbst hatte, nach dem Willen seiner Mutter, eine religiöse Erziehung von den Zesuiten Parhammer und Franz empfangen. Beweisen diese zwei Beispiele unter hunderten zur Genüge, daß sie nicht die Geistererdrücker waren, wie man sie ausschreit, so zeigen sie doch auch, wie sie den ibrigen Zeiteinslüssen gegenüber unvermögend waren, den neuen Beist zu beschwören, und die ausstrebende Jugend zu gewinnen und zu bewahren. Der Orden in Deutschland war reich an ittenreinen, frommen, fleißigen, bescheidenen, senntniskreichen, oflichtgetreuen, ausopfernden Männern, arm aber an hervotzagenden, die Zeit beherrschenden Geistern, wie er sie in früsperen Zeiten und in anderen Brovinzen besessen.

Bebenfalls aber fonnen bie Befulten bas fur fich anfühen, baß erft ein neues Beschlecht beranmachien mußte, ebe er große Umfturg erfolgte; benn Deutschland mar befanntlich ines ber legten ganber, worin bie Schließung ihrer Collegien rft nach ber Aufhebungebulle erfolgte. In ben meiften anbern atholifchen ganbern ichon fruber gerftreut und verjagt: in Borugal 1758, in Franfreich 1762, in Spanien, Reapel und Ciciten 1767, im gleichen Jahre auf Malta, bann in Barma und Biacenga 1768: mar es eine nicht mehr in ihren Schulen erogene Generation, Die 1789 ben Brand in Die gesellichaftliche Ordnung ichleuberte und bas Signal ju ben Ericbutterungen ab, Die bis heute noch nicht ihr Ende gefunden. Die Partei, pelche ben Orben gestürzt, ließ fich's bort, mo fie bie Dacht atte, angelegen fenn, feine Stelle mit Mannern ihres fircheneinblichen Beiftes, mit Schulern ber fogenannten Philosophie es achtzehnten Jahrhunderts, mit Freigeiftern, Freimaurern, Muminaten, anruchigen Prieftern, ober jum minbeften mit harafterlofen Badelmannern ju befegen. Die beiben letten urfürsten von Koln und Trier grundeten bald barnach zwei

he Schulen zu Bonn und zu Mainz, die vorzugsweise in

bem Beifte biefer neuen firchenfeinblichen Aufflarung organisirt murben; namentlich berief ber von Maing Friedrich Rarl 30feph von Erthal, ber ben Berfaffer bes lieberlichen Arbinghello, Beinfe, ju feinem Borlefer machte, eine gange Reibe nordbeutfcher Brotestanten in feine geiftliche Refibeng, an eine Univerfitat, bie er mit aufgehobenen Rloftern und fatholischen Stiftungen und Brabenben botirt hatte. Sier fand 3. G. Forfter 1788 eine Stelle, ber, feine republifanifche Begeifterung für bie neue frangofische Freiheit schwer bugend, 1794, als bas Morb. meffer Robespierres in Baris muthete, gebrochenen Bergens gerabe jur rechten Beit ftarb, um nicht felbft bavon getroffen ju werben; mabrend in Bonn ale theologischer Brofeffor, von bem Rurfürsten Erzherzog Maximilian Franz Zaver, einem Bruder Raifer Josephs II., eigens babin gerufen, Eulogius Schneiber lehrte, ber erft General-Bicar bes constitutionellen Bifcofe von Strafburg wurde, und bann, nach Abichaffung bes Chriftenthums, unter ber Blutherrichaft ale öffentlicher Anflager mit ber Buillotine und einer Borbe von Benferefnechten im Elfaß wie eine Spane von Ort ju Ort feine Mordzuge hielt, bis die Guillotine bes Convents ibn felbft, ber fein Alter und fein Geschlecht geschont, als einen Ultra-Revolutionar ju Paris hinmegraffte. Go richtig hatte Friebrich II. im Begensage ju biefer josephinischen felbstmorberis fchen Bethorung ben Sturg bes Orbens beurtheilt, und erfannt, von welcher Seite ben Thronen bie Befahr brobe!

An Orten, wo die neue Secte nicht im Amtoftuhl faß, verfuhr man mit möglichstem Glimpf: man ließ die friedlichen Patres als einzelne Lehrer und Professoren an den Lehranstalten, wie es die Bulle selbst gestattete.

Auf bem furfürftlichen Stuhle zu Trier, im Thal Ehrenbreitstein resibirend, saß um biese Zeit Clemens Wenzeslaus, ein frommer, wohlwollender, anspruchloser, gütiger, milbthätiger herr von unbescholtenen Sitten, der indeffen nicht die Schärse des Geistes besaß, um die Uebel der Zeit und ihre Berirrungen zu durchschauen, und noch weniger die Stärke

es Charafters, um mit Energie bagegen einzuschreiten. Go dmantte ber mobimeinenbe ichmache Burft, erichredt burch ie fcmellende Bluth ber Beit, ungewiß gwifchen feinem Beibifchof Sontheim (Febronius) und bem Berfaffer ber Briefe ber bas Monchemefen be la Roche (Frant von Lichtenfels) uf ber einen Geite, und feinem Beichtvater und feinem fathos ifchen Bewiffen auf ber anbern Geite. Diefer Berr be la Roche, ber Großvater von Clemens Brentano mutterlicher Beite, ber Bogling bes Grafen Stabion, mar gugleich mit einem Gonner, bem Domherren und Conferengminifter, Baron on Sornftein : Boffingen 1771 als wirflicher Bebeim ath in bie furfurftlich trierifche Confereng eingetreten. Seine Briefe über bas Monchemefen, "in ihrer burren Ginfeligfeit, in ihrer troftlofen Leere, in ihrer jofephis ifchen, von bem Corporalftod, nicht von ber feer ausgehenden Stollffrung", wie fich ber Rheinis che Antiquarius barüber ausspricht, athmeten ben platten Daß ber Beitaufflarung gegen bas fatholifche Drbenemefen, 3m October 1775 wurde berfelbe von Clemens Bengesaus jum geheimen Staaterath, Regierungefangler, Leben= ropft, auch bes Revisionshofes Director ernannt, und mar fo, m innigen Berbande mit feinen Gollegen im Staaterath, mit em Domberrn von Sobenfeld und bem Dlinifter von Sorntein, von entscheibenbem Ginfluge in ben Ungelegenheiten bes Rurftaates. Die gesammte Burgerichaft ber Stabt Robleng ihrer Geits

ing mit verehrender Dankbarkeit an den wohlverdienten Mannern des Ordens, ben zuerst Rurfürst Jakob von Elz 1580 nach koblenz berufen, und dem dann sein Nachfolger, Johann von Schönenburg, 1582 die Stiftung des Collegiums zu Stande gebracht hatte. Die Bürger hatten nur Wohlthaten von ihnen empfangen, nur Gutes von ihnen gesehen; ihre Empfindungen waren darum auch die gleichen, wie die des tholischen Boltes in Mainz, in München und Wien. ie wandten sich wiederholt an den Kurfürsten mit dem Geseite wandten sich wiederholt an den Kurfürsten mit dem Geseite

fuche um Beibehaltung ber Bater ihres Collegiums; ihre Gesuche erschienen auch im Drude unter bem Titel: "3wo Bittschriften ber sammtlichen Bürgerschaft zu Coblenz an Seine Rurfürstliche Durchlaucht von Trier, um die Beibehaltung ber verbienten Manner ber Gesellschaft Jesu. Freistadt 1778."

Hatte ber Kurfürst bem Juge seines frommen Herzens zu folgen gewagt, er hatte ohne Zweisel, abnlich wie ber phisosophische Friedrich II. gehandelt, und sich die Zesuiten nicht entreißen lassen; Männer aber von ber Gesinnung seines Kanzlers de la Roche bachten ohne Zweisel anders hierüber, und riethen sicherlich zu Concessionen gegen den Zeitgeist, mochte der religiöse und ihrem Landesherren treuergebene Sinn der katholischen Bevölkerung auch noch so sehr daburch verletzt werden. Den Josephinern erschlen ja ein Eulogius Schneisder, ein besserr Jugendlehrer als der tadelloseste, gelehrteste Zesuit, dessen Drben die Encyclopädisten im Ramen des Zeitzgeistes vervehmt hatten. Man ließ die Patres in ihrem Hause, besetzt aber die meisten Lehrstellen mit Weltgeistlichen.

Unter biefen Umftanben besuchte mein Bater bas Collegium. Diese Einleitung schien mir jum Verständniß bes Folgens ben nothwendig, damit die gegenwärtige Generation einen ohngefähren Begriff sich davon mache, wie es am Vorabend ber Revolution, die mit den geistlichen Fürstenthümern auch das deutsche Reich zertrümmerte, am Rheine ausschaute, und welche geistige Luft der Knabe bei seinem Eintritt in die Schule einathmete.

Da bie Rathe ber geistlichen Fürsten am Rhein größten Theils selbst ber firchenfeindlichen Richtung angehörten, ober mit ber seichteften Freigeisterei buhlten, um sich in Paris und bei den Protestanten populär zu machen; da sie Ales thaten, um den alten Glauben lächerlich und verächtlich zu machen, und von Tag zu Tag auszurotten, so mußte diese Saat in den Herzen und Röpfen der auswachsenden Jugend bald reicheliche Frucht tragen. Aufstärung war die Losung des Tages, ausgestärt sollte nun auch der schlichte Bürger und Landmann

nit Gewalt werben, und Zweifelsucht und höhnischer Spott ind anmaßender Dunkel, die Krankheit unserer Zeit, wurden ils Kennzeichen feinerer Bilbung in aller Weife von oben hereinter gefördert.

Bacca, ber treue Leibensgenoffe Bius VI. und Bius VII. er, ein achtundzwanzigjabriger junger Mann, im Jahre 1786, lfo gerabe ba mein Bater gebn Jahre gablte, ale Runtine an en Rhein nach Roln fam und bort bis jum Jahre 1794, mo ie Frangofen bie Rathe fammt ihren herren bavon jagten, erblieb, und bieg thorichte Ereiben beobachtete, macht une von iefer "Morgenröthe", wie man es bamals auch nannte, eine nichauliche Schilberung. "Seit ben erften Monaten meines lufenthaltes in Roln fuchte ich mir einen allgemeinen Begriff on ben religiofen Buftanben in ben fatholifchen und protestanifchen ganbern Deutschlands ju verschaffen : ba bot fich mir ein ntfeglicher, ein ichauberhafter Unblid bar. In ben fatholifchen Schulen, wie ich bereits ichon bemerft, arbeitete man auf ben Brotestantismus bin, indem man bie Autoritat ber Rirche berbiette und gang inebefondere bie ihres Dberhauptes, bes Papee. Die Protestanten ihrer Geite, Die Feinde ber fatholis chen Rirche, nicht gufrieben ben Baum bes Chriftenthums gu ntaften (man verzeihe mir biefen Ausbrud), ftrengten alle ibre trafte an, feine Burgeln auszurotten und feinen Stamm gu erreißen: ber Beftalt, bag ich, ohne befürchten gu muffen, on folden, welche bie bamaligen beutschen Buftanbe fannten, iner Luge gegieben gu merben, mobl verfichern barf: bie neue Bhilosophie, bas beißt ber Unglaube, hatte bamale größere fortschritte in bem protestantischen beutschen Rorben gemacht, 18 in Franfreich felbft, wo vor ber Revolution Die Birtenriefe ber Bifchofe, Die Borfehrungen bes Rlerus in feinen Berfammlungen, bie fogenannten Arrets ber Parlamente bem

Strome bes Verberbens, ber von allen Seiten hereinzubrechen uchte, immerhin boch noch einen gewissen Damm entgegens Uten. In Deutschland bagegen hatte seit vielen

Sahren Alles bie Irreligiofitat begunftigt und begunftigte noch fortwährend ihre Fortichritte."

Der Unglaube, ber fich mit allem Glange bes Baffenruhms, ftaatsmannifcher Gewandtheit und brillanter moderner Beiftreichigfeit in Friedrich II. auf ben preußischen Thron gefest, übte einen übermachtigen Bauber auf ben Rorben aus, wo bie Confequengen bes Protestantismus ohnehin bie Gemus ther erfaltet und ben Dunkel bes Gingelnen jum Berrn in Glaubensfachen gemacht, und bamit alle Autoritat vernichtet hatten. Diese geisttödtenbe Ralte bes Berftanbeshochmuthe verbreitete fich nun auch, Dant ben Aufflarungeanstalten von Dben, nach bem fatholischen Deutschland herüber, mabrend von Besten ber, von Baris, ber bluterhipende Bind frangofifcher Frivolität herüberwehte. Bas in bem protestantischen Rorben noch einen Reft von Christenthum fich bewahrt hatte, und fich ihn nicht rauben laffen wollte, bas wurde in ber "Allgemeinen beutschen Bibliothef" bes Berliner Buch. banblere Ricolai und in ben bunbert anbern Blattern ber Secte, bie fich gegen bas Chriftenthum verschworen hatte, mit Sohn und Ingrimm verläftert und verbachtigt, als gehe es nicht von Brotestanten aus, fondern von Zesuiten, Die fich nach der Aufhebung bes Orbens insgeheim bort verbreitet hatten. Auch im fatholischen Deutschland fing man mehr und mehr an, diefe Literatur bes Unglaubens und ber Lieberlichfeit zu hegen und zu pflegen, und fie trug gemeinsam mit ber Umgeftaltung ber Ergiehung bas Ihrige bagu bei, Beift und Berg ber Jugend gu verberben und fie fur bie Revolution reif zu machen.

Pacca führt barum auch an, mit welchem Wohlgefallen ein solcher aufgeklärter Protestant ber Eröffnung ber kurfürstlischen Universität Bonn im November 1786 beigewohnt, und einen Brief barüber nach Berlin geschrieben, worin er triumphirend ben Anbruch eines neuen Tages verfündet. Es war ein giftgetränkter Weihrauchnebel, vergleichlich dem der Mazzinisten über die Zugeständnisse in Rom im Jahre 1848, der damals die rheinischen Kurfürsten von Seiten ihrer kurzsichtigen

greunde und ihrer scharffichtigen Feinde umhultte. Sie mußen bas Lob, bas ihnen bie fogenannte Aufflarung heuchterisch pendete, theuer bezahlen!

An ber Schule von Kobleng lehrten gutmuthige Lente, iber ohne irgend eine geistige Ueberlegenheit. Wie hatte man uch Manner von Entschiedenheit, die der herrschenden Berblenung die Made mit ftarter hand heruntergeriffen, bei einer so
dwachen, so schwankenden Regierung und folchen Rathen
rauchen konnen, maren fie überhaupt in biefer Bluthe-Beit ber

Die guten Patres hatten ihre liebe Roth mit ben unbandigen Buben, in beren Ropfen fruh bie rebellischen Beitibeen von aufen wirr burch einander gu fpielen begannen.

Rittelmäßigfeit und behaglichen Philifterei ju finden gemefen.

Unruhig und fturmisch, wie es balb in ber Welt geben ollte, ging es auch hier in ber Schule zu; und einer ber Stredamsten und Unruhigsten war mein Bater, ber mit seinem Wisensdurste und seinem feurigen phantasiereichen Geiste nur zu ald seinen Lehrern über ben Kopf wachsen mußte, daß sie ihn eine halsbrechenden Psabe nach Herzensluft dahin springen legen. Sonst waren die Abenteuer hier eben nicht anderer Art, ils wie sie bei aufgeweckten Knaben üblich sind. Da gab es einz nal, nachdem die Schulstunden geendet, eine große Rauferei inter den Schülern seiner Klasse. Er, nicht der Letze, stand

nitten in dem Getümmel des Kampses. Neben ihm stand die große schwarze Tasel, auf der die Rechenerempel angelreidet wursen. Sie drangen auf ihn ein, da faßte er einen der Gegner, nit dem er zum öftern Händel hatte, und warf ihn gegen die Tasel. — Die unglückliche Tasel stürzte herunter und brach n Stücke. Wäre sie ihm selbst auf den Kopf gesallen, sein

n Stude. Ware fie ihm felbst auf ben Ropf gefallen, fein Schreden mare vielleicht nicht größer gewesen! benn woher und vie eine neue Tafel bekommen? Guter Rath war theuer! Die

Beldmittel reichten nicht aus und baheim ftand ein bofer Emofang bevor. In biefer bittern Gemuthoftimmung raffte er
ie Trummer ber verhangnifvollen Tafel zusammen und schaffte
: bei Seite, bann ging er mit feinen Rameraben auf ben

Speicher bes Collegiums und hier wurde in einem Binfel eine alte in Rubeftand verfette Tafel entbedt. Das alte, ganglich erblindete Mobel murbe berausgeputt, fo gut es ging, binabgeschafft und aufgeftellt. 216 nun ben anbern Sag ber Behrer in die Schule trat, war die Tafel, fo fcbien es, an ihrer Stelle und Alles in fo weit gut. Allein als ber Pater feine Rechenerempel an die Tafel freiben wollte, verfagte die rebellische Tafel ben Dienft. Er brudte ftarter: Die Tafel nahm feine Rreibe an; er untersuchte bie Rreibe, die Rreibe war in Ordnung, und nun untersuchte er bie Tafel. Mein Bater hatte Diefer Operation bes erstaunten Mannes mit fteigenbem Unbehagen, feine Rameraden, wie fich benten lagt, mit ichabenfrober Spannung jugefeben. Run fam es jur Untersuchung. Allein bie Buben bielten zusammen, und wenn ber an die Tafel Beworfene ihn verrathen wollte, brobte er ibm mit ber befannten Sauft. Rach eis nigen Tagen indeffen fam bie Bahrheit an ben Tag, und bas Urtheil lautete : eine brauchbare Tafel muffe von bem Berbreder wieber berbeigeschafft merben. Reine geringe Berlegenheit bei feinen fummerlichen Finangen! Indeffen fam er noch mit verbrannten Kingern bavon, benn ein barmbergiger Tischler ließ fich herbei, "bie rettende That" ju vollbringen und gegen ein maßiges Entgelt, bas er bestreiten fonnte, die gerbro. dene Tafel ju fliden und neu ju beigen, fo bag fie ihren Dienft wieder vollfommen wie früher vertrat.

Ein andermal erging er sich eines Wintertages in benselben speicherlichen Regionen des Collegiums auf Entdedungsreisen. Das Collegium war, wie damals alle Stiftungen, nicht auf die jedem Zufall unterworfenen Zahlungen der Staatstaffe oder die lustigen Coupons von Staatspapieren, sondern auf Grund und Boden sundirt, und erhielt den größten Theil seiner Einfünste in Früchten. Die Getreideböden standen gerade offen, da die Handwerksleute dort mit einer Arbeit beschäftigt waren. Undemerkt ging er so von Boden zu Boden und kletterte dann über Balten in eine andere Abtheilung des Daches: da breitete sich vor seinen Augen ein weites Gesilde von getrockneten

pfelichnigen aus. Die Berführung mar ju groß! Er nahm ch bie Tafchen voll und ging binab in bie Schule und af ine Schnite, ohne fich etwas merten gu laffen, in aller Stille. s erging ihm aber im Rleinen, wie Rapoleon im Großen, er Appetit muche mit bem Effen ber verbotenen Frucht: er ing wieber in bie entbedte Borrathstammer. Geine Rameran murben endlich barauf aufmertfam und fie fonnten nicht greifen, mo er nur in aller Belt ju ben Schnigen fame. ie ichlichen ihm alfo nach, entbedten ben Schas und thaten ie er gethan; bas Bebeimniß verbreitete fich in ber Schule on Mund zu Mund, und balb jog bie gange Rlaffe progefe onemeife auf ben Boben, fich ju verproviantiren. In ihrem ebermuthe begnügten fie fich nicht bamit, fie einfach zu effen, nbern fie hielten fie auch noch an ben glubenben Dfen, um au braten. Die gebratene und ungebratene Efferet verbreitete nen bollischen Geruch in ber Schulftube, ber bem Lehrer auf e Bruft fcblug, bag ibm bas Bort im Salfe fteden blieb ; janfte und wunderte fich barüber, fonnte aber nicht auf ben gentlichen Grund fommen und ber Muthwille hatte fo erft ein nbe, ba bie Betreibboten nach geendeter Arbeit gefchloffen murn. Es erfolgte erft bann eine Untersuchung, ale ber Defonom is große Schnipendeficit inne mard und fich mit feinem Berichte ben Ropf gerbrach; Die Buben aber, Die fich in ihrem emiffen gleich schuldig fühlten und fehr gut mußten, mo bie dnigen bingefommen maren, fcmiegen ftill und verrietben die.

Ein feltsames Begegniß ereignete sich mit einem feiner pielkameraben, einem Nachtwandler. Derfelbe wohnte unweit r Moselbrude; bort ging mein Bater an bestimmten Tagen n, mit ihm zu spielen. Das Zimmer war ebener Erbe nesn bem Hauseingang und hatte ein Fenster nach dem Hof. un machten sie das Fenster auf und liefen einander nach, der ne voran zum Fenster hinaus durch den Hof und die Hause: in das Zimmer und dann wieder von neuem zum Fenster

hinans, ber andere hinter ihm brein, um ihn zu fangen. Das trieben fie fo fundenlang, die die Racht sie trennte. So hatten fie es eines Tages gethan, und beide gingen müde zu Bette. Der Spielsamerad hatte sein Schlaszimmer im zweiten Stockwerfe, wie die Wohnstude ebenfalls nach hinten hinaus. Da träumte er und im Traume stand er von dem Bett auf, dinete nachtwandelnd das Fenster und sprang hinab, um das Epiel des Tages sortzuseten. Wie es indessen mit Rachtwandelern häusig geschieht, er sprang glüdlich auf und verletzte sich nicht im mindesten. Am andern Tage, als ihn mein Bater besindte, lag er noch etwas betäubt im Bette, sonst aber hatte du Sprung keine nachtheiligen Folgen für ihn.

Dit ber beutiden Sprache und Literatur fab es in biefen Leen, wie in Deutschland im Allgemeinen, fo auch in Robles chen nicht glangend aus. Das einseitige Betreiben ber flafe fichen Sprachen und Studien in ben Schulen und ber berts ichende framofifche Ton in ben boberen Rlaffen thaten bem nas tionalen Ginn gleichmäßig Abbruch. Die Jesuiten hatten fich von thren Gegnern viel ju fehr auf beren eigenes Felb, bas Baffic - bumaniftifche bes fechegehnten Jahrhunderts binibergieben laffen, und barüber bie einheimischen Schate bes fahelichen Mittelalters vernachläßigt. Dem "Reformator" Quber fam am Schluffe bes Mittelaltere bei feiner Bibeluberfenng, Die befanntlich nichts weniger als die erfte beutsche var, bie alte fatholische Sprache wie auch bas alte fatholische Airchenlied ju gut; er war feineswegs, wie bie Protestanten beffen fich ruhmen, ber erfte, ber reines, fernhaftes Deutsch forich, fonbern man fann ihn mit ungleich mehr Wahrheit vielmehr ben Letten nennen, ba er, ber Lette, aus reinem Duellen fcopfte. Mit feiner "Reformation" fant unfere Sprache wie unfere Runft, und wir burfen nur von bem berfloffenen Jahrhundert an Die beutsche Sprache und Literatur betfolgen, je mehr wir une ber fatholischen Beit nabern, um b reiner wird bie Sprache, um fo reicher an frischer Rraft, XXVII.

an warmem Gemuth und natürlicher Einfalt und Lebenbigkeit. Rach bem breißigjährigen Kriege wurde unser Bolf ein Bettels volk und unsere Sprache eine Bettelsprache, die ihre Lakaiens livree aus den Lappen aller alten und neuen Sprachen zusamsmenstidte. Die Rachäfferei französischen Hofgeschmades, französischer Manieren, Sprache und Frivolität, wie sie seit Louis XIV. an den Höfen und bei dem Adel in Deutschland Mode ward, vollendete unsere bettelstolze Jammerseligkeit.

So geschah es benn am Enbe bes achtzehnten Jahrhunberte in bem fatholischen Deutschland, ba bie neue Aufflarung Alles nen machen wollte, bag man, ftatt aus bem lebenbigen Brunnquell bes eigenen Beiftes und Lebens und aus ben reis den Schaben einer größern Bergangenheit ju fcopfen, mit bem einen Auge nach Baris, mit bem anbern nach ben geiftburren Sanbfteppen bes protestantischen Rorbens binuberblingelte, wo die kalte Sonne ber alten und neuen Aufflarung fo fcon herabschien und bie lebernen Boeten und Magifter in felbstgefälliger Langweile mit ihren weißgepuberten Berruden und langen Bopfen als ibplische Schäfer im Barabeschritt luftwanbelirten, mahrend neben ihnen ber revolutionare Beift ber Zeit schon bas wilbe ungeheuerliche Geschlecht ber Sturmund Rraftgenie's in Bereitschaft hielt, bie mit Bopf und Berrfide jebe Bucht und Sitte, und alles hinwegwarfen, mas ber Menfchheit bieber beilig gegolten und mas fie im Laufe ber Jahrtaufende fich muhfam errungen.

Auch an ber Roblenzer Schule hatten fie so ein Lehrbuch ber beutschen Sprache nach gottscheb'schen Perrudenzusschnitt, bas bem frischen gefunden Sinne meines Baters in ber Seele zuwider war. Er band es, um seine Rache zu fühslen, ganz vorzüglich unten ein, wenn er seine Schulbücher mit bem Riemen zusammenschnürte und sie am Fuß über bas Straßenpflaster beim Rachhausegehen schleifte; und all' sein Leben lang ist ihm seitdem ein unüberwindlicher Widerwille ges gen bergleichen magisterliche Sprache Lefebücher und alle beuts

fie Sprachhofmeisterei geblieben. Seinem eigenen, burch und bruch beutschen Geiste vertrauend, schrieb er barum auch stelle wie es ihm aus ber innersten Seele quoll, und nicht, wie die stellen sachsischen Bunftmeister von der Gelehrtenbank die Sprache mit dem Messer ihres Dunkels buchsbaummäßig zugeschnitten und verkruppelt.

Ruch ein Lehrbuch ber Mathematif von einem Göttinger Professor hatte er in dieser Zeit unter den Händen, das ihm, two feiner großen Borliebe zu den mathematischen Wissenschafs wurch feine Durre und Leere unendlich widerwärtig war und das Lernen verbitterte, so daß er sich noch nach Jahren mit Schaubern daran erinnerte.

Bon ben geiftlichen Schäpen ber fatholischen Literatur bes Mittelatters war unter biefen Umftanben weber im Rorben toch fin Guben bie Rebe; wurde ja felbft bie weltliche Poeffe tieb ben Tagen ber minnefingenben Raifer von ber frango-Miche: Berbifbung und Berflachung mit hochfter Beringfolieung feines Blides für werth erachtet, wie ber gefeiertefte Die ber neuen Aufflarung, Friedrich II., an ben Schweizer Miller, Lebrer am Joachimethal'ichen Gymnafium ju Berlin, Meleb, ba biefer bem toniglichen Freunde ber französischen "Phibichen" und Dichter ben zweiten Theil bes von Bodmer erft tangk aufgefundenen Ribelungenliedes "Chrimhilden Rache" Merfanbte : "Ihr habt," fchreibt Friedrich, "eine viel gu vortheilhafte Meinung von biefen Dingen. Meines Beduntens hab fie nicht einen Schuß Pulver werth und wurde ich fie wicht in meiner Bibliothef bulben, fonbern herausschmeißen" the Schreiben, bas noch gegenwartig auf ber Bibliothet gu Barich unter Glas und Rahmen jum ewigen Gebachtniß aufbewahrt wirb. Und in ber That, liegt jedenfalls eine lobens. werthe Aufrichtigfeit und wohlverstandene Confequeng in biefer Bufcheift bes "Gingigen;" benn wie hatten bie Belben ber Ribelungen auch zu ben Belben Boltaire's und Beaumarcais jufammengepaßt, gewiß fo wenig, wie bie helmums flatterten Geroen bes blinben homers; Die einen mußten Die anbern nothwendig "berausfchmeißen;" bag aber nach Briebrich's II. Meinung gerade die ebelen Ribelungen, "die Degen ftart, fchon' und wilde," von benen bas Lieb ruhmt:

> Die herren waren milte, von arbe boh' erborn, mit kraft unmaßen huene, die rehken uberkorn.

biefe Schmach erfahren mußten, bas war ber nationalen Berfommenheit und Gelbftentwurdigung biefer Beit vollfommen angemeffen, von ber mein Bater in feiner Schrift "Teutschland und bie Revolution" mit Recht fagt : "Teutschlanb, feit es feine madere, treubergige Eigenthumlichfeit verloren, war verurtheilt, ben Affen jeber fremben Thorheit und bie Rarrifa. tur jeber Abgeschmadtheit vorzustellen, und es fugte fich gut Beluftigung ber übrigen Belt willig in bie neue Rolle. Seine Burften, jum Theil von Franfreich venstonirt, engagirten fich felbst freiwillig als Rronbeamte seines noch unsichtbaren euros paifchen Reiches, und wurden schamroth über nichts, als wenn Die vorbrechende Ratur von Beit zu Beit unfeine" (nibelung'iche und ichmabische) "Streiche fpielte." Die frangofischen Republifaner und Napoleon tamen und warfen nun auch fie ale alten Trobel hinaus, wie fie zuvor bie Beiligen und Belben ber beutfchen Borgeit, "als feines Schuffes Bulvers wert," aus ihren Bibliothefen "binausgeschmiffen."

Wie dem marzlichen Umfturz des Jahres 1848 llebersfehungen von Eugen Sue und ähnlicher schlechter Waare, die den Geist des Bolfes vergifteten, vorangingen, so waren auch damals französische llebersehungen an der Tagesordnung. Da er nun gar häusig in den Katalogen las: "Aus dem Franz", da wunderte er sich, daß er überall diesem "Franz" begegnete und er befragte sich, wo nur dieser Franzsel, der über alle Fächer menschlichen Wissens geschrieben.

Wie die materieller fgewordene Zeit aus ben höhern unfichtbaren Regionen bes Geistes fich herabgefenkt auf die feste Erbe und ihre ganze Ausmerksamkeit dem Sichtbaren und

uftung, Spott und Berachtung an, und mein Bater pflegte om, wenn er damit herausrudte, auf fein großes Maul zu lopfen.

Indeffen geschah von außen Alles, um diesen heitigen Blaubenseifer bald in bas Gegentheil umzuwandeln. Aus en fleinen Reaction aren wurden bald große Revolutionare.

Richt umfonft mar ber Illuminaten: Orben gerabe in bem Beburtejahre meines Batere gestiftet worben. Die 3luminateniteratur, bie bamale in Bayern und am Rhein florirte, Die titeratur josephinischer Aufflarung, Die fich in ihrer gangen Blattheit in Defterreich breit machte, Die motten Baffer und Bafferlein, womit ber norbifche Unglaube ben Guben überchwemmte, und endlich bie frangofischen Ueberfegungen mußten, berbunden mit bem, mas fie taglich borten und faben, auch n ben Bergen ber Rinber endlich eine fruchtbare Statte finben. Bas fich noch von gefunder Rahrung in ernfteren alten fatholi= den Schriften, in Bolfebuchern, - Die mein Bater, ale Rind, nit Begeifterung las, - in ben Legenben und geiftlichen Buchern and, bas mußte ale veraltet und von bem neuen übermuchert und übertaubt, balb ganglich in ben Sintergrund treten, ober biente bochftens bagu, bie Berwirrung in ben jungen Ropfen u vollenben.

So mußte es benn nothwendig geschehen, bag allgemach Die Schulfnaben an ben Errungenschaften ber Zeit, an ber zweifelsuchtigen, spottischen Freigeisterei ber Erwachsenen theilnahmen.

Ein Schulkamerabe meines Baters, ber in ben "Zeitges moffen" 1820 fein Leben beschrieben, gibt über seine Schulzeit folgende hiemit zusammenstimmende Ausfunft: "Görres", so erzählt er, "zeichnete sich auf dem akademischen Gymnasium zu Koblenz durch seinen Fleiß und durch seinen hang zur Lecture sehr vortheilhaft unter seinen Mitschülern aus. Außer den Unterrichtsstunden faßte er jedes Buch auf, und vorzügs

tich maren Geschichte, Geographie und Raturwissenschaft-seine Lieblingsunterhaltung. Auch sein satyrischer Geift entwidelte sich sehr früh bei ihm, und er ließ ihn seine Lehrer und seine Bitschaler bei mancher Gelegenheit fühlen. Einen auffallenben Beneis davon gab er schon in seinem zwölften Jahre, als er in einer poetischen Aufgabe, ben Gegenstand berselben verlassend, seinen beißenden Wis über den papftlichen Stuhl und den geistichen Hof von Chur-Trier, dessen Residenz seine Baterstadt war, ergoß, so daß der Lehrer seiner Rlasse zwar seine Urbeit laut vorlas, dann aber auf der Stelle zerriß, damit sie nicht weiter besannt werde. Dieß veränderte indeß seinen Kielchmuth nicht."

Ich erinnere mich zwar nicht, daß mein Bater irgend einnal von dieser Satyre gesprochen, bezweiste aber die Wahrbeit nicht im mindesten; es konnte ja kaum anders seyn. Nicht er, sondern der herrschende Geist seiner Zeit sprachen aus der Satyre des Anaben; sein Geist mußte sich erst in langen Kampfen seiner selbst bewußt werden, nachdem er sich die Binde von Augen gerissen, die ihm die Zeit davor gebunden.

kinden die öfterreichischen Riederlande, von Kaiser Joseph sche angezündet, bereits in hellen Flammen; in Frankreich weren die erften Unruhen, die Borboten der Revolution, schon ausgebrochen, und in Deutschland haberten die vier ersten antilichen fürsten auf die ungerechteste und rücksichtsloseste Beise mit dem heiligen Stuhl, mehrere von ihnen begünstigten bein Berbohnung unter ihren eigenen Augen; ja der Kursiunt von Erter, Erzfanzler des Reiches, konnte so sehr seiner Brücht und Würde vergessen, daß er den Runtlaturstreit, eine innere, rein katholische Frage, zur Entscheidung an den Reichstag von Regensburg verwies, und so das Geschick seiner Kirche von dem Ausspruche der protestantischen Reichsstände und von England, Holland und Dänemark abhängig machte.

Und nun erbat er fich auch Dalberg, einen Schüter

und Schübling ber Muminanten, zu feinem Coabiutor Rachfolger von Rom; Preußen empfahl ihn boch bort ! chefini, indem es im Falle ber Gewährung sich für gunftige Lösung bes unheilvollen Zwistes mit ben Erzbisch verburgte; Rom war schwach und gutmuthig genug, bie Eschaft anzunehmen. Das Berliner Kabinet, nachbem es sawed erreicht, vergaß Rom sein verpfändetes Wort einzul

Die Muminaten, bie Encyclopabiften, bie Janfen bie Feinde ber Rirche, jubelten über ben neuen gegli Streich!

Das Alles geschah, während die Revolution mit eiserner i an die morschen Thore klopfte; allein die aufgeklärten Freige die fernsichtigen Männer der Zukunft, die alle Borurtheils Bergangenheit abgeworfen, ahnten nichts von der Gef 1778 erwiderte der Kanzler de la Roche dem trieri Landtag als Antwort auf bessen Bedenklichkeiten über Schleifung der Festung Ehrenbreitstein: "Kriege fortan unmöglich, dergleichen werden wir nurn mit unfern Federn führen." — Ein Krieg, der Länder Europas zwei und zwanzig Jahre hindurch verwü war der Bescheid, welchen die Geschichte diesem weisen Kler, einem würdigen Mitgliede des ewigen Friedens-Congrauf seine Prophezeiung ertheilte.

So wiegte man fich in eitler Sicherheit; bie Beichliefen und schnarchten gemuthlich fort, bis bas Feuer i und ihren herren faum mehr Zeit ließ, ihr nactes gu retten. Das Glödlein auf Bergeshohe aber verstun ba die Sturmgloden in ber Tiefe zu heulen begannen!

## VIII.

Ble beutfche Boldhalle, die Rölnische Beitung und bie neue preufische Beitung

3m letten hefte unferer Blatter vom verfloffenen Jahre if Wefer Gegenftand in ben Gloffen gur Tagesgeschichte bereits berührt worben. Bollfommen einverftanben mit ben treffinden Bemerkungen bes Gloffatore hatte auch ich nicht gebecht, female und namentlich nicht fo balb, umftanblich barauf mridufommen. Die Reue Breugische Beitung bat aber feither benfelben auf eine Art wiederum jur Sprache gebracht, welche mich veranlaßt, bas baburch vervollständigte, gur Beurthellung bes Bangen bienenbe Material ebenfalls noch ju benugen und bie Sache fo jum Abschluß zu bringen. nehme um fo weniger Anftanb, noch einmal auf bereits fcon Erwähntes zurudzufommen, weil wirklich ein tiefer Ernft barin liegt, ber von benjenigen, die fich bie Berfechtung ber fatho-Ufchen Intereffen und einer bamit verbundenen fonservativen Bolitif jur Aufgabe gemacht haben, wohl einer boppelten Bur-Mauna werth ift.

Die beutsche Boltshalle zu Köln am Rhein ift ein Tagesblatt, welches von hervorragenden Männern katholischen Claubens in den beiden großen katholischen Provinzen Preusens, den Rheinlanden und Westphalen gegründet, und anfängth mit großen finanziellen Opfern zu dem Zwede aufrecht

ŀ

Befinnung ab.

rudten Intereffen und Rechten ber fatholifchen Rirche in eis nem öffentlichen Organe Sprache ju verleiben. Gin mabrhaft atholifches Blatt fann in ber außeren, inebefonbere ber beus igen Bolitif, gegenüber einer unbanbigen, alles mit Umfturg pedrobenden Revolution, nur eine entschiebene, nie wantenbe onservative Befinnung an ben Tag legen. Ratholische und evolutionare Gefinnung find zwei Bole, Die ewig fich verneis nen, ewig fich abftogen und nie in einem Mittelpunfte gufamnentreffen und fich einigen tonnen. Diefer unbedingte Wegenat liegt im Befen bes mabren Chriftenthums und in bem ber Revolution; einem revolutionaren Blatte, auch menn es fathoifche Intereffen verficht, fprechen wir unbedingt fatholifche

Unfere Lefer miffen aus bereits fruber Mitgetheiltem, bag bie Ausweifung bes Rebacteurs ber beutschen Bolfshalle, eines gebornen preußischen Unterthane, nach einem vorausgeganges nen in Do. 274 ber Reuen Breußischen Beitung enthaltenen Aufrufe biezu von bem Ministerium in Berlin erfolgte. piefem Bepartifel wird bas Benehmen ber Bolfehalle gefchilbert ale ein "unwurdiges, ichandbares Treiben, welches in andeeverratherischer Beife mit ben Wegnern Breugene conpirirt, und in ber jegigen Rriegegefahr feinen Unftand nimmt, burch Lugen und Berbachtigungen bie Bolfestimmung gegen bie militarischen Unordnungen ber Regierung Den Schluß bee Artifels bilbet ein offener Aufruf, ben an ber Spipe bes Blattes ftchenben Mann auszutreiben.

Bare biefe Befchulbigung nur in einem Bunfte gegrunbet, fo murben wir, ohne gerabe bas Sandwerf ber Denunriation zu beloben, boch gang unbedingt bie von ber Regierung getroffene Magregel billigen; wir wurden fogar in einer öffentlis ben Unerfennung bes Schrittes ber Regierung bie Erfüllung einer Bflicht, gegenüber ber Cache, ausuben, ju beren Bertheibigung "ir bie Feber führen. Allein bie Unschuldigung ift nicht mahr. Diese Rolle eines Begers hat die Deutsche Boltshalle nie ge-

frieft, fie ift nie ein haarbreit von bem Bfabe abgewichen, ben ber pflichtgetreue, wenn auch mit ben Dagregeln feiner Regierung nicht einverstandene Unterthan gegenüber berfelben einmichlagen bat. Sie hat vor ben Dagregeln ber Regierung als fitr bas große Gefammtvaterland und fur ben beimischen Staat felbft unbeilvollen in offener, loyaler Beife gewarnt, und eine fo felbftmorberifche Bolitif beflagt, immer aber mit einer folchen Gemiffenhaftigfeit, wie fie nur ein wehrhaft driftliches Bewußtseyn ju geben vermag, inner ben Edranfen bes jum Behorsam gegen seine Obrigfeit verpflich. teten Unterthans fich gehalten. Gie vertrat in Diefer Rich. tung eine fcone, große Schaar von Ehrenmannern, Die a wahrem Batriotismus Reinem in Breußen nachfteben, fie vertrat einen großen Theil bes preußischen Bolfes, ja man barf vielleicht fagen, wenigstens wird es bas heutige Minifterinn nicht wiberfprechen, wird ce mahricheinlich felbft behaupten, die große Dehrheit bes preußischen Bolfes. Wir wollen unterftatung bee Befagten nicht nach weitlaufigen Beweis fen greifen, fonbern aus bem Blatte felbft, bas jenen fchmahfichen Benangriff fich erlaubt bat, unferen Beweis fcbopfen. In Ro. 301 außerte fich ber Runbichauer jenes Blattes über bie Saltung ber Bolfehalle folgenbermaffen : "Und mag bie bentiche Bolfshalle mit grundlich - fonservativer Politif bas lebhaftefte Intereffe für bie romisch fatholische Rirche verbinben und mit besonnenem Gifer verfechten. Gie hat beibes in biefer tritifchen Beit mit einer achtpreußischen loyalen Saltung, namentlich ben preußisch en Ruftungen gegenüber, in Einflang gebracht."

Was foll man zu einem solchen Benehmen eines als Leuchte bes Conservatismus im protestantischen Rorben bastes haben Blattes sagen? Wenn es wahr ist, was ber Runds schwer sagt, warum schwieg man fünf Wochen stille zu bem vom eigenen Blatte ausgegangenen, unwürdigen Angriffe, sah ruhig bem nur zu schnellen und guten Erfolge ber eigenen besen That zu, ließ die Maßregeln ber Regierung gegen bas

Blatt rubig gemahren, befchrantte fich auf eine Mittheilung perfelben, gleichfam ale Beuge ber Dacht, bie man burch eine infache, gehaffige Denunciation ju entwideln vermag? Rann nan fich bier mit bem Aufrufe bes Runbichauers am Enbe eines Artifele in Do. 301, "welche Beitung ift aller ihrer Artifel machtig", gufrieben ftellen? Sanbelt es fich etwa um ine, im übergroßen Gifer begangene Unbesonnenheit, um eine leine Rachläffigfeit, wie fie jebem Blatte begegnen fann, und nuch begegnet, ober handelt es fich nicht um eine fcwere Unlage gegen ein beilige Intereffen eines bebeutenben Theils pes preugifchen Bolfes vertretenbes Blatt, eine große Babl on Chrenmannern, Die ale bie Erager ber Befinnung bes Blattes befannt find und ungescheut als folche fich fund geben, um eine Anflage, bie man funf Bochen lang aufrecht rhielt, und erft gurudnahm, ale fie ihren Erfolg gehabt und einen weiteren verfprach? Rann man fich ba mit einem Lobe tuf ben vom wohlberechneten Schlage Betroffenen, bas begwes gen auch wie Bronie flingt, und mit bem leichten Ausrufe, welche Zeitung ift aller ihrer Artifel machtig", por feinem igenen Gewiffen und bem Richteramte ber Mitwelt rechtertigen?

Ware es freventlich, ungerecht geurtheilt, wenn man besaupten wollte, daß hinter folchem Benehmen ein alter, früher ur Schau getragener, jest aus Gründen der Weltflugheit m Hintergrunde aufbewahrter Groll gegen ein ganzes Land ich kund gebe, welcher unter den politischen Wirren eine Gesegenheit vom Zaune riß, um sich gegen das Blatt, welches ie politische und religiöse Richtung jenes Landes vertritt, Luft u machen?

Wir wollen aber nicht fo urtheilen, sondern stehen nur u der in unseren Augen unzweiselhaften Thatsache, daß die Reue Preußische Zeitung und die durch sie redende Partei urch das jedenfalls verspätete Lob der Deutschen Bolfshalle, en Schmut von ihrem Blatte nicht abgewischt hat, den sie urch den gemeinen Angriff auf dasselbe warf.

Bir ermabnen noch einer Thatfache, um über bas Gange mit Mares Bicht ju verbreiten. Gines ber gefährlichften Blatter ber gangen prenfischen Monarchie ift bie "Rolnische Beitung", gefährlich, weil fie nach bem Dufterbilbe einer gemiffen Battei in bem gahrmaffer eines vielfarbigen, beständig mit trigerifchen garben fpielenben, uur im Saffe gegen mabres Sichenthum fich consequent bleibenben Liberalismus bie Sturmetwellen ber tiefgebenben Revolution gu bergen, eine eigene Occidenticiteit errungen bat. In fritischen Momenten faut der immer biefem falfchen Liberalismus bie Larve vom Beficht, web ber alte Rirchenfeind ficht in feiner Raturgeftalt mit ber when Mige und im Dhnehosenhabit vor une. Go ging es be "Minerin" in ben jungften Wirren, wo bie gange Revobilenspartei in bem Ausbruche eines Rrieges zwischen Deftermid und Breufen Die herannahenbe Auferftehung ber barniebergeftimpften Revolution ju erbliden mabnte. Soren wir, was bie Reue Preufische Zeitung über biefes Blatt in Ro. 263 feet.

"Die Rölnische Zeitung enthält in Ro. 268 und 269 wei Estaritel, die an Bosheit — und Plattheit babei — Ales Abertreffen, was von dieser Saerin des Unfriedens noch ausgegangen ift. In dieser Stunde der außersten Gessahr fordert sie auf zum Mißtrauen gegen das Ministerium ucht allein, sie fordert auf zum Mißtrauen gegen den König, sie sucht den König lächerlich zu machen und das Alles unter dem heuchlerischen Borgeben des preußischen Patriotismus. In diesem Grade höhnisch und unpatriotisch ist selbst die Deswertatie nicht, und wir wissen nun vollsommen, was die theis nichten Liberalen wollen."

Segen ein Blatt, welches in einem so ernsten Momente, wie ber bamalige war, wo die Kölnische und die Reue Preusische Zeitung ihre Ergüsse niederschrieben, jum Ristrauen segen ben König aufforbert, und um seiner Aufforderung Rachbrud zu geben, die Person des Königs selbst lächerlich zu mehen sucht, wurden die strengsten Rapregeln der Staatsregierung in dem einzigen Factum einer solchen treulosen, allen Pflichten eines Unterthans widersprechenden, barum verrätherischen Handlung, wie der von der Neuen Preußischen Zeitung an der Kölnischen gerügten, eine vollständige Rechtsertigung sinden. Welche Sprache, so sollte man meinen, wird nicht die Neue Preußische Zeitung, die in solchem blinden Anlause auf die Bolschalle losstürmte, dem treulosen Treiben der Kölnischen gegenüber geführt haben, einem Treiben, das sie mit nachten Worten als auf Trennung und Absall von Preußen ausgehend bezeichnet? Sehen wir nach, was sie sagt; sie rust aus: "Schenft der Herr uns den Sieg: wohl, wir werden das verrätherische Bols wieder unterwersen, und bann werden wir die, die Heloten Gesinnungen gezeigt haben, als Heloten zu behandeln wissen."

Da hat alfo bie Reue Breußifche Zeitung feine Dagregel fur bie Begenwart angurathen, fie hat nur eine Drohung fur bie Bufunft, Die ungewiffe Bufunft eines möglichen Sieges; und welche Drohung? - Die Drohung gegen ein bee Berrathe bezuchtigtes Bolf und ber Belotenbehandlung berer, melche Belotengefinnung gezeigt haben, wobei man nicht weiß, ob man biefe Belotengefinnung bem gangen Bolfe am Rheine und in Beftphalen, ober blog ber Rolnerin und Conforten ans bichtet. Sieht man auf ben Grimm, welcher in ber Reuen Breufischen Zeitung fich wegen ber mabrheitegetreuen Berichte fund gab, Die von ber beutschen Bolfehalle aus allen Theifen ber Rheinlande und Beftphalens über bie Stimmung bes bortigen Bolfes bei bem brobenben Ausbruch eines morberifchen Bruderfrieges, eine gedrudte, aber ben Befehlen ber rechtmäßigen Dbrigfeit treu geborchenbe Stimmung, gebracht wurden, muß man anfteben, ob die freche Drohung ber Belotenbehandlung eines "verratherischen Bolfes" nicht bem fatholifden Bolfe ber Rheinlande und Beftphalens gegolten bat, welches feine Luft bezeugte, in bas Rriegogefdrei ber Berliner Blatter, und namentlich ber Reuen Preugischen Zeitung einguftimmen, und fogar in offenen Berbacht ber Reuen Breufiichen Beitung gefallen war, als tonnte es fich jum Abfall

berleiten laffen.

Und wenn bem so ware, wenn jener zweibeutige Ausbruck, verrätherisches Bolt", nicht ber liberalen Klique ber Kolnischen Jeitung, bie auf jeden Fall auf ben Ramen eines Wolfes nicht Anspruch machen kann, sondern wirflich den fatholischen Univerhanen Preußens in jenen Gegenden gegolten hätte, läge dann nicht am Tage, daß das Kreuz an der Stirne des Preußenblattes nur die Dede jenes unlautern Grolles sei, von weichem wir sprachen? Welchen Namen verdiente ein solches Benehmen, das wegen der keineswegs unerwarteten Treulosigsitig einer liberalisstrenden Revolutionsclique, die man selbst, und war wider Willen der dortigen Landesbevölserung, in den keinankalten und durch Unterdrüdung der katholischen Presse ges gezogen hat, ein ganzes Bolf mit den Stlavensessen bestocht? Welchen Eindruck muß eine solche Eprache auf diese Bevölserung, namentlich im Angesicht der Kankande, in Desterreich und anderwärts den katholischen Kreibeiten, machen, die man freiwillig, ohne Zwang der Kankande, in Desterreich und anderwärts den katholischen Kreibeiten gewährt hat?

Wir wollen übrigens erwarten, baß bas gegenwärtige Minkerium die Ungerechtigkeit, welche von dem früheren gesete die Bolfshalle und ihre Redaction, unter Aufhepung der Reum Preußischen Zeitung, begangen wurde, wieder gut zu machen trachten werde. Es will und bedünken, daß das Rischerium Ranteuffel Anstand nehmen follte, die von dem Mischerium Ladenderg ausgegangene Naßregel aufrecht zu erhalste, und die Berantwortlichkeit derfelben, entgegen seiner Friedendpolitik, welche es auf eine nicht erfundene, sondern wahre, letdhastig vorhandene, von der Bolfshalle treu berichtete Stimmung des preußischen Bolfes sußt, durch deren Aufrecht-

baltung auf fich zu nehmen.

## IX.

# Curiofa aus der Tagesgeschichte.

Es find nun acht Jahre, ba (1842) begruffenne ein "pos litifcher Rachtwachter" mit bem Lieblein:

D wunderreiche Stadt der Reuhellenen, Apollo: Antilg mit Silenes: Finnen, Romodienhaus, voll neuen Trobels innen, Angen bemalt mit hochantifen Scenen! Gin Bfaffe beklamirt flatt Demofthenen, Das Ruchelmenfch erfest bie Charitinnen Und fchenft ben ewig durft'gen Pierinnen Boct und Salvator, ihre Sippotrenen.

Stellt boch an's Thor als stabtisches Gewappen Gin griechisch' Götterbild mit kahlem Scheltel, Borauf der Infut bunte hängelappen; Gebt in die Linke ihm ein leeres Seidel, Ihm in die Rechte drei Stud Kruzistre: So habt ihr München im modernen Wire!

Wie fich boch bie Beiten anbern? fagt Fastaff. Best maben fie biefen Nachtwächter zum Oberkellner ber burftigen Bierinten in der geschmähten Bier- und Pfaffenstadt und er ift vieleicht so gnäbig, die fette Stelle anzunehmen! Eine finnreiche Art, ben vaterländischen Sinn zu ehren und zu pstegen und eine seltame Antwort auf ben jungft gehörten schönen Spruch:

> Alter Sitten treue Grben, Baprifch leben, baprifch fterben !

Freilich hat feitbem ber Rachtwachter feine Delobie geanbert, r murbe mohl nicht mehr fo unfein fingen, bas bunft uns aber noch feinen Grund, bag wir ihm barum gleich ein warmes Deft bereiten und nach bes Fremblings Bfeife tangen follen. In ber Bopfgeit fagte man : "Gin gebranntes Rind fcheut bas Feuer;" bas ilt aber auch nicht mehr; benn wir fonnten auch ein Dachtmacherliedlein von folden berbeigetrommelten Benie's fingen, bie fur Babern wie eine Diftgabel auf ein Auge paften, ein Lieblein groß enug, um bamit feche Jahrgange bes hiftorifden Tafchenbuches on Sormaier anzufullen ! Da baben wir noch fo einen ftedbrieflis ben Staatspenfionar, ber bem baberifchen Bolfe bie Ehre ermeist, ich von ihm futtern gu laffen; in Frantfurt batte er fein Licht eigen fonnen, ba fchwieg er aber wie ein Fifch, und nun nennt r, une gum Danfe, unfere Univerfitat mit lausbubofratifcher Beinpeit ,eine Pflangicule bee Cretinismus" in bem babeifchen Bootlen. Schabe, baf ber Wefegvorichlag von Laffaulr in inferer Rammer nicht burchging , babin lautend : bei gemiffen 21t= ocitaten ber Breffe gegen bie öffentliche Chre und Moral ben Deiquent auf offentlichem Martte burch ben Scharfrichter gu mauldelliren, ba febe anderweitige Berührung ehrenrührig : vielleicht atte ber Schmurgerichtohof von Dberbabern bier Belegenheit gehabt, in Schulbig in Gachen verletter Landesehre auszusprechen !

## X.

#### Austria Polygiotta.

Beitrag jur Boller . und Sprachenfunde Defterreichs.

## I. Einleitung.

Die beutschen Angelegenheiten haben endlich, Danf ber wirbenellen und eintrachtigen Saltung Defterreiche und feiner Serblideten bem Barticulariomus preußischer Ufurpations= geitfte gegenüber, biejenigen Bahnen ber Entwidlung eingefolgen, bie bem zu schaffenben Werke einzig und allein, auf in Bafts faate und volferrechtlicher Bertrage, jugleich Fefigtet und Dauer zu verburgen im Stande find. Wir berifen es als eine gunftige Borbebeutung, bag ber erfte unter ben fanf in Dreeben gur Revifion ber Bundesverfaffung ge-Wocken Ausschuffen, welcher Die Organisation ber oberften Sanbesbehörbe und ben Umfang bes Bunbesgebietes ju beras fa hat, unter bem Brafidium Defterreiche, eine Dehrzahl ficher Staaten umfaßt, die ber "großbeutschen" Politif bulbigen, benn wir glauben in biefer Bufammenfepung eine vorlanige Barantie für bie Aufnahme ber öfterreichischen Befammtmonarchie in ben beutschen Bund erbliden ju burfen, woon wir uns weiterbin bie wirffamfte Sicherftellung unferer nationalen Bufunft verfprechen murben. Damit gefteben wir, baf wir bie Auffaffung ber befannten öfterreichischen Dentschrift XXVII. 10

ollfommen theilen, ber freilich ein anberes Bilb biefer natios alen Bufunft "vorfchwebte", ale jener Ginheiteftaat mit feter "fcharfumriffenen" Berfaffung, wie ihn Dahlmann proectirt und Rabowig ju ben Grangen ber außerften Dogchfeit binbegleitet bat. Done bie flaren und bestimmten Uneutungen jener Denfichrift ber geringften Berudfichtigung gu purbigen, flammerte fich bamale ber feichte Rationalismus nferer Berfaffungemanner an ein Bort, bas er nach Art es madern Bolonius mit faben Bigeleien gu Tobe beste, gu ffenbarer Ingicht, baf ihm eben bas Befen ber Ctaatsfunft 18 Runft, benn bafur galt fle ben größten Beiftern alter nb neuer Beit, verschloffen geblieben ift. Dem berufenen tunftler fchwebt immerbar bie 3bee feines Berfes im Gangen nd Großen vor, fo bag er es nach Mogarte treffenbem Ausrude "mit einem Blid gleichfam wie ein fcones Bilb, ober inen hubichen Menichen im Beifte überfieht, und auch nicht ad einander, wie es bernach fommen muß, fonbern wie leich Alles gufammen", barum halt er boch zugleich bie Beingungen ber Ausführung "nach Contra - Bunft, nach Rlang er verschiedenen Inftrumente et caetera et caetera" fest im luge, und es entftehen fo unfterbliche Schopfungen, bie meber er bloge Technifer bei aller praftischen Bewandtheit improvifien, noch ber geschicktefte Mathematifer jum voraus berechnen önnte.

Ich weiß nicht, ob Räftner sein Bersprechen, ein mustalisches Meisterstud bloß nach ben Gesegen bes Generalbasses
u construiren, jemals gelöst hat; so viel ift gewiß, baß ein
olches in keinem Konzertsaale und auf keiner Buhne zur Auführung gelangt ift. Analog verhält es sich mit ben Schöfungen ber Staatskunst; man kann ein geseierter Lehrer ber
Staatswissenschaften seyn und die Theorie der besten Bersassung
keichsam an den Fingern herzählen; man kann eine Constituion für einen gegebenen oder nicht gegebenen Staat, etwa
s beutsche Reich, die in die einzelnsten Paragraphen und
uterparagraphen ausarbeiten, und das Machwerk bleibt darum

bod ein biofes Rachwerf burrer Abftractionen und Schulbes griffe, fo febr es fich auch zu einem Machtwerf, zwingenb für Die Rationen und ihre gurften, aufzublasen versuchen mochte. bier haben wir Generalbag und Contrapunft, bas heißt bas bloge Berftanbesmoment, in fcharfer Abgrangung, aber one Rlang ber verschiebenen Inftrumente et caetera et caetera, mit andern Borten, ohne Rudficht auf Die Bedingungen finnlicher Birflichfeit, und andererfeits ohne bie fcopfetiche 3bee, bie über bem Werfe und vor bem Runftler fcwebt, mb beiben erft bie hobere Beibe gibt. Der Berftand ift ein Coneinant, bas ber ichlichte Bauer ale gefunden Denfchenweftenb. ber Afabemifer ale nicht felten frante Reflerion in gleicher Beife, wenn auch nach verschiebenen Graben ter Ruftur, befigen; bie Inspiration aber, in welcher jebe Rung wurzelt, ift ein Beichen f, bes Bufalls fagt ber meberne Atheismus, ber gottlichen Bahl glaubt ber reliable Sinn aller Beiten, und eben fo ift ber Reichthum finnliger Resenselemente ein Borjug, ben wir uns nicht geben finnen, fonbern ber une nach bem Rathichluge ber Borfehung gegeben ober verfagt wirb. Jene umfaffenbe Macht ber 3bee wie biefer Reichthum finnlicher Bebingungen find aber im wermalen Berlauf irbifcher Angelegenheiten, fo gu fagen Cormite; benn eben in ber Bemaltigung ber letteren bemabrt ine thre flegreiche Rraft, und wo eine gewisse Mannigfaltige th folder Elemente nicht vorhanden ift, ba wird man auch wich ber 3bee vergeblich fuchen. Bergleiche man g. B. felbft auf ben Gebiete bes Beiligen, ben Charafter bes Ratholicismus mit benjenigen bes Protestantismus; nuchtern wie bie Erscheinung bes lettern ift fein Wefen, und nur in ber mittlern Region unfruchtbarer Berftanbesbegriffe fühlt er fich heimisch; iener bagegen ertobtet nicht bie finnliche Formenfulle, wie men in untunbigem Difverftandniffe ihm vorgeworfen, noch afict er in ihr ben Beift, wie ein finfterer Buritanismochte glauben machen, sondern er burchbringt fie mit bemfelben lauternd und verflarend, in achter chriftlicher Runft und Lebensanschauung.

Und um auf bas Brofane jurudjufommen, wer mochte glauben, baß auf bem Dartifchen Sanbe jemals anbere Dufen und Gragien gebeihen fonnten, ale bie von Gothe parobirten? Belche andere Philosophie fonnte in ber Capitale norbischer Intelligeng bas Burgerrecht gewinnen, ale jene ber objectiven Logif mit ihrem monotonen Ginerlei bes bigleftifchen Dreichlage? Go hat benn auch bie hohere, mahrhaft organifirenbe Staatofunft eine große Bielfeitigfeit bes Bolfolebens und feiier Intereffen, wir wollen nicht fagen gur Urfache, aber boch ur nothwendigen Borausfegung, um aus ihr mannigfaltige Unregungen ju ichopfen und in ihr ein ausgebehntes Reld ibe er Birffamfeit gu finben. Dem preußischen Staate fehlt es einesmegs an folchen Glementen, und namentlich batte ber Bewinn ber Rheinlande, von Diefer Seite aufgefaßt, eine un= erechenbare Bedeutsamfeit fur ihn haben fonnen; aber bie Art feines Entstehens mar von Anfang an eine fo wenig oranifche, bag nur bie ftrengfte Uniformitat bes militarifchen ind bureaufratischen Spfteme bie "Ermerbungen" festzuhalten ermochte, womit eben bie Regierung fich bie Bedingungen ur jene Staatsfunft im großen Style felber abichnitt, und fo eben wir bie preufische Politif fich ohne bobere 3mede, ie bes Eigennuges, mitunter freilich in feltfamen Capriolen ch gefallend, auf einer Leiter auf und ab muben, beren nterfte Staffel ber Umtrieb, beren oberfte bie Intrigue, beren wischenglieder Tergiversationen aller Art bilben, und welche uf militarifchem Unterbaue rubend an ben bierarchischen Aufau bes Bureaufratenthums fich anlehnt.

Für ben Geschichtesorscher und Staatsmann verband sich mit ieser Politik das Interesse eines Wetterglases; benn sah man sie och oben und guter Dinge, so traf dieß gewöhnlich mit einer ründlichen Verwirrung ber europäischen, und insbesondere der eutschen Angelegenheiten zusammen, und blidte umgekehrt der himmel heiter zu den Weltgeschicken, dann brütete sie wie in

bunpfem Mismushe tief am Boben, das Auge unverwandt auf das rollende Rad geheftet, um den Moment des Umschwunges nicht ungenüht zu verpassen. Möge sie endlich, dieß ist unser aufrichtiger, aber mit wenig Zuversicht gehegter Bunsch, für die Zukunft den ernsten Willen haben, so weit es noch in ihrer Kraft liegt, einen würdigeren Charafter anzunehmen!

Benben wir hingegen unfern Blid auf Defterreich. Bier begegnet ibm jene Mannigfaltigfeit ber Elemente mohl barf man fagen in überfchmanglicher Fulle, junachft in einer Dichrieit fcarfausgepragter Rationalitaten, bie auf ein burch We Ratur verfchwenberisch ausgestattetes Territorium von ber ghalichften geographischen Lage vertheilt, und in reiche, gefellfoftice Glieberungen, von theilweise altständischem Charatu organisch abgestuft, sich, eine jede in eigenthumlicher Infaffung ber bem menfchlichen Gefchlechte gemeinschaftlichen intellectuellen und materiellen Intereffen, geltenb gu machen . Anden. Ungern verfagen wir es une, bie angebeuteten Buge den auszuführen; wir wurden ein Bild von großartigem Bollethum zu entrollen haben, beffen Schilberung allein schon mar eine bantbare Aufgabe gewähren, jugleich aber alle Rifte, auch einer geubteren Feber, in Unspruch nehmen murbe. Und bebenkt man, baß ein großer Theil biefer Schape ber meralifchen und physischen Ratur noch ungehoben in ben Shachten ber Gemuther und ber Erbe ruht, Die nur ber Lofung harren, um erfrischend und befruchtend in bas Leben ber Gegenwart überzuftromen, bann fchlägt unfer Berg banibar bem jungen, gutunftreichen Raifer ber Felix Austria entgegen, ber in einer Zeit, ba bas irregeleitete Deutschland, uneingebenk ber Bergangenheit, fich neuen Goben zuwandte, mit bem Bahlfruch viribus unitis ben unauflöslichen Bund bes verjungten Defterreiche mit bem verjungten Deutschland bestegelte.

Freilich liegt in biefer Berschiedenheit ber Bolfestamme, bie sicht felten ben Charafter bes Gegensapes annehmen wirb, eine

Ĺ

Befahr für bie Integrität sowohl bes materialen, ale bes formalen Bestandes ber Monarchie, und gerade biefe Seite bes Berhaltniffes wird fich ber oberflächlichen Betrachtung, jumal wenn eigennus sige Sintergebanten babei im Spiele finb, am ebeften aufbrangen. Deutschland vor bem fonft unvermeiblichen Schidfal gu bemabren, in ben Strubel bes Rampfes bineingezogen, und von ben Folgen feiner Entscheidung, wie fie auch fallen mag, alterirt u werben, ober baburch boch in feinem eigenen, fo fcon eingeleiteten Kruftallisationeprozeß eine Storung ju erfahren, bas richeint allerdings wie eine Pflicht bes Patriotismus, fo lange nan bas beutsche Baterland in bem Rayon einer beliebigen Demarfationelinie, etwa jener bes Baster Friebene, aufgeben Bas ift bes Deutschen Baterland? Diefe jum Ratios nalhymnus, ju unferm rule Britania geworbene "beutiche Frage", fann ihre Untwort nur aus ber Gefchichte icopfen, und venn une bie Beichichte lehrt, bag ohne Defterreich und feine perichiebenen Rationalitaten ungweifelhaft ber turfifche Salbnond fein milbes Licht über ben geographischen Begriff Deutschand ergießen murbe, in fofern nicht etwa vorher ober feitbem ber gallifche Sahn ben Connenaufgang einer neuen Weltmonarchie im Ginne Beinriche IV. angefraht hatte, mahrlich bann pare es wenigstens eben fo patriotifch, als flug, Die Confoibation bes Baterlandes bamit ju beginnen, bag man fein altes, viclerprobtes Bollwerf aufgibt, um es felbft nach ber Lieblingeauffaffung preußischer Staatsmanner ju einem Bollverte Breugens ju machen, womit man jugleich bie fieben Millionen Compatrioten bes öfterreichischen Raiferftaates erpariirt, in patriotischer Bergichtleiftung auf ben Ruhm, auch on biefen fieben Millionen Bungen pater patriae genannt gu Doch geben wir nicht bem beutschen Samlet bas Recht, und nun vorzuwerfen, bag wir unfererfeits bas arme Bort Baterland ju Tobe hegen, und fehren vielmehr gu bem Ernfte auch bes Musbrudes jurud, benn jener ber Befinnung hat uns feinen Mugenblid verlaffen, welchen bie Bebentung bes Begenstanbes forbert.

Die Sachlage ift einfach biefe. Die brei Beftanbtbeile bet mitteleuropdifch - beutschen Reiches einzeln genommen find: Befammiofterreich, Befammipreußen und ber Staatenfompler ber ibrigen Bunbesglieber, mag man blefelben wegen ihrer Lage gu Defterreich und bem Sauptforper Preugens unter bem Ramen Befteutschland, ober im Gegensat ju ber gemischten Berollrung beiber Grofftaaten unter ber Bezeichnung reines Deutschland, ober endlich, und bieß mare bie paffenbfte Benennung. insofern fie fich auf die gemeinschaftliche Conftituirung biekr Staaten ju einem Bunbesftaate als Blieb eines beutichen Dreiftagtenbundes grunden ließe, unter bem Ramen ber vereis nigten Staaten von Deutschland zusammenfaffen. War bas Berbaltniß biefer brei Rorper ju einander bieber zwar nicht bas einer vollfommenen Bleichgültigfeit, fo hatte es boch offenbar einen blos arithmetischen Charafter, vermöge beffen fich bie Rrafte im Gangen wohl fummirten, theilweise aber auch, ba bie Intereffen ber Großmächte Defterreich und Breugen mit benen ber gleichnamigen Bunbesglieber und ihrer Ditftanbe nicht felten im 3wiefpalt maren ober geglaubt murben, einanter aufhoben, und fo fur bie Gefammtheit verloren gingen. Es fragt fich nun, ob nicht gerabe bas wesentlichfte Intereffe bicfer brei moralifchen Perfonlichkeiten, bas ber Gelbfterhalting, bie Forberung an fie ftellt, ihre Rrafte auf eine wirt. femere Beife, ju einer mabrhaft faftorifchen Berknüpfung, in ber fie fich nicht blos abbiren, sonbern vervielfachen, ju vereinigen ).

Denten wir uns junachft Defterreich, bei feinem entschiesbenen Bedurfniß einer größern Centralistrung, lediglich auf sich selbst angewiesen und von dem lebendigen Wechselverkehr mit bem übrigen Deutschland ausgeschlofen. Gin Blid auf die

<sup>\*)</sup> Die Berkuhpfung von der Form 2 + 3 + 4 = 9 nennt man bekanntlich eine arithmetische, von der Form 2 × 3 × 4 = 24 eine faktorische.

Bevolferungecharte ber Monarchie zeigt une im Rorben und m Guben Glavenftamme, Die in langgeftredter Muebehnung pon Beften nach Dften, ben größten Theil ber gufammenbanenben beutschen Bevolferung, bas gesammte maggarifche Sprach: gebiet und bie Ballachen bee Raiferftaates amifchen fich fafe en. Die nordliche Rette, aus Ggechen, Bolen und Ruthenen peftebend, treibt einen berben Reil in Die beutiche Bevolferung binein, indem fie ihre letten Muslaufer bie nabe an bie fub. peftliche Grange Bohmens fenbet und bie Deutschen jenfeits piefer fcmalen Berbinbungebrude im Nordweften bee ganbes und in Deftreichifch Schleften von ihren Stammeegenoffen trennt: Die fübliche wendisch ferbische Abtheilung ber Claven icheibet Die Romanen bes Dftens von benen bes Weftens, Die Ballaben von ben Stalienern bes lombarbifch venetianifchen Ronig-Beibe Zweige aber reichen fich bie Sand in Ungarn, po gabireiche Infeln von flavifcher Bevolferung aus bem Rorben und Guben fich begegnen. Unläugbar gemahrt biefe terris oriale Bertheilung ben Glaven große Bortheile über bie anbern Bolfestamme, indem fie bie unter fich verwandten: Deutsche pier, Romanen bort, theilmeife trennen, Die Debrgabl ber ungleichartigen aber: Deutsche, Magnaren, Ballachen von wei Seiten mit ftarfem Urme umfaffen. Rumerifch verhalt ich bas flavifche Element ju bem nichtflavifchen ungefahr vie 15 ju 22, fo gwar baß es bem beutschen und romanischen e boppelt, bem magyarischen breifach überlegen ift, mabrend bie übrigen 3 ber Bevolferung fich auf Armenier, Bigeuner und Juben ungefahr in bem Berhaltnig vertheilen, bag auf einen Armenier fieben Bigeuner und auf einen Bigeuner fieben mithin 49 Juden auf einen Armenter gu gablen fom-Das Bewußtfein ihrer gunftigen Lage und ihrer großen relativen Majoritat ift bereits in ben Claven, barüber burfen wir und feineswege taufchen, mehr ober weniger ermacht. Bei porausgefetter Ifoltrung Defterreiche murben fie biefe ihre naturliche Braponberang ju einer rechtlichen Geltung ju bringen uchen; es murbe ein Nationalitätenkampf entfteben, in welchem

fie vielleicht aufänglich und zeitweise einen ber übrigen nichtbentichen Stamme gu Bunbesgenoffen gegen bie Deutschen gewinnen fonnten, fo lange biefe eine gewiffe hiftorisch saftische mb geiftige Suprematie ju behaupten mußten: bald aber murbe de Beitpunft eintreten, wo fie fich ben verbunbenen Richtflaben gegenüber in absoluter Minoritat faben, und bamit bas Bederfnis fühlten, in ber materiellften und handgreiflichften Aufaffung bes Panflavismus ihr Beil zu fuchen, fich auf bas amaltige flavifche Sinterland ju ftugen und fo mit ruffifchem Befallenthum bie Berrichaft über bie anbern Stamme ju erfaufen. Babricheinilch murbe es bann im Intereffe bes Cgaren timen, einen Theil biefes flavischen Borreichs abzuscheiben und mit feinen volnischen Brovingen zu einem relativ felbftftanbigen Bolen an verbinden, bamit bie gegenseitige Giferfucht beiber Reiche ihre gemeinschaftliche Abhangigfeit von Rufland ficher felle und ihre Thatigfeit nur in ber Richtung nach Beben fic vereinige, mabrent gleichzeitig bie Plane auf ben Daen ihrer ungeftorten Berwirflichung entgegen reiften. Beider Berfaffung wurde nun ber unmittelbar benachbarte beutiche Beften bem porbringenben Glavenihum gegenüber-Riber ?

Der erfte Angriff wurde Preußen treffien, von welchem bas wiederhergestellte Polen seine sehlenden Bestandtheile, das stadistre Desterreich die Provinz Schlesien zurücksordern wurden. Das Rußland nur im Einverständniß mit Frankreich aggressiv wischren könnte und wurde, bedarf wohl kaum der Erwähnung; General von Radowitz hat die hohe Wahrscheinlichkeit dieser Combination zu verschiedenen Malen öffentlich ausgesprochen, und eben so einsichtsvolle Männer vor und nach ihm. Welche Situation für Preußen! nach Often offene Gränzen und eine Bedilterung, die unter ungünstigeren Voraussesungen als wir se hypothetisch annehmen, die Empörung und den Bersuch der Lostrennung wiederholt haben, im Westen die bekannten "Histen" deren französische Sympathien unter dem preußischen Sofien wir bedauern, aber

eiber auch begreifen fonnen. Bon auslandifcher Bunbeegenofenschaft mare mohl nur auf Englande Erfenntlichfeit fur bie Freihandelepolitif bes beutichen Bunbesftaates unter preufifcher Begemonie ju rechnen. Diefer Bunbesftaat felbft aber batte ich ale Confequeng ber Berriffenheit bes preufischen Ctaate. gebiete, beffen Saupttheile nur vermittelft ber vielbesprochenen Stappenftraffen in birefter Berbindung fteben, mit berfelben Rothwendigfeit ergeben, mit welcher er bie jebenfalls problematifche Garantie feines Beftanbes eben nur von England burch Sulbigungen an beffen Sanbeleintereffen batte erfaufen fonnen. Er mare guftanbegefommen, biefer Bunbeoftaat, aber in melber Muebehnung? In bem gunftigften Falle, bas beißt, wenn pie Roth Defterreiche noch größer und andauernder gemefen mare, als fie es war, und wenn die Revolution ben übrigen fubbeutchen Regierungen ebenfoviel Terrain abgewonnen batte, wie ber babifchen, bann hatte er mogl cherweife bas gange aufferfterreichische Deutschland umfaffen fonnen; möglicherweife, benn & hatte fich bann immer noch gefragt, ob und wie weit Breuen felbft, nachbem es burch bie Revolution ju biefem Biel gefommen, nach "feinem Bruch mit ihr" fie überwältigt hatte. In biefem Falle mare bie Lostrennung Defterreiche von bem ubigen Deutschland vollftandig und bamit feine Glavifirung unverneiblich gemefen, es mare ihm ein Intereffe ber Eroberung fo gu agen aufgebrängt worden, fo gut wie Franfreich, fo gut wie Rufland, und gwar porquefichtlich mit letterem im Bunbe. Bas bann bas enbliche Loos biefes beutschen Bunbesftaaes mit fo vielen Reimen innerer Berriffenheit fein mußte, as male fich aus, wer bagu ben Muth bat. Wahrscheinlich purbe er gerabe nur fo lange ber Dreitheilung wiberfteben onnen, bis etwa bas großmuthige Albion um Sannover gu errondiren, fich ju einer Biertheilung berbeiließe.

Das Resultat wurde im Wefentlichen basselbe bleiben, ollte es auch unter anderer Modalität zu Tage treten, wenn ie Mainlinie die Granze des Bundesstaates bilden wurde. Daß ein solcher Bundesstaat unter ber erblichen Borftanbschaft

Breufens bie entschiebenfte Tenbeng jum Ginheitoftaate haben, mb in biefem Streben ben Wiberftand Sannovers und Sachfent balb beftegen murbe, liegt in ber Ratur ber Sache. Eben fo flar ift es aber, bag awifchen ben fubbeutschen Staaten und Deflerreich nur bas Berhalinis eines Staatenbundes moglich ift, und barans folgt weiter, bag bie volferrechtliche Berbindung Nices Staatenbundes mit jenem Bunbesftaat fich lediglich auf de Cout - und Trubbunbnig befchranten fann. Der Rube we Europa fonnte bieß unmöglich ju Gute fommen, benn wene ein Offenfivfrieg auch freilich nicht von einem biefer loder verbundenen Rorver ju beforgen mare, fo murbe boch jeber für fich ben Angriff ber Rachbarmachte, Die in Diesem Kalle nicht einmal nothwendig einer Allianz bedürften, besto unzweifellefter berausforbern. Der Reutralität Rorbbeutschlands bei diem Mugriffe Franfreiche auf ben Gubweften murbe burch bie Beragraphen eines Schut . und Trutbundniffes viel weniger vorgebengt fein, als burch bie frühere Reicheverfaffung, unb bei einem Angriffe Ruglande auf ben Rorboften fonnte bereits ber flavifche Ginfluß von Defterreich aus in bem Guben fo feften Sing gefaßt haben, bag eine Betheiligung bedfelben an ber Abwehr gleichfalls unterbliebe.

"Aber heißt das nicht mit Windmühlen fampfen," wird dem einwenden, "von dem Allen ist ja feine Rede mehr." Desto besser! Allein zwei Jahre lang war die Rede davon, als vo der Ausschluß Desterreichs aus dem deutschen Bunde und die Umgestaltung desselben zu einem pseudonymen Bundesstaat, der in Wahrheit ein Einheitsstaat gewesen wäre, als ob dieß Wes das dringendste Bedürsniß der Gegenwart sei, dem man "Rechung tragen" musse, wenn nicht eine zweite Revolution die Throne stürzen sollte: "Einheit! Einheit! Einheit! auf ihr deruht die Sicherheit des Baterlandes nach Innen gegen die Revolution, nach Aussen gegen seine lauernden Keinde von Dit und West." So sprachen die Edelsten der Ration und denten frischweg ihr Staatsgebäude der Zusunft auf die Resvolution nach Innen und schusen mit fühnem Griff dem Bas

erland einen neuen Feind nach Außen, uneingebent bes alten Erfahrungsfates, daß ein Feind, der früher Freund gewesen, der gefährlichste von allen sei. Und als nun ihr Haus, das sie so "stattlich gebauet," zusammenstürzte, weil es auf Sand, auf so treulosen sandigen Sand, wie er nur immer in der Mark zu sinden ist, gegründet war, da gingen sie keineswegs n sich, da verdichtete sich nur der Schleier, mit dem der Rausch der Leidenschaften ihr Auge umflort hatte, und sie haren in verschlossenem Grimm der Zeit, die ihnen das große Wort wiedergibt, einstweisen das Mistrauen gegen die Regierungen schürend, zu dem nicht der kleinste Theil des Volkes ohs tehin nur allzusehr geneigt ist.

Der panifche Schreden ber Margtage hatte ben meiften, im nicht gu fagen allen, Regierungen Berfprechen abgenobigt, bie bas Daag bes Bunfchenswerthen und Seilfamen weit iberschritten. Demungeachtet glaubten fie ihr Bort in feinem pollen Umfange einlosen zu muffen, und faben lange, vielleicht u lange einem Treiben gu, welches bas Grundpringip bes bieperigen beutschen Staaterechtes, bag bie Couveranetat ungebeilt in ben Furften rube, von vornberein auf ben Ropf getellt hatte; fie ließen es inbeffen an Warnungen und pofitiven Indeutungen ihrer Buniche feineswege fehlen; allein, ale bie Nation, die boch auf ben befannten Bundesbeichluß bin gur Bereinbarung gewählt hatte, in ben grellen Wiberfpruch mit ich felber trat, baß fie bem manbatwibrigen Beginnen ihrer Reprafentanten, Die ben an ber Regeneration Des Bunbes ibnen eingeräumten Untheil in einen Ausschluß ber Fürften von em Berfe zu verfehren trachteten, ihre moralische und theilveife fogar ibre phyfifche Unterftugung lieb, anftatt biefes ufurpatorifche Unterfangen ber Constituante auf bas Rraftigfte gu esavouiren und fich baburch ben Anfpruch auf eine neue Bahl offen zu erhalten, ba hatte fie unzweifelhaft auch von bem Standpunfte bes Rechtes und nicht blos von bem ber Macht us, welche bie Regierungen ingwischen wieder gefunden hat= en, ihren Untheil an bem Berfaffungewerfe muthwillig verihrer Gesammtheit nicht blos über bas einzig zulässige Prinzip, sondern auch über die einzig zulässige Form, wie sie durch bas Bundesrecht vorgezeichnet war, sofort geeinigt hätten. Rachem blefes Ziel endlich auf dem langen und kostspieligen Wege über die furhessischen Etappenstraßen annäherungsweise erreicht ift, hoffen wir mit Recht von der Weisheit der Desterreichischen Staatslenker und von dem erprobten Patriotismus der große deutschen Regierungen, von dem reuigen Preußens und seis un Berbündeten, daß ihnen die Lösung ihrer großen Ausgabe zur Genüge aller Besonnenen gelingen werde.

Dieft Aufgabe felbst aber wird im Wesentlichen mit bem 3mel ber alten Bunbebverfaffung jufammenfallen, bie Gelbft-Madgleit, fowie bie innere und außere Sicherheit ber einzel-Bunbesftaaten gu mahren und nur in ben Mitteln gu bies fen 3mede wird ben veranberten Beitverhaltniffen gemäß eine wie der weniger burchgreifende Mobififation eintreten musfr. Ramentlich ift es bie Revolution, welche unmittelbar bie Gestitabigfeit und innere Sicherheit, mittelbar auch bie auffer fowohl ber einzelnen Bunbesftaaten als ihrer Befammtheit afe als je gefährbet, und in ben verschiedenen ftaatlichen Bufanten ber Bunbesglieder verschiedene Sandhaben und Uns griffspuntte fur ihre burch und burch bestruftive Thatigfeit ge= funden bat, aber auch in Bufunft fo lange noch finden wird, 46 man nicht nach allen Seiten mit vollem Bertrauen, weil mit ganger für fich felbft zeugender Redlichfeit fich geeinigt hat. Und weiterhin ift es wiederum bas Rationalitätsprincip, weldes unter ben mannigfaltigen Bebeln ber Revolution bie furchte barften Birfungen hervorzubringen im Stanbe ift, mag es nun berechtigten Anfpruchen jum Ausbrud, ober verbrecherischen Bormanbe bienen, mag man es unvorfichtig überhoren, ster boppelt unvorsichtig ihm allzuviele Conzessionen machen. Defterreich wurde ihm am ficherften unterliegen, inbem, wie pir uns oben ausbrudten, feine Integritat nach zwei Seiten, bet formalen und materialen, von bemfelben bedroht ift: mare

İ

tamlich bas Reich unferer Frantfurter und Berliner Berfafunge Demiurgen über bie Biftion binausgebieben, bann mare as fich felbft überlaffene Defterreich ber Raturnothwendigfeit perfallen, die bem Staate über furg ober lang ben Charafter er großen relativen Dajoritat feiner Bevolferung aufgebrudt, ind einen erheblichen Theil beutscher Geschichte und beutscher Sultur ju einem Abichnitte panflavifcher Borgefchichte und Borultur begrabirt hatte. Und bliebe ferner bie Berbinbung mit em übrigen Deutschland eine fo partiale und eben barum auferliche, wie fie bieber gemefen, bann murbe freilich bie Regierung alle Bugel ber Centralifation über bas Daß angieben nuffen, eben bamit aber ben Reim nationaler Ungufriebenheit nahren, ber vorausfichtlich von Auffen, g. B. bem Balmerftonchen Rabinete ber fo lange mit Liebe gepflegt murbe, bis nach viederholten furchtbar blutigen Rampfen, bie ihre Rudwirfung auf Deutschland nicht verfehlen fonnten, die Monarchie in ihre Beftandtheile gerfiele ober gerriffen wurde.

Breugen mit feinen Unfpruchen einer Grogmacht, benen nicht eine fo große reelle Dacht gur Geite fteht, bag nicht eine übernatürliche Spannung ber vorhandenen Rrafte Die fehlenden rfegen mußte, fühlt eben barum einen fieberhaften und mahrhaft antalifchen Durft nach Machtvergrößerung, tantalisch, b. h. untillbar, in fo fern ber Bewinn von jedem Fugbreit gandes gu feiner Sicherung bie Groberung gehn neuer Fugbreiten erforbern murbe, in Wetten und Wagen, in welchem fich leicht ber fammtliche Lebensfond bes Ctaates in bemfelben Augenblid ericopft haben onnte, wo man fich ber Taufchung, am Biele gu fteben, uberteffe. Denn bie Baffen, mit benen man ben Groberungefrieg führen mußte, murben nicht blos ben Begner, ber boch eigentlich Freund fein follte, sondern zugleich ihre Träger, Die fich elbft in biefem Falle bie schlimmften Feinde maren, tobtlich perwunden, ber frangofisch verftanbene Constitutionalismus nam= ich und abermale bas Rationalitatepringip. Beibe unterftugen ich gegenseitig, bas ift gewiß; aber freilich nicht zu ben 3meden bes Lehrlings, ber ju bem gefährlichen Sollenzwang in fna::

1:6

Ü

Ħ

ŧ,

1

6

t

,

.

t

t

•

Þ

ı

Ł

3

ď

b

•

×

3

benbaften Uebermuthe greift, sondern im rastlosen Dienste ihrer Altmeisterin Revolution, die inzwischen, wie man sagt, an eisnem antifen Standbilbe der Gracchenmutter den funstgerechten Haltenwurf ihres neuesten rothen Purpurgewandes der Sozials demokratie Audirt.

Gin Rechtezustand burchgreifenbfter Solibaritat ift unfer wefentlichftes und bringenbftes Beburfniß, einer gegenfeitigen Saftbarfeit, Die fein Glieb, auch bas fleinfte und entferntefte nicht, von welcher Seite es nur immer fei, antaften läßt, sine baß bie Gesammtheit jum Schupe einfteht. frengen Gegenfeitigfeiteverhaltniß und in ihm allein wirb Defterreich bie Rraft finben, feinen Grundfat von ber Gleich. berechtigung ber Rationalitaten ju Gunften ber nichtslavischen Rinbergablen aufrecht gu erhalten; in bemfelben und in ihm dich wirb Breußen, ohne fortwährend auf ungerechte Beeinteldstigung feiner Ditftanbe finnen ju muffen, eine Rraftergingen mr Behauptung feiner Burbe nach außen, und bamit bie Doglichfeit gewinnen, Diefe Rraft mehr als bisher Junen gur Befreiung feines Boliblebens aus bem 3mange bes bureaufratifchen Bopfthume verwerthen zu fonnen; von ibm chich und einzig nur von ihm fonnen bie übrigen beutschen Regierungen einen moralischen, und nöthigenfalls auch einen handgreiflichen Rechtsschutz gegen bie von einer rabifalen Dinberheit beherrschten Rammermajoritäten erwarten, mit Bermelbung ber Saplla. Charpbbis, fich entweber einem machtigern Rachbarn in bie allzeit offen ftehenden Arme, ober ber Revo-Intion in ben gahnenben Schlund ju fturgen, bis endlich einmal bas beutsche Denfervolf ben unpraftischen, und schon barum für unfere Beit und für unfere Buftanbe auch fittlich verwerf. lichen Gebanken ber Bolkssouverainetat, so wie ben Ungebanfen einer Couverainetatotheilung "überwunden" haben wird. Damit biefe Solibaritat aber nicht bloß dem Ramen nach befebe, muß fie ihre Burgichaft nicht auf dem Papier suchen, fonbern im Leben, bas heißt auffer einer fraftigen Militars verfaffung vorzüglich in einer Berfchmelzung und Durchbringng junachft ber materiellen Intereffen als ber Bafis, auf velcher bann eine gemeinsame politische und intellectuelle Entpidlung fich mit Nothwendigfeit ergeben wird.

Es muffen ferner Inftitutionen zur Regelung biefer Interffen geschaffen werben als Mufterbilder eines achten Constiutionalismus, der die Rechte bes Boltes auf Mit- und Einprache durch eine Bertretung ber verschiedenen Intereffentenreise ehrt, ohne die Macht der Regierung in ihrer Thätigkeit
ür des Boltes Boht, welches erheischt, daß die Entscheis
ung von einem Standpuntte aus erfolge, der, unbefangen von
en Sonderintereffen, das ganze System derselben überschaut,
u lähmen. Das Berdienst, die Initiative zu diesem großen
Berte ergriffen zu haben, geburt vor allem der österreichischen
Staats funst; denn einer solchen begegnen wir, jeder Kenner
ver Geschichte wird uns darin beistimmen, auf deutschem Boven vorzugsweise nur in Desterreich, entsprechend eben, wie wir
m Eingang schon angedeutet, dem Reichthum und der Bielgestaltigseit seiner Staatselemente.

Mag biese Staatstunft zeitweise eine falche Richtung einzeschlagen, mag sie mitunter geschlummert haben (ist doch auch bem guten Homer bieses Menschliche begegnet), vorhanden var und ist sie, und wir durfen ihr vor Allem unsere Zufunst im so freudiger anvertrauen, als in dem Berfluß der europäizichen Zeitläufte der Moment gesommen ist, von wo an sie mit dem Systeme einer wesentlich erhaltenden Politis das eines besonnenen Borschreitens mit neuen Schöpfungen ohne Gesahr, gegen unsichern Gewinn einen sichern Bestand auf das Spiel ju setzen, verbinden darf und wird.

## XI.

## de Borgefchichte bes breifigjährigen Rrieges.

(Soluf.)

5. Dem Hauß von Desterreich seinbt bieselben Fürsten Birnenblich auß nachfolgenben Uhrsachen abholdt, und gramb: Gestich wegen verwaigerter, und nuhn oftmahls abgeschlages ver Fredeung ber religion; zum anderen, wegen des die Birsten und Ständt in justiti Sachen unter demselben Hauß m Prag und Speyer nit so wohl als die Catholischen befürsbert werdten; Jum Dritten, daß den wehrender Hochheit diesses hauß der Teutschen Kürsten und resormirten Ständt vota auf den Reichs Craiß und Deputations Tagen, in postulatis Caesdris nit so viel geldten, alß der Catholischen in dahero Irder seinen nut suche, deß gmainen wesen vergeßen, deß Reichsbeschwehrungen sich vermehren, und die Bersamblung oftmahls unverrichter Sachen zerstoßen werdten; Zum Biertten

Dovon ber Reichstag von 1608 ben Beweis bes Gegentheils gab, ba berfelbe bloß ber hartnädigkeit ber Protestanten wegen nach viermonatlichem Beisammenfipen ohne ben minbesten Erfolg auss einanberging.

weiln bas Sauß Defterreich viel Grafen, Freiherrn, und Ebleuthe von ben reformirten Stanben burch bestallung und Baaben abtrennet, zu Rathen von Sauf auf machet \*), fo zumahl ber reformirten Stanbt raht feindt und bleiben, welches ain bofes Bertrauen abgibt; Dannenbero Adam Gang, Ebler Berr on Bablig \*\*), Branbenburgifcher raht, von bem iegigen Suhrfürften feiner dignitat und Ambth enbtfett, megen Berachts, gleich ob Er fo mobi bem Sauf Defterreich alf Branbenburg ju gleich bienet bette, wie ban benen von Berlin, bem Sangler Chriftian Diftlmager \*\*\*) und feinem Schwager, bem Braf Johan Casimir von Linar +), gleichfahlf geschehen, fo ille Ihrer Ambter endtfest, biefer Graf auch von Berlin gevichen, und iest bem Marggrafen von Chulinbach it) fur in Statthalter bienet, wie ban auch im Fürftenthumb Gachen bem Abraham Brugg fehlig, Kriegeobriften Bigleben, bem berftorbenen Cangler und David Pfeffern +++) (fo beebe bem Administratori ber Chur Cachfen Bergog Bilbelm feel. und er Eron Bobeimb, und fo consequenter bem Sauf Defterreich zu gleich, bienten) befcheben ift. Bum Funften bat auch er Furft von Unhalt bem Ranger ain großen Sag benm to: nischen Reich erwedt, in beme fich 3hr Mantt. beg Churfur. ften von Cachfen, weiln Er Beber Beit fo guet öfterreichierifch

<sup>\*)</sup> Bu Rathen feines Sanfes machet.

<sup>\*\*)</sup> Coll wohl heißen Buttlig, Erbmarichall von Branbenburg?

<sup>\*\*\*)</sup> Des berühmten Lamberto Cohn und Rachfelger im Rangleramt.

<sup>7)</sup> Diese Entsetzung scheint unrichtig. Casimir von Lynar (feine Gemahlin Elisabeth, war Difilmenere Schwester) war branbenburgts scher Dberfammerpräsibent. Da er im Jahre 1611 zu ben Bershandlungen mit Sachsen wegen ber julich'schen Erben berufen war, scheint bie Amteentsetzung unrichtig.

<sup>††)</sup> Gulmbach.

<sup>†††)</sup> Diefer wohl mehr, weil er als entschiebener Begner bes Calvinies mus, welchen ber Churfurft begunftigte, offen aufgetreten mar.

wegen bes auf ber Jagte auf Ihr Cuhrfürftl. Bb. gethaenen Sous wieber ben von Anhalt fo ftarth angenomben \*). Rum Sechften feven Sie bem Baug Defterreich auch barumben abbolt, baf bie Lutherischen in ber obern Pfalt unter ber Curatela bes letigen Cubrfürften von Sandlberg fich ju Brag beichwehret, bag man in ben Rirchen fo wohl Lutherisch alf Calvinifch prebigen thue, welches bem Furften Chriftian von Anhaldt, alf Statthalter, fo guett Calvinifch, mit ber verorbte wien regierung ju Umberg nit gefallen, fonbern wollen abfaffen "), aber Burgermaifter und raht albha folches am Rauf. Sof burch öffentliche Mandata an ben Cuhrfürften und . Stattfalter erhalten, und bem Cubrfürften ben Berluft bes Cufefurftenthumbe, bag ere foll laffen fret pagieren, manbiert, beriber großer ftritt zwischen ben obern Pfalgern und bem Entefficien entstandten; baber auch ber Cuhrfürft und ber von Achelt ein großen Unwillen und neibt auf den Ranger gelegt wit großen Bieberwillen parirt und beebe Exercitia invito mino melagen; aber beforgt, es fallen Ihme etwan bie Bobmen ober ber Baberfürft barüber (man Er nit parire) in bas Embt. 3nm Siebenten, fo ift in specie ber Cuhrfurft von Senblberg bem Sauf Defterreich auch barumben gahr abholbt, baf Er vom Rapper so ftarth jur restitution ber Clofter Bablfachben \*\*\*), Aurach und anderer in der obern Pfalt auf ben Granigen ber Bobemifchen Pfanbichillinge, Statt Eger abn ber Rall gelegen, getrungen worben; Bum Achten, weiln bas bauf Defterreich in gerichtlichen Sachen und processen von bem Reiche Cammergericht wolle exempt fein und nicht afcheinen, wie andere Standt bee Reiche, man Gie citirt werben, thuen muegen, bagegen aber ain Jeber Standt beg Reiche,

<sup>\*)</sup> Diefen Borgang ergahlt Mengel Reuere Gefchichte ber Deutschen V, 336.

<sup>9</sup> Ramlic, wie in andern Thellen bes Churfürftenthums, bie ben Entheranismus gang vertilgen.

<sup>\*\*\*)</sup> Balbfaffen.

o fich wieber Defterreich auflainet, babin gehalten werbe, baß Er pariren und satisfaction thuen muege; Bum Reundten, bag pie Reiche Stanbte mit ben privilegys, fo Ranger Carl ber Bunfte bem Saug Defterreich gegeben und confirmirt, ins main nit gufrieden; Bum Bebenten, bag bas Sauf Defterreich as Raußerthumb alf ein Erbfürftenthmb 3bme gleichfamb will ue und haimb aignen, auch niemabnbt außerhalb zuerwehlen geftatten; Bum Milften, baß Gie beg Konige von Hispania neben beg Sauf Defterreich gwalbt furchten, alfo bag man nin ober ber anbern Stanbt nit wollte pariren, burch benfelen bezwungen, und genottigt werben, inmaßen mit ber Cubr Sachfen (bha bie ain Liny über bie andere jum Cubrfürftenbumb erhoben) beichehen. Bum 3molften, bag bie Cubt Bfalt nach Tobtlichem Abgang beg legigen Cuhrfürften \*) fich efurchtet, bag bie Curatela bes Cubrfürftenthumbe burch ben Rapper ober bas Sauf Defterreich, ber Bfalt Reuburg mochte bergeben, und Die Calvinische religion wied geEnbert merbten, leich wie folches in 30. Jahren funfmahl beschehen; Bum reigehnden, bag ber Cuhrfurft von Brandenburg fich mit feien Erben befürchtet, Gie werbten ainmahl auß bem Stift Magbeburg, Stift Branbenburg und anbern reformirten Stifen undter Ihnen, Item auß bem Commendaturen, fo Gie in und wieder im Landt eingezogen \*\*), auß bem Fürftenhumb Großen \*\*\*) in ber Schlegien, auß bem Furftenthumb gagerndorf burch bie Catholischen Standt und burch bas bauß Defterreich wiederumb mit ber Zeitt enbtfest, und folche

en Catholifchen wiederumb eingeraumbt werdten; ban fich bie

<sup>\*)</sup> Bu biefer Beit icon beforgt, am 9. Ceptember 1610, feine volle vier Monale nach Beinrichs Ermorbung, erfolgt.

<sup>\*\*)</sup> Die Soige um bas rapta tueri trieb gu ber fcmachvollen Bers bruberung mit bem Auslander.

<sup>\*\*\*)</sup> Großen.

trigen Marggtafen ju Branbenburg und Jagerborf \*) febr wieber bas Saus Defterreich feten; wie fich baffelbe bei ben Schlefifch Bufambenfunften febr barüber ctra. Branbenburg beflagt, bag Sie andere Standt neben Ihnen in ben postulatis bem Sauf Defterreich abtrinnig machen; Bum Biertzehnten, baf Defterreich nach ber Bermahnung beg herrn Lazari ven Schwendy, fo er Ao. ic. 1554 \*\*) ahn Ranger Marimifien ben anbern allerhochft fehligfter gebechtnus gethaen, nit awelat: baß fein Dapft. nit allein bie Catholifche, fonbern and bie anbern religions Bermanbten ju Reichs Sofrath befiebern follte, welcher aber, weiln es nit befchehen, bie Cpanier und Staliener fürgezogen, berfelben rathichlagen allein gweigt, und gefpurt wordten, bag auch ben feiner Dantt. 3mgen herrn Sohnen, alf bem iegigen Rapfer Rubolph und frince Brübern, die Frembben nationen mehr alf bie Teutfor gehalten , fo ift ber Ranger und bas Saug Defterreich ben Reich in Sag und Berbacht tomben, wirbt auch Pider garwurf noch ben heuttigen Tagben fehr repetirt; Am Runfzehndten, bag bie Spanier, Italianer und Krangogen, fe fatholifch, in ben Sungarifchen Rriegebestallungen, befelden und bienften, ben unfatholischen vorgezogen, alfo baß feiner von ben Fürsten beg Reichs zu Belotmarschall ober Coneral Belbtherrn, fonbern allein nuhr Obriften über 1000. ober 1500. Bferbt fein befurbert worbten, gleich bem Berbog Angusto pon ganenburg, Ernesto und Bernardo, beeben Furfen von Anhalt, bem Graf von Sohenlohe und bem von Schönberg auß Sachfen begegnet \*\*\*); Bum Sechzehndten, baß bie Fürften im Reich feit wehrenber Sungarischen Rriegen

<sup>\*)</sup> Johann Georg, bee Churfurften Joachim Friedrich Sohn, ber im Jahre 1592 in bas Dochflift Strafburg fich eingebrungen.

<sup>\*\*)</sup> Soll wohl heißen 1574.

<sup>200</sup> Mber ber Burft von Mannefelb und ber Markgraf von Burgan! Diefer freilich blutverwandt.

iel Gelbt bargu contribuiret, aber bie Rriege Dbriften und Solbaten barauß lieberlich begabit worbten, begwegen bie Rangerl. Mauft. und bas Sauf Defterreich (wo folches Belbt in verwendet) in großen Berbacht fomben, und Ihre aigene Sammerguetter, in Defterreich, Mahren und Schlegien ben Briegs Dbriften umb Ihren aufftanbtig folbt, und ber Rauf. Mauft. fürgeliehener Gelbter, gegen Beren Chriftoph von Tieenbach, Melchioren von Rober und David Bngnaben gum Interpfandt verschrieben und eingefest, anbern Befelchhaber aber für Ihre bezahlung Tuch und Gilbergeschmeibt bochangefchlagen, eingetrungen, welches auch bie Gubrfürften von Sandlberg und Brandenburg verurfachet, bag Gie ber Rauf. Mauft. fernere Contribution abgeschlagen; allein bie Cubr Sachfen ift beständig verblieben zu contribuiren. In summa Die Teutschen Fürften gangen barmit umb, bag Gie ainmahl auß Ihrer Bermanbtichaft ober ainen anbern reformirtten johen Potentaten, ber Lutherisch ober Calvinisch seine, und die religion fren ließe, erwehlen mochten; begentwegen Sie fich auch Erftlichen, in ben Nieberlandischen Stillftandt mit bem Ronig in Frankhreich, folgendie ju Parif (barben Author big felbft Perfohnlich geweft), und ban novissime ju Sall \*) mit nin ander ftarth verbundten, und folches ichon biebeuor vor eben Jahren gwifchen bemfelben Ronig in Dennemarkt und bem Berftorbenen alten Cubrfurften von Brandenburg, auch einem Grofvatter, Berbog Ulrich von Mechelburg, ju Biftrau \*\*) und zu Berlin haimblicher weiß in ber Feber geweft und practicirt wordten; und obwohlen ben jungfter ju Paris Bufambenfunft bem gemachten Schluß begelben Ronige \*\*\*)

<sup>\*)</sup> hienach ware bie Abfaffungszeit biefer Schrift annahernb zu bes filmmen. Die Zusammenfunft zu hall fant in ben erften Tagen bes Jahres 1610 ftatt. herr von Boiffise wohnte ihr im Namen bes Königs von Franfreich bei.

<sup>\*\*)</sup> Buftrow.

<sup>\*\*\*)</sup> Mamlich Beinriche IV.

Mitt, feines Cobns Jugendt, und bie mehrere Angabi ber Bern von Defterreich vorgeworfen wordten, fo hat boch foldes wenig gehaftet, weil bie Berfambleten noch in ftarther hoffnung geweft, bet Konig mochte wohl noch altere halber min Jahr ober geben leben, bagegen wehren bie von Sauß Deferreich auch alt, außer beg Alberti, beffen ber Jung Ronig auß Hispanien im Rieberlandt nicht wohl enbtrathen Inte: Jtem fo fein bie von Sauf Defterreich Erblog \*), wie haben feinen Erben gugewarten, burch bie Sungarifche Rieg an Gelbt fo erichopft, baß Sie wenig vermogen, noch Inen bas reich nicht hilft; Item Gie fein mit Ihren Aigun Unterthanen in Defterreich ob . und unter ber Eng, in Sittermart, Rarnbten und Crain, mit ben Sungarifchen, Raifchen und Schlesischen Ständten, wie auch Albertus mit ba Rherlandern, ftete felbft ftrittig. Und obwohlen bes Rowie von Frankbreich Sohn noch Jung, fo fene boch bas perlament ainig, thlueg und verftanbtig, muchen fich auch befinfen, wo folche ainigfheit nit gehalten wurdte, in bem Rid balbt allerhandt Unheill, auch anfechtungen von Spamien und Engellandt erfolgen wurdte; feithemablen ber von Engellaubt ansprachen an ehliche provintien, alf Normandia, Francia und ain Thaill an Brittania habe, bha auch bie wurpirte Reiche Statt Des, leichtlich wiederumben unbter bas reich fomben mochte, barben Hispanien mit schlaffen, balbt ainen, balbt bem anbern Thaill benftehen, und leichtlich bas grofte ftufh barvon bringen wurdte, wie man fich nach bes Ronigs Tobt nit wenig beforgt; fo murbte auch folche unainigtheit bem Pabften leichtlich wieberumb gu ber geiftlis den Jurisdiction verhelfen, fo Ihme ber Ronig vendicirt, und fo langh Er lebe bie Frenftellung julagen verfprochen;

<sup>\*)</sup> Es icheint, bag hiebei bie ftenermartifche Linie gang außer Acht fei gelaffen worben.

6. Dieweiln nuhn auß abgehörtten Urfachen alle Consilia Mein gu Untertrufbung bee Sauf von Defterreich und ber Babftlichen Stanbte gerichtet feinbt, fo haben bie Berbunbenen m Ginn: Erftlich in bas Elfaß und in bie öfterreicherifche Borlandt gufallen; und bho bie auf Lotheringen ober bie Burunder bem Ronig ben Bag nit wollen geben, fo ift ainmabl efchloßen, bag man Ihnen in 3hr ganbt fallen, Diefelbe verorgen und verberben folle. Go ift auch mit bem Ronig auß Dennemarft, ber gleichfahlf in Diefer liga begriffen, in beles erung ber Statt Braunschweig biefer accordo beichloßen, baß nach eroberung ber felben Lubegg, alf ain principall Geftatt n Benbilandt, beneben Breme \*) in Sachfen, wigmar und oftodh in Mechelburg, Stravfandt \*\*) in Bomern, 36me uch hulbigen, und wiebter Spanien und Defterreich ju BBafer ind gandt benftanbt laiften follen, Sovern Sie ber alten priilegien genießen wolten, in bie Oftfee, bergleichen in Rorpegen gu bergen mit bem Stodfifch, ju Balfter Boben und Morftrang \*\*\*) mit ben gefaltenen Saring gu handeln, fonten folle Er fich übergieben, barüber bie Sanga = ober Sange Befellichaft ungefehr vor funf Jahren 3hre Bottichaffter benm tonig in Hispanien gehabt, und fich über Dennemarft bedwehrt, welches aber big auf Die Gilgifche Unruhe anfteben erblieben, und nachbem biefelben erwedt worben, ber fetige Ronig in Dennemarft bem von Branbenburg jugefagt, wieber Spanien und bas Sauß Defterreich bengufteben, auch bie Seeftatt, wo Sie bem obliegen nicht werdten folgen Thuen, maugreiffen; allermaßen ju folden enbe fein beg Ronige in Dennemarkt Bruber, Berbog Ulrich, Bifchoff ju Schwerin in Mechelburg mit eglichen Fürnemben Berfohnen barüber an ben Bragifchen Soff und in Defterreich auch in Sungarn geraift,

<sup>&</sup>quot;) Bremen.

<sup>\*\*)</sup> Stralfunb.

<sup>\*\*\*)</sup> Mamen, bie nicht fonnten entziffert werben.

querfhundigen, wohin bas Sauß Defterreich mit Ihren Unfcblagen gienge; befigleichen ber Ronig in Dennemartt felbft auch besweg mit feinem Cantler Christian Frief nachher Engellandt zu feinem Schwagern geschifft, und umb Sulf sollicitirt, welches Ihme nicht allerbings ab = und jugefagt, fonbern barben erindert morben. Er folte feben, mas Er wieber ben Mächtigen Botentaten in Hispanien anfahe, ber wieder Franfhreich und Rieberlandt fo lange Beit jugleich gefrieget Sonften ift barbey auch beschloßen, bag wan Dennemarft bie Seeftatt angreifen werbt, fich Spania beren annemben wolte, baß alf ban fich bie Stanbischen \*) ungeachtet bet Bergleichung aufmachen und big orthe benftanbt laiften; weldes ban iepunbt, bha eben bie Bilgifche Sachen fuergefallen, umb fo viel mehrer erfolgen wirdt, weil bie Staabifchen und Sollandischen bargu fonberlich verpflichtet. Defigleichen fo baben etliche Fürsten und Weyvoda auf Bohlen, fürnemblich Die Calvinischen und antetrinitary, welche die Frenftellung farth wieber Ihren Konig verfechten, und Ihres Robnings (umb baß Er fo guett Rangerifc, mit Ihrer religion ift, und bas gulben Bluß antragt) febr mubet fein \*\*), und gehrn ainen anbern Ronig betten \*\*\*), auch 3hre Bottichafften in Franthreich gehabt: Sovern bie Bohmen nit ben jugefagter Frep-Rellung \*\*\*\*) follten gelagen, fonbern barvon abgetrieben ober angefochten werbten, fo follen und wollen biefelben Bolaggen Ihnen Gulf erweisen, und ift unter folder conspiration auch Sigismundus Bathori, gewester gurft in Siebenburgen begriffen.

<sup>\*)</sup> D. b. bie Generalftaaten.

<sup>\*\*)</sup> Milbe.

<sup>\*\*\*)</sup> Warum spricht Riemand je von bem, weniger formulirten, besto häusiger aber prafticirten Sat: orthodoxis nulta servanda est fides?

<sup>\*\*\*\*)</sup> Durch ben fo eben ihnen gugefiellten Dajeftatebrief.

7. Bor allen Dingen ift nubn beg Ronige in Frantbreich nbt ber Teutschen gurften anschlag auf bas Biethumb Straßurg \*) und bie öfterreichische Borlandt, feindt auch Enbtlich Billens, biefelben eingunemben, 3hr religion eingupflangen, ie Catholifchen und Babftifchen aufgujagen, und trachten gu em Ende fehr nach Brenfach, weiln es bas Beftifte orth in iben Landte ift, burch beffen eroberung auch ber Bag, baritt fein Gulf auß Hispanien burch Bafell berab fomben moge, ersperret, maniglich befto leichter bezwungen, und nach ben lang, welche Gie Pfeiffen, ju Tangen getrungen werben onnte. Dabero Gie ban einmahl fur gewiß beschloßen, baß ie Frangogen Brenfach belegeren, ober mit Betarten ober onft allerlen Strigzeugh einnemben \*\*) follen, barben ber Berrog von Bierttemberg auf Glfaßischen gestabt, und ber Dargraf von Baaben auf ber anbern feitten ber Statt Breyfacth ie Bufuhr burch Ihre Unterthanen und fonften verfperren und eben follen, bag Gie ben Bag big auf bie innere lange Brudhen verlegen und einnemben. Jtem, Gie beebe Furften ollen auch, lauth gemachten Beschluß, alle Ihre Ed und ebenleuthe, in gueter beraitichafft jufteben, vermahnen, und ban Sie Brenfadh einbefommen, fo folle man bie Statt mit thren Bolth befegen, auch bemfelben Raht ainen befonbern Obriften an bie feiten ftellen, ohne welchen Gie ferner nichts anblen, feinen Brief ferttigen, weber Schlufel noch anber Bewaldt mehr haben follen. Das Kriegf Bolfh, fo ber Ros ig fchidhe, foll werdten Thailf Frangogen, Gaftonier, und eß aller beften geubten Bolthe fein, fo bievor unter Graf Morit \*\*\*) gefhrieget, und bes Landts Gelegenheit wohl paif; fo folle auch Graf Morit felbft gugieben, gu biefem

<sup>\*)</sup> Deffen Bifchof bamale Ergherzog Leopold von ber fienermartifchen Linie mar.

<sup>\*\*)</sup> Gecalabiren.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon Daffau.

Berth auch bie Statt Baafell, Strafburg und epliche Schweis ber haimblich helfen, und, wie Sie bie Defterreichischen überebllen mogen, fleißig nachtrachten. Der Ronig auß Franth. reich folle gwar folches Rriegs Bolfh befolben, aber boch ber Unfoften bem Cuhrfürften Pfalggrafen an ben zehen Tonnen golte, welche ber Ronig bem Casimiro, wegen feiner ber Cron Frankhreich lange Jahr gelaiften Kriegebienft fculbig, abgejogen werben. So ift auch auf bie Stift Bagell, Freyburg, Ja bie Statt Freyburg felbsten, ain anschlag gemacht, unb beschloßen, weil man allbha viell Gelbt ju finden verhofft, foll ber Marggraf, ale nechster angrangenber Berr und nachbar, auf ber Preußthevischen \*) feitten in folchem Fall alle Berbinberung thuen, barmit Ihnen fein Gulf gufomben moge. Bu bem Ende hat bes Ronigs geheimber Secretari Jacob Boncars unlangften ju Strafburg unterschiedliche abrif aller Derofelben lande machen, und fonberlich bie Statt Brenfach und Frepburg in Grundt legen lagen \*\*). Und wan das Bisthumb Strafburg, und dieselben landt werdten eingenomben fein, fo follen Sie auch in bas Bisthumb Speper und Bormbg, und waß hingwischen barunter ift. Und barmit Ihnen auf ben Rhein von unten berauf fain Sulf gufomme von ben andern geiftlichen Cubrfürften ober Erpherzogen Alberto, fo follen bie Staaben und Riederlandt basselb mit Bolfh und Schiff verhindern, und die Cuhrfürften Coln und Trier ben Coblent (bha bie Dog und ber Rhein jufamben tombt) aufhalten; fo bann bie Landgrafen von Begen, alf von Cagel und Armb. fatt, befigleichen bie Grafen von Rafau, bie Rheingrafen, bie Brafen von Erbach und anbere Pfalgische, auch ber übrigen Fürften lebenleuthe, ben Churfurften von Maint gleichfahlf abhalten, barmit Sie fein Sulf erweißen fühnen. Go wirbt

<sup>\*)</sup> Breisganischen.

<sup>\*\*)</sup> Die bei bem zu Breisach Berhafteten gefundene Schrift gibt einen Maler ans Bafel an, burch ben folches fei bewerlftelligt worben.

var ber Konig, und bie confoederirten Teutschen Fürften ch anfange ftellen, ob Gie ef mit Defterreich wohl maines en, biß Gie fich machtig genueg befinben "); alg bann weren Gie bie ganbt anfallen, und fonberlich bha fich Spania ber Defterreich bes geringften annemben folte, bargu Uhrfag emben, weilln Gie bemfelben Sauf ohne bas Spinnen feinbt rindt. Jtem fo wollen bie von Strafburg, weill Gie Beber eitt Caviert, fich in ber Sandlung ain Zeit lang auch neuralifch ftellen, barmit Sie 3hr Bufuhr auf bem Rhein beras er behalten, undt Ihnen, man Gie fich ber fachen fo offenbts ch und hauptfachlich annemben folten, ber Bag nit auf bem thein niebergelegt werbte; Interim wollen Gie \*\*) bie reliion nit verlagen, fonbern mit munition, gefchus und anbern ennoch alle haimbliche vorgeschlagene Gulff thuen. Defigleich bat Ulmb fich ain ergabige bevhülf bargugeben erbotten, pie zugleich Ruhrnberg und andere Statt mehr, fo in ber onfoederation begriffen, boch alles haimblich, weill auch Rubrenberg mit bem Erpherzog Maximilian megen bes Teutben Maifterthumbs fo nabenbt granite. Go ift nit wenig nit bem Konig in Schweben, ber auch in ber liga, beichloßen, af Er fich wieber Poblen legen folle, Er gewinne etwas ber nit; man Er allein bie guhre ber Fruchten auf bem Bager, auf bag bem Ronig in Hispania fein Kriegg Muniion noch Pulver und anderes zufomme, verhindere, fo thue Er enueg. Undt obwohlen bie Bijchove ju Bormbg, Speper, Rent und andere mit ber Bilgifchen Sach Principaliter nichts a thuen, Jeboch weill ber Churfurft Pfalggraff viel Bandbf

<sup>\*)</sup> Am 8. Mai, feche Tage vor feinem Tobe, ließ ber Konig bem Landgrafen von Geffen schreiben: am 20. Mai werde er an ber beutschen Granze fteben. (Der Brief fteht in ber Corresp. ined.) Auch Perefire spricht von nahe bevorstehender Aussuhrung bes gros gen Plans Seinrichs IV.

<sup>\*\*)</sup> D. h. bie verfchworenen calvinifden Fürften.

mit biesen brey Bisthumben auf ber Pergstraß und auf bem Rheinstromb hatt, die Teutschen Fürsten auch in dieselben und alle übrige Stisster Ihr religion sehr gehrn einführten \*), auch die armen von Abell, Grasen und Herrn, dahin befürsbern wollen, so ist der Anschlag darauf gemacht; sonderlich weiln Sie auch mainen, Ihre bisher eingenohmenen Clöster, Abbteben, Probstehen und Stisster dardurch mehrer zu stady-liren.

8. Dha aber ber Konig auß Franthreich ben aufgang alles begen nicht erleben follt, fo werben bie Teutschen gurften für gewiß ben herrn Christian, Ronig in Dennemartt, jum romischen Ronig aufwerfen; bann Er fich insonderheit auch viel umb die Bilgische und Braunschweigische Sach angenomben; Bu bem fo febe Er guett Lutherifch, und laft bie Calvinische religion auch zue, ift bennebens mit Engellandt, Sach fen, Braunschweig, Birttemberg, Branbenburg, Dechelburg, gunenburg, Bomeren, Sollstein und vielen anbern gurften gahr nahe verschwägert, baß Ihme alles guete practic abgeben werbte. Es forgen fich auch die Teutschen Fürften nit, wann Sie also mit Franfreich, Dennemarft, Engellanbt und Schweben, mit ben Riederlandern und allen andern roformirten Standten beg Reichs verainiget, bag Ihnen Defterreich zu ainichen wieberftandt machtig genueg fenn folle, weill ber Ronig in Hispania und bas gange hauß in gmain nuh. mehr burch vielfaltige Rrieg \*\*) zimblich außgemattet, nicht viel übriges habe. Bu beme fo fene bet ietige Ronig in Spanien fain Rriegsmann, wie fein Batter gewesen, und hat

<sup>\*)</sup> In biefen beiben Bunften liegen offenbar bie hauptmotive ber ehr renwerthen Unterhandlung.

<sup>••)</sup> Die es wohl zur Erhaltung ber eigenen Linber, aber baburch auch zu Deutschlands Schutz feit balb einem Jahrhundert gegen bie Türken geführt. Diesen Dant wußten ihm bie bentschen Fürften barum.

Ihme Francisco Mendoza leuchtlich bewegt, mit ben Rieberändern ain stillstandt und Frieden zu schließen, sinthemahl Er
eit mit demselben allein, sondern zugleich mit Frankhreich, Enzellandt und Dennemarkt friegen müeßen. Dannenhero zu
chließen, wan Er diesen nit mächtig genueg gewesen ift, was
Fr dan, dha Er zugleich auch mit den Teutschen Fürsten, in
deme Er sich beß Hauß Desterreich annemben wolte (so burch
krieg gegen den Türschen, auch zimblich erschöpft, geschwecht
ft, und vom römischen Reich in solchen Fahl hülfloß gelaßen
vürdte) friegen müßte, als dann zu Thuen vermügen werdte.

9. Alle biefe obgefagten Sanblungen feinbt jungftlich ju Barif in ber Berberg jum Enfinen Creut (ala Croix de fer) reben und mit ben Roniglichen und fürftlichen Gefanbten bechlogen worben; und hatt ber Ronig ben Berrn Boncars neen ainem secretario, und Fürft Chriftian von Anhalt fein ecretarium, ben von Danau \*) und ber Cuhrfurft von Seible erg Hypolitum à Collibus, welcher in ber Bagen S. Honory um Behren gur Berberg gelegen, und bie Guhr Brandenburg ind Pfalhneuburg, ben D. Stainichen, und Rapitain Balant, uch 3ween grauen von Solms ben biefer Tractation und Sandlung gehabt, aber D. Belfrich, Gachfischer Befandter, ft bamablen in S. German Borftatt in ber Ronigin Margaethagaßen, nabendt ben bem Abler, gelegen, und haben Gie Ihme, alf ainen Berbachtigen, nit ben Ihnen in ber Consulation gebulben wollen, weill er wegen beg Bergogthumb Bilich wider bie andere Beebe anwesende ber Cuhr Brandenburg ind Pfalt Reuburg abgefandte in namben ber Cuhr Sachgen och protestirt. Sonften ift ben obbefagter Berfamblung gleiche pohl anfändlich allein die gilgische Sachen in deliberationem omben \*\*), baben aber folgends auch tractirt wordten, man

<sup>&</sup>quot;) Fabian von Dobna, durpfalgifder Rath.

<sup>\*\*)</sup> Den 11. Februar 1610 murbe von Branbenburg und Pfalgneuburg mit Franfreich ein Bertrag über beffen Gulfeleiftung zu Eroberung

fich Hispania ober Deferreich umb Gillich werbte annemben, baf Gie Defterreich in biefen Borlanben follen angreifen, auch in bas Bifthumb Strafburg fallen follen. Infonberheit aber haben bie Bfalbgravifchen und Branbenburgischen Abgesanbten in namben bet andern consoederirten Fürsten von Prepsach farthe melbung und biefen gurichlag gethaen, bag man foldes ju Bafer und ganbt, bargu bie von Bafell von oben berab und bie von Straßburg von unten hinauf mit Pletten w Schiffen Sulf thuen follen, angreiffen und ben Bag und Infuher, wie obgemelbt, verlegen foll, fo barf mans nit viel befchießen, fonbern Sie getraueten es ohne Berluft viel Bolfhß in einem Bierthl Jahr ju gewinnen; weill wohl bewußt, daß We Statt geringe icheuren und Frucht Caften habe. Dha aber Re wieber verhofen, Sie fich lang erhalten follte, fein Sie beacht mit gewaldt barfur zu ziehen, und folche mit gewaldt Belagerung zuerobern; bann Sie persuadiren und bilben Inen feift ein, wan Sie biefe Statt hetten, fo wehren Sie beim af bem gangen Rhein, und hetten ichon sedem Belli, baf Sie fondten Rriegs Bolfh barein legen, von bannen auße fell thuen, und bas Landt beeberfeits nach Ihrem luft und Boblgefallen bezwingen, Ir religion und Standt in diesen Emben von Hispania und Defterreich ferner unturbirt erhalten. Infonberheit aber folle ber Pfalggraf Cuhrfürft und Branbenburg, wan Sie folch Drih einbefomben, folches mit 3hrem Belth befeten, bif ju ermahlung aines romischen Ronigs bas Commandament barüber haben, und ber Ronig aus Franthreich Ihnen mit Gelbt und Bolth barque Gulf laiften.

10. Ben obgemelten Berathschlagungen zu Parif seinbt gwarn bie Statt Strafburg, Rurenberg und Ulmb noch andere Abgefandte nit geweft, Sie feindt aber meiftenthalif gleichwohl

ber julichschen Berlaffenschaft geschloffen. Daß bas ansprechenbe Sachsen von ben Poffebirenben (wie fie fich nannten) bei Seite geschoben wurde, ift begreiflich.

nd sonderlich die Jenigen, so resormirte Stifft in Ihren eine omben haben, als Magdeburg, Haimburg\*), Lübesh und ergleichen, auch in dieser Berbintnus begriffen, als von desen die Fürsten alle Hülf von Geldt und Bolth verhoffen. So it auch in specie der Stadt Straßburg viel daran gelegen, ann sie sich sehr besorgt, das Sie etwan durch so zwayerley apitulares unter Ihrem Stift selbst ainmahl möchte verrahten verden, Sinthemahl Sie darfür halten, Sie haben die rechte hlangen im Bueßen, und vermainen alles, was von den Satholischen geschehe, sehe allein zu Ihrer und mit der resornirten religions genoßen Unterdrudbung angesehen.

11. Dha auch ber Ronig in Franthreich unversebene mit obt abgeben folle, fo murbte nichts befto weniger, mas bas Bolfh und Belbt (beffen ohne Zweifel ain machtiger Borrath orhanden, weilln fich ber Ronig und fein Schabmeifter, Monseur Rui, fonberlich mohl auf allerlay Vinantz verftanbten) anlangt, uf ben Fahl es an die Ronigin, und bas parlament begehrt purbte, es Ihnen erfolgt, barmit Gie bernachen auf ben nothabl, man es ain merthliche unruhe, ober ben auslandischen otentaten Rrieg abgeben murbte, auch ain Begenhulf, und Bufpruch haben mochten, von ben vnirten Teutschen Fürften, onberlich bei ben Cuhrfürften Bfalb = und Brandenburg. roße Gulfen aber, alf ber Konig verfprochen, und laiften purbte, wird nach feinem Tobt von bem parlament, und ber tonigin fcmehrlich folgen, fonbern guvor mohl in acht geomben werbten, wie fich alle Sachen in bem Ronigreich aneben ließen; Defterreich aber murbte in folchem Sahll viel eber nb leichter ju ber romifchen Gron gelangen. In obgemelter Berathschlagung gu Parif ift bem oftgefagten Boncars unter nbern erzehlet wordten, baf bie Sachen wegen Berlegung er Bag und Berhinderung ber zue Fuhr nach Brenfach und ne gange gandt, mit bem Bergogen von Bierttemberg, auch

<sup>\*)</sup> Samburg.

benen Schweitern fcon richtig, undt beschloßen, Er Boncars and babe von bes Konigs Cangler, bem Baron Silary 1), auch von bem herhogen Rhoni \*\*), beraith befelch empfangen: welle Er Boncars oft in ben ofterreichischen ganben und beb ben Schweitern geweft, auch beg Landig gelegenheit am beften wifte, folle Er mit beg Ronige Rriegg Dbriften und Furneubsten Capitauen und Rriegfrathen von folden modo, wie de Berreichische Lande und bas Elfaß barauf anzugreifen und einmemben, berathichlagen, und Ihre guetbebunthen jufamben tragen; welches ban fürberlich beschehen und barnach Er Boncans wieber an bie Schweiger, Sollander und gurften geschickt verbien, folgendiß ju Frankfurth residiren follen, bes Konigs ine inde ergebenbe befelch in biefem Befen ben ben Farften m exeguiren, und bargegen, mas fich im Teutschen Reich Ider Zeitt auträgt, zu reseriren. Dann ber Ronig in Frankliwich vertraue bem Konig in Hispania, bem Sauf Defterreich 36nr Berbindtnus nit, fag, es fene nuhr ain aufschub, wei berplamblebe Freundschaft, weiln Hispania Ihme und feimer Erben allezeit nachgeftrebt habe.

Go ift auch unter ben Uhrsachen, warumben die Teutsiden Fürsten bas Bisthumb Straßburg, Speyer, Wurmbß, und Mans wollen bestreitten, auch diese aine, daß durch das Bisthumb Straßburg Ihnen aller Orten viel Unruhe gemacht werde, barumben Sie bem König oberthalb, undt die Riberskebt wegen der andern Stift underhalb zu Hulf nemben, dan Sie auch barburch ain unverhinderlicher Paß auf dem Rhein baben, die Hulfen mit Guhlich desto leichter thuen, und also Ir intent wider die Catholischen beger zu Endt bringen

<sup>\*)</sup> Der vielbefannte Beter Brulart, Bloomte be Buifienx und be Sils lery, Geinriche IV. Staatssecretar und Großschahmeister ber tos nigligen Orben.

<sup>\*\*)</sup> Eigentlich Baron be Rosni, Bergog von Gully. Am befannteften unter lehterem Ramen.

öndten; welche alle Uhrsachen albha burch Hyppolitum à Colbus fürgebracht, auch weitter burch Graff Morit gesandten ewise Bertröftung gethaen wordten: Man möge sich fedhlich arauf verlaßen, Er habe es auch vom Graffen Drugeth von lommona, so von Französischem geblüeth, und Georgen Hofftan, ainen Hungarischen Cammer rath zu Casischau, und ielen andern gehört, so fern Sie würdten von den Teutschen ürsten ersucht werdten, wolten Sie neben undt mit Frankteich Ihnen alle Hulf erweißen.

## XII.

## Beitläufte.

Den 18. Januar 1851.

Raum ist in Deutschland, wirklich ober scheinbar, ein posischer Orfan beschworen, so zeigen sich in Frankreich neue immptome, wie gesährlich frank die europäische Gesellschaft sei. Bas seit einem Jahre vorauszusehen war, ist eingetreten. Die geschmackte Fiction bes modernen Constitutionalismus: daß die stracte Trennung der gesetzebenden von der erecutiven Gesalt durchzusühren sei, will auch hier zu Schanden werden, die Theorie nach von einander unabhängig gestellten Träger reinen, wie der andern mußten, wenn auch vorläusig in französische höslichen Formen, dennoch im zornigen ampse an einander gerathen. Die Natur behauptet ihr Recht; eine getheilte Gewalt eben keine Gewalt ist, so liegt in n getrennten Gliedern, bewußt oder unbewußt, eine innere öthigung, dadurch zur Einheit zurückzusehren, daß die eine rast der andern Herr wird. Der Ramps der legislativen

Bocht mit ber executiven war auch hier über furz ober lang unvermeiblich, und bieß zwar, weil es im Staate wie im Brivatleben ein monftrofer Ungebante ift, eine Theilung zu verenftalten, fraft welcher von zwei unaufloslich mit einanber verbunbenen Befen, bas eine ben Willen, bas anbere ben Berfant m Sanben nehmen foll. Was also heute in Franfreich gefchieht ift ein nothwendiges Raturereigniß, mag es ber Une verftand ber menschlichen Doctrin als folches begreifen ober nicht. Es ift nämlich zwischen bem "Prinzen Prafibenten" und ber, bas "fouveraine Bolf" reprafentirenben Rationalverfemulung jum Bruche gefommen; ber General Changarnier, in bem vor wenigen Bochen noch bie überwiegende Dehrheit att gefcheuten Leute in und aufferhalb Franfreich ben Erhals in und Burgen eines erträglichen Buftanbes ber Ordnung und Sichetheit erblichte, er ift, für ben Augenblick wenigstens, oine Schwertftreich, wie es fcheint, an Die Seite gefchoben. Db er noch einmal wieder Dacht und Ginfluß gewinnen, ob a ber eberfte Führer einer ber großen Partheien werben wirb, weiche bas heutige Franfreich gerreißen, und welcher ? ob er soch bestimmt ift einer ber Factoren ber funftigen Entscheibung m werben? ober ob feine Beit, vielleicht burch überlanges Bogern, unwiederbringlich vorüber, ob auch feine Rolle ausgespielt if, wie Die bes Marichalls Bugeand, ber ben Beruf und bie beffnung in fich vereinigte, Franfreiche Wieberhersteller gu werben und bennoch, noch ehe ber Beilungeprozes begonnen, aus Mejem Leben abgerufen marb? Belcher Sterbliche vermochte es, auf alle biefe Fragen auch nur mit Wahrscheinlichkeitsberechnungen zu antworten!

Faft noch weniger als für Changarnier läßt sich irgend cin Augurium in Betreff ber Zufunft Ludwig Napoleons ftelelen. Daß diese Bersönlichsteit heute an der Spise des fransflichen Staatswesens steht, dieß ift, wie schon früher in diesem Blättern bemerkt wurde, ein beredtes Zeugniß dafür, daß Frankreich in seinem innersten Kerne und Wesen monarchisch 4, und sich, trop des doctrinaren und republisanischen Schau-

nes, nach einem unumschränften Erbmonarchen febnt. Die Maffen haben ihre Stimmen gegeben, und fomit fur bie erbs iche fürftliche Bewalt, ohne es ju miffen und ju wollen, Beugniß abgelegt, aus feinem anbern Grunde, ale weil er ben Ramen feines Dheims tragt, und Franfreich fich nach bem eifernen Urme bes Raifere," nach einem unumschränften gewalti= gen Dictator febnt, ber bem tollen Spud eines abgeschmadten Freithums grundlich ein Enbe machen foll. Das mare, wenn indere bieg Bort einen Ginn hatte, ber Bille bes mabren ind wirflichen Bolfes. Aber biefes Bolf hat feinen Billen; 8 hat Bedürfniffe und Inftincte, und biefe werben burch bie Barthefrebner in ben Rammern gerabe nicht reprafentirt. Db um Ludwig Rapoleon ber Dann ift, ben ber Rothichrei franfreiche forbert, ob feine Schultern ftarf genug fein werben, bie Burbe einer Dictatur und unumichrantten Gewalt gu tragen, ber Grunder einer neuen Ordnung ber Dinge gu werben, bieß ift, wenn man feine Untecebentien ermägt, mehr als zweielhaft, und bieg gwar obgleich man jugeben muß, bag er fich eit feiner Erhebung gur Prafibentenwurde in ben meiften Fallen nit Berftand und Dagigung benommen, ober wenigftens bis jest ioch nicht burch Unflugheit und Daglofigfeit ju Grunde gerichtet jat. - Aber er bebarf, um gur unabhängigen Gewalt gu gelangen ind fich' in beren Befit ju behaupten, einer Bafie, b. h. einer Barthei von treuergebenen Dienern und Freunden. Dieß fann bie Urmee fchwerlich fein, mit beren Gulfe einft befanntlich fein Dheim bas Direftorium fturzte: benn eine Urmee feffelt nur ber Sieg in ben Triumphwagen bes Imperators; mit falter Ruche und chlechtem Champagner, wodurch bas Lebehoch fur ben fünftigen Raifer erfauft murbe, fonnen bochftens bie Banbe ber Dieciplin gelodert, funftige Bratorianerhorden geschaffen mer-Rann es alfo nicht bie Armee fein, bie ihn tragt, fo ift 8 faum vermeiblich, bag Ludwig napoleon fich fruber ober pater, im Gegenfage ju ber, aus Drleaniften und Legitimiften beftehenden Majoritat ber Nationalversammlung in bie Urme per Linfen werfen, und als Repote bes Cohnes und Erben

ber Revolution, Die Hulfe ber Rothen anrufen wirb, eine Hulfe, an welcher befanntlich nach feiner Rudtehr von Elba fein Dheim, auch abgesehen von bem Schlage bei Waterloo, rettungslos zu Grunde ging.

Rehmen bie Greigniffe in Franfreich biefen Bang, fo ift bie einzige, prattifch intereffante Frage bie : ob die Elemente ber Orbnung und ber Erhaltung im Guben und Weften (noch ster fcon) ftart genug ju einem Burgerfriege fein werben ? -Denn gewiß ift es, bag bie Bewalt von Dben fommt, und bag ber Menfc mit feiner ifolirten Rraft weber einen Despoten, noch de Republit schaffen tann; eben so wenig, wie ber unumfranttefte herricher bie Dacht hatte, um Ditternacht ju gebeten, baß es Tag fet. Selbst ber Raifer Rapoleon, beffen Berbienfte um bie (einstweilige) Bestegung einer Form ber Rewintion gu verkennen baare Ungerechtigteit mare, mar ein Befchent ber gottlichen Erbarmung. Reine Berfammlung fonnte the becretiren, und noch weniger fann ein unberufenes Indivibunn fich felbft in eigenwilligem Dunfel jum Bonaparte Rapoleon erklaren. Auch ber "Raifer" hatte seine Sendung von Gott und als fie erfüllt war, ward bie Ruthe gerbrochen mb ins Reuer geworfen. Darüber ftellt ein Artifel bes " Norbbentichen Correspondenten", in bem wir bie Feber eines ber ausgelchnetften, beutschen politischen Schriftftellere ju erfennen glauben, einige Betrachtungen an, bie wir unfern Lefern nicht vorenthalten ju mußen glauben. Die bermaligen Berhaltniffe in Frantreich, heißt es bort, haben viel Aehnlichkeit mit Preußen. "Die bortigen Rampfe in ben Rammern und in ber Preffe haben für bas übrige Europa nur, wenn ich so sagen soll, ein negatives Intereffe, bas Intereffe ber Furcht. Jebermann ficht ein, baß alle Bielgeschäftigfeit ben eigentlichen Gis ber Rrantheit, burch welche Franfreich aufgezehrt wird, gar nicht Chen fo wenig feffelt unfern Blid irgend eine bebeutenbe Perfonlichkeit. Diefer lebendige Ameisenhaufen von bisputirenben, intriguirenben, wohlrebenben und leiblich gescheuten

Renfchen lagt und fehr gleichgultig; wenn man nur Gichereit hatte, bag biefe besorganifirte Daffe von viergig Diffioen Menichen aus irgent einem willfürlichen Motive nicht löglich fich auf bie Rachbarlanbe fturgen murbe, fo mochte pohl nicht leicht ein verftanbiger Menfch fich bie Dube geeben, bas bortige abfolut unfruchtbare Treiben gu beobachten nd mit Aufmertfamfeit ju verfolgen. Daß bie jegige Staatsewalt in Franfreich nicht haltbar ift, weiß Jebermann; es anbelt fich bloß barum, ob fie einige Bochen fruber ober pater, und ob fie auf mehr ober weniger gewaltsame Beife efeitigt werben wirb. Wir fonnen und jeben Mugenblid baruf gefaßt machen, bag eines ichonen Morgens Louis Rapoon aus Baris verschwunden ift, ober bag man fich bort und Die Rudfebr gur Dos gang Franfreich bie Salfe bricht. archie, und zwar gur legitimen Monarchie, ift bas lette brett, an bem fich bie Soffnung Franfreiche antlammern fann. tur auf biefer geschichtlichen Bafis läßt fich noch ein baueraftes Rechtsgebaube wieber errichten, wenn es überhaupt noch oglich ift. Gine nicht legitime Monarchie, eine Monarchie urch Babl, ift bei ben jegigen europaischen, und namentlich angofifchen Buftanben ein purer Bahnfinn. Beber bas Beie Napoleons, noch bie Rlugheit und Bohlmeinenheit Lubig Philippe haben biefe unmögliche Aufgabe lofen fonnen. achbem zwei folche Manner an biefem Berfuche gefcheitert nd, gebort bie Beschranftheit und phantaftische Tollfühnheit nes Louis Napoleon und feiner albernen Bechgenoffen bagu, m ale Dritter nochmale biefen Berfuch ju magen. Bon ben obnen Louis Philipps läßt fich eine folche Unflugheit ebenlle nicht erwarten; bas marnenbe Beifpiel ihres Batere, ber i übrigens vortrefflichen Eigenschaften einzig und allein burch e Unrechtmäßigfeit feiner Stellung gefturgt ift, wird an iben nicht verloren gegangen fenn. Bas bie Bergogin von brleans anbetrifft, fo braucht fie fich nur von ben naturlichen befühlen ber Mutter leiten ju laffen, um bas Ihrige bagu tjutragen, bag ber Bluch ber Usurpation und bes Treubru-

det, bet auf bie Saupter ihrer unschulbigen Sohne vererbt if, burd Anertennung bes legitimen Oberhauptes ihrer Famile wieber gefühnt werbe. Belde Rutter wurde zweifelhaft fen, wenn fte bie Bahl batte, ihren Gohnen bie Stellung als erfte Unterthanen bes Ronigs und als erfte Pringen von Bolit ju verfchaffen, mit bem lauteren Rechtsanfpruche auf bermilige Rachfolge einer legitimen Ronigofrone, ober wenn fie fatt beffen im gunftigften Kalle ben Grafen von Baris auf Nielbe Beife von einem leichtfertigen und übermuthigen Bolfe m Ronige wahlen laffen follte, wie ce mit bem Grofvater seicheben ift? - um nach wenigen Jahren von bemfelben Belte ebenfo wieber verjagt ju werben. Es icheint gewiß ju in, bag Lubwig Philipp nicht ben Bunfch hatte, einen Troin frangoftiches Blut fur Aufrechthaltung feiner Ronigefrone fleben an laffen. Diefe Muthlofigfeit, die ihm gum Bormurfe gemacht ift, wiffen wir unfererfeite ju ehren. Es war bie Sthame bes Bewiffens; und baß fie bei bem Greife fo laut fich geltenb machte, verfohnt une mit feinem fruheren Berbreder Rur fur bas Recht fann man mit gutem Bewiffen Bint Riegen laffen; eben weil zu bem Rechte bie Bflicht binmtritt. Rur bas Recht barf man fein Opfer, barf man fellft Strome von Blut nicht scheuen, und in biesem fategoris ichen Imperatto liegt eben bie Starfe einer rechtlichen Stels lung. Bebe auf feinem hiftorischen Rechte rubenbe Rrone muß nothwendigerweise über furz ober lang in Schwäche und Donmacht verfallen, ichon beghalb, weil ihr Trager aus Mangel an Rechtsbewußtseyn feine fittliche Energie entfalten fann. Benn bie Bergogin von Orleans ihren Sohn jum Ronige von Franfreich, fraft ber Bolfssouverainetat, bestimmt, fo be-Alment fie ihn auch zugleich zum Mörber ober zum feigherzigen Bidtling. Bor biefer unaussprechlichen Alternative wird aber iches Mutterherg gurudichreden."

Bir haben bazu nur bie Bemerfung hinzuzufügen: baß es allerbings thatfachlich richtig ift, baß bie Stimme bes Geswiffens bie Bertheibigung Ludwig Bhilipp's gegen bie Revolu-

on hinderte, und daß die Erinnerung an die eigene Schuld im itscheidenden Momente vor ihn getreten seyn mag, wie der die Genius vor den Mörder seines väterlichen Freundes in er Schlacht bei Philippi. An sich aber wäre auch Ludwig khilipp, ganz abgesehen von seiner Berechtigung gegenüber em ältern Stamme der Bourbonen, zum Kampse gegen die othe Revolution eben so wohl befugt gewesen, als Napoleon m 13. Bendemaire die Lausbahn seines Ruhmes damit begann, as er auf das souveraine Bolf der Sectionen von Paris mit dartätschen schießen ließ.

Den 21. Januar 1851.

Der Schleier, ber mehrere Bochen lang auf ben Confengen von Olmut rubte, ift nunmehr fo vollftanbig geluftet, s bas wißbegierige beutsche Zeitungspublifum, bem allmabg bie Beit lang gu werben begann, und welches fich, gewiß it vollem Rechte! barüber beschweren ju fonnen glaubte, baß nicht von vornherein in bas Beheimniß gezogen war, es genb verlangen fonnte. Jest fann es fich an ber, ibm fo inge vorenthaltenen Speife laben, und, wenn ihm anbere bie ombinationegabe jugetraut werben burfte, fich ein Urtheil ber jene offiziellen und offiziofen Ausftreuungen preußischer brgane bilben, bie einige Wochen lang von ber öfterreichis ben "Nachgiebigfeit", bie burch bie blofe Aufftellung ber preuifchen Landwehr bewirft worben fei, Wunderbinge ju ergahlen ußten. Die Wahrheit ift aber, baß im entscheibenben Muenblide, ale bie europaifche Belt bas Dhr anftrengte, um as erfte Rollen bes Rriegsbonners nicht zu überhoren, bas reußische Rabinet, bem unerschütterlichen Ernfte Defterreichs nd ben freundlich brobenben Ginfprechungen gewiffer ruffifcher toten gegenüber, nicht gerabe jum erften Dale! ploglich an-

bern Simes warb. Das Minifterium Rabowig-Labenberg fiel, mi ber Minifter von Manteuffel machte jest, freilich in ber eiften Stunde, eine Entbedung, auf die er mertwurdiger Beife feit bem Rovember 1848 und beffen rettenben Thaten, tros aller ibm gebotenen Gelegenheit gur genauen Renntniß ber Thatfachen nicht gefommen war: bag namlich Preußen fich burch feine bieberigen Bemubungen eine momentane Begemonie mit Gulfe ber Revolution ju erringen, nur fich felbft die Grube gegraben habe. Trot ber berühmten "preußischen Epre erfolgte also ohne Krieg, was wir nach einer Reihe von Siegen Defterreichs und feiner Berbunbeten fehr naturlich begreiflich gefunden haben wurden. Preußen entfagte bem Safache, ber Sache ber Revolution in Rurheffen und in Solfein feine moralische und politische Unterftutung ju leiben. Es lef im erftern gande ber Wirffamfeit bes baverisch ofterreichifen Grecutionsheeres freien Lauf, und jog fich fchweigfam mb faft befcheiben in feine Grangen gurud. In Beziehung auf Seiften aber machte es fich, uneingebent, bag ce gerabe burch feine politifchen Speculationen, burch feine Ermunterungen, fein militarifches Ginschreiten bie Rriegsfactel an ber Giber entalindet hatte, anheischig: feine eigene Beercomacht ben fiege gewohnten Schaaren Defterreiche beizugesellen, bie borthin gieben follten, um einem wiberfinnigen Rriege, auf ben bie beute iche Revolution ihre lette Soffnung gegrundet, "endgultig" ein Biel au feten.

Bas in Beziehung auf beutsche Bolls und Sanbelovers battniffe abgemacht und beschloffen, ober boch in gewiffe Aussächt gestellt ist, wiffen wir nicht, boch scheint und die Buth ber nenen preußischen Zeitung, die ihre Farbe wieder gewechsseit hat, und jest den Minister von Manteuffel besehdet, den ste eine Zeit lang als Patron verehrte, darauf hinzubeuten, daß ein, ganz Dentschland umfassender Zollverein fortan nicht nur nicht zu den unmöglichen, sondern zu den wahrscheinlichen, und von dem ordentlichen Laufe der Ereignisse mit Bertrauen zu erwartenden Dingen gehört. — Alle diese Einräumungen von

eiten Preußens sind Proben einer politischen Ascese, einer roischen Selbstverläugnung, einer Berdemuthigung, die in r Geschichte ber Diplomatie vielleicht noch nicht vorgesommen ist. Aber auch bas Unerhörteste in biesem Fache wird rich die öffentliche Beichte überboten, welche der preußische tinisterprästvent vor den Boltsvertretern Preußens am Sten anuar d. 38. ablegte.

"Das ift, fagte ber Minifterpraftbent in jener burch Form ib Inhalt fo überaus merfwurbigen Rebe, bas Unglud aller peologen, baß fie an ihren 3been festhalten und babei mit bem pfe an bie Band rennen. Der beutsche Bunbestag mar eine chopfung bee Jahres 1815, eine Schopfung ber Gile. Er mar bt genugend fur bie Unfpruche, welche Deutschland an ibn machen hatte. Richts befto weniger hat er 30 3ahre lang tanden und bas beutsche Bolf hat unter ihm eben fo lange big gewohnt. Da famen bie Sturme bee Jahres 1848, bie fulen bes Gebaubes fielen und bas Gebaube naturlich mit. fam bie Franffurter Berfammlung. 3ch verfenne es nicht fie gu jener Beit manche Berbienfte um Deutschland hatte. er wenn man nun rubig jurudblidt, bann muß man befenn, baß man zu träumen glaubt. Denfen Gie an bie beutichen runbrechte, Die fo viel Unbeil über Deutschland gebracht; ben-Sie an bie beutiche Raifermahl, benfen Sie an ben Reicheenten Raveaux!" (und benten Gie, fonnte man bingufegen, lende an ben welthiftorischen Ginheiteritt mit tricolorem hnlein burch bie Strafen Berline, ber befanntlich bas hmalige Gebahren bes Frankfurter Parlamente erft recht orifiren und berausforbern mußte !) "Da trat Breugen bie Spige und ftiftete bie Union. Gegrundet murbe fie zwei Ronigebaufern, bie gleich barauf wieber gurud: Damale murbe bie Union von allen Demofraten gefeindet, jest find fie alle bafur. - Es famen bie Tage Erfurt, es maren treffliche Elemente bort. Aber ber uns angene Buhorer mußte ju ber Erfenniniß fommen, bag man b bort nicht frei mar von Souverainetategeluften! (Beme-

and links - Brave rechts.) Es trat bann ber Kürftenconand mfammen ; man tonnte fich nicht einigen. Mehrere beutiche Staaten traten gurud und es blieben namentlich nur bie, welche ber preußischen Stupe bedürftig find, man mußte alfo rinfeben, bag bie Union unausführbar mar. Denfen Sie, Breufen bat ein Barlament und mit feinen fleinen Berbunbeten noch ein anberes. Beld' einen Buftanb von Bermirs rung muß bieß geben! Die Unmöglichfeit ber Union wurde von Fürftencollegium vollständig eingesehen. Inzwischen bachte man wieber an ben Bunbestag. Ein großer Theil ber beutiden Regierungen betheiligte fich an biefem Bunbnig. fen follte ausgeschloffen werben, in Deutschland mit Recht gu frechen." (Diefe Thatfache ift und neu. Wir haben im Begentheil bieber geglaubt: Breußen follte angehalten werben, feine Bunbespflichten ju erfüllen, feine nicht ju rechtfertigenbe Sonbeifeltung aufzugeben, und feine vertragemäßige Stellung im Bunde einzunehmen.) - "Der vorige Redner hat einer Depefce erwähnt, nach ber bie Banern in Rurheffen gus radnewerfen werben follten. 3ch bin begierig, wie ber verchte Rebner fie beschaffen will; ich fenne fie wenigstens nicht. Bundchft tam es alfo barauf an, bas Objeft fennen gu lermen, warum man Rrieg führen wollte. Es waren nur zwei Entweber wir führten Rrieg für bie Unions-Granbe bazu. Berfaffung ober jogen aus jum Schut ber heffischen Beamten gegen beren eigene Regierung." (Dieß Lettere murbe naments lich aus gewiffen Sanbebruden und aus ber energischen Belos bung ber heffischen Offigiere gefolgert, welche ihren herrn in ber bochten Roth im Stiche gelaffen, und gegen bie Revolution ju bienen fich geweigert hatten.) "Ich weiß, baß man iber Beffen verschiedener Meinung ift; Die Ginen nennen bie Reglerung willfürlich, bie Anbern fprechen von einer bortigen geführlichen Beamtenrevolution (Beiterfeit). Ja, meine Berren, ich halte eine folche Beamtenrevolution fur hochft gefahrlich, benn man tann fie machen in Pantoffeln und Schlafrod,

ahrend ber Barrifabenfampfer wenigstens ben Duth haben uß, fich auf bie Barrifabe ju ftellen."

"Man mußte fich alfo nach feinen Freunden und nach feis en Feinden umfeben. Die Feinde waren leicht zu erfennen. efterreich und Rugland waren mit voller Bewigheit ale unre Beinbe gu erfennen. Dit uns wollte feine anbere Großacht geben. Go gefährlich nun auch biefe Lage mar, fo urbe ich bennoch nicht Ge. Dajeftat von einem Rriege abgethen haben. Aber wir hatten nur einige fleine beutsche Staan für uus, außerbem machte man und Soffnung, bag bie iegeschiedenen beffischen Offigiere gu une übertreten murben. n Benf war herr Magini (?) mit Summen Belbes erichies n, um und gu helfen. In Solftein maren Rlapfa, und Arolb Ruge angefommen. (Bewegung.) Das maren unfere reunde gemefen. In biefem Moment mußte man fich entbeiben; Breugen mußte in Deutschland mitfprechen fonnen. Bar bas erreicht, fo mar auch feine Urfache gum Rriege mehr. a, meine Berren, es trat bier ber Benbepunft ein. Breuen wollte, Preußen will mit ber Revolution bre Deshalb hatte ber geehrte Rebner febr Recht, wenn unfere Politif eine burchfichtige nennt. Ja in biefem Buntte U fie es auch fein! Das preußische Beer ift aus Beffen rudgefehrt; es hat es mit fdwerem Bergen gethan," (warum nn mit ichwerem Bergen ? hat es etwa nicht mit ber "Revotion brechen" wollen ?) "aber es hat es gethan, weil fein Rog und Rriegoberr es ihm befohlen. Das preugifche Beer hat on einen fdmeren Rudgug angetreten : es mar, ale es por beffiegten Revolution fich bier in Berlin gurudgieben ufte. Es wird hierbei von Riederlagen Breugens gefpro-3ch glaube aber, Preugen wird nie ftarfer fein, als enn es jeben Contract mit ber Revolution vermeibet. rige Rebner glaubt, bag bas jegige Minifterium fein Unfen in Europa haben wird, weil es bas Schwert nicht lofe ber Scheibe hat. Bir merben aber, beffen feien Sie gewif, Achtung und Bertrauen in Europa haben, wenn wir nur bie wahre Ehre Breugens ju mahren wiffen."

Das find, um mit bem Rerfermeifter von Schillers Daria Stuart ju reben, "Gebanfen, bie fich giemen", und wir fagen freudig ju beren Berlautbarung Ja und Amen. einen bescheibenen Bunich mochten wir uns, menn es erlaubt ware, noch bingugufugen erbreiften. Es ift ber: bag ber Rud. ichlag gegen biefe tapfere Rriegserflarung an bie Revolution, mit weicher, wenn und nicht unfer Gebachtniß tauscht, schon mehr als einmal "gebrochen" wurde, nicht gar ju rasch eintreten, ber linftige Baster Ceparatfriebe mit ber Revolution aber recht lenge ausbleiben moge. Da wir an ber Berwirflichung biefer biligen Soffnungen nicht von ferne zweifeln, fo trubt auch nicht bet leifefte Bolflein ben himmel unserer entente cordiale. Leis bet aber find nicht alle unfere Beitgenoffen von einem fo bingenten Bertrauen an bie Berficherungen bes preußischen Premierminifere erfüllt, und ber norbbeutsche Correspondent führt in einem aus Berlin batirten Artifel vom 11. Januar Reben, bie wir unfern geehrten Lefern lebiglich ju bem Enbe und 3med mitthellen wollen, baß fie lernen und erfahren mogen, wie es falecterbings unmöglich ift, es in biefen "geschwinden und hitifchen gauften" Allen recht ju machen. "Die Rebe", beißt es bort, "welche ber Minifterprafibent von Manteuffel am Sten Januar in ber erften Rammer gehalten hat, ift wieber ein intereffanter Beitrag jur Charafteriftif biefes Staatsmannes. Sie beweist von Reuem, daß bemfelben jebe tiefere principielle Auffaffung ber politischen Berhaltniffe burch und burch fremb ift. herr von Manteuffel hat bei einer früheren Gelegenheit einmal ein wegwerfendes Urtheil über bie beutschen Doctrinare gefällt, und in ber That ift er auch ber allerentschiebenfte Gegenfas zu ben Dahlmanns, Camphaufens u. f. w., bie er mit Mefer Bezeichnung treffen wollte. herr v. Manteuffel ift ber eigentliche Typus bes preußischen Beamtenthums, so wie Dahlmann und Camphaufen bie Reprafentanten bes preußischen Brofefforenthums find. Beibe Richtungen haffen und verachten

ich in tieffter Seele, und beibe haben vollfommen Recht, wenn e fich gegenseitig bie vernichtenbften Bormurfe machen. Es it in ber That fchwer ju entscheiben, mas fchlimmer ift, eine alfche, vom Leben und ben geschichtlichen Buftanben geloste Cheorie, bie an bie Stelle von Gottes fittlicher Beltordnung ochmuthig bie eigenen Musgeburten eines mittelmäßigen Bertanbes fegen will, ober jene robe Empirie, welche ben fuftenatischen Bufammenhang ber Dinge nicht zu faffen vermag, nd bloß an momentanen einzelnen Meußerlichfeiten berum. fuscht. Die falfche Doctrin taugt allerdinge nichte; eben fo penig aber eine giel - und grundfablofe Braris, welche bie Eragweite ihrer eigenen Sanblungsweise auch nicht vierundwangig Stunden vorher gu berechnen verfieht, und welche nicht m Stanbe ift, bie Urfache ber Ericbeinungen auch nur im Rindeften zu verfteben. Daß Bert von Manteuffel ein febr barafteriftischer Reprasentant biefer letteren Rlaffe ift, habe ich reilich fcon langft gewußt, aber noch niemals bat er auf ine fo naive Beife ben Beweis bavon geliefert, wie in biefer eten Rebe. Rach feiner Unficht mare bie Frankfurter Ratioalversammlung gang gut gemefen, wenn fie nur feine Grundechte, feine Raifermahl und feinen Reicheregenten Raveaur u Tage geforbert hatte. Er bat feine Ahnung bavon, baß tefe und ahnliche fchlimme Symptome mit Rothwendigfeit fich us ber logit entwideln mußten, auf welche bie Frantfurter Berfammlung gebaut mar. Eben fo, meint er, baß in Frants urt Alles gut gegangen fenn murbe, wenn nur nicht ""Gous erginetategelufte"" ju Tage getreten maren. Daß biefe Couerainetategelufte nicht ausbleiben fonnten, und warum fie icht ausbleiben fonnten, bavon weiß er nichte."

"Es war eben nur ein ungludlicher Zufall. Ich fürchte ber, daß herr v. Manteuffel fortwährend von folchen unsludlichen Zufällen verfolgt seyn wird. Wir erfahren aus feiser Rebe jest die Grunde, weshalb Preußen seine bis dahin erfolgte Politik so plöstich geandert hat. Es hat die Union ufgegeben, weil ein unvorhergesehener Zufall es abermals

wellte, bas Sacifen und hannovet fich von berfelben losfagten, und bag auch im Fürftencollegium feine Ginigfeit ju ergielen war. Dafür tonnte natürlich bie Union nichts, bag fe an folden rein außerlichen hinberniffen gescheitert ift. In Rucheffen und in Schleswig Solftein bat man ben bis babin verfolgten Beg aufgegeben, weil man bie Entbedung gemacht hatte, bag Arnold Ruge, Maggini und Rlapfa mit Preußen gemeinschaftliche Sache machen wollten. Da biefes befannte Accolutionare find, fo wurde Preugen ja mit ber Revolution che Bandnif eingegangen fenn, wenn man fich nicht rafch eis net Befferen befonnen batte. Aber hat fich herr von Mantuffel nie bie Frage aufgeworfen, marum eben Arnold Ruge und feine Freunde gemeinschaftliches Intereffe mit ber preußischen Betitt batten? Doch wohl aus feinem anbern Grunde, als well biefe Bolitit felbft revolutionar mar. Deutschland fann 14 bei ben herren Rlapfa und Maggini bebanfen; ohne fie wie ofme ihre Theilnahme fur bie preußische Politif murbe Breifen nicht gewichen febn, und es jum Rriege haben fommen laffen. "Ja!" ruft ber Ministerpragbent emphatisch aus, nes ift ein Benbepuntt in ber preußischen Politif eingetreten, es foll entschieden mit ber Revolution gebrochen werden."" Darin liegt juvorberft bas Gingeftanbniß, bag Breugen bis babin mit ber Revolution noch nicht gebrochen hatte; ein Gingeftanbnis, welches fammtliche Erflarungen unferes Rovember-Minifteriums und fammtliche Debuctionen beffelben feit zwei Jahren mit einem Dale bementirt und über ben Saufen wirft; es liegt barin eine mahre Chrenerflarung gegen Defterreich und feine Berbunbeten, und ein Beugniß, bag alle Bormurfe, bie man bem Minifterium bes herrn v. Manteuffel bis babin gemacht bat, begrundet waren. Dennoch fonnte man fich, bas Geschehene vergeffend, bieser Berficherung aufrichtig erfreuen, wenn man nur gewiß mußte, was er hier versprochen hat. Er will von nun an mit ber Revolution brechen; cher bas Bortchen ""Revolution" ift ein viel zu tiefgreifenber principieller Begriff, ale bag Berr v. Manteuffel, biefer

empirifer bom reinften Baffer, ber Confequeng beffelben fich atte bewußt fenn fonnen. 3ch furchte, bag er unter biefem Bruche abermale weiter nichts verftebt, ale ben Bruch mit ingelnen revolutionaren Berfonlichfeiten, mit Berrn Ruge und tapfa, vielleicht auch mit Beren von Binfe und Campbaun. Benn Berr von Manteuffel mit ber Revolution brechen pill, warum erfennt er guvorberft ben Bunbestag nicht an? nd glaubt er, bag bie bualiftifchen Beftrebungen Breugens uf ben Dreebener Conferengen etwa weniger revolutionar mas en, wie die Union und bie bentiche Republif? Aber por 211em - wenn biefer Bruch ernftlich gemeint fenn foll, fort mit er Berfaffung vom 3. November, bie Berr von Manteuffel elbft gegeben bat; fort mit bem Gemeinbegefege und fort fo iemlich mit Allem, mas bie jest aus ber gefeggeberifchen Chatigfeit bes herrn von Manteuffel gefloffen ift. Bielleicht at Berr v. Manteuffel aber nur gemeint, Breugen folle nur n Begug auf feine auswärtige Bolitif, und namentlich auf Deutschland ber Revolution Balet fagen; Die revolutionaren errungenschaften im Inneren, Die es vorzugeweise Berrn von Ranteuffel verbanft, follen mabricheinlich nicht mit barunter Sier wird mich nun herr von Manteuffel egriffen fenn. chwerlich verfteben, wenn ich ihn verfichere, bag amischen ber Revolution im Innern und zwischen ber Revolution nach außen er allerengfte Bufammenhang ftattfindet, fo bag man beides ufgeben muß ober gar feine. Breugen mit feiner jegigen evolutionaren Gefengebung und mit feiner jegigen Berfaffung ft auf bie Revolutionirung Deutschlands angewiesen; es wird d nie bem biftorifchen Rechtsorganismus einfügen fonnen, er ben geschichtlichen Buftanben Deutschlands ju Grunde liegt. Merlei unvorhergesehene Bufalle werben Berrn v. Manteuffel ar bald überzeugen, bag man bie Revolution braugen nicht ufopfern fann, wenn man ihr ju Saufe Altare errichtet; und af bas heutige Breugen mit feiner heutigen Berfaffung einen Frieden ichließen fann mit ben beutichen Dachten, bie Begner ber Revolution find. Die Ausführung biefes Capes

warbe zu weitlänsig seyn. Und was die Hauptsache ist, sie wirde und vielleicht zwingen, noch weiter in die Geschichte zwägugreisen, um die Frage auszuwersen: Ist die Groß, nacht Breusen denn überhaupt etwas anderes, als eine restintionare Schöpfung? Und bricht sie nicht mit sich selbst, nit ihrer Erikenz, wenn sie mit der Revolution bricht? Aufsichtig gesagt, diese Resignation traue ich am wenigsten Herrn von Manteussel zu, und ich muß es in seinem Munde daher sir eine hohle, von dem Sprecher selbst nicht verstandene Phrase halten, wenn er ausruft: es soll mit der Revolution mischieden gebrochen werden."

<sup>&</sup>quot;) Die Reme Preußische Beitung vom 24. Januar enthält in ihrem "mwerantwortlichen" Theile (b. h. unter ben Inferaten, für welche be Berantwortlichfeit vor bem Publifum zu übernehmen bie Rebuttin zur Beit boch noch Bebenfen trägt) folgenden charafteriftis fim Artifel:

<sup>&</sup>quot;3ft ber Schreiber ber Artifel über Defterreich und Breus fen im "Porbbeutichen Correspondenten" mehl ein feft in feis nem Glanben ftebenber lutherifcher Chrift? ober fieht ce bamit fomantend aus? Une will es fcheinen, wer fur einen fatholis fchen Raifer fur Dentichland alfo fcwarmet, bem fann es nicht recht flar fenn, mas ber Glaubenstampf eines gut protestantis fien Chriften fei, - was Martin Luther's burch bes herrn Gnabe geforbert Bert aberhaupt fei. - Bir meinen, ce muffe bem proteftantischen Deutschlande flar fenn, wie ber Ronig von von Breugen vor Allen bagu berufen ift, ber rechte Bortampfer bes proteftantifchen Glaubene; und Breugen, ber rechte Beerb acht protestantifchen Lebens zu fenn. - Daß bem jest noch nicht fo ift, bag bas lutherifche Befenntnig bort bie beute noch nicht wieder gefestigt ift, ja fogar Berfolgung zu erbulben hat, bas barf unfere Anficht nicht anbern, barum flagen wir mit ber gans gen lutherifchen Chriftenheit; und bag folchem Glenbe balb ein Enbe gemacht werbe, und achtes lutherisches geben an allen Ens ben fich regend, bort ben Sieg erringe über Unglauben und tobs ten Glauben, barum gilt es beten."

<sup>&</sup>quot;Wenn aber unfer Gott folch Gebet erhoret, fo glauben wir

Den 22. Januar 1851.

Werben bie Dreebener Conferengen bie Uebel ber Beit, uns er welchen Deutschland leibet, an ber Burgel angreifen? meren bie versammelten Staatsmanner ben eigentlichen Charafter nd ben tiefern Grund unferer politifchen Rrantheit erfennen ? perben fie bie rechten Beilmittel auffinden? werben fie, auch nit bem beften Billen, fie anwenben tonnen? Bir baben uf alle biefe Fragen feine Antwort. Ginftweilen aber, und is une eine folche moglich wirb, glauben wir unfere Lefer uf eine fleine Schrift aufmertfam machen gu follen, welche in hunbert Schlagwortern gur Berfaffungepolitif ber Bufunft" euten, bie Luft und Sabigfeit jum Rachbenfen befigen, einigen Stoff gu politischen Betrachtungen über Gegenwart und Bufunft efert. Bielleicht weil ber Rreis biefes Bublifums ju allen Beien fehr eng mar, und heute noch enger ift ale ebemale, murbe ieß Buchlein bloß ale Manuscript gebrudt; bie noch übrigen Fremplare find jedoch, nachbem auch in weitern Rreifen barach gefragt wurde, in ber Officin bee Munchener Univerfitate-Buchbruders herrn Beiß fur Jebermann fauflich gu haben.

Der Inhalt ber "Schlagworte" breht fich einfach um bie frage: wohinaus? eine Frage, die in Beziehung auf die funfige innere Berfaffung ber beutschen Staaten begreiflicher Beise veit leichter aufgeworfen als beantwortet ift.

"Eine große Bahl benfender Menschen hat heutzutage beseits ben Täuschungen bes Reprafentatiospftems auf ben Grund

es auch feft, bag Breugen fur bas protestantifche Deutschland ber alleinige fichere Salt ift."

Was wirb, wenn biefe, nur burch bie Furcht vor ber Revos lution aus ihrer einflußreichen Stellung gebrangte Partei je wieder jur Gewalt gelangt, bas Refultat für die Lage ber katholischen Kirche in Preußen sehn?

gefeben, und will unter feiner Bebingung in ben Abgrund bindie. welchem biefe Strafe nothwendig guführt, wenn man "vorwarts" fcbreitet. Auf ber anbern Seite hat aber auch bie überwiegende Mehrzahl aller gescheuten Leute in Deutschland bie Schwäche, Berborbenheit und innere Faulheit ber ninen Beamtenregierung burchichaut, und will unter feiner Bebingung in ben Buftanb jurud, wie er etwa vor Anfang ber Revolution in Defterreich ober Breufen beftanb. find mei Regationen. Aber bas neue Pofitive, welches uns cenen bas Berberben vor und gegen bie Bermefung hinter was fchaten konnte, bieß ift noch nie, felbft nicht einmal analberungsweise formulirt worben. Wir wiffen was wir nicht wollen, aber, wenigstens nicht genau und praftisch ausgebrudt, was wir wollen. Und bieß eben ift die schwache Seite ber Beilgefinnten , und bie Starfe ber bornirten und unheilbaren Inflinger Delolme's, Die, ohne es ju miffen und ju wollen, ben Communismus bie Wege bereiten."

So fieht vor une, am Ausgange ber Laufbahn, in welche bas, 56bbe6' und Rouffeau's Theorie entsproffene, bespotische Freifinn und gebrangt hat: ber Tob, junachft hinter uns aber freilich bie Bermefung. Die zwischen beiben in ber Ditte Regende Bhase ber Revolution ift eben nichts, als eine conftis tutionelle Rauferet, eine Beitfrage, ein Uebergang, beffen Enbe man, bie Uhr in ber hand, wenn auch nicht auf Tag und Stunde, fo boch giemlich genau auf Jahre und Monate bereche Entweber wird und muß in einer maßigen Frift bie Revolution fich vollenden, ober die unabhängige Gewalt bes Schwertes flegen. Für ben erften Fall guten Rath geben m wollen, ware lacherlich. Beht biefes Weltalter mit all' une fern Trabitionen von Sitte, Gultur und Bilbung in einem politifc focialen Erbbeben, wie es bie Welt noch nicht erlebt bat, ju Grunde, fo weiß Gott allein, welches neue Leben bann bereinft noch vor bem Enbe ber Tage aus bem Schutte ber Ruinen erblühen wirb; aber biefer Entwidlungsproces ift aller

nb jeber Berechnung entrudt und rein bem Birfen ber Das argewalten anheim gefallen, bie taub fur unfre Buniche und Blane, unfrer menschlichen Aphorismen und Schlagworter icht bedurfen. Die lettern find vielmehr nur fur ben Fall efchrieben, bag bie Drbnung fiegt, b. b. bie Gewalt, von ber llein bas, mas wir Ordnung im Staate nennen, ausgeben ann und ju allen Beiten ausgegangen ift. - Gie find ein unvorgreiflicher" guter Rath, wie bie flegreiche Gewalt, nicht wa in ber beliebten Beife Teuer und Baffer, Gott und Teuel, Gunbe und Tugent, Bahnfinn und Berftand gu einem felhaften Juftemilieu gufammenrühren, wohl aber, wie fie bie pahren und unläugbaren Bedurfniffe ber Befellichaft erfennen, nd bie Bernunft ber alten mit ben wohlberechtigten Unfpruben ber neuen Beit verfohnen foll, um nicht im emigen Ginert ben Wieberbelebungeprozeg ber Revolution, ben man Reaurationsperiobe nennt, nach jeber Rieberlage berfelben wieer und wieber und immer wieber burchmachen gu muffen. Iber es ift fehr wenig Aussicht bagu, bag menschliche Rebe, nd wenn es auch bie flugfte und bestgemeinte mare, bort, mo 8 nothig und heilfam ift, auch nur gehort, ober gar verftanen werben wirb. Das ift fo ber Beltlauf, und baruber muß eber Sterbliche fich troften, wenn und nachbem er feiner Bflicht enug gethan, "es gefagt, und feine Geele gerrettet hat."

Das Gefühl ber Unhaltbarfeit ber gegenwärtigen politichen Zustände ist mit Ausnahme einer ganz kleinen Cotterie, velche hauptsächlich in der Cotta'schen Allgemeinen Zeitung um Berderben Deutschlands ihr Wesen treibt, ein allgemein verbreitetes. Man kann die Theorie des Repräsentativspstems ils aufgegeben von dem denkenden und ehrlichen Theile der Ration betrachten. Aber Biele wiegen sich in falschen Hossungen, und diese nach Kräften abzuschneiden, war einer der Sauptzwecke des Verfassers der "Schlagworte." — Ein tuchiger, frästiger, unumschränfter Monarch thäte uns Noth, sagen Biele. Freilich wohl, denn ein "monarchisches Princip"

obne Monarchen ift weniger noch als bas "tonenbe Erz und bie flingende Schelles, von welcher ber Apoftel ber Beiben fpricht. "Aber wenn Harun al Raschib, ober wen wir uns font als Reprajentanten eines fraftigen, einfichtevollen Abfobutismus benten, beute wieber auf bie Belt fame, und einen mierer oceibentalischen Throne besteigen mußte, fo ftunbe auch er mifchen gwei Abgrunben: er mußte entweber mit ber reinen Buregufratie, ober mit bem Reprafentativspftem und beffen verfchiebenen Abftufungen und Ruancen regieren. Wenn er weber bas Gine noch bas Anbere wollte, mußte er eine britte, neue Dethobe erbenten." - Anbere fegen ihre Soffumg auf ben Rrieg. "Der Rrieg ift bas Grab ber Revobution; febr richtig! Aber eine traurige Erfahrung beweist, bat fle nach bem Frieden wieber auferfteben fann. Sie muß imeric aberwunden und in ihrer Richtigfeit erfannt fenn, che biefe Bhafe ber mobernen Geschichte als geschloffen betrache tet werten barf."

Der wollen wir auf die alten Stände zurud greifen? "Riemand hat weber das Recht noch die Macht willfurkich rudwärts greifend ältere politische Formen aus ihrem Grabe wieder in's Leben zu rusen. Dieß gilt auch von den atten Kändischen Berfassungen. Die Erfahrung hat gezeigt, das beren versuchte Repristination die Welt nicht retten konnte. Bären sie untergegangen, wenn der Geist, der sie einst belebte, nicht schon längst aus ihnen entwichen gewesen wäre? Wenn aber die uralten Principien der christlich germanischen Gesellsschaft noch lebendig sind, so werden sie sich auch vor dem Ende der Tage noch einmal in neuen Formen offenbaren. Wer in der Geschichte gibt es keine mechanische Restauration."

So foll und vielleicht die Wiffenschaft und die wiederges wefene öffentliche Meinung helfen? Aber wir treiben und hier augenscheinlich in einem vitiofen Cirkel herum.

"Rur von einer beffern politischen Lehre und einer wiebergenefenen öffentlichen Meinung haben wir beffere politische

uftanbe zu erwarten; und erft aus gefündern öffentlichen Buanden kann sich, weil die Theorie überall erft der Praxis olgt, eine beffere Lehre und öffentliche Meinung entwideln. lus dieser hoffnungslofen Lage können nur unvorbergesehene Renschen, nicht vorher zu berechnende Begebenheiten, und Reierungsmaßregeln, die noch nicht da gewesen sind, uns erbsen."

Grundbedingung aller politischen Genesung ist freilich die Ruckehr der modernen Bildung jum Christenthume und die beilung bes Bruches, der die abendländische Christenheit zereist. "Aber die bespotische, Alles regierende Bureaufratie ind die" (pseudoliberale oder radifale) "Kopfzahlmajorität sind arin vollfommen einig, dem Christenthume jeden Einfluß auf ie Wiederherstellung der Gesellschaft abzuschneiden. Wenn jesoch Kirche und Religion gunftig auf den Staat zurückwirfen ollen, so bedürfen auch sie solcher politischen Formen und Insitutionen, welche ihnen Luft und Licht zur Entsaltung ihrer ebensthätigseit gewähren."

Fragen wir nach biesem Allen also, woher und Sulfe nd Troft fommen soll? so muß die Antwort freilich wieder nuten: Gott allein kann helfen. Aber die Borsehung wirkt urch die Freiheit der Menschen. Wir dursen nicht aus gesechter Abneigung gegen das atheistische Machenwollen, as Nichtsthun zum Princip erheben und uns, die Sanden den Schoof legend, auf die Borsehung Gottes, oder wie es er Unglaube nennt, auf den Zusall verlassen wollen.

"Wer heute in Europa die Gefellschaft retten will, muß ie Monarchie retten. Die Republif ist feine Verfassungeform ir unsere Zeit, und dieß zwar, weil es feine Republifaner ibt. Es gibt aber feine Republifaner, weil der individuelle sgoismus durchgängig den Corporationsgeist erstidt hat."

So gelangen wir auf einem weiten Umwege immer wieser zu bem alten Sape: ohne Monarchen gibt es feine Mosarchie.

"Das unentbehrlichke Erforberniß zu einer Monerchie ift ein Monarch, und das wesentliche Erforberniß zu einen Monarchen die Eigenschaft: für jene Functionen, die er felt zu verrichten nicht vermag, andere, geeignete Personen antendahlen, welche dieselben in seinem Namen versehen. Je größer das Geschid: diese Bahl zu treffen und die Gewählten zu überwachen, besto besser ist der Monarch. Daher die Erscheinung: daß Frauen so oft ausgezeichnete Regentinnen waren."

Wie foll also ber "Monarch" bas ihm von ber Borfehung als Loos angewiesene Stud Welt regieren? Die "Schlagworte" antworten barauf mit einem Grundsate, ben sie selbst für eine "Patito Principii" erklären.

"Als nothwendige Boraussetzung und lette Summe aller Regierungeflugheit mußte ein moderner Aristoteles feinem Schuler pock Regeln einprägen: erstens habe die Gewalt! und zweitens habe ben Berstand die Gewalt recht zu brauchen! Alles liebige find bloße Corrolarien."

Ens blefen Folgerungen, in Betreff beren wir ben geneige ten Lefer auf bas Buchlein selbst verweisen, wenn es ihm zu Gesichte tommen follte, wollen wir hier nur eine hervorbeben, welche bie Ueberschrift: Berfohnung führt.

"Wie die Uhr des Perpendikels, so bedarf das politische Leben ber heutigen Staaten der unabhängigen monarchischen Gewalt. Auch eines bezahlten Beamtenstandes, also eines geswissen bureaufratischen Elements, können wir nicht entbehren. Die Sonderthümlichkeit der alten ständischen Berfassungen muß iber kurz oder lang, insoweit sie nicht vorhanden ist, mit den duch die Zeit nothwendig gewordenen Modisitationen und Ersweiterungen dem heutigen Leben eingefügt werden, und richtig verstanden ist selbst die Ansorderung einer Bertretung des ganzen Bolfes keineswegs von aller Wahrheit entblößt. Keines dieser Elemente darf ignorirt werden, und jedes derselsten hat eine historische Berechtigung. Nur darauf kommt es an, daß sich diese disjecta membra zu einem organischen Leibe

usammenfügen. Darum ift wirklich Berföhnung ber in ber Beit liegenden Gegenfabe, insoweit sie möglich ift, eine haupts utgabe ber Zufunft. Aber bas Repräsentatiosoftem, wie Monsesquieu und Delolme es formulirt haben, führt immer weiter von biesem Ziele ab, statt ihm entgegen. Kann jene Ausgleibung auf friedlichem ober nur auf blutigem Wege erfolgen?"

Das hier Gesagte betraf bie Rothwendigseit ber Reconstruction ber Berfassungs Berhältnisse im Innern ber beutschen Bundesstaaten. Dhue eine solche ist die Ordnung ber deutschen Berhältnisse im Großen nicht möglich, so wie imgefehrt ohne eine, wenigstens vorläusige Schlichtung ber Birren im deutschen Gesammtvaterlande es schwer werden wird, die Entwickelung ber Berfassungeverhältnisse in den einelnen beutschen Ländern auf einen Weg zu leiten, der zum heile führen könnte. Ginen originellen, markigen Gedanken n Beziehung auf die künstige Berfassung Deutschlands entspiestelte neulich der norddeutsche Correspondent.

"Wenn es mahr ift, bag nur bie Rudfichten auf Deutschands Ginheit und Große Breugen gu feiner bieberigen und jest efcheiterten Bolitit beftimmt haben; wenn es mabr ift, bag Breugen mirflich in Deutschland aufgeben und nicht umgefebrt, Deutschland in Preugen aufgeben laffen wollte, fo fann bie preuifche Regierung jest bei ben Berbanblungen ber Dresbener Conerengen einen glangenben Beweis fur biefes ihr uneigennutiges ind reindeutschjes Streben liefern. Bie es icon ber Dame fagt, o ift ber fogenannte Dualismus jebenfalls bas Wegentheil ber Gineit, und je mehr biefer Dualismus Defterreiche und Breugens in er Berfaffung ausgebilbet wird, befto ficherer wird eine einflige trennung und Berriffenbeit Deutschlands angebahnt. s jugefteben, daß ben meiften Beftrebungen fowohl Breugens als er Gothaner eine gemiffe allgemeine Babrbeit und ein gemiffes Bedurfniß zum Grunde lag. Beide hatten barin Recht, bag bie usführende Gewalt im beutschen Reiche eine einheitliche Spipe aben muffe, wenn überhaupt von einer fraftigen und geordneten Bermaltung Deutschlands die Rebe febn foll. 3hr Unrecht beftanb

nte bei biefen. Bamtte mie in allen übrigen barin, bag fie biefe Site nicht auf ben gefcichtlich vorhanbenen Grundlagen errichten welten. Der Berfuch ift fehlgeschlagen; bas preugifche beutsche Referthum, welches bie fleinern und Mittelftaaten aufgelost unb Deferreich aus Deutschland ausgeschloffen baben murbe, ift gang-Ich gefcheitert, und feine Unmöglichfeit ift vor ben Augen aller Aber bie 3bee bes beutschen Raiserthums Belt fler geworben. m Sch. Die 3bee einer incarnirten oberften Bermaltung und Erebibe für Denticoland ift bamit nicht befeitigt; bas Beburfnif ift in Hefem Angenblide eben fo bringend wie im Jahre 1848 unb 1849. Unterorbaung aller beutiden Staaten unter eine einbeit-Bie bochte Grecutive, auf bag bie Bunbesgefege fraftig gehandbit werben tonnen, bleibt nach wie vor bas Lofungewort ber Bet mb bas eigentliche Biel, auf welches bie reformirenben Befrebengen auf bem Bebiete ber Bunbesverfaffung zu richten finb. De ber breußische Raifer fich fur Deutschland als unmöglich erwien bet, fo muß ber Blid fich nothwendigerweise auf einen Bereidfic beutschen Raifer richten. Bon Breugen wirb es vorprinde abhangen. Gibt Preugen bie Politif Friedrichs bes Großen auf, bie barauf binauslief, fich ber faiferlichen Gewalt gu milifen, und beren enbliches Refultat bie Nieberlegung ber beut-Men Raifertrone von Seiten Defterreichs war, faßt es ben großen Entfoling, fich um Deutschlands willen (und wie wir hingufugen, was feiner felbft willen) allen Pratenfionen auf Paritat gu entineen, ben Ramen einer Großmacht aus feinem Bebachtniffe gu freichen, wieber gut machen, mas es an bem beutschen Reiche gefinbigt, und fich ale freier erfter beutscher Stand wieber unter bie Lebensherrlichfeit eines beutschen Raifers aus bem Saufe Sabsburg pe Rellen, und bleibt es biefem Entichluffe auch in feinem fernern Berhalten in treuer Lopalitat zugethan, fo fann bas Beburfnig der auf gefdichtlichen Grundlagen rubenben beutschen Ginbeit al-Indings befriedigt werben. Ginen anbern Weg gibt es nicht."

"Alles, was man von Dualismus, von einer Trias, von einem fünfgliederigen Directorium u. f. w. fpricht, führt nicht pun Biele. Die Ohnmacht und Berriffenheit ber beutschen Erescutingewalt, und in Folge beren auch ber beutschen Gefetgebung wärbe baburch nur in ftarreren, unüberwindlicheren Formen aus-

prägt werben. Go ungenugent unb unhaltbar bie bieberige unbesverfaffung aber in Begug auf eine regel - und planmaßige, atig eingreifende Bunbesverwaltung mar, fo murben wir fle boch och immer biefer fchroffen Spaltung in zwei, brei ober funf coor= nirte Gewalten von verschiebenen Intereffen vorgieben. Die flebenbnfopfige bieberige Bunbesverwaltung murbe immer noch einiger inbeln, ale bie zwei =, brei = und funftopfige. Die Uneinigfeit urbe in bemfelben Dage machfen, ale bie Bermaltung fich in enigere und fraftigere Berfonlichfeiten theilte. Die Bwei . ober reiheit bringt une ber Ginbeit organifch nicht im Dinbeften iber. Es beruht auf einer volligen Bermechfelung bes arithmeden Berhaltniffes mit bem organischen Berhaltniffe, wenn man th folche Illufionen macht, Es ift eine eigenthumliche Ericheis ung unferes heutigen Befchlechtes, bag man mit ber größten eichtigfeit bie allerverwegenften Speculationen und bie allerrecht. feften, verbrecherischeften Plane ausspricht und fich zu benfelben fennt, ale wenn es fich babei um einen gang gleichgultigen, uns pulbigen Berfuch handelte, mabrent man umgefehrt eine mabre urcht hat, fich zu ben geschichtlichen und berechtigten Unfordeingen offen gu befennen. Go geht es auch mit ber 3bee bes terreichischen Raiferthums. Bur Republit, fur Ropfzablibftem, r ben preufifchen Raifer und fur die Union haben fich unfere olitifer mit einer Unbefangenheit ausgesprochen, als wenn es b um bie alleralltäglichfte, fich von felbft verftebenbe Rleinigfeit inbelte. Bur unfern hiftorifchen Raifer aus bem Saufe Babes arg aber magt fein Menich ben Mund gu öffnen, obgleich biefe eftauration burch bie geschichtlichen Umftanbe fo flar indicirt ift. ei ber blogen Ermahnung ichaubert Alles ichon gujammen, enn es fich babei um bie Gunbe gegen ben beiligen Beift bans Gelbft Defterreich will aus übergroßer Befcheibenheit von efem feinen Berufe nichts miffen. Go ift es heut gu Tage. les ift popular, nur nicht bas Geschichtliche; zu Allem hat man n Muth, nur nicht zu bem Bernunftigen und Rothwendigen. lit bem Wefenlofen, Befpenftifchen tofettirt man, aber bor wirfdem Bleifch und Blut lauft man bavon. Darum fann es aber cht ichaben, wenn einzelne Stimmen breift biefen Bauberfreis r unbegrundeten Furcht burchbrechen und bie Denfchen nothi=

gn, bat Ding won Bielfc unb Blut gu befühlen und gu be-

"Dan bort freilich nur fehr vereinzelte und unvollfommene Raftifiten über bie Borfdlage, welche Preugen und Defterreich m Reform ber beutichen Bunbeeverfaffung auf ben Dreebener tofenngen machen wollen ober bereits gemacht haben. Bas jebef bebon transpirirt, beutet allerbings barauf bin, bag man bie Countine in eine einzige Sand legen wolle. (?) Wir verwundern und berüber wicht. Die Logif, Die in ber Sache felbft liegt, muß, fo bed man fich bamit befchaftigt, auch bie allerturgfichtigften Denfom auf biefe Rothwenbigteit hinführen. Bolle taufenb Jahre het bes Beburfnif nach einer einheitlichen Spige unferer goberatrafeline fich geltend gemacht und fich in ber Geftalt eines Raifes plaftifch manifeftirt. Der Grunbfehler, ber burch unfere semp bentiche Geschichte fich burchzieht, lag eben barin, bag biefe diffitte Spige nicht fraftig genug war, um bie einzelnen Blieber in Bepa auf Die Gesammtangelegenheiten bes beutschen Reis del w Cebeit gufammengufaffen und gufammengubinben. war gebif nicht nur ein politifcher, fonbern auch ein logischer Briffen, wenn man auf bem Biener Congreg biefen Fehler bas burd m befeltigen fuchte, bag man bie Glieber noch fraftiger unb machunbener machte, und bagegen bas Baupt, bie Spite gang meellef. Es bat fich beftraft, und vielleicht geborte eine funfmittelfigiabrige Erfahrung bagu mit ihrer Lethargie im Anfange, mit ihren gagellofen Erperimenten am Schluffe, um bie Denfchen we Ertenntnig biefes Brrthums ju bringen. Jest aber ift tie Beit, wo mit Entichiebenheit barauf hingewiefen werben muß."

"Wenn man einmal in biefer Richtung verfahren und confeniren, wenn man bie nothwendige Einheit der Executive für Deutschland herstellen will, so soll man es nicht halb thun, und soll nicht Maßregeln damit verbinden, welche diese Einheit entwester erschweren ober unmöglich machen. Die verschiedenen deutschen Stanten mögen gleich den früheren Reichsständen ihr entscheidenbes Batum bei der Geschgebung wahren und sich auf keine Weise verkimmern lassen. Wollen sie aber einmal eine einhellige Executingswalt herstellen, so sollen sie dieselbe auch mit aller Racht und mit allen Bedingungen ausruften, die zur Ausübung derselben

rforberlich finb. Go febe ich jum Beifpiel nicht ein, warum man Defterreich ben Damen verweigert, wenn man ibm bie Gache och überweifen will. In bem Damen ", Deutscher Raifer"" liegt ar viel. Diefer Rame bat einen großen fittlichen Inhalt. Er eutet auf Majeftat, er beutet auf Lebnetreue bin, mabrent j. B. er bloge Rame Borftand, Braftbium, ober wie man es fonft ennen will, nichte ift, ale ein abftracter Begriff ohne allen gechichtlichen Inhalt. Done Liebe und Bietat wird ber Geborfam mmer ein unvolltommener und wiberwilliger febn. Der blogen echtlichen Abftraction allein gehorchen bie meiften Denfchen nur mvollfommen. Die ausführenbe Gewalt muß gefchichtlich in maeftatifcher Geftalt infarnirt febn, wenn ein lebenbig fittliches Beraltnig, wenn eine fcone freie Bechfelwirtung gwifden Befehl and Gehorfam Blat greifen foll. Den Ramen, bem ein großer heil Deutschlands gujauchgte, ale ber Ronig von Breugen bamit efleibet werben follte, ben follte man fich icheuen, einer Dacht u übertragen, bie ibn lange Jahrhunberte befeffen bat, und ber n ber That bas gefchichtliche Bewußtfebn beffelben noch nicht veroren gegangen ift? Doch biefes Thema ift fo reich und unerchopflich, bag es in einem Beitungsartifel nicht erschopft merben ann. Mur auf Gine mochten wir bie Beberricher von Breugen ind Babern, von Sannover; Sachfen, Burtemberg u. f. m. noch ufmertfam machen. Die fouverainen Rronen werben fo lange pacfelich auf ihren Bauptern figen und von bem erften beften Brafibenten ber beutichen Republif mit Leichtigfeit berabgeriffen verben, fo lange eine beutsche Raiferfrone nicht über benfelben rglangt, und nicht wieber ben feften Schlufftein unferer freien ermanifchen Reichsverfaffung bilbet. Wer Ronig bleiben will, bue bas Geinige, bag er wieder einen Lebensberrn und einen nächtigen Raifer erhalte."

Neben so vielem halt, und geistlosen Geschwät ber Lazespresse hat und bie Freimuthigkeit und Ursprünglichkeit bes
Berfassers bieses Artifels, in bem wir einen ber gediegensten
politischen Schriftsteller ber Gegenwart, und was mehr ift,
inen ber wenigen politischen Charactere zu erkennen
zlauben, die Deutschland besith, jest, wie so oft schon mit

Aber wir balten uns auch berechtigt. mine Krenbe exfăllt. mi Borte gur Rechtfertigung Defterreichs bingugufügen, melid mierifchermaßen auf ben fo eben entwidelten Blan nicht ingrangen ift, und, wenn nicht alle Beichen trugen, nicht bie miete Reigung begt, bem in jenem Artifel bezeichneten Biele Bir gefteben bem Berfaffer beffelben frei und fin; er hat Recht, infofern er behauptet, bag Deutschland gefin mare, fobalb ber von ihm entwidelte Bebante praftisch umifficht und fertig vor une ftunbe. Er hat abermale Recht, war er behamptet , baß jebes anbere Abfommen nur zu einem wien gebrechlichen Mittelzustande von zweiselhafter Dauer fine fann, aus welchem wir fruber ober fpater une in bie den Mangie und Rrampfe gurudgeworfen fehen werden. Dieß int icher! feinen 3weifel. Aber bas Bunfchenswerthe, Seile we, Befte ift nicht immer bas Dogliche, nicht bas, unter bin gendenen Umftanben mit menschlichen Rraften Erreichbare. Cine Mendebifch beutsche Raiserfrone mare in ber Mitte bes memicinter Jahrhunderis, Breugen und bem Protestantiemus gegendler, eine Chimare; zwar auf fittlich reinerer Grundlage rufen wie ber Gebante einer preußisch protestantischen Begemente, aber inmitten ber Weltlage, wie fie fich thatfachlich feit bui Sabehunderten geftaltet hat, ein schones, unpraftisches Breal. The immerbin ber freiftebenbe, hiftorisch spolitische Beobachter fine Standpunkt auf ben Sohen ber Weltgeschichte nehmen, bas vertheibigen, wofur fein Berg in heiliger Begeifterung melibie. Der praftifche Staatsmann barf neben tem Birt-Iden nur bas Mögliche und Bahricheinliche im Auge haben, wit wit benannten und befannten Größen rechnen. Daburch ht fic Defterreiche Staateflugheit von jeher von ber preußis for, wie fpater von ber napoleonischen unterschieben, und grabe biefe Buverläßigfeit, biefer entschiebene Begenfat gegen de und jebe Phantafterei und trunfene leberschwänglichfeit Int feiner auswärtigen Politif jene trabitionelle Bochachtung # Bege gebracht, bie ihm feit einer Reihe von Menfchenalalle Rationen bes Erbfreifes jollen. Diefen ihnen von

erforberlich find. Go febe ich jum Beifpiel nicht ein, warum man Defterreich ben Ramen verweigert, wenn man ihm bie Sache boch überweifen will. In bem Namen ""Deutscher Raifer"" liegt gar viel. Diefer Rame bat einen großen fittlichen Inhalt. beutet auf Dajeftat, er beutet auf Lebnetreue bin, mabrent g. B. ber bloge Rame Borftanb, Braftblum, ober wie man es fonft nennen will, nichts ift, ale ein abftracter Begriff ohne allen ge= fcichtlichen Inhalt. Done Liebe und Bietat wird ber Beborfam immer ein unvolltommener und wiberwilliger febn. Der blogen rechtlichen Abstraction allein geborchen bie meiften Menschen nur unvollfommen. Die ausführenbe Gewalt muß gefchichtlich in majeftatifder Geftalt intarnirt febn, wenn ein lebenbig fittliches Berbaltnif, wenn eine icone freie Bechfelwirfung zwifchen Befehl und Behorfam Plat greifen foll. Den Namen, bem ein großer Theil Deutschlands zujauchzte, ale ber Ronig von Breugen bamit befleibet werben follte, ben follte man fich fcheuen, einer Dacht gu übertragen, bie ibn lange Jahrhunberte befeffen bat, und ber in ber That bas gefdictliche Bemugtfebn beffelben noch nicht berloren gegangen ift? Doch biefes Thema ift fo reich und unerfcopflic, bag es in einem Beitungsartitel nicht erfcopft werben tann. Rur auf Gins mochten wir bie Beberricher von Preugen und Babern, von Sannover; Sachsen, Burtemberg u. f. w. noch aufmertfam machen. Die fouverainen Rronen werben fo lange wackelich auf ihren Bauptern figen und von bem erften beften Prafibenten ber beutichen Republit mit Leichtigfeit berabgeriffen werben, fo lange eine beutsche Raiferfrone nicht über benfelben erglangt, und nicht wieder ben feften Schlufftein unferer freien germanifchen Reicheverfaffung bilbet. Ber Ronig bleiben will, thue bas Seinige, bag er wieber einen Lebensberrn und einen machtigen Raifer erhalte."

Reben so vielem halt. und geistlosen Geschwäh ber Tasgespresse hat une bie Freimuthigfeit und Ursprunglichkeit bes Berfassers bieses Artifels, in bem wir einen ber gebiegensten politischen Schriftsteller ber Gegenwart, und was mehr ift, einen ber wenigen politischen Charactere zu erkennen glauben, bie Deutschland befist, jest, wie so oft schon mit

min mit boeilan miffen. -- Aber biefelbe Rebe bat uns mit wieber mit Freude erfüllt. Es ift heute boch fcon wieber de Gent von Freiheit eingetreten, ber biefelbe bei einer öffents iden Belegenheit möglich machte; vor zwei Jahren, ale feile Eilephanten ber Revolution bie Fieberhite ber verführten Juand gefliffentlich ju fteigern und in ihren Bortbeil ju verwenim facten, hatte ahnliche Borte vielleicht bas Gebeul bes finies und bie Tobesbrohung ber Meuchelmorber übertont. Seminita aber hat es uns gefreut, bag es auf beutschen Univerbien noch Danner giebt, - und es giebt beren! - bie fich ben ben Efel an ber Gegenwart, welcher jebe fühlenbe Bruft siteicht, nicht abhalten laffen einfach und schlicht bie Dabr-It m fagen und ihre Stimme für bie, von einer Borte neuer Infinen bebrobeten Beiligthumer ber Denfcheit ju erheben. Di biefer Rebner außerbem in ben, mit bem Leben eng vedendenen, praftifchen gachern feiner Wiffenschaft ber beriffniche miter ben jest lebenben Rechtslehrern Deutschlanbs #, fin Berbienft und unfre Achtung vor feiner Ginficht and feinem Character nur erhöhen. Auch ale Rom ju feinem Minbenge neigte, erhielt fich Rechtlichfeit und ehrenhafte Befinne moch verhaltnismäßig am langsten unter ben praftifchwifmichaftlichen Juriften jener Beit.

Bahrlich bie akademische Jugend Deutschlands ift nicht Schuld an ber beweinenswerthen Berkommenheit der deutschen Bedung; sie ist selbst nicht Schuld an der Rolle, die sie in der deutschen Revolution (3. B. in Wien) gespielt hat. Sie die deutsche heute noch, wie ehebem, der Wahrheit auf jeglichem Gestiete ein offenes Ohr und eblen, sittlichen Gefühlen ein offenes der entgegen tragen. Aber wehe und dreimal wehe Denen, belde, sei es aus Feigheit oder aus Leichtsinn oder mit Abstet und Borbedacht, und um kindische Rache an der Kirche in nehmen, derselben Jugend Lehrer aufdrangen, welche es nicht einmal der Mühe werth erachtet hatten zu verhehlen: daß is ihr Wille und ihre Absicht sei, in der Person der ihnen ans

ŗ,

ben Borfahren überlieferten Standpunkt haben bie bermaligen Lenter ber Befchide bes Raiferftaates feftgehalten; fie haben fich nicht von bem Boben bes Rechts und ber Thatfachen entfernen, nicht in bas Reich ber Ibeale, und wenn es bie ebels ften und iconften maren, emporichwingen, nicht Borfebung fpielen, nicht einen neuen, furchtbareren, gang Europa in feinen Abgrund ziehenben breißigiahrigen Rrieg beginnen wollen, beffen Berlauf zweifelhaft, beffen lettes Enbe aber, fo weit menfchliche Einficht reicht, ficher fein anderes als: finis Germaniae gewesen mare. Es war, so scheint es une, nicht bloß recht-Acher und flüger, fondern auch religibfer, wenn fie thaten wie fle gethan, und anerfennend bag bem Tage feine Bosheit genuge, jest ruhig die weitere Fugung bes Allerhochften erwarten wollen. Liegt es in Gottes Beltorbnung, bag Deutschland noch einmal bauernd beffere Tage beschieben finb, fo fann Defterreich ber ihm gebuhrenbe Plat nicht entgehen.

Es liegt eine akademische Rebe vor uns, welche bem Bertommen gemäß herr hofrath v. Bayer, ber Beit Rector ber Universität ju Dunchen am 11. Januar an Die Studierenben biefer Bochschule gerichtet hat. Sie hat uns mit Freude und jugleich mit tiefer Behmuth erfüllt. Mit Behmuth: benn wohin ift es gefommen, wenn es in Deutschland nothwendig ift, bie ftubierenbe Jugend vor ber Irrlehre marnen ju muffen, welche "Emancipation ber Wiffenschaften von ber Religion," und, mas nabe bamit zusammen bangt: Lossagung jedes gebilbeten Menfchen von aller Pietat begehrt, b. h. von Allem und Jebem, mas Sitte, Recht, Bucht und Gottesfurcht heißt! Leiber aber ift biefe Warnung, von ber wir munichen, bag fie oben, unten und in ber Mitte ber Gesellschaft in recht viele Bergen bringe, nur allgu nothwendig, und bie Thatfache: baß jener Bahnfinn in unfrer Mitte herrschend geworben, nur allgu Roch trauriger ift es, baß wir bem Terrorismus ber Schandlitteratur gegenüber ein Bort ber Barnung und Belehrung, wie bas vorliegenbe, als eine That hohen Muthes an-

Berme fpricht man benn nur von einer Emancipation ber Biffenicaft von vorgefasten religiofen und fittlichen Grunds fiben, - warum nicht auch von ber Emancipation von Borfelingen und Befühlen anberer Art, welche fich unvermerft burd Erziehung, Unterricht, Angewöhnung und gefellichafts liche Trabition bes Menfchen bemachtiget hatten, langft ebe a noch freculativ zu benten anfing? — Enblich, — warum - wenn man confequent fenn, und fich eines vollfommen cryfeltreinen wiffenschaftlichen Brobuctes verfichern will, - marun ftatnirt man nicht auch noch ein normales Lebensalter mb einen normalen Gefundheitszuftanb, in welchen allein bie peralative Broduction auf Anertennung Anspruch haben foll? - 34 febe nicht ein, auf welche Art man biefe und abnliche fragen mendemweisen vermochte. Denn es ift boch wohl feine Grage, baf ein junger Mann von zwanzig Jahren in ber Rega ther benfelben Begenftand andere Bebanten hat, ale ein Rann von fechzig Jahren, fo wie bag ber Befunde bie Dinge anders feurtheilt, ale ber Rranfe u. f. m.; und ber Grund ber Berfcbiebenheit ift auch bier nicht etwa ein burch freie Captethatigleit gewonnener Moment, fonbern etwas Meußes 18, Bufalliges, mas gar nicht von uns abhangt, alfo gewiß thes Frembartiges, von Dem nun einmal fchlechthin abstrahit werben foll."

"Anf jeben Fall ift also soviel gewiß, baß bas Princip bet nemen Lehre ungleich weiter tragen wurde, als es von ihten Anhängern wirklich benütt wird."

"Milein bas Princip ist an sich schon verwerslich, weil in Bezug auf ben Menschen, wie er nun einmal ist, geraben eine Unmöglichkeit involvirt. Wenn es irgend eine gründsiche Selbstäuschung gibt, so ist es die, zu glauben, duß ein Ransch zu sinden sei, der absolut indisserent, — weder fromm, was gottlos, weder sittlich, noch unsittlich, weder gesellschaftsich gebildet, noch ungebildet wäre; — ober der Eines ober LXVII.

as Unbere in bem Mugenblide, ba er fich auf ben 3folirichetel ber Speculation fellt, nach Belieben ablegen fonnte, obne efahr wie man ein Rleibungeftud ablegt; - ber im Stanbe pare, alle feine bieberigen Borftellungen, Begriffe, Compapieen und Antipathicen, Alles, mas er bisher geglaubt, geebt ober gehaßt, ploglich und fo vollftanbig abzuftreifen, baß interber in bem Brobucte feiner wiffenschaftlichen Speculation on feiner fruberen individuellen Befinnung feine Spur mehr abraunehmen mare."

Dieß find golbene Borte, welche eine ber tiefften Fragen er Begenwart berühren! Ber ben Denichen, wie ber beutige, beiftische Bfeubophilosophismus von aller und jeber Tradition ofchalen will, muß ihn vorab von ber Sprache ifoliren. benn die Sprache ift Tradition, mit ber Sprache und burch e empfangen wir unfer Biffen von Gott, von ber Belt, von er Menschheit und ihren Schickfalen, ja von und felbft. In rer letten Confequeng murbe alfo bie auf Gelbftvergotterung Menschen hinzielenbe Irrlehre unserer Tage ihn in ben uftand bes Thieres ober bes hulflofen, ununterrichteten Taubummen gurudwerfen. Wahrlich bie Menschheit bes neunzehnn Jahrhunderte wird mehr ale hinreichend Belegenheit bas en, bereinft, wenn ber bamonifche Irrthum gewichen fenn ird, "gu merfen, wie ber Teufel fpage."

#### XIII.

# Metlei Gedanken eines preußischen Protestanten.

Erfter Artifel.

Aring ober Frieden, das ift die Frage, die jest jedes beuffe Gemuch beschäftigt. Was mich anbetrifft, so gestehe in aufrichtig, daß ich ben Krieg für unvermeiblich halte.

3ch will bamit nicht fagen, baß er nun schon heute ober megen ausbrechen muffe. Rein, ich glaube, baß die Furcht wer ben unabsehbaren Folgen eines solchen Rampfes auf allen Schen so ftart ift, baß es fur ben Augenblid nochmals gelins wirb, die Explosion zu verhüten, und wenn Sie diese Zeis erhalten, wird allem Anscheine nach die nachste Gefahr ihm beseitigt seyn.

Aber es wird nimmer ein Frieden auf wahrer dauernder Grundlage werden; es bleibt immer nur ein Waffenstillftanb.

Der Krieg ist zulett boch immer nur bas Symptom einer unheilbaren inneren Disharmonie zwischen ben friegführ unden Mächten. So lange die tieferliegenden Ursachen dieser Disharmonie nicht hinweggeräumt und geheilt werden, ist an tinen gesunden, dauernden Frieden nicht zu benken. Man kann die eiternde Wunde wohl äußerlich zuheilen, ehe aber die

ı

as Andere in dem Augenblicke, ba er sich auf den Isolirschenel der Speculation stellt, nach Belieben ablegen könnte, ohns efähr wie man ein Kleidungsstück ablegt; — der im Stande väre, alle seine bisherigen Borstellungen, Begriffe, Sympabieen und Antipathieen, Alles, was er bisher geglaubt, geiebt oder gehaßt, plöglich und so vollständig abzustreisen, daß interher in dem Producte seiner wissenschaftlichen Speculation on seiner früheren individuellen Gesinnung keine Spur mehr vahrzunehmen wäre."

Dieß find goldene Borte, welche eine ber tiefften Fragen er Gegenwart berühren! Wer ben Menschen, wie der heutige, theistische Pseudophilosophismus von aller und jeder Tradition osschälen will, muß ihn vorab von der Sprache isoliren. Denn die Sprache ist Tradition, mit der Sprache und durch e empfangen wir unser Wissen von Gott, von der Welt, von er Menschheit und ihren Schicksalen, ja von und selbst. In hrer letten Consequenz wurde also die auf Selbstvergötterung es Menschen hinzielende Irrlehre unserer Tage ihn in den auftand des Thieres oder des hülflosen, ununterrichteten Taubummen zurückwersen. Wahrlich die Menschheit des neunzehnsen Jahrhunderts wird mehr als hinreichend Gelegenheit hasen, dereinst, wenn der dämonische Irrthum gewichen seyn dird, "zu merken, wie der Teusel spaße."

#### XIII.

## Maerlei Gedanken eines preufifchen Protestanten.

### Erfter Artifel.

Rrieg ober Frieden, bas ift bie Frage, bie jest jebes bentiche Gemuth beschäftigt. Was mich anbetrifft, so gestehe ich aufrichtig, bas ich ben Krieg für unvermeiblich halte.

3ch will bamit nicht fagen, baß er nun schon heute ober morgen ausbrechen muffe. Rein, ich glaube, baß bie Furcht vor ben umabsehbaren Folgen eines solchen Kampfes auf allen Seiten so start ift, baß es für ben Augenblid nochmals gelingen wird, bie Explosion zu verhüten, und wenn Sie biese Zeizlen erhalten, wird allem Anscheine nach bie nächste Gefahr ihn beseitigt seyn.

Aber es wird nimmer ein Frieben auf mahrer bauernber Gumblage werben; es bleibt immer nur ein Baffenftillftanb.

Der Krieg ist zulest boch immer nur bas Symptom einer unheilbaren inneren Disharmonie zwischen ben friegfühstenden Mächten. So lange die tieferliegenden Ursachen dieser Disharmonie nicht hinweggeräumt und geheilt werden, ist an einen gesunden, bauernden Frieden nicht zu benten. Man kann eine eiternde Bunde wohl äußerlich zuheilen, ehe aber die

ranthafte Materie felbst nicht weggeschafft wird, wird sie imner von Neuem wieder aufbrechen, sei es nun in fürzerer oder ängerer Zeit.

Worin besteht nun die Ursache ber Zwistigkeiten, welche ie Deutschen bis jum äußersten Rande bes Krieges untersinander geführt hatten? Man muß biefe Frage auf ihren inersten Kern zurücksühren, wenn man sie burchschlagend beantsporten will.

3ch ichide einige einleitenbe Gate poraus. Die Sanbingen eines einzelnen Menfchen und fein fortwahrenbes Beralten gu feinen Rebenmenichen find nicht gufällig; fie ftammen us feiner Gefinnung, aus feinem Charafter, aus feiner Les endauffaffung, aus feinen Begriffen von Gut und Bofe, von Recht und Unrecht u. f. w. Wenn man ben Charafter eines Renschen genau fennt, fo fann man auch im Allgemeinen ine Sandlungeweise genau vorherfeben, benn biefe ift nur e Wirfung ber tiefer liegenden treibenben Urfache, Die Unendung feiner Bunfche und Grundfage auf bie fonfreten Falle es Lebens, woraus auch bie leitende Richtschnur bes gefamm= n burgerlichen und focialen Berfehre ber Menfchen untereinander ervorgeht. Niemand wird einen lieberlichen Trunfenbold in feine bienfte nehmen und erwarten, bag er fich folibe und orbentlich etrage; wer einen schwierigen Proces hat, sucht fich gewiß inen bummen und unwiffenden Abvotaten aus, wenn er ben-Iben gewinnen will; jum Raffenbeamten mahlt man feinen etruger ober Dieb; wer eine gludliche Che fuhren will, mmt fein hartherziges, ganfifches Weib. Dit einem Bort, e guten und ichlechten Berhaltniffe ber Menichen untereiniber richten fich nach ihren Charaftereigenschaften, und es bt Niemand, ber feine Berechnungen nicht auf biefe Grundfachen ftutte.

Was aber von ben einzelnen Menschen gilt, gilt auch in ben Bölfern und Staaten. Richtet sich die Handlungseise bes einzelnen Menschen nach seinem Charafter, so richtet h auch die Politik bes Bolfes nach bessen Charafter. Ein

Boff fann eben fo wenig aus feiner Individualität heraustres ten, wie ein einzelner Menfch, und babei findet amischen ber außeren Bolitif und ber inneren Bolitif fein Unterschied ftatt. Gin Bolf, welches feine inneren Berhaltniffe nach Gerechtige feit ordnet, von Rechtsbewußtsenn burchbrungen ift, wird auch in feiner außeren Bolitif im Gangen und Großen Gerechtigfeit Ein Bolf bagegen, welches nicht fabig ift, bas Recht in fich felbft auszubilben, wirb eben fo wenig fabig fenn, mit feinen Rachbarn in feften Rechteverhaltniffen gu fteben. Wenn bie Einzelnen im Bolfe ihre Chre und ihren Ruhm im Rechtthun, in gorberung ihrer Mitmenschen und bie Erfüllung ber Bebote Gottes feben, fo wird auch bie Gefammtheit biefes Bolles in ihren Berhaltniffen ju ben anberen Bolfern von berfelben Befinnung burchbrungen fein. Bo aber Alle bloß nach weltlichem Schimmer, nach eitler Beltgroße jagen, ba wird auch ber Staat als folder ftete ein abnliches Biel verfolgen.

3ch weiß fehr wohl, bag man bie fittliche Ratur bes einzelnen Menschen häufig nach einem gang anderen Magftabe benrtheilt, wie bie fittliche Ratur eines Bolles. Es gibt leis ber fogar Staatsmanner genug, welche beibe fur etwas fpediffc Berichiebenes halten. Man geht fogar fo weit, bag man bie Borfchriften ber driftlichen Moral, bie aus ber tiefften Rothwendigfeit bes menfchlichen Wefens geschöpft find. wohl für ben einzelnen Denfchen ale binbenb anerfennt, für ein Bolf aber und fur einen Staat fie ale unanwenbbar und als unwahr ausgibt. 3ch habe feine Luft, biefe über alle Magen beschränfte Auffaffung, biefes elende unfittliche Borurtheil bier weiter ju wiberlegen. Die Eigenschaft ber Dinge veranbert fich nicht mit ihrer Quantitat; ein Span Holz ift fo gut brennbar, wie ein ganger Balb, und wenn in ber demischen und physifalischen Welt alle Dinge nach ihren befonberen Eigenschaften befonberen Befegen unterworfen finb, gleichviel ob in größeren ober fleineren Daffen, fo finbet in ber moralischen Belt gang biefelbe Regel ftatt.

Wenn ich nach biefer Borbemerfung nun barauf ben weiteren Schluß gründe, daß ber Charafter bes preußischen Boltes
nit einem dauernden Rechtsfrieden in Deutschland unverträglich
ft, so mag diese Behauptung vielen Lesern gewagt und vortlig erscheinen. Namentlich sonnte man mir den Borwurf
nachen, daß ich die Gesinnung einzelner Preußen mit dem
Tharafter des ganzen Boltes verwechseite. Es sei mir daher
vergönnt, auf einige Thatsachen hinzuweisen, die in den letten
Jahren sich unzweiselhaft vor Aller Augen dargelegt haben,
und bie ich als Beweis für meine Behauptung requirire.

Man erinnere fich ber großen Rolle, welche bas Bortchen bie Ehre Breugens" in ber letten Beit gefpielt hat. Die ffentlichen Organe bee Lanbes maren barüber einig, baß bie Ehre Breugens" burch bie Unforberungen Defterreiche ebroht fet, und baß eine Rachgiebigfeit in allen mefentlis ben Bunften von Seiten Breugens nur mit Beeintrach: preußischer Ehre gefcheben fonne. Diefe prach fich burchweg in ben preußischen Beitungeorganen aus, leichviel, ob fie ber fogenannten außerften Rechten ober ber ußerften Linfen angehörten. Gelbft bie Reue Breug. Beitung nachte bavon feine Ausnahme; ebenfo haben fammtliche Abrefen, bie in biefer Ungelegenheit an bie Regierung erlaffen muren, fammtliche öffentliche Reben von Beamten und Richtbemten, gang in bemfelben Ginne fich geaußert. Auch bie Diifter, ja fogar ber Pring von Breugen haben ftete auf biefe ebrobte Ehre Breugens bingewiefen und bie Rriegebegeifterung es Bolfes baburch mach ju halten gesucht. Wer außerbem n Breugen felbft mahrend biefer Beit gelebt hat, weiß aus Erahrung, bag biefe Stimmung eine gang allgemeine mar und aß es feinen einzigen wirflichen achten Breugen gab, ber biethe nicht theilte. Rur eine einzige Stimme im entgegengesten Kalle murbe gulett laut. Die Stimme bes Berfaffere on "Unfere Bolitif." Aber biefe Stimme ftand gang allein nd einfam. Es gab genug Leute, welche jugaben, baß große fehler gemacht waren von Seiten ber preufischen Regierung; aber trot bem war Alles barüber einverftanben, bag eine Rachgiebigfeit fich mit ber preußischen Ehre nicht vertruge.

Sott foll mich bewahren, einem Bolle einen Borwurf barans ju machen, wenn es feine Ehre bis auf ben letten Binistropfen vertheibigt und bafur fein Opfer scheut. Aber wenn eine fo fehr entschiebene Rampfluft für Die Rationalehre hervortritt und Deutschland in einen Burgerfrieg ju fturgen brobt, fo mag bie Untersuchung wohl erlaubt fenn, worin benn dentiich biefes Bolf feine Ehre fest, und mas es unter berfelben verftebt? Die Frage wirft fich unvermeiblich auf: hanbeit es fich bier von einer mahren, mit ben driftlichen Beeriffen abereinftimmenben Ehre! ober hanbelt es fich um einen fatichen unfittlichen Ehrbegriff? Benn ein Bolf fein Recht bebrote fiebt, fo forbert es feine Ehre, baffelbe ju vertheibigen. Biewohl aber in manchen preußischen Dentschriften auch bie und ba von bem bebrohten Rechte Breugens bie Rebe mar, fo mit icher ehrliche und aufmertfame Beobachter boch zugefteben, bas ber eigentliche Begenftanb bes Streites ein gang anberer wer. Es banbelt fich nicht einzig und allein um Breugens Dacht mb Große, bie es bereits hatte, und bie ihm burch vertraasmifiges Recht gutamen, fonbern um eine Bermehrung von Recht und Große auf Roften Anberer, wofür burchaus fein Rechastitel fich angeben ließ. Riemand hat auch nur ben leifeften Berfuch gemacht, Preußen ein Dorf ju nehmen, ober ihm irgend ein Recht zu verfummern, was es vom Jahre 1815 an befeffen batte. Das preußische Bolt fette vielmehr feine Ehre barin, fich burch Drohung und Bewalt mehr größere weltliche Racht ju verschaffen, ale bie Bertrage und bas gegebene Bort erlaubten. Und was bas Schlimmfte ift, es nannte eben biefe unrechtmäßigen Anspruche auf Bermehrung weltlicher Große gerabegu fein "Recht." Der Rern biefes gangen Raifonnements beftebt einfach in bem Cape: Preußen hat zu Allem Recht, was ihm zwedmäßig und nütlich erscheint; und es barf fich mr Korberung feiner weltlichen Macht und Große und gur Bermehrung feines Ginfluffes in Deutschland jebes beliebigen

Nittels bebienen, was Erfat verspricht. Diese egolstische Anschauungsweise und absolut revolutionäre Moral war, wie gesagt, in Preußen eine ganz allgemeine und einstimmige.

Allerdings fonnte man bier mehr auf eine augenblidliche Berirrung ale auf ben vorhandenen Grundcharafter bee Bolfes chließen, wenn biefes ju Tage getretene fittliche Phanomen mit em fonftigen geschichtlichen Befen bes preußischen Bolfes in veiter feinem Bufammenhange ftunbe. Aber leiber ift nicht gu perfennen, bag biefes leibenschaftliche Streben nach Bergroßeung, baß biefes Jagen nach einer falfchen Ehre, baß biefes goiftische Borbrangen auf Roften bes übrigen Deutschlands and bag biefer gangliche Mangel an bem Bewußtsein ber Rechtepflichten, bie man anberen beutiden Staaten und bem Reiche in fich fculbig ift, fich fcon feit langer ale einem Jahrhundert ile bas eigentlich treibenbe Motiv in ber preußischen Geschichte eigt, und bag bie Entftehung und Bergroßerung bes preußichen Staates eben mit biefer Charafterrichtung im mefentlichen Busammenhange fieht. Um nur bis auf Friedrich ben Großen urudzugreifen, fo hat es mohl felten einen fo unfittlichen Treubruch als auch gewaltfamen Rechtsbruch gegeben, als feinen rften ichlefischen Rrieg, burch welchen er ben Grundftein gu ber außern Große Preugens legte. Um bas mit Unrecht erporbene But, Die ichlesischen Brovingen, auch ferner gu beaupten, murbe er ju weitern Rriegen und gu meitern Bergrojerungen auf Roften bes Rechts und auf Roften bes Rechteorganismus im beutschen Reiche gezwungen. Er felbft hat s in feinen Schriften auch gar fein Sebl, baß er eben Staat fur berechtigt halte, fo viel von feinen Rachbarn gu erobern, wie ihm gu feiner Gelbftftanbigfeit in Arrondirung nothig erichiene. Diefer von Friedrich bem Gro-Ben burch Bort und That gepredigte Cap ift feit ber Beit bleibende Richtschnur ber preußischen Politik geblieben und hat ich in ber Befinnungeweise bes preußischen Bolfes in Fleisch und Blut verforpert. Bollten bie preußischen Staatsmanner

and fouft bie preufifchen Bolititer ehrlich fein, und bie Band enf's Berg legen, jo wurden fie fagen: "Ja, bas ift auch noch jest unfere fefte Ueberzeugung und wir fonnen uns bie Sache gar nicht anders benten." Schon bamals hat fich bas gange prenfifche Bolf eine That jur bochften Ehre und jum bochften Rubme gerechnet, bie vor einer fittlichen Rritif nicht befteben Durch biefe einzige Gunbe allein schon ift bas preußifche Bolf in Die ungludselige Richtung hineingebannt: Baffenruhm und außere Bergrößerung ale bas Befentlichfte und bodie ju achten und Unterwürfigfeit unter bas Recht ju verachten. Um fich feines ungerecht erworbenen Butes ju freuen, mifte es bie Rechtsftimme in feiner Bruft, wenn fie überhaupt je lebenbig gewesen ift, ganglich unterbruden. Bu gleicher Beit witt bei Unlag biefes erften schlesischen Rrieges auch jene wo miglich noch schlimmere und verberblichere Tenbeng hervor, eine mrechtmäßige Gewaltthat mit ben allerungureichenbften Rechte. institumen, an bie man felber unmöglich glauben fann, ju befconigen; eine Richtung, bie in ben letten Jahren in ben menstichen Staatsichriften und fonftigen öffentlichen Raifonnes ments auf eine fo erschredenbe Beife fich entwidelt hat, bas ein logifch benfenber, mahrheiteliebenber Dann faum feinen Anden und Ohren trauen fann, und über eine in biefer Art nech mie bagewefene Deftruftion bes menfchlichen Beiftes in fomerglichem Erftaunen bie Sanbe über ben Ropf gusammenichlagen muß. Und wie benn Inneres und Meußeres im enge Ren Busammenhange mit einander fteht, so hat diefelbe Berachtung bes Rechts und einer gefunden Rechtslogif, auf welder bie Bergrößerung bes preußischen Staats gebaut mar, fich in ber innern Gefetgebung und Sanbhabung ber Befete ebenfalls geltend gemacht und bas preußische Lanbrecht in feinen taufenbfach willführlichen Bestimmungen ift gulest nur bas Rorrelat ber Eroberung Schleftens, ber Befegung Sannovers, ber Union vom Jahre 1849 u. f. w. und bas Raisonnement Bobelfcwingh's, ber bas beutsche Bunbesrecht noch anerfennt, aber nicht bie beutsche Bunbeeverfaffung, ift nur ein Benbant

gu taufend und abermals taufend Entscheidungegrunden ber preußischen Regierungen und ber preußischen Gerichte.

Wenn sich nun angebeuteter Maßen in bem preußischen Bolfe eine gänzliche Unfähigkeit, sich als untergeordnetes Glieb einer organischen Rechtsgesammtheit Deutschlands zu fühlen entwickelt hat; wenn statt bessen der Hang, Alles auf sich selbst zu beziehen und nur in die eigene Bergrößerung seine Ehre zu seinen, zu einer so leidenschaftlichen Höhe erwachsen ift, so frage ich Sie: Ist hier auf dauernden Krieden zu rechenen? und werden nicht bei nächster Gelegenheit ähnliche Colisionen hervortreten? wird nicht zuleht doch ein Kampf auf Tod und Leben gefämpst werden muffen? Wer sich gewöhnt hat, auf die psychologischen und sittlichen Ursachen der Weltereignisse zurüczugehen, der wird hier ein unglückliches prophetisches Ja! aussprechen muffen.

Daß bas jesige preußische Ministerium bennoch zulett nachgegeben hat, gewährt nicht die mindeste Burgschaft für die Jufunft. Bon einem höheren, edleren Rechtsmotive ist babei feine Rede. Nur die Ueberzeugung von der Unaussührsbarfeit des Vergrößerungsplans im gegenwärtigen Augenblicke, zur die Furcht, daß man den Kürzern ziehen würde, hat diesen Umschlag hervorgebracht. So lange aber feine Umwandung in der Gesinnung erfolgt, so lange ist fein wahrer Friesen möglich.

#### XIV.

ď

### Die Rheinischen Buftanbe

ber bem Ausbruche ber erften frangöfischen Revolution.

Bon ben letten Tagen bes alten Reiches am Rhein in ben geiftlichen Fürstenthumern, ba bas altrheinische Wesen, in's Grab Intend, einer neuen Zeit wich, haben wir leiber immer wech leine volltommen genügende Darstellung.

Bie Bieles bamals auch verfnöchert und abgestorben, ster in Mober und Fäulnis übergegangen war, so besaß jene Zeit immer noch ein unermestlich reiches, von ben Bätern aus besteren Tagen übersommenes Erbgut an moralischen Kräften und solibem materiellen Bohlstand; allein ber Dünkel ber Aufstärung mit seinem flachen Rosmopolitismus misachtete es, die blinde Reuerungssucht haßte es: und so wurde das gewichtige alte Golds und Silberzeug unter den Tröbel geworfen, oder gegen neuen Flitter umgetauscht, verpraßt, vergeudet und muthswillig gerstört.

Als wohlverbiente Strafe lastete nun das Joch ber Fremdherrschaft zwanzig Jahre auf ben leicht eroberten Landen, und fegte mit eisernem Besen biesen rheinischen Boben, diese Wiege beutscher Rultur, so reich an Densmälern und Erinnerungen alter Größe; eine neue Erdschichte wurde darüber hingeworfen und ein neues Geschlecht, das feine Erinnerung der begrades nen Borzeit hatte, wuchs auf. Ueber biesem Schutt ber Frembherrschaft bauten sich bann e neuen Regierungen an, die, sammtlich protestantisch in ben eistlichen katholischen Fürstenthümern, kein Interesse hatten, n die Bergangenheit anzuknüpsen, oder ihre Erinnerungen iszuweden. An den preußischen Gymnasien, in Städten, wo e deutschen Kaiser schon vor tausend Jahren ihre Hof- und eichstage, ihre Maiselder gehalten und über die Schicksale uropas entschieden, und wo Künste und Wissenschaften herrech geblüht und Dome gebaut, wurde die Geschichte einer rone, die erst jüngst ihr hundertsunzigigiähriges Judiläum gesiert, als vaterländische Geschichte der Jugend docirt. ch selber habe in dieser Weise in meiner Kindheit am Rhein e Brandenburger Geschicke und die Anesdoten von dem als "Krihe" und seiner Tabasgesellschaft vom Kalheder herab ortragen hören.

So wuchs eine Generation heran, die von bem, was zu rer Bater Zeit gewesen, kaum mehr eine Ahnung hat. Die gien Zeugen jener Zeit aber, die noch mit Augen den Kai-r und seine Kurfürsten, das Reich und seine Stände, seine eltliche und geistliche Verfassung gesehen, steigen einer um andern in das Grab und verstummen für immer. Dieß r Grund unserer historischen Armuth.

Bare ber Mainzer Geschichtschreiber, Riflas Bogt, it seiner Jugend in eine zerfahrene, aufgelöste, stürmisch besegte Zeit fallend, nicht selbst auch in mancher Beziehung ein rstreuter, flüchtiger, vager Auszeichner geworden, er wäre ohl ber Mann gewesen, und das alte rheinische Wesen in inem Emporwachsen, in seiner Größe und Herrlichkeit, in iner blühenden Kraft und Schönheit und in seinem Berfall id Untergange zu schildern. Er war seinem ursprünglichen depräge nach ein wahrhaft rheinischer Geift, der aber mit iner leicht erregbaren Empfänglichseit die zerstörende Gewalt ner jeden sesten Grundsat wankend machenden, alles Eigensümliche vernichtenden, in sich selbst zerrissenen und formlosen eit erfahren mußte. Noch oft in seinen letten Tagen ges

bachte er mit wehmuthvoller Sehnsucht ber alten entschwundes nen theinischen Zeit seiner Jugend, ehe bas fremde und neue Besen, bas er mit frächzenden Raben verglich, sich bort angesiedelt; seinen Leib ließ er in der Kapelle des Johannisberges begraben, sein romantisch begeistertes Herz aber in den Rheinfelsen versenken!

Der zweite Band seiner "Rheinischen Geschichten und Sagen", ber auch ben Titel sührt: "Geschichte bes Werfalls und Unterganges der Rheinischen Staaten des alten deutschen Reiches. 1833", enthält, verbunden mit seinem "Grund» und Aufris bes brifilich-germanischen Kirchen» und Staatsgebäusdes im Mittelalter. Bonn 1836", im Ganzen ims mehin noch die lebendigste und anschaulichste Schilberung; wein für das Einzelne und die genauere Kenninis der Personn, der Zustände und Parteiungen aus den letten Jahrzehnsten des verstoffenen Jahrhunderts ist er nicht genügend.

Das Bert bes Mainzischen Dombecans Franz Bernert "Der Dom von Mainz und feine Denkmälet, nebst Darstellung ber Schickfale ber Stadt und ber Geichichte ber Erzbischöfe. Drei Theile. Mit Abbilbungen. Mainz 1836. Kirchheim, Schott und Thielmann", gewährt uns über bie letten Zeiten in bem britten Theile gleichfalls sehr bankenswerihe Beiträge, ohne baß er jeboch schärfer und erschöpfender in bas innere Parteigetriebe, in ben Charafter und Geist ber handelnden Personen und ber Zeit eindränge.

Die Schrift eines britten Mainzers: "Die fieben letten Kurfürften von Mainz und ihre Beit, harafteristische Gemälbegallerie von lleberlieferungs und Erstwerungsftüden zwischen 1679 und 1794 von R. Müller. Rainz 1846. Seifert'sche Buchbruckerei." ist sowohl bem Instalt als ber Form nach ein elendes Machwert; zusammengeskoppelter alter Mainzer Stadtflatsch, ohne Kritif und Berskand; schlechte Baraphrasen von dem, was Andere besser vor ihm gesagt; geschmierte Theaters Decorations Ralerei ohne

Beift und Geschmad, für bie blobfinnigen Augen bes aufges larten Bobels berechnet. Inbessen gewährt auch bieß Buch mmerhin ben Bortheil, bag man barin bie Berkommenheit ber heinischen Gesinnung nach dieser Seite hin fennen lernt, und varaus ben Fall bes Alten und die Jämmerlichkeit ber gegenvärtigen Zustände mit ihrem leeren "Krischerthum" leichter begreift.

"Die Dentwürdigfeiten des Generals Gideneber, ehemaligen furmaingifchen Ingenieur Dberftlieutenants. obann im Dienfte ber frangofifchen Republif. Berausgegeben on Beinrich Ronig. Frantfurt am Dain. Literarifche Unftalt (3. Rutten) 1845", find ber Befinnung nach mit bem borbergebenben verwandt, inbeffen ihrem Inhalt und ber Form nach ungleich beffer gefchrieben. Bon ben frangofifchen foes nopolitischen Freiheiteschwindeleien begeistert, und alfo gleich ach ber lebergabe von Maing 1792, bie er ale Barlamentar nit Cuftine verhandelte, in frangofifche Dienfte tretend und egen Deutschland fechtend, hatte Eidemener fut bie alte atholische beutsche Beit und bas furfürftliche Daing feine Liebe ind feinen Ginn; er ftellt biefe feine Jugendzeit nur bochft luchtig und mit einseitiger Bitterfeit bar; bagegen ift er fur as verrudte Treiben ber beutschen und frangofischen Jacobiner n ben republifanischen Beeren und Stabten, fur bas Glend ind die Tyrannei, unter benen die ganber ber Republit feufge en, und bie Corruption, bie übermutbige Ausgelaffenheit, Raubgier und Beftechlichfeit feiner frangofischen Baffengenoffen, er Offigiere und Lieferanten, als frangofischer Brigabe. General in beachtenewerther Augenzeuge. 3m Gangen leichte Baare.

Noch haben wir aus diesen Jahren ben Brieswechsel von Beorg Forster und Johann v. Müller die in Diensten des letten turfürsten Karl Friedrich von Erthal vor und während der ranzösischen Katastrophe waren, und von denen man die besten lufschlüsse erwarten sollte. "Joh. Georg Forsters Brief-vechsel. Nebst einigen Nachrichten von seinem Leben. Herusgegeben von Therese Huber geb. Hepne. Zwei Theile.

Echriften: heransgegeben von bessen Tochter und begleitet mit einer Charafterstift von G. h. Gervinus. Leipzig 1842. 9 Bande." Der Brieswechsel steht in den drei letten Banden. 306. Müllers Briefe aus Mainz sinden sich im sechszehnten Iheil der Ausgabe seiner "Sämmtlichen Werke." Tübingen 1814. 8. und im dreißigsten Theil der Tübinger Duodeze ausgabe von 1834.

Doch find beibe Briefwechsel von minderem Belange zum nichtigeren Berftandniffe ber rheinischen Berhaltniffe. Forfter mi Miller waren Protestanten und Fremdlinge in der geiste lichen Stadt, eine geistige Scheidewand stand daher zwischen innen.

3. G. Forfter, ber Beltumfegler, ber norbbeutiche Geleinte, ber in ben Rebelgebieten feiner tosmopolitischen Freis hitteliume und Beltverbefferungsplane lebte, fab mit mifiwathiger Geringschapung auf bie Mainger Philifter und ihr beformites Treiben herab. hoffnungevoll blidte er ber fran-Michen Morgenrothe entgegen. Ceine Rudfichtelofigfeit auf religiöfen Gebiet gieng babei fo weit, baß er in Dienften eines geiftlichen Fürften, ber ihn an ble Bibliothef berufen, gum Aergeruiß aller glaubigen Ratholifen in ber Einleitung zu einer Schrift, bie er bamals in Berlin erscheinen ließ und aus Daing, 15. Cept. 1791, batirte, ben Stammvater bes Denschengefolechtes, Abam, "bas Gefchopf irgend einer morgens lanbifchen Phantafie" nannte und fich verächtlich von Dergleichen Traumen" wegwandte. Müller befam biefen "unangenehmen" Sanbel für ihn mit bem Biscal und bem Minifter Albini auszugleichen und man fann bie Acten (Dullers Berfe. Tubingen 1815. 27. Theil. G. 265.) nach-Sefen. 216 Forfter indeffen die Gludfeligfeit ber frangoftichen Freiheit mit ihren blutigen Graueln und ihrer Barbarei in Branfreich felbft verfoftet, ba febnte er fich wieber in ber Bitberteit feines Bergens nach ben verachteten Maingern gurud, bie ihm Angefichts ber Guillotinen bes Convents und ber Blutnanner jest mit ihrer gutmuthigen Beschrantibeit und Unentschiebenheit in einem gang anberen Lichte erscheinen. Jene verschrobene Stimmung aber barf man bei Lesung feiner Mainzer Briefe nicht vergeffen.

Johannes von Muller, mehr eine fubbeutiche Ratur, and fich bagegen ungleich wohler in ber geiftlichen Refibeng ind Universitateftabt bee Rurergfanglere. Der Rurfarft batte on mit guvorfommenber Bunft und mit bem innigften Berrauen aufgenommen. Daber rubmt er hinwieberum ben Rurürften und ben Mainger Ton, ber ibm fo behaglich mar, ba erfelbe, wie er fich ausbrudt, swiften "Uberglauben und reigeifterei" bie rechte Mitte bielt. Der Rurfurft brudte bm fogar ben Bunich aus, bag er ihm ben zweiten in Daing ertig geworbenen Band feiner Schweizergeschichte bebicire, eine Ehre, Die ben republifanischen Geschichtschreiber nicht wenig in Berlegenheit feste. Much bie übrige Befellichaft in Maing beegnete ibm mit guvorfommenber Artigfeit, felbft mit ben Grefuiten verfehrte er freundlich. Und bennoch fühlte er fich in einer Unruhe bier nicht beimifch, verfolgt von bem Buniche, n bie Dienfte Breugens und Friedriche II. übergutreten, mit effen Diplomaten er, wie auch Forfter, im vertrauten Brief-Und fo fehr beherrichte ihn biefe Begierbe, baß vechsel stand. r fein Bebenfen trug, unter bem 10. Dft. 1786 an ben preuifchen Bevollmächtigten Dohm unter anderm alfo gu fcbreis en: "Der bieberige Geschichtschreiber ber Gibgenoffen murbe, arf ich mir boch fchmeicheln, weber bie (Berliner) Acabemie och ihren Curator, noch ben großen Brotector ber teutden Dufen und Freiheit (Friedrich IL !!) entehren; und 8 ware leicht zu machen, entweder bag ber Churfurft biegu nich mit Bergnugen bergabe, ober baß ich jest auf bie Beit eines Tobes bin Bufage befame, fo fonnte ich inbeffen as vielleicht nicht immer fo offene biefige Reichenb ganbes : Archiv gu bemfelben Behuf nugen, und berhaupt, als icon Breuge, freier in bem Gofteme baneln und bienen." - Auch bafur trug er Gorge, eigens gu

bemerten, bas in ben Antworteschreiben von Dohm und Berge burg ber Rurfurft etwas fur fich finden mochte, ba er ihm barand vorzulefen pflege, hinzufügend "sapienti sat." Eitelfeit war eben bie fcwache Seite bes Rurfürften, mas bie Berliner Diplomatie mohl zu nuten verftand, wie wir aus Steins Leben von Bert feben. Schon in einem fruberen Brief, Bern 8. Januar 1786, unmittelbar vor feinem Ruf nach Maing, berichtete Muller eben fo bem "preußischen Tyrtaus" Gleim, wie er in Bern "vielen Eblen gu gefallen, fein frangofisches Bert über bie allgemeine hiftorie teutsch und mit schweizes rifd-preußifden Reflerionen befeelt, fchreibe und vorbe. Diefer fd meizerifd preußifche Reflerions. Stanbwaft ift baber auch in feinen Urtheilen und Ginbruden biefer Priste ber vorherrschende, in so weit man bieß von einem so denMesnartigen Beifte wie ber Mullers fagen fann, ber alle Stemente, auch bie beften und ebelften, in fich befaß, bem es der budaus an einem feften Grund und Salt gebrach: ein mfliter, fcwantenber, flatterhafter, verschwommener Charafter in febmantenben Beiten!

Brau von Coubenhove, bie, bem Rurfürften verwandt, a feinem Sofe einen ungiemlichen, Mergerniß gebenden Ginfluß, and in Staatsfachen, ausubte und in ben bamaligen politifden Intriguen, wie bie Aftenftude ber Beit nachweisen, gleiche falls ganglich von "preußischen Reflerionen" befeelt mar, fe hatte urfprünglich Mullers Stelle Beinfe jugebacht. Miller in biplomatischen Geschäften verwendet wurde, erhielt Beinfe auch in ber That eine Stelle als furfürftlicher Borlefer und als folcher schrieb er in Mainz und Aschaffenburg feine beiben Sauptromane. Und über Diefe Berufung eines Rannes, bem ber Meifter ber Schlüpfrigfeiten, Bieland, Borwarfe uber bie allzufreie Radtheit feiner Schilberungen machte, farieb Müller (26. Sept. 1786) triumphirend an Jacobi: "Die Frau von Coubenhove und ich haben biefes gethan." Dit bem Beifugen: "Das haben wir bem Churfürften verfichert, Beinfe" (gleich Forfter ein Broteftant) "wurbe richts fagen ober schreiben gegen bie Lanbesreligion; bas verteht sich auch!" Heinses eigener Briefwechsel aus feinen urfürftlichen Dienstjahren, ben Laube in die Gesammtausgabe aufgenommen, ist übrigens sehr unbebeutend.

Ein Mann, ber durch Geist und Charafter mehr wie mancher mbere befähigt gewesen ware, und ben Untergang bes Reiches und die Zustände ber letten Zeiten am Rheine zu schilbern, var wohl ber Reichsfreiherr Heinrich Friedrich Karl vom Stein, ber nachmalige preußische Minister, am 26. Ott. 757 zu Nassau geboren. In der ersten Blüthe seiner männsichen Jahre, zur Zeit des Fürstenbundes, 1785, war er preusischer Gesandter Friedrichs II. am Mainzer Hof, und ihm geang es auch, freilich nicht ohne Hüsse jener verhängnisvollen frau von Coudenhove\*), den lange zögernden und mistraunden Kurfürsten Friedrich Karl zum Beitritt dieses Bundes zu ewegen. In jüngster Zeit ist ein Theil seiner amtlichen Corespondenz aus dieser Periode an's Licht der Dessentlichkeit gezangt. Einiges davon theilt uns "Das Leben des Mististers Freiherrn vom Stein von G. H. Berg. Erster

<sup>\*)</sup> Berg theilt Stein's Schreiben mit, worin er bem Minifter Bergberg anzeigt, bag es endlich ihm und herrn von Bohmer gegludt, ben Rurfurften ju gewinnen, und fügt bann wortlich bei: "Dach= bem er (Stein) in einer Rachfchrift bas hohe Berbienft ber Coubenhofen bei bem Gelingen bes Befchaftes und ihre UneigennuBigfeit hervorgehoben, erfuchte er ben Minifter, ihnen ben verbienten Cous und bie Gnabe bes Ronige etwa burch einen Blag in einem preußischen Domcapitel ober Begunftigung einer ihrer Gobne im Dalteferorben gu bethatigen: folde Mittel anguwenden, fei um fo nothiger, ale ber Wiener Gof feine Triebfeber vernachläffige, welche geeignet fei, auf bie Berfonen zu wirfen, bie in irgend einer Begiebung gu ben Gefchaften fteben." Rein Bunber, bag bem gera: ben Sinne Steine biefe Intriguen und bie "uneigennutige" Beis hulfe ber weiblichen Diplomatie guwiber murben; hatte er nur wiberfirebend fich gu biefem biplomatifchen Befchaft berbeigelaffen, fo verlangte er auch alebalb in feinen fruberen Birfungefreie.

Bent: 1757. bis 1807. Berlin Reimer 1847" mit; während zur Erzähung besielben bes Berliner Professors B. Abolf Schmibts singste Schrift "Geschichte ber preußisch = deutschen Unionsbestrebungen seit ber Zeit Friedrichs bes Großen. Rach authentischen Quellen im diplomatischen Zusammenhang burgestellt. Berlin 1851. Beit. "" indem sie die Correspondenz der Berliner Minister mit Friedrich II. veröffentlicht, die preußischen Endabsichten bei diesem früheren Sonderbunde, dem der Schmalfaldische als Borbild gedient, in das hellste urstmbliche Licht seht: Ohnmacht Desterreichs im Reich und Berlegung des Uebergewichts von Wien nach Berlin.

Stein befaß ficherlich bie befte Belegenheit, mit Berfos me und Berhaltniffen fich befannt ju machen. Seit Jabrhunberten wurgelt fein Gefchlecht in ben rheinischen Gauen. Sein Bater ichon war furmaingischer Geheimrath und mitteltheinifcher Ritterrath, ber une von Berg ale ein beutscher Ereimann bes fraftigften alten Schlages geschilbert wirb: "ein burdant bieberer, reblicher Mann, von einfachem aber fehr hipigen Befen, bis bas Alter fein Feuer mäßigte; ein leibenichaftlicher Freund ber Jagb, Befiger ber beften Gewehre, Rege, Pferbe, Sunde weit umber, und eifriger Pfleger ber forften. Der treue, ehrliche, juverläßige Ausbrud feines Befichtes, ber große, feste, ben Beschwerben trogenbe Rorper zeigten ben achten beutschen Mann, ber nicht einen Schritt and bem Bege ber ftrengften Rechtlichfeit ju verleiten mare. Ueber vierzig Jahre lebte er an bem geiftlichen Sofe ju Daing, und nie hatte er einen Feind, nie mischte er fich in Rante, mie forberte er Gnaben, nie suchte er etwas anderes, als Arenge Berechtigfeit. Sein Sohn (ber Minifter) burfte ibm bie Grabichrift fegen :

> Sein Rein war Nein gewichtig, Sein Ja war Ja vollmächtig, Seines Ja war er gebächtig; Sein Grund, sein Mund, einträchtig, Sein Wort das war sein Siegel.

Manche biefer Buge bes bigigen, ftrengen, unbeugfamen Uten laffen fich auch in bem Sohne wieber erfennen. Allein rei Grundrichtungen feines Beiftes muffen wir im Muge behalten, benn wir ibn in feinen Briefen urtheilen, in Gefchaften banbeln eben. Einmal mar es jener alte bie Unabhangigfeit in feinem reteigenen Balbgebege liebenbe reich ofreiherrliche Beift, er ihm Thranen erpreßte, ba er ale Staatebiener ben erften Behalt von feinem Geren und Ronig empfing, und ber ibn uch fpater bas ftolge Bort fprechen machte, ale fein fleiner anbesfürft auch bie Stein'ichen Dorfer, feinen uralten Ranilienbefig, mebiatifirte: "Einen Rauber merbe ich nie 18 meinen Berrn anerfennen." Den Abel boch balend, fab er bie fleinen Fürften ale entartet mit geringichanien Augen an. Dann geborte Stein nicht ber alten rheinis chen Lanbesfirche an; auch er war Broteftant, und ba er 18 folder gwifchen ben beiben beutschen Sauptmachten mabite, ntichieb er fich fur Preugen, bem er bie Rraft feines Les ens widmete, und beffen Intereffen er mit bem gangen Feuer einer Geele leibenschaftlich umfaßte. Go blieb ihm benn in ener Beit bes untergebenben beutichen Reiches nichts übrig, 18 auch ein Rab in ber militarifch bureaufratifchen Staate= naschine absoluter Fürstengewalt zu werben, wie Friedrich II. le in Breufen gur bochften Bollenbung gebracht, und bie bann 806 und 1848 einen fo fläglichen Banferott machte. Freilich nußte ba ber preußische Minifter oft mit ben Grundfagen und Empfindungen bes beutschen Reichsfreiherrn in barten Conflict erathen, wenn er ale folder gu Gunften feines Monarchen ie Mediatifirung von Gebieten vollftredte, bie Rapoleon mit einem befferen Rechtstitel Preugen jugeworfen, als ber mar, vomit jener fleine Landesfürft Die Stein'ichen Dorfer fich gus etheilt. Beamter und Minifter eines Staates, ber laut feitem eigenen, an Friedrich Wilhelm III. gerichteten Rlageruf, feine Staateverfaffung befaß", und worin eine geeime Rabineteregierung, bie felbft ben Miniftern unjugang-

lich fet, aber Miles entfcheibe, mußte ber Reichefreiberr felbft mit eigener Sand und bewegtem Bergen bie letten Trummer ber alten Reichsfreiheiten begraben belfen. Als er fur bas Acularifirte Münfterland um Beibehaltung feiner beilfam wirinben ganbitanbe bat, wurde ihm bas Befuch von ber Beriher unumichränften Centralifatione. Bolitif abgeschlagen. Seine meigennütige Borliebe für Breufen inbeffen, von bem er bas Beil für Deutschland erwartete, und bem er bie erfte Rolle munichte, gab, bei ber Bernichtung ber Dunfter'ichen Stanbe, wie in vielen anbern Sallen, bem preußischen Minifter ben Sieg über We Rreiheitsliebe und bie Rechtsbebenfen bes beutschen Reichsficherrn. So mußte auch er bas Breugen von 1806 uniformis ten beffen, von bem er 1799 an Frau von Berg fcbrieb: "Bir amuffren uns mit Runftftuden ber militarifchen Tanguderei und Schneiberei, und unfer Staat bort auf, ein mithatider au feyn, und verwandelt fich in einen erercirenben Ind fondenben. Wenn meine Ginbilbungefraft mir bie Befalten ber einflußreichen und ausführenden Berfonen vorftellt, fo geftebe ich, erwarte ich nur wenig." Daß er bei biefer feiner moteftantifch-preußischen Gefinnung, mit bem Bewußtseyn perfalicher Uneigennütigfeit, fein unpartheilicher Schieberichter war, wenn ein preußisches Intereffe auf bem Spiele ftanb, kuchtet ein, und biefen Standpunft durfen wir bei ber Burbigung feines Birtens am Rhein und ben fpater von ihm burchgeführten Reformen nicht vergeffen.

Ein anderer Zeuge, der ben Sturz des alten Reiches am Reich mit eigenen Augen gesehen, war der spätere Kardinal Pacca. Der Andlick der Defatholistrung des Landes, und mit welcher Furzsichtigen Berblendung die deutschen Fürsten, die gestätichen wie die weltlichen, sich ihr eigenes Berderben bereisten, erfüllte ihn mit Kummer und Staunen. Ich selbst habe ihn im Jahre 1841 in Albano noch als achtzigjährigen Greis von seinem rheinischen Ausenthalt erzählen hören; er war eine schlanke, ernste, hohe, ehrsurchtgebietende, schlichte Gestalt; von

inem klaren und ruhigen Geiste und einem gläubigen Herzen. Ind diesen Charafter trägt auch sein Buch, von dem eine eutsche Uebersehung erschienen: Memorie storiche dinonsignor Bartolomeo Pacca sul di lui soggiornon Germania dall anno 1786 al 1794 in qualità di nuncio postolico al tratto del Reno dimorante in Colonia. Con un Appendice su i nuncj. Roma MDCCCXXXII., in dem er seine Beodachtungen aufgezeichnet. Die Emigrantenzüge hat er noch seschen; mit dem Einrüden der republicanischen Heere, als in Brfüllung gieng, was nicht ausbleiben konnte und was er varnend geweissagt, kehrte er bekümmert um die Geschieße Deutschlands und der katholischen Kirche über die Allven zurück.

Den Untergang bes Kurfürstenthums Trier unter Clemens Benceslaus schilbern in ihrem britten Banbe bie: Gesta Trevirorum integra, lectionis varietate et animadversionious illustrata ac indice duplici instructa, nunc primum edilerunt Joannes Hugo Wyttenbach et Michael Franciscus Joephus Müller. Treviri. III. voll. Augustae Trevirorum addiccionionis Muller. Treviri. III. voll. Augustae Trevirorum addiccionis enthaltenen Actenstüde und aufgezeichneten Thatsachen; nur ist die Darstellung äußerst nüchtern und trocken und, was ingleich schlimmer ist, so überaus dürstig und mager, daß er Leser eben kein sonderlich lebendiges Bild der ihrem Ende ueilenden Geschicke des alten Kurstuhles sich daraus wird ilden können.

Eine überaus reiche Fülle von Material, sowohl für bie tenntniß bes rheinischen Mittelalters als auch ber letten Jahrsunderte bis zum Untergang und in die französische Zeit hinein entsält bagegen bas Sammelwerf: "Denkwürdiger und nützicher Rheinischer Antiquarius, welcher die wichtigeten und angenehmsten geographischen, historischen und politischen Werkwürdigkeiten bes ganzen Rheinstroms, von einem Ausstuffe in bas Meer bis zu seinem Ursprunge bar-

ftellt. Bon einem Rachforscher in hiftorischen Dingen." jest ift inbeffen leiber bavon nur erft erschienen: "Mittels thein. Der 2. Abtheilung 1. Band." Unter bem befonbern Ittl: , Chrenbreitstein, Feste und Thal. Sistorisch and topographifch bargeftellt burch Chr. v. Stramberg. Cobleng. Drud und Berlag von R. S. Bergt." Gine Daffe biforifcher Data, bentwurbige Charafterguge, Aftenftude, Dotien jeber Art, Sagen und munbliche Ueberlieferungen ber als ten rbeinischen Belt maren uns ficherlich fur immer verloren gegangen, batte ber fleißige Sammler fie nicht fur bie Rachweit bier eingeheimst. Inbeffen ift bas Buch mit Borficht ju gebranchen, ba ber Berfaffer, fehr verschieben von ben trodenen Aufeichnern in ben Gesta Trivirorum, feine Schilberungen und Bitter nicht felten cum licentia poetica ausgeschmudt und ibermalt hat. Manches bavon ift auch ber Nachflang von ben nichts weniger als zuverlässigen Stabtgerebe, wie es in fleinen Refbengen von je im Schwunge war und noch ift. Der Berfaffer wurde barum auch ben hiftorischen Werth feiner Sannlung bebeutend vermehren, wenn er in ber Fortfebung jebesmal feine fcbriftlichen wie feine gebruckten Quellen genau angeben und bem Lefer bemerten wollte, wo er blos aus minblichen Ueberlieferungen ober feinem eigenen reichen Bebachtniß geschöpft.

Richt mit Unrecht fagt bas alte Sprüchwort: "Unter bem Krummstab ist gut wohnen." Hievon gibt auch biefe Sammlung reichliches Zeugniß. Unsere geistlichen Fürsten waren meist für Iwede bes öffentlichen Besten und sur Berte ber Frömmigseit und Milbe von einer großartigen Freischigkeit. Auch die schlechteren hatten ben Grundsah: "Leben mb leben lassen." Ihre treuherzige Gutmüthigseit und liebs riche Barmherzigseit wurde nur zu oft misbraucht. Und doch hatte sie etwas Rührendes, diese "Bäterlichseit", der "Jopfstit", wie sehr auch die herzlose Kälte der Gegenwart sich werber erhaben dunkt. Hier nur ein sehr prosaisches Beispiel,

bat, ba die alte rheinische Welt vor ben frangofischen Baffen in's Grab fant. Gin Conditorei-Gehulfe Namens Nifias Mutter batte Hoffmung gehabt, in Hofdiensten ber Krönung Franz II. in Frankfurt beizuwohnen. Da dieselbe aber auf ben 14. Juli 1792 fiel, wo die Hoffüche seiner daheim zum Früchterinmachen bedurfte, so tam der Unglückliche um die Feier, und die übliche "neue Montirung" und all die andern Sporsein und herrlichfeiten. Bittschriftlich wandte sich barum ber betrübte Mann an "meinen gnädigsten herren", ber bamals n Dillingen weilte, um Entschädigung seiner zahlreichen Familie, und erhielt barauf folgenden "abschlägigen" Bescheid:

"Der Landstatthalter hat ben Supplicanten vorzuberufen, ind bemfelben bas unschiedliche und grundlose seines Entschäsigungs. Gesuchs begreiflich zu machen, und zu gleicher Zeit hm eine Unweisung ad Hundert Reichsthaler an die Kabinets. Taffe zuzustellen, und ihm aufzutragen, baß er bagegen mit einen kleinen Kindern um den Segen gegen die Feinde ber Resigion beten, und um herstellung der allgemeinen Ruhe und bes lieben Friedens Gott eifrigst anslehen solle.

Signatum Dilligen, am 20. April 1793.

(geg.) Clemens Wengeslaus."

So bamals — und wie murbe jest ein ahnliches Gesuch es Conditorei. Gehülfen Niflas Muller von "meinem gnabigen Gerren" beschieden werden? —

#### XV.

## Die Lehrstühle der Politik auf unfern Universitäten.

Benn man bei Erforschung ber Urfachen, aus welchen Die gemaltige Berbreitung ber politischen Brriehren in Deutschland bervorgegangen ift, bis ju ihren tieferen Quellen gurudfteigen will, fo wurde man allerdings um mehrere Jahrhunberte in bie Befchichte gurudgreifen muffen. Bang gewiß murbe eine granbliche Untersuchung biefer Art eine banfenswerthe unb fegenereiche Arbeit fenn. Riemand fann eine fittliche Rrantheit beilen, obne fie ju erfennen, und Erfenntnig ift ohne Auffaffung bes gefchichtlichen Busammenhanges auf ben sittlichen und politischen Gebieten bes Lebens nicht möglich. Dem praftifchen Staatsmanne fann aber biefe tiefere, wenn ich fo fagen foll theoretische Auffaffung ber Grundurfachen allein nicht genugen; will er bie schreienbften Diffverhaltniffe und bie gefährlichften Symptome ber Begenwart einigermaßen milbern und befeitigen, fo ift er gezwungen, unbeschabet biefer tiefern Forichung vorläufig bie nachften Urfachen ber franthaften Erfceinung in's Muge ju faffen und biefe nach beften Rraften abzuftellen; er muß ben Beg, ben bie Geschichte bes lebels foritimeife jurudgelegt hat, rudmarteichreitend wieber burchmachen, und barf bie oberften Sproffen ber Leiter nicht Aberfpringen, wenn er juleht am Fuße berfelben wohlbe-Salten wieber anlangen will. Auch ber tiefblidenbfte Staate-XXVII. 16

nann wird immer genothigt fenn, fich mit Befeitigung ber berflächlichften Symptome porgugemeife gu venn er auch recht gut einfieht, bag er bamit noch nicht ie tieferen Quellen bes Uebels abgegraben hat. Er fommt ber von felber ichon weiter, und wird fich mehr und mehr n bie Tiefe hineinarbeiten, wenn er nur ruftig mit Sinwege aumung bes auf ber Dberflache liegenben Schuttes beginnt. ich will jener flachen Empirie, welche ben organischen Buammenhang ber Dinge nicht zu verfteben im Stanbe ift, und n welcher ja eben bie geiftige Rrantheit ber Beit vorzugepeife befteht, ficher nicht bas Bort reben. Das bloge Bermpfuschen und Erperimentiren auf ber Dberflache ohne flaren Blid auf bas endliche Biel, und ohne gusammenhangenbe gebichtliche und religiofe Beltanschauung ift burch und burch nftaatemannisch; und biefe Quadfalberei bringt nur immer eues Berberben. Aber eben fo gewiß ift es, bag man neben er Erfenntnig ber Grundurfache fich ruftig mit ben gunachftegenben beschäftigen muß, wenn biefe Erfenntnig nicht eine nfruchtbare und in Bezug auf Die reale Entwidlung ber Dinge unnuge und wirfungelofe bleiben foll.

Dieser Gedanke wurde von Neuem immer rege, als ich eulich in irgend einer Zeitung las, daß Professor Dahlmann i Bonn bei seinen Borlesungen über Politik keinen Saal habe nden können, der groß genug gewesen wäre, um die Zahl seiser Zuhörer zu fassen. Dahlmann ist vielleicht der geschickteste Lehser dessenigen ungeschichtlichen, willkürlichen Nationalismus in er Politik, den die neueste Nevolution in Deutschland praktisch zu erwirklichen suchte, und der das deutsche Rechts und Staatsben gewiß völlig zerstören wird, wenn es nicht gelingt, ihn urch eine wahrere, tiesere Anschauung und Lehre zu überwinsen. Eine tiesere Speculation sagt uns nun allerdings, daß n Produkt von weiter zurüstliegenden, krankhaft geschichtlichen uständen, und daß diese ganz flache und gottlose Aufsassungseseise der Geschichte und des Rechts noch keineswegs beseitigt

fei, wenn man einige Leute, wie Dahlmann und Genoffen, von ben Lehrämtern ber Universität entfernte. So vollfommen man bamit einverstanden seyn fann, daß mit biesem ersten Schritte noch immer herzlich wenig gewonnen sei, so muß man es boch für einen eben so thörichten, als gewissenlosen Schluß erklären, wenn bieser erste Schritt aus dem Grunde unterbleiben sollte, weil er nicht vollständig zum Ziele führt.

Raturlich fann es fich babei nur um bicjenigen beutichen Regierungen banbeln, welche bereits ben ernften Entschluß gefast haben, mit ber Revolution ju brechen; und welche ju ber Ginficht getommen find, bag bie Lehren Dahlmanns und feiner Beiftesverwandten vermoge ber Grundanschauung, auf welcher fle ruben, in ihrer Fortentwicklung ju benfelben außerften revo-Intionaren Ertremen führen muffen, wie fie von ben Berren Ruge ober Lebru Rollin geprebigt werben. Regierungen, welche felbft woch ben Lehren bes ungeschichtlichen revolutionaren Gyftems mgethan, ober welche wenigstens noch nicht zu ber Erfeuntnis gefommen find, bag unfere fogenannten gothaischen Brofefforen, gleichviel ob bewußt ober unbewußt, ebenfalls um Lager ber Revolution gehoren, handeln von ihrem Standwinfte aus freilich weber thoricht noch gewissenlos, wenn fie es ferner bulben und begunftigen, bag bie Jugend auf ber Univerfitat fort und fort ju ben Unfichten biefer herren angeleitet und fur's weitere Leben abgerichtet wirb. 3ch will bier and nicht bie Frage aufwerfen, ob wir benn bereits viele Regierungen in Deutschland haben, Die wirflich mit ber Rebelution bem Principe nach gebrochen haben mochten, und ob nicht die Meisten, die sich als Gegner ber Revolution betennen, aulest boch nur gemiffe außerfte Aussichreitungen ber res volutionaren Confequengen babei im Auge haben. Diefe Unterfuchung wurde ichon beghalb ju nichts führen, weil fie eben bon benjenigen, fur bie fie bestimmt mare, boch nicht verftanben wurde. Diefe Berren verftehen unter Revolution gewiffe, inferfte Erceffe: gewaltsamen Aufftand, Morb, Plunberung, und por Milem Reniteng gegen ihre eigenen Befehle; und fie

alten es fur eine boewillige Berlaumbung, wenn man bes auptet, bag ihre eigene Sanblungeweife gulest immer gu bieen Erceffen fubren muß; eben weil bie ewigen Befete von Recht und Moral, auf welchen bas gefellichaftliche Leben ber Renfchen ruht, burch biefelbe gerftort wirb. Gie verfteben es icht, wenn man ihnen fagt, bag ihr Recht (mas fie fo nenen) weiter nichts ift, wie ihre eigene Billfuhr; bochftens ine vielleicht etwas gemäßigtere und gegahmtere Billführ; af aber boch gulest bie eine Billführ fo viel Recht bat, wie ie andere, und bag bie eine fo wenig, wie bie andere mit ener objectiven Rothwendigfeit, aus ber bas mabre Recht flieft, twas gemein bat. Alle biefe Auffaffungen, von Dahlmann bis gu Ruge und Maggint berunter, mit ben bagwifchen liegenen Ruancen, haben nämlich bas Eigenthumliche, baß fie bas Recht und bie Auffindung bes Rechtes von einer blogen Form ibhangig machen, und biefe Form reducirt fich bei Muen, ohne Ausnahme, gulett auf ein einfaches Abbitionserempel. Wenn bie Mehrgahl irgend Etwas fur Recht in einem Momente erfart, fo wird es baburch auf ber Stelle gu Recht, und es bort im nachften Augenblide wieder auf, Recht gu fenn, fo bald bie Dehrgahl es nicht mehr fur Recht anerkennen will. Bon bem Rechte, mas in ber Cache felbft liegt, und welches aus fittlicher Rothwendigfeit und aus ben Beboten Gottes bervorgeht, miffen fie alle mit einander gleich wenig, bas beißt, gar nichts. Alle biefe politischen Sufteme ruben auf ber allerelenbeften, flachften und troftlofeften Gubjectivitatephilosophie, und wurden gulett alle zu einem Rriege omnium contra omnes führen, murben bie Menfchheit gur außerften Barbaret urudbringen und tief unter bas unterfte Thier berabmurbigen, wenn nicht ein hoherer Urm wieder Baum und Bugel anlegte, und wenn bie gottliche Dffenbarung aus allen Bergen und Ropfen verschwinden fonnte. Defhalb find aber auch jene extremften Lehren eigentlich bie weniger ichlimmen, weil fie ich burch ihre eigene Confequeng überschlagen und fturgen, und weil fie eine gewiffe ehrliche Berftanbeslogit in fich tragen,

welche eine Borbebingung gur wirklichen Erfenninig ift, mabrend jene in ber Dute flebenben Lehren gar fein Befet unb gar feine Chrlichfeit in fich tragen, fonbern feinen anbern Rern enthalten, ale bie eitelfte Celbftvergotterung einer fcmas den mittelmäßigen Individualität, bie fich fort und fort felber etwas vorlugt. Bie gefagt, Diefe Regierungen ber polizeiliden Billführ mogen immerhin jene Afterpropheten ber Gefcide und ber Politik noch auf ihren Lehrftuhlen bulben, und es wurde auch nicht helfen, wenn fie aus irgend einer willführlichen Regung biefe ober jene mifliebige Berfonlichfeit entfernten, inbem fie boch feine beffere an bie Stelle fegen Bunten. Gine Regierung aber, bie wirflich jene tiefere Anicanung von ber gottlichen Rothwenbigfeit bes Rechts bat, fie banbelt gerabezu thoricht und gemiffenlos, wenn fie ben Rebrern ber Billführ noch ferner bie Lehrstühle überläßt und nicht bie forgfamften Beftrebungen anwendet, fie mit Mannern von tieferer geschichtlicher Auffaffung zu befegen.

Etaupfung ber Revolution völlig nublos bleiben muffen, wenn fort und fort die Jugend aus den vermögenden und gebildeten Standen, von der zulest alle Richter und Beamtenstellen und alle Randischen Sie eingenommen werden muffen, in den Lehren der Revolution erzogen werden. Es ist dieses ganz diesselbe Thorheit, als wenn man einen Fluß auspumpen wollte, ohne vorher die Quellen und Justuffe destelben zu verstopfen. Wer etwa bloß durch politische Gesetzebung die sittliche und rechtliche Wiederzeburt eines Volles zu bewirfen glaubt, und nicht zu gleicher Zeit auf allen übrigen Gebieten des Lebens entsprechende Maßregeln ergreift, namentlich auf dem Gebiete der Erziehung, bessen Rechnung hat ein Loch, durch welches seine besten Intentionen und Maßnahmen auf der Stelle wies der verschwinden.

Aber er handelt auch gewiffenlos. Wir erleben es fcon felt 30 Jahren, wie eben die besten und ebelften Junglinge Deutschlands, die mit bem lebhaftesten Drange nach

ehre hineingebannt werben, aus beren Bauberfreife fich fpater ur febr menige, bochbegabte aus eigener Rraft wieber berauseißen tonnen, bie aber bie Deiften ju einer immer machfenben Berberbnig ihres Charaftere und Blefe ju Berbrechen und intergang führt. Leiber ift es mit une Deutschen babin geommen, baß jenes fefte hiftorifche Rechtebewußtfenn, baß jenes Bewußtfeyn von ber fittlichen Rothwenbigfeit gefchichtlicher Buanbe faft gang verschwunden ift, und bag baber auch unfere ingen Leute gar feine moralische Bewißheit mehr auf Die Unierfitat mitbringen. Dhne jebe pofitive Sapung und objeftive bewißheit gleichen fie einem unbeschriebenen Blatte Bapier, uf welches ber Lebrer Alles ichreiben und einpragen fann, as ihm beliebt. Gben bas fehlenbe hiftorifche unmittelbare Bewußtfeyn foll ihnen burch Refleftion erft wiebergegeben wers Der Profeffor ift ihnen ein hoberes Befen, ber ihrem eben und ihrer Unschauungsweise erft Inhalt geben foll. Und aber fommt es, baß fie voll Bietat und fritiflofer Singebung Mem laufchen, mas jener Mund verfundet, biefes burftig in ch binein ichlurfen und jeben Stein, ben man ihnen beut, gututhig und freudig für nahrhaftes Brob nehmen. icht, baß g. B. bie Junglinge in England fo gang fcut: und ehrlos gegen jebe beliebige Afterweisheit in Cambridge und Drford fenn murben, wenn man fie ihnen bort portruge. Dies gefchieht befanntlich bort nicht, indem ein Bolf, welches bendige, blühende, historische Rechtszustände hat, die politische rziehung ber Jünglinge bem leben und nicht bem Ratheber anveraut. Dort find bie Chatham's und bie Wellington's, bie großen Rufter und Beispiele, an benen ber politifche Charafter bes fünglinge erftarft und feine eitele Schulfuchferei übernimmt , bie gange lebenbige Fulle bes politifchen Lebens in ein foenanntes Suftem und boftrinares Compendium bineingugwan-Aber eben weil bie Berhaltniffe fich nun einmal bei uns geftaltet haben, baß bie unbewußte Schule bes Lebens fehlt nd burch ben Ratheber und burch gewiffenhafte Reflection eindgermaffen erseht werben muß, so ift es um so mehr heilige Blicht berjenigen Staatsmänner, welche biese Stellen zu bessehen haben, baß sie Niemanden damit betrauen, der statt Arznet Sift reicht. Die nordbeutschen Universitäten sind, um in dem Bitde zu bleiben, seit langen Jahren sast ausschließlich mit diesen Gistmischern der Politif beseht worden; aber man kann es den betreffenden Staatsmännern, die ja bereits selbst mit diesem Giste überfüttert waren, nicht zurechnen; sie wusten es nicht besser. Eine weit schwerere Berantwortlichkeit würde aber jeht den Staatsmann tressen, der die ganze Berderblichstelt bieser Lehren sennt und der dennoch unbesümmert die Jusgend seines Landes benselben überliefert.

G6 fann nun bie Frage aufgeworfen werben, ob es nicht beffer fei, bie Lehrftuble ber Bolitif, bes Staaterechts, ber neuern politischen Geschichte u. f. w. gang aufzuheben, inbem es boch nicht möglich fei, burch bloge Borlefungen jungen Leuten ein reifes, felbftftanbiges, politifches Urtheil ju geben; und weil es bemnach fich nicht verhindern laffe, daß felbft bei bem ausgezeichnetften Profeffor bie Junglinge auf politifche Bhantaftereien und Irrwege geleitet murben. 3ch bin entges gengefetter Meinung. Die Politif gehort einmal jum Befen mferer Beit, und fie fteht mit ben meiften übrigen Biffen. fchaften in fo engem Berhaltniffe, baß bie jugenblichen Bemus ther mit Rothwendigfeit auf biefelbe hingeführt werden und ich wohl ober übel bamit beschäftigen muffen. and bie Borlefungen bes Professors ihnen entzoge, fo murben fle boch ftatt beffen ber elenbeften Beitungelefture und bem politifchen Clubbwefen verfallen. Bolitifiren werben und muffen se einmat, und es hangt baber Alles bavon ab, baß fie von tichtigen und bedeutenben Berfonlichfeiten in bie Schule gewemmen werben, welche fie ju einer reellen Auffaffung ber Dinge hinleiten und ihnen fruh ichon ihre mahre Richtung mittheilen, bie, einmal eingeschlagen, nie so leicht wieber aufseeten wirb. 3ch habe mich eben bes Wortes "Berfonliche fite bebient und zwar gang absichtlich. Richts ift nämlich eichter, ale jene rein formale und revolutionare Doftrin von Staat und Recht ju lebren, bagu gebort weber Charafter noch Berfonlichfeit; und wir feben benn auch, bag mancher gefeierte Brofeffor ber Bolitit, bes Staaterechts ein giemlich flagliches indivibuum ift. Das Lebenbige, bas Organifche bagegen laft ch julest gar nicht febren; menigftens nicht in bem Ginne, aß man es fchwarz auf weiß nach Saufe tragen fann. Sier t es bie Unschauungeweife bes Rubrere im Großen und Bangen, bie ihn bis in bie fleinfte Ringeripite burchbringt, bier ift es eben ber Charafter, bie Berfonlichfeit, welche bas lofe unvolltommene Bort fortwährend unterftugen und bie Indeutung ber Doftrin ergangen in succum et sanguinem mwanbeln muß. Ber g. B. ben alten Borres gehort bat nicht bloß gehört, fonbern auch gefeben, gefühlt, angefchaut at), ober wer, um mich auch bes Beifpiels eines Protestanten u bebienen, Diebuhr ober Schleiermacher gebort bat, mirb viffen, mas ich meine. Eine von lebendig organischer Unhauung burchbrungene, von ihr erfaßte, ihr gang bingegebene Berfonlichkeit, ein Charafter, wie es g. B. auch bie beibnifchen Bhilosophen in Griechenland maren, gehort überall bagu, wenn ne Wiffenschaft lebendig gelehrt werben foll. Aber auf feinem bebiete ift biefes Erforberniß nothwendiger, ale auf bem Geiete ber ethischen und politischen Biffenschaften.

Wohl weiß der Schreiber dieser Zeilen, daß er in Bezug uf Preußen und auf Nord und Mitteldeutschland hier neue romme und unverstandene Bunsche vorträgt. Die politische behre, die ich meine, hat dort in den Zuständen selbst zu wesig Boden mehr, und ist namentlich von der Gelehrtengilde gänzlich verachtet, daß selbst dann, wenn sich noch einzelne spostel derselben fänden, diesen wenigstens keine Aussicht ur Zulassung zu den dortigen Lehrstühlen wäre. Nichtst wohl überhaupt charafteristischer für die laren Rechtstundstab dieser nordbeutschen Regierungen, als der Umand, daß man die Studirenden dort von Männern belebsen läßt, welche im Jahre 1848 in der Paulstirche zu Franken

furt fich für fouverain erflart und baburch unzweiselbaft ihren, bem Lanbesberrn geleisteten Gib gebrochen, und einen offenbaren Sochverrath begangen haben, - bag man ihnen baneben noch bie politische Bilbung ber ftubirenben Jugend anvertraut und barin weiter nichts Arges finbet, ift jebenfalls ein ftarfes Die Boffnung auf eine Wiebergeburt ber politischen Biffenfchaften fann fich baber, fo weit fie von ben Univerfis taten anszugehen im Stande ift, nur nach Subbeutschlanb Man follte biefen unenblich wichtigen Gegenftanb menben. bort in bie allerforgsamfte Betrachtung gieben. Belange es 2 B. Defterreich, auf feinen Universitäten eine recht fonfervative politifche Schule ju bilben, fo mußte biefelbe von ben unermeflichften und fegendreichften Folgen sowohl in Beang auf Defterreich, ale auch auf bas übrige Deutschland fenn. Der auf feinen formalen Rationalismus bis jest fo ftolge bentide Rorben, ber mit fo mitleibigem gacheln auf bas obffure und verbummte Defterreich herabblidt, murbe gar balb genothigt fein, feine besten Junglinge borthin ju fenden, um fich gefunbere politische Lebensnahrung zu holen; und bie Entwides lung ber materiellen Rrafte Defterreichs wurden Sand in Sand geben mit ber Ausbildung fiegenber geiftiger Rrafte. Die uns gladtiche Rolle, welche bie Wiener und Brager Stubentenfcaft im Jahre 1848 gespielt, hat nur ju fehr bewiesen, wie auch bort bereits bie Jugend einem hohlen enthustaftifchen Liberalismus verfallen ift, und wie die Anbahnung einer tieferen und heilfameren politischen Richtung nicht ohne schwere geiftige Rampfe in's Leben ju rufen fei. Aber man muß babei nicht vergeffen, bag bie größere naturwuchfige Frifche, welche Sabbeutschland vor bem blafirten und überftubirten beutschen Rorben voraus hat, auch fur bie beffere Lehre einen geeigneten Boben verspricht; und daß ber Irrthum bort noch nicht so tiefe, ungerftorbare Burgeln geschlagen haben fann, wie in Berlin, Gottingen und Konigeberg, wo bie Wiffenschaft fich ausgelebt au haben und jebes Reactionsvermogen geftorben gu fenn scheint.

# XVI.

# Die Tauben legen Gier.

Gin Schwant bes Langfnechtes.

Da fist unsere bleiche, abstudirte, frostige Studenweisin ihrem engen Kämmerlein beim Lampenschein und schreibt
sinnt und sinnt und schreibt. Unbefümmert um Gott in
m Dunfel und Egoismus ift die Genügsame mit ihrem
ien 3ch zufrieden, und so möchte die Abgelebte dem Leben
ebe vorschreiben, die von dem wirflichen Leben in ihrem
medenhaus nichts weiß. Dafür will aber auch das wirfLeben nichts von der alten, eingebildeten Egoistin wissen,
was sie schafft, ist dem Tode verfallen, weil ihm der
t des Lebens mangelt.

"Wie fonnen Sie nur von ihrem Herzen reben", fagte nal Clemens Brentano zu so einem petrificirten Philologen, Tag und Nacht wie ein Gewürzfrämer in seinen Wurzelztern herum handtirte, "was wollen Sie mir ba von ihs herzen vorschwähen, Sie haben ja fein Herz, Sie haben eine Grammatif."

Daffelbe fonnte man von gar Manchem, von Gelehrten von Ungelehrten, fagen. Satte ber Philolog ftatt eines gens eine Grammatit, so hat dieser dafür einen Courszets jener einen Stammbaum, ber ba eine Ganseleberpaftete, andere ein Ministerportseuille, ber britte einen alten Fosten, ber vierte eine Offiziersborbe, ber fünfte einen Toilets

tenfplegel, ber fechete enblich, wie g. B. ber fuße Abonie-Falls merayer, einen fcon geschminften Styl.

Mit biefen Goben und Göblein ihres Egoismus zappeln und schinden sich "bie Selbftler, bie armen Gauter", wie der Bauer in Tirol fagt, all ihr Leben lang ab, und geben ihnen ihr Herz zur Speise, und ihr Herzblut zum Trank:

Crescit indulgens sibi dirus hydrops. feinen anbern Bebanten: "benn mo bei

Sie haben keinen andern Gebanken: "benn wo bein Schat, be ift bein Herz", und leben fo bahin, als sollte bas Ding ewig so fort gehen.

At volgus infidum et meretrix retro Perjura cedit —

Die lette Stunde schlägt, und manch Einer mag auch jest uoch nicht, versteinerten herzens, von seinem Moloch laffen, und fahrt mit ihm in die Grube bes Tobesschlafes hinab, bis ber hahn ihn wedt und ber lebendige Gott erscheint, zu

richten bie Lebenbigen und bie Tobten!

Benn so die Hochgebilbeten, benen alle Genuffe in Gulle und Fülle zu Gebote ftehen, der Selbstsucht in ihren taufend Gestalten frohnen, wie beschämend ift es da für uns, wenn wir bem, was den Menschen abelt und ihn zum Menschen macht, der uneigennühigen hingabe an Gott, der Aufopferung für eine hohere Pflicht, der Liebe und Treue bei den Mermsten und Ungebildetsten begegnen!

"Der Langknecht", von dem diese Blätter schon öfter gesproschen, ist viel in der Welt herumgekommen und Bieles hat er durchgemacht, und daß er kein Heiliger ist, dessen hat er kein Hehl; was mir aber an ihm am besten gefällt, das ist, daß er sich ein lebendiges, warm fühlendes Herz für alles Edle, Hohe und Göttliche bewahrt hat, wenn es ihm, dem ritterlichen Aristofraten, in noch so dürstigem, niedrigen Kleide ersichent. Aufgewachsen in den üppigsten Genüßen, gesteht der Offenberzige selbst, daß auch er zuweilen ein Gottesläugner gewesen, der nicht an die menschliche Tugend, an uneigennühige, ausopsernde Liebe und heilige unverbrüchliche Treue geglaubt, und daß er sie zu seiner Beschämung und Freude gesunden,

t in ben uppigen Prunffalen ber Reichen und Gebilbeten, bern gar oft in bem armen Stalle ber hirten.

3ch theile seine frischen, terngesunden Borte mit als Geftud zu ben fünstlichen, von der alten verwaschenen Rupplein Augsburg bewunderten Flosfeln Fallmerayers, von des"Styl", wie er nun seine Bluthe in der jungften Polemif
icht hat, man vielleicht sagen konnte, was einst Stein von Gesichte eines berühmten preußischen Diplomaten sagte:
alb Boch, hald Tiger", in Summa eine blasirte Komödians Rhetorif aus den schlechten Zeiten byzantinischer Sophistif.

Soren wir, mas ber "verabichiebete Langinecht" barüber fein Banberbuch ichreibt:

"Rein, ber Egoismus, bie leibige Selbstjucht hat noch t bie moralische Welt wie eine zweite, geistige Sündstuth eschwemmt, und noch hie und ba ragen Söhen, — erfreutröftende Inselspiten aus der großen Weltpfüte hervor, welche sich der Glaube an die Menschheit und an den en Herrgott — welchen die Zwergtitanen der Neuzeit und ben wollen, — flüchten fann."

"Liebe, Treue, Innigfeit und Gelbftaufopferung feine leeren Borte, - fo wenig wie ber Rame Jehob; - wer im Raufchen ber Blatter und im Riefeln bes ches ihn nicht abnt, ber erbebt vor ihm im Bewitter! - Ber Liebe und Treue nicht glaubt, im Boblieben und in ber nuffulle, ber ertennt ihr Dafenn oft im Unglud und Glend. ber find es, gerabe umgefehrt mit ber Gunbfluth, bie Sochben und Mittelgebirge ber Befellichaft, welche ber Mateismus und Egoismus bebedt; und gerabe in ben Riebegen finden fich bie meiften echten Berlen bes Bergens! lleicht gerabe beswegen, weil bort am meiften Thranen bfen, und aus Thranen werben erft Berlen. Auch ich war beilen ein Gotteelaugner in Liebe und Aufopferung icht und Treue, aber gerabe im Felbe, gerabe unter bem en Matrofenvolfe, gerabe unter Jagereleuten und halbwil-Birten begegnete ich Menfchen, wo ich, wie ber unglau-

bige Thomas, meine Finger in bie blutenben beiligen Bunben legen tonnte. Beispiele bavon find jur Sand, - wie oft fah ich ben felbft verschmachtenben Rrieger mit seinem Offizier, mit feinem fcmachern Rameraben fein lettes Stud Brob, feinen letten Trunf Branntwein theilen, - mir felbft bot auf bem Rudguge von Beliba, ale ein Tropfen Baffer eine Perle an Berth übertraf, ein Boltigeur eine halbe Drange, asceptez, Monsieur, acceptez, c'est de bon coeur, - si neus en révénons avec nos culottes, vous me rendrez une bouteille Lafilte; - fab ich nicht bei ber Affaire von St. Sebaftian, tros bes entfetlichften Regenwetters, welches und bis auf bas Rnochenmart burchfror, einen felbft bleffirten Rasarrefen fein hemb fich vom Leibe reißen, um feinen fcwer verwundeten blutenben gahnrich bamit zu verbinden, - fab ich, bei bem Schiffbruche ber Amphitrite nicht einen Datrofen, ber eine Tonne erhascht hatte, bamit trop Bogengebraus mb Sturm ben Schiffelieutenant aus ben Wellen mit Rebensgefahr fifchen, und ale bie Tonne beibe nicht tragen fonnte, großmuthig fie verlaffen, - ber fubne Schwimmer rettete fich bennoch gludlich ohne berfelben! - Aber bas ruhe renbfte Erempel erlebte ich biefes Jahr im Babe ju S . . . . 36 fab namlich einen, mit bem Armeefreug und mehreren Rarben auf Ropf und Bruft gezierten Mann täglich als Tage löhner an ber bort angelegten Gifenbahn arbeiten; ba er fehr gefdidt mar, verbiente er fich taglich bebeutenben Lohn. Des Rachts aber biente er als Bachter ben Fuhrleuten im Birthebanfe. 216 nach einigen Wochen ich heimfuhr, begegnete ich biefem Manne, auf einem Rarren ein altliches Beib mit ets nem Rinbe fortziehenb. Wir gelangten zu gleicher Beit in ein Birthehaus, und ich bemerfte, bag ber Mann mit garter Sorgfalt für bie frankelnde Frau forgte, ihr Raffe reichen ließ, fich felbft aber mit einem Schlud Bier und etwas Brob amm 3mbiß begnügte. Dieß intereffirte mich, und ich erfuhr, baß biefer Ehrenmann, - ja bas ift er, - nachbem er beim Bionir - Corps ausgebient, por breigehn Jahren biefe Frau

bligt hatte, als geschickter Teichgraber in einem kleinen uschen sich wohnhaft gemacht, und als sleißiger Taglohner i Brod verdient hatte. Seine Heimath ist Böhmen, also a dreißig deutsche Meilen von G... — Nach ihrer ersten eberkunft ward das arme Weib gelähmt, und nur der Gesuch dieses Bades lindert die sie qualenden Schmerzen — jedes Jahr führt der getreue Gatte sein armes Weib seit i Jahren in das Bad, Tag und Nacht arbeitend, um die ten der Hins und Herreise zu bestreiten, mit liebevoller refalt sie pflegend, nicht murrend, nicht flagend, sondern und ausdauernd."

"Allons, Messieurs! Courmacher zu Roß und zu Fuß, in leschen und Prunkwägen, — ihr herren mit Cigarren und itarren, — faites en autant, für bie, die ihr zu lieben gebt! zehn Jahre! dulden, entbehren, arbeiten für ein arst, reizloses, früppelhaftes Weib, — weil — weil man ihr vor Gott versprochen hat! — Ich gab dem une die Hand, — Gott sei Dank, so viel fand ich noch meinem Tornister übrig, daß er das nächste Jahr sein arstellen nicht mehr auf einem Schubkarren nach G.... sahr soll!"

So fühlte, so handelte ber "Lanzfnecht" damals, und thon er das Unglück hat, einer hocharistofratischen Familie ugehören, so dursten sich, wie mir scheint, unsere commusischen Demofraten vom reinsten Wasser, die mit fremdem te so freigebig sind, sich dieser fürstlichen Dents und Handssweise nicht schämen. Run kömmt mir aber eine Zuschrift geren Datums von Mailand zu, worin ein Dritter einen Zug ihm erzählt, der auch an die Zopfzeit "der ritterlichen Ide" erinnert, und den ich darum seinen demofratischen unden nicht vorenthalten mag:

Mailand, 3. Jan. 1851. —r— Der bekannte "Langs ht" befand fich hier ale Adjutant bei feinem Bruber, bem marschall , Lieutenant Fürsten Karl von Schwarzenberg. Mis oberfter Civils und Militars Gouverneur ber Lombarbei hatte fich Fürft Karl Achtung und Liebe in weiten Kreisen geswonnen; seine hohe Stellung als Statthalter bes Raisers gab ihm einen entscheibenben Einfluß in ben wichtigsten Angelegensheiten; ber Andrang zu seinen, für Jedermann zugänglichen Andienzen war darum auch, wie sich benken läßt, von Bornehm und Gering ungeheuer. Die einfachen Anfragen und minder wichtigen Bittschriften hatte sein Bruder, als Abjutant, gleich beim Empfange zu erledigen. Ein Geschäft, dem sich ber "Lanzsnecht" mit vielem Eiser und wohlwollender Theilsnahme unterzog, so daß Jeder gern mit ihm zu thun hatte, weil er mit Rath und That half, wo er helsen fonnte.

Run erschien eines Tages bei biefen Aubiengen bes gurften Statthalters ein burftiges, betagtes Chepaar, Bauereleute ans ber Begend von Bergamo. Die alten Leutchen hatten einen weiten, mubseligen Weg gemacht, und bei ber Menge ber an Diefem Tage angemelbeten Bittfteller fonnten fie heute micht mehr bei bem Gouverneur vorgelaffen werben: fo mußten fe fic alfo bamit begnugen, ihre Bittschrift bem Abjutanten "Fratello", fo bieß gemeinhin "ber Langfnecht", ju übergeben. Rachbem bieß gludlich geschehen war, nahm bie gute alte Bergamastin unter ihrem Tuche einen Rorb hervor, in bem fic Doft und ein niedliches Paar Taubchen befand. Den Rorb ftellte fie auf ben Tisch. Der Langinecht fragte bie armen Leute, was er bamit anfangen follte: bie Frau, bie wohl benfen mochte, ber Abjutant fei noch nicht weit in ber Belt berumgefommen, erwieberte mit jener murbevollen Bewandtheit, wie fie in Italien auch ben unterften Rlaffen eigen ift: fie habe biefe Taubchen gebracht, weil fie miffe, bag es ein Beichen ber Berehrung hoher Personen sei, wenn einer emas von ihrer Gute begehre, auch ichon im voraus einen fleinen Beweis ber Dankbarkeit bargubringen (es scheint bief eine vor- und nachmärgliche Tradition ber Solligitanten an fenn); ju arm inbeffen, um etwas Burbigeres, wie es fich eigentlich geziemt batte, feiner Eccellenza zu überreichen, bitte ie um freundliche Aufnahme biefer Rleinigfeit, und hege babei je hoffnung, baß bie Taubchen Gier legen wurben.

Dem "Lanzknecht" gefiel bie Alte und ihre wurdevolle, luge Rebe; er behielt Bittschrift, Korb und Tauben, und prach lächelnd zu bem betagten Chepaar: "Abbio", mit bem Beschetd, in acht Tagen wegen "ber Cier" wieder einmal lachzufragen. Die Leute kehrten also nach ihrer Heimath zusück, die sich nicht umsonst rühmt, den Arlechino geboren u haben, da es den Bergamasken an einem sindigen, aufgesäumten Geiste nicht gebricht.

Alls die acht Tage um waren, erschien das alte Chepaar ibermals zu Mailand in dem Palazzo des Statthalters. Der Lanzfnecht händigte ihnen sogleich mit freundlich lächelnder Miene ihr gunstig beschiedenes Gesuch sammt dem Korbe ein, ndem er dabei sagte: Mi pare d'avere sbrigato dene il ostro assare, d. h. ich glaube, euer Gesuch gut angebracht u haben. Sie versehlten nicht, seiner Eccellenza, dem principe fratello, ihre mille e mille grazie abzustatten, und ihn er Madonna santissima zu empsehlen, ehe sie sich verabschiedeten.

Indeffen, faum maren fie auf ber Treppe, ale bie Frau iligft gu bem Abjutanten Fratello gurudfehrte, in ber Sand in Stud Papier mit einigen Golbftuden haltenb, bas fie in bem Rorb gefunden hatte und ihm guftellen wollte. "Run, vas gibt's?" fragte ber Langfnecht, - "nur gefchwind, d babe noch viele Leute gu boren." Die Bergamastin ab ibn erftaunt an und fragte ibrer Geite: Ma che cosa ignifica ciò? - ho trovato questo nel canestrino ..., b. h.: Aber mas hat benn bas ju bebeuten? ... 3ch habe biefes ba n bem Rorbchen gefunden ..." "Run, mas wird's fenn?" ntgegnete mit gutmuthig lachelnber Schlaubeit ber Langfnecht per armen Alten von Bergamo, "eure Tauben haben vermuthe ich Gier gelegt; - macht euch barum eine Gierfpeife baraus; ei eurer fcmalen Ruche, von ber ihr mir ergablt, wird's uch an Appetit nicht fehlen, municht mir einen bergleichen. ann find wir quitt. Bott befohlen!" -

#### XVII.

#### Austria Polyglotta.

Allgemeine Ueberficht und Charafteriftit ber Sprachftamme Defterreichs.

In bem einleitenben Artifel haben wir unsere Ueberzeugung von ber berauftellenben engen Berbindung Deutschlands und Deftereiche entwidelt, bie barum naturgemäß ift, weil fie burd bie Rothwenbigfeit und bie Pflicht ber Selbfterhaltung goteten wirb, eben ale eine naturgemäße aber nun auch bie fegendreichften Folgen fur beibe Theile nach fich giehen muß. Unfere Betrachtung wurde baber eigentlich burch eine Darfteling ber letteren zu erganzen fenn, wenn fich nicht gerabe banit ein unübersebbares Felb eröffnete, welches vollständig ausjumeffen ohnehin bie Rrafte menschlicher Berechnung überfrigt und inebefondere une, wenn wir ben Berfuch magen wollten, allzuweit von ber gemählten Aufgabe entfernen murbe. Cinjeine Andeutungen liegen schon in bem Borbergebenben; ulebrigen verweisen wir auf bie benkwurbigen Demoranda be bferreichischen Sanbelsministeriums und beren gehaltvolle Beleuchtung burch Soffen, worin bie materielle Seite bes Besuffandes eine möglichft erschöpfende Erledigung gefunden hat. Rur barauf machen wir an biefer Stelle noch aufmertfam, velde unberechenbare Wirfung allein bie in Defterreich vollwene glorreiche Wiebereinsetzung ber Rirche in ihre beiligen, inveräußerlichen Rechte auf bie Hebung bes religiöfen und ittlichen Lebens auch in Deutschland üben muß, ohne welche reilich alle andern Heilungsversuche unserer politisch socialen Bebrechen erfolglos bleiben würden.

In biefem Sinne einer auf natürlichem und biftorifchem Bufammengehoren beruhenden, möglichft innigen Berbindung cheint es und munichenswerth, bag jeber Gingelne, ber biefe Lebergeugung theilt, fo weit fein Lebensberuf ibm Belegenheit agu bietet, bas Geinige ju einer gegenseitigen geiftigen Unaberung beigutragen fuchen mochte, Bu foldem 3mede baen wir einen Stoff gewählt, ber fur unfere beutschen und fterreichischen Lefer ein gleiches Intereffe haben muß, wenigens in fofern baffelbe nicht etwa burch bie Urt und Beife er Behandlung gefchmalert werben follte. Dem öfterreichischen efer wollen wir eine gebrangte und popular gehaltene Darellung ber vorzugeweise beutschen Biffenschaft ber Linguiftif, it befonberer Begiehung auf bie verschiedenen Sprachftamme Defterreiche geben, bem beutschen bagegen in einer Ueberficht nd Charafteriftit ber öfterreichischen Bolfestamme zeigen, pie fich im Leben bas Allgemeine jum Befonbern gestaltet at, und letteres immer wieber neues Material fur bie Forhung und bas generalifirende Denfen ju Tage forbert. 216 bligge und Bufammenftellung gegebener Daten, wie fie in eitschriften und fur bas größere Bublifum mehr ober weniger njuganglichen Buchern fich vorfinden, macht biefe unfere Ureit weber auf Bollftanbigfeit und burchgebenbe Gleichmäßig= it, noch auf Reuheit bes Inhalts Unfpruch, und glauben pir und baber auch ber namentlichen Aufgablung aller benuß: m Werte entheben ju burfen. Die, ohne befondere Bemerung, mit Redezeichen eingeführten Stellen find größtentheils us ben fprachvergleichenben Untersuchungen von 21. Schleis per, Bonn 1848 bis 1850, entlehnt, beren zweiter Abtheilung : e Sprachen Europas in fuftematifcher Ueberficht, wir auch nter ben, burch bie Beschranfung bes Themas gebotenen Dofationen in ber Anordnung gefolgt finb.

Die Sprache, als unmittelbarfte Berfinnlichung bes geifligen Lebens gebacht, enthält eben barum zwei zu fonbernbe Momente, ein'finnliches und ein geiftiges auch in Beziehung auf die bloge Form in fich. Bon bem erfteren werben wir bie Mertmale fur bie Claffificirung ber Sprachen ju entnehmen haben, wie fie, ale fertige Organismen, in ber Beit entwidelt und im Raum verbreitet, fich une barftellen; bie anbere geiftige Seite bedingt ben inneren Werth berfelben, ber ich nicht meffen noch wagen lagt, fonbern nur ber freien afteifchen Beurtheilung anbeimfällt. Bene mochten wir als Leutform, biefe als Sasform unterscheiben, ohne bamit ju verkennen, bag beibe in bem innigften Wechfelverhaltniß zu einander fteben, und bag von ber einen nicht gesprochen werben imm, ohne bie andere zu berudfichtigen. Rur bas wollen wir bervorheben, bag erft beibe Arten ber Beurtheilung über bas Res ber Bollfommenheit einer Sprache im Bergleich mit anbem entideiben fonnen, um bamit im voraus uns gegen eine Infchaumg ju vermahren, bie in neuefter Beit, wenn auch mit Beift und Befchid geltend gemacht wurde, ale ob bie Bewollfommnung ber Sprache einer vorgeschichtlichen Beriobe mgebore, feit bem Beginn ber hiftorifchen Beit aber bie Spras de als folche in fortbauernbem Berfall begriffen fei. ba vielmehr, wo bie Sprache von einem Bolt gesprochen wirb, bas thatig in bie Befchichte eingreift, muß fie felbft Befchichte, bas heißt Entwidelung und Fortschritt haben, so baß von ihr wies basjenige gilt, was Jafob Grimm in Beziehung auf bie beuiche Sprache fo unübertrefflich ausführt: "ber geistige Fortfritt ber Sprache scheint Abnahme ihres finnlichen Glements nach fich gezogen, wo nicht geforbert zu haben. der Kormenfulle bes Alterthums herrscht Unbeholfenheit ober Berichwendung, fparfames Saushalten mit geringeren, aber beto gewifferen Mitteln gab auf die Lange größere Befriedigung. Dert gebricht es bem Unmuthigen nicht felten an Burbe, bem Rubten an Befchid, jumal bem Bangen an Ginftimmung, fo baß oft

Die rechte Wirfung, wo fie nabe ju erreichen mar, bennoch nuebleibt - weil fich Licht und Schatten gegenseitig nicht ermäßigen, fpielen lebhafte Farben allzugrell nebeneinanber; Bort- und Sagverhaltniffe find noch ohne Berfpeftive und fein Sintergrund wird geoffnet. Die neue Sprache verfteht es gelinder aufzutragen, Einbrude zu berechnen, und von bem Bufälligen bas Rothwenbige ju fcheiben. Des fchwebenben fluge verluftig, ihre Schritte nicht felten gu boppeln und gu reugen gezwungen, behalt fie bas vorgeftedte Biel fefter im Muge. Allenthalben bleiben ihr Ausgleichungen und fleine Rachhulfen gur Sand: benn felbft in grammatifchen Auritiarperbindungen, fo laftig fle fchleppen fonnen, beruben jugleich gunftige Feinheiten und leife Benbungen bes Ausbrude, von penen bie Sprache vorber feine Abnung hatte. Gie ift jest n ihr mannliches Alter eingerudt, welches weiß, was es will und vermag. Die Bollfommenheiten bes ehemaligen Buftanbes ind beneibenswerth aber unwiederbringlich; ben Bewinn, ben bie heutige Sprache, inbem fie jenen allmählig entfagte, errungen hat, burfen wir nicht fur gu theuer gefauft halten. nale mar weber Armuth noch Robbeit, aber nun gelten anberer Reichthum und andere Bilbung."

Das rein sinnliche Werfzeug der Sprache also ist der Zaut, der dem Gedanken zum Ausdruck dienen soll. Alles Densien aber fast Vorstellungen oder Begriffe in gewissen Beziehungen, und so wird denn auch der Laut in der Sprache sich in die Bezeichnung beider Elemente zu theilen zaben, so zwar, daß der Vorstellung oder dem Begriff, als dem materiellen Theil der Nede, die lautliche Bertretung niesmals sehlen kann, während es allerdings denkbar ist, daß die Beziehung einer besondern Bezeichnung durch den Laut entsteiset, in andern sinnenfälligen Mitteln Ersatz sucht und findet. Jene Vorstellungen und Begriffe, welche den Inhalt des Gesprochnen bilden, nennen wir Bedeutung und ihre Darstellungen der Sprache Bedeutungslaut oder Wurzel. Wo sich Bes

hentungslaute mit Begiehungslauten irgenbwie verfnupfen, entfebt bas Bort. Bebe Sprache bemnach, welche auf ben lautlichen Ausbrud ber Beziehung Bergicht leiftet, muß nothwendig in ihrer Befchrantung auf ben Bebeutungslaut, jugleich eine Burgelfprache feyn; bezeichnet bagegen eine Sprache beis bes, Bebeutung und Beziehung jufammen, fo wird ihr Die Benennung Bortfprache, in engerem Sinne freilich, ale man gewöhnlich fich biefes Ausbrudes bebient, als Claffencharafter melommen, und infofern bie Burgeln aller genauer befannten Ewrachen (von ben Semitischen wird noch im Besonbern bie Rebe feun) fich ale einsplbig offenbaren, wird Ginsplbigfeit bas anbere Rennzeichen ber erfteren Sprachenflaffe bilben, ber alle ibrigen als mehrfylbige im Spftem gegenüberfteben, abnlich wie als ber allgemeinfte natürliche Claffenunterschieb im boberen Blangenreich ber von Monofotylebonen und Difotylebonen gu ertennen giebt. Die Ratur aber bulbet feinen Sprung und fo offenbart fich schon in ber einsplbigen Burgelsprache ein Trieb in bas Gebiet jener reicher organifirten Sprachen binuberque greifen und ihr Pringip mit bem ber anbern zu vermitteln, ein Beftreben freilich, welches fein Biel nie völlig erreichen fann, den weil die innerfte Anlage ber Sprache bem wiberftreitet. Behl aber ift bie Bortfprache in ber eben festgeseten Bebeutung geeignet, ein foldbes lebergangsglied aus fich berauszufeten, benn fie enthält Bebeutungslaut und Beziehungslaut zwar mbunben, aber gerabe ale zu verbinbenbe mit ber Möglichkeit der mehr ober minber feften Berfnupfung unterschieben. ble größere ober geringere Bahl ber Aetherschwingungen in a gleichen Belt, ihr quantitativer Unterschieb, bie qualitative Buschiebenheit ber Farben begründet, so erzeugt auch hier bas michiebene Maaß, in welchem ein und baffelbe Pringip, bas Bortbilbung nämlich, jur Anwendung gelangt, eine Bere Medenheit bes Sprachcharafters, die den ganzen Bau vom Siedel bis zu ben Fundamenten burchbringt und bem Orgawas bis in die innerften Fafern hinein fein eigenthumliches Geptäge gibt. Urfprünglich find nämlich bie Beziehungslaute

ibft Bebeutungelaute allgemeinerer Urt, wie g. B. icon im binefifchen, einer einfolbigen Sprache, Die Benennungen von Rann und Frau gur Bezeichnung bes Beschlechtes, ber laute he Ausbrud fur Menge gur Bilbung bes Blurale, bie Entbe , welche gebrauchen, fich bebienen beißt, gur Unbeutung bes nftrumentalis verwendet werben. Allein theils bie eigenthums the Beschaffenheit ber Chinefischen Schrift, Die bier freilich ehr ale in irgend einer anbern Sprache in mefentlicher 21b. ingigfeit von bem Sprachbau felbft erscheint, theile ber Ment, in welchem fich ebenfalls ber Beift biefer Sprache auf bas euefte abfpiegelt, genugen vollfommen, biefe im Bebanfen gufamengehörigen Laute bem Muge und Dhr als gefonberte Inbivibuen arzuftellen und fomit ben Claffencharafter auch inmitten ber nverfennbarften Unnaberung an bas entgegengefeste Bringip ufrecht zu erhalten. Anbere bei benjenigen Sprachen, welche bebeutungs = und Beziehungelaut gur Borteinheit gufammen-Sier gelangt bie Sprache erft allmalig bagu, aus ber ulle fonfreter Begiehungen bie abstrafteften und allgemeinften uszuscheiben und fich bei ber Bilbung bes Wortes auf ben uebrud ber letteren gu beschranfen. Je fonfreter aber bie Begiehung ift, um fo felbftftanbiger ihre Bebeutung, um fo oderer alfo bie Berbinbung, in welche ber fie bezeichnenbe aut mit bem Bebeutungelaute eingeben wirb. Go gelangen pir ju bem Gegenfage von agglutinirenden und fleftis enben Sprachen. Das Wefen ber Agglutination fenngeichnet ch außerlich burch ein loferes Unfugen ber Begiehungelaute n ben Bebeutungelaut, es beruht aber feinem tieferen Grunbe ach barin, bag bie Sprache auf biefer Stufe ihrer Entwides ung vieles in ben Begriff ber Begiehung bineingieht, mas fpa= er feine Anfpruche auf eigenthumliche Bebeutfamfeit wieber eltend macht, mobei bann ihre wortbilbenbe Rraft nothwendig n Intenfivitat einbuft, was fie in ertenfiver Sinficht ge-

'nnt, ober auch fich auf Rosten ber harmonischen Gliederungs 8 Sates vorzugsweise an einem ber beiben Hauptrebetheile,

bent Berbum ober bem Romen, ju Ungunften bes anbern außert. Um Enticbiebenften tritt bieß bei benjenigen Gliebern biefer Rlaffe hervor, welche Sumbolbt bie einverleibenben nennt, ben bisher befannten amerifanischen Sprachen nämlich und bem Bastifchen in Europa. Sier tongentrirt fich bas Streben nach Borteinheit wefentlich auf bas Berbum, welchem bas Romen nur ale "erflarenber Begriff" bient; ba an ben Beitwortern, außer ben une geläufigen, noch eine Denge anberer Begiehungen lautlich bezeichnet werben, fo entfteht naturlich eine oft in's Maglofe muchernbe Menge von Berbalformen. In einigen biefer Sprachen ift bas Princip ber Einverleibung fo machtig, bag ce Bebeutungslaute feber Art bem Zeitworte unterordnet, wie 3. B. bas Meritanische ben Cas, ich effe Beich, mit bem einen Borte, ni-naca-qua, ausbrudt; in anbern macht es fich nur in geringerem Grabe geltenb, wenn fe war bem Berbum nicht zumuthen, gange Romina in ben Schoof feiner Beugungen aufzunehmen; allein boch an ihm wift bloß bas regierenbe Bronomen, fonbern auch bas regierte, wie gubem beibe in verschiebenen Complicationen barftellen. 60 bermag g. B. bie Thirofis Eprache an bem Berbum nicht Mas bas Subject als eine ber brei Personen beiber Rumert Befchlechter, und zugleich bas Object in entsprechenber Beife, sondern auch die paarweise Verbindung einer Person mit jeber andern im Singular und Plural mit einfachem ober comfalls topulativem Object, ober letteres mit einfachem etwa ben Sat, ich und er binben fie und ibn burch eine einzige Form auszudruden, wobei zu bebenten ift, baf es von jedem Berbum Genera und von jedem berfelben Witeiche Mobi und Tempora gibt. Gin Beispiel von Agglutination im engern Sinne bes Bortes bietet uns, außer ben wenig befannten Sprachen bes faufasischen Stammes, bas ausgebehnte Altaische ober Finnischtatarische Sprachengeschlecht, ben, innerhalb Defterreiche, bas Magyarische angehort, bas ber eine nabere Betrachtung feiner Eigenthumlichfeiten bem

Bwede unseres Aufsahes entspricht. Im Allgemeinen charaferistren sich diese Sprachen durch die Mannigfaltigkeit der an
den Bedeutungslaut herangezogenen Beziehungen mit Beeinrächtigung der Worteinheit. In der Suomisprache z. B. heißt
sano-n., ich sage, e-n sano dagegen: ich sage nicht. Hier ist
n dem zweiten Ausdrucke der Beziehungslaut für die erste
Berson, das n, von dem Bedeutungslaut sano auf das e,
die Bezeichnung der Negation übergegangen, wodurch letztere
war dem Bedeutungslaut, zu dessen Modification sie dienen
joll, innerlich näher gebracht, dessen wortgemäßere Verbindung
nit dem ersten Beziehungslaute aber zerrissen wird.

Im Ungarischen bedeutet az abbani viz bas in jenem (sc. Befag) befindliche Baffer; abbani ift gufammengefest aus bem Deutewort az, jener, ber Orteartifel ban in (ber fich bas z pon az anbequemt hat) und bem Suffirpronomen ber britten Berfon, welches hier bie Gigenschaft bes in einem angebeute. ten Gegenstande fich Befindens auf bas Baffer (viz) bezieht. Inbem por bas Bange ber bestimmte Artifel (az) tritt, entfieht ein Compositum, welches in wortlicher lebersegung etwa lauen murbe: bas jenes - in - feine Baffer und beffen einzelne Beftanbibeile, wenn auch burch bie Schrift getrennt, boch eis nen unläugbaren, nicht bloß begrifflichen, fonbern Bortgufammenhang haben, mas fich am beutlichften barin zeigt, baß nur bas lette Glieb, ber eigentliche Bebeutungslaut, beclinirt werben fann, nicht aber ber Artifel und ber abjective Beifat, wie bieß g. B. in bem Deutschen: bes in jenem befindlichen Baffere ber Fall mare. Wie wir bei ben einverleibenben Sprachen bie wortbilbenbe Rraft überwiegend auf bas Berbum tongentrirt fanben, fo offenbart fie fich bei biefem 3meige bet agglutinirenben Sprachen mehr an bem Romen und gu Gunften beffelben, in fofern nicht nur bie Beugungen, beren es fahig ift, oft febr ausgebildet erscheinen (3. B. im Finnischen), fonbern auch bie Berbalformen felbft nicht felten ben Charafter bes Romens an fich tragen. Go lautet bie britte Berfon

Prefens bes terfischen Zeitwortes sew, lieben, im Singular teentisch mit bem Participium sew-er, liebenb, im Plural sew-er-ler, liebenbe (er bilbet bas part. praes. und ler ist bie gewöhnliche Pluralbezeichnung ber Romina).

3met Sauptgesetze beberrichen biesen Sprachftamm in feiner gangen Ausbehnung: bas ber Bofalharmonie im Borts bane und bas ber Prioritat bes Regierten vor bem Regierenben in ber Bortftellung. Dem letteren gemäß geht 3. B. ber Genitiv bem Regens, bas Object bem Berbum voraus, unb ans biefer Eigenthumlichfeit folgt, bag biefe Sprachen feine Brapofitionen, fonbern nur Boftpofitionen haben fonnen, woraus fich uns ein neues, fecundares Gefet ergibt, bag bie Burgel niemals Bufage von vornen bulbet. Das Befet ber Bofalharmonie lautet: Die Bofale ber Begiehungofolben muffen mit benen ber Bebeutungslaute im Ginflang fteben. tale ber Burgeln find namlich entweber harte a, o, u, mitte lere i (e), ober weiche a (e), ö, u, und es gestaltet fich nun bat Gefet in feinen Grundzugen folgenbermaßen: harte Botale in ber Burgel, ober harte und mittlere gusammen, forbern harte Bolale, weiche allein ober mit mittleren verbunben, bagegen welche Bofale in ben Endungen und mittlere Bofale ziehen Howeilen barte, boch vorberrichend weiche nach fich. ficioweife fei einstweilen nur erwähnt, baß frühere Grammatis in bem Türfischen zwei Conjugationen vindicirten, je nachdem He Endung bes Infinitive mak ober mek laute, ein Unterfoit in ber Bofalifirung, ber lebiglich burch ben Bofal ber Bugelfplbe bebingt ift, und welchem aus gleicher Ursache weis tae Modificationen burch bie ganze Abwandlung bes Berbums Ar Seite geben.

Das Magyarische nun gehört zu bem westlichen ober malisch-europäischen Zweige bieses Stammes, bessen öftliche ber altaisch-affatische Abtheilung das Tungussische, das Monsvilsche und das Türkische umfaßt. Die uralischen Sprachen, wie sie mit Uebertragung des Namens von den am Ural woh-

nben Gliebern auf ben gangen Korper genannt werben mos n, gerfallen in zwei Sauptmaffen, von benen bie eine raume bem Ural und feinen Umgebungen angehörige Gruppe in n Sprianifchen ihren befannteften Bertreter bat, bie ferner bem Bogulifchen ober Ugrifchen muthmaßlich bie nachfte, alten Seimathlanbe gurudgebliebene Stammvermanbte bes ttigen Ungarifchen bewahrt, und beren füblichften Auslaus , bie Ibiome ber Ticheremiffen und Morbwinen, ben fonannten bulgarifchen 3meig biefer Familie bilben, mabrend anbere mehr nach Weften ausgebreitete aus bem Lappien, Efthnischen und Finnischen besteht, letteres eine Sprache n fo großer relativer Bollfommenheit, bag ihr Rame fonom mit Uralifch ebenfalls gur Bezeichnung biefes gangen Eprangebietes bient. Betrennt von beiben Sauptmaffen, einges t in flavifche und malachische Bevolferung, überbieß von utichen, in geringerem Grabe auch von Bigeunern, Armes rn, Juben burchfest, reben bie Dagparen ein biefer finden Familie bes Sprachstammes angehörenbes 3biom, fich zwar nicht gang frei von fremben Ginfluffen (flavis en, beutschen, romanischen) erhalten fonnte, benen es poroweise feine bialeftischen Farbungen entlehnt, bas aber in immatischer Beziehung ale eine ber hochstentwidelten uralien Sprachen baftebt. Im Folgenben versuchen wir eine ige ihres Baues, freilich nur in ben allgemeinften Umriffen geben.

Das Lautspftem besteht aus ben Vokalen a, o, u (harte), mittlere), ë, ö, ü (weiche), bie burch einen (á, é, i, ó, ú), r zwei (ö, ü) barüber gesehte Striche als gedehnte bezeiche werden, und aus einsachen und doppelten Consonanten, 1 welchen namentlich die letzteren, ihrer eigenthümlichen Aussache wegen, zu bemerken sind: cs lautet wie tsch in Kutse, cz wie 3 in Ziel, gy wie das italienische gi in giorno, wie das französische il in samille, ny wie gn in campne, sz wie dieselben Elemente im Deutschen, ty wie das

französische ti in-metier, zs wie das französische g in loger; s entspricht bem beutschen sch und z bem gleichen Buchstaben ber Franzosen und Slaven. Da ber Sylbe, welche ben Hauptton trägt, gewöhnlich ber Wurzelsplbe, auch andere burch die gebehnte Aussprache ihres Bokals lange Sylben zur Seite stehen können, so erhält das Magyarische eine vom Accent ganz unabhängige Prosodie, und ist unter den lebenden Kultursprachen für antise, überhaupt für quantitirende Metra die geschickteste.

Den bestimmten Artifel az vor Consonanten a' haben wir bereits als solchen, so wie in feiner ursprünglichen Bebeutung eines Demonstrativpronomens kennen gelernt; als unsessimmter Artikel fungirt bas Jahlwort egy, einer, jedoch hauptsächlich nur in Erzählungen alter Geschichten, z. B. bem Anfang aller Mährchen: es war einmal ein König (egyszer volt egy Király). Beibe bienen für alle Genera, bie im Magyarischen wie in ben verwandten Sprachen lautslich nicht getrennt sind, und nehmen überhaupt keinerlei Sufstre an.

Die Beugung bes Romens geschieht burch Pofipositioun, beren bas Ungarische breierlei Arten unterscheibet: une strennliche, trennbare, die alle zweisplbig find, und gemischte ber folche, beren erfter Theil mit bem Romen verschmilgt, während ber aweite von ihm getrennt bleibt. Mis ber Declis nation bienend, werben awar nur awei von ben ersteren betrachtet, -nak, -nek und -t mit ober ohne Bindevokal, die ben Dativ und Accusativ bilben: a' hal, ber Fisch, a' haluak, bem Bische, a' halat, ten Bisch. Allein in ber Form unterfeiben fich biefe Bilbungen burchaus nicht von folchen, wie a' halban, in bem Fische, a' halbol, aus bem Fische, a' halon, an bem Fische u. f. w. Und so offenbart sich hier recht ei: statlich bas Wesen ber Agglutination, bie in dem Ausbrucke a' tavasz-kor, im Frühling, ben felbfiftanbigen Bebeutungelaut tor, Alter, Beitalter, jur Andeutung einer Beziehung eben fo

ttrennbar mit einem andern Wort verbindet, wie die Dativdung nak in a' tavasznak, dem Frühling. Das Pluralzeis
en der Nomina ist -k mit oder ohne Bindevofal, wovor
in wieder alle jene Casusbezeichnungen treten: also a' halak,
e Kische, a' halaknak, den Kischen, a' halakdol aus den
schen. Das vor seinem Substantiv stehende Abjectiv erhält,
ie im Türkischen, Mongolischen und Mandschu, keine Casusritseln: a' nagy varos-ok-nak, den großen Städten. In
dern Fällen nimmt es dieselben an. Der Comparativ wird
rich die Endung -bb (-abb, -ebb) gebildet, dem der Sustativ die Sylbe leg vorsest: jo gut, jobb besser, leg jobb
n besten.

Die Bilbung bes Genitive haben wir bieber unberudbitgt gelaffen, weil biefelbe ben Uebergang ju einer Reibe n Eigenthumlichfeiten bilbet, bie tief in bie Declination bes rfonlichen Furwortes und bie Conjugation bes Berbums ngreifen. Das Huge bes Menichen murbe im Ungarifden ifen: az embernek a' szem-e; in ember-nek erfennen r ben Dativ wieber, beffen Guffir bier einen weichen Bofal Sarmonie mit ben weichen Burgelvofalen bat; bas bem Borte em, Muge, angehangte e ift ein besthanzeigenbes Guffir ber itten Berfon, fo bag ber gange Ausbrud in wortlicher Uebersung lautet: bem Denichen fein Muge. Wie biefes -e, nach rten Bofalen -a und in gemiffen Fallen -ja und -je mit nem j ale Borichlag, bas zuweilen allein in ber Beftalt eis s i übrig bleibt, bem felbftftanbigen Bronomen o er ent. richt, fo werben auch von ben Furwortern erfter und zweiter erfon folche Pronominalsuffire gebilbet: von en ich bas Suffir n und von te bu bas Suffir -d, erfteres bie urfprungliche rm, letteres eine Erweichung bes refpettiven Burgelconfos nten, beibe nach Erforberniß burch einen Binbevofal angu-Der Blural ber felbftftanbigen Formen lautet mi, wir, ihr, mit einem alten Bluralfuffir i, welches im Dagparis en nur ausnahmeweife, im Finnifchen aber ale Regel er-

fcheint, ober mi-k, ti-k, inbem an bie vorigen Formen noch bas gewöhnliche Bluralzeichen k tritt, welches ausschließlich ben Blural ber britten Berson ok, fie und, mit ober ohne Binbevofal, ben fammtlicher suffigirten Pronomina, bilbet, alfo: -nk (für mk) unfer, -tok, -tek, -tök, euer, -ok, -jok; ek, jek; -ok, -jok; ik ihr. Die Suffire erfter und zweiter Berfon erforbern megen ihres tonfonantischen Anlautes nicht felten ebenfalls einen Stupvofal, ber bei jenem u ober ü ift, bei biefem nach bem Befete ber Botalharmonie fich richtet. fuffigirten Pronomina haben nun nicht nur poffestive Bebeutung, wie in andern Sprachen (hal-am, mein Bisch, hal-ad, bein Fisch), fonbern fie werben auch ben Casusenbungen angehangt, 3. B. nicht etwa en-rol, von mir, wie hal-rol, von bem Sifche, fonbern rol-am, eigentlich mein Bon, b. h. bie Richtung von mir weg, biefen Ausbrud gleichsam in abverbialer Bedeutung genommen, wie benn eine große Ruhnheit in abverbialen Bilbungen biefen gangen Sprachftamm auszeich. net (vergl. Schott: über bas Altaische ober Finnisch-Tatarische Sprachengeschlecht, Berlin 1849. S. 35 u. ff.). mit Rachbrud fprechen, fo wird bem fuffigirten Borte noch bas entsprechende felbstftanbige Pronomen vorausgeschickt: u en hazam (bas ich haus - mein, b. i.) mein haus. Statt ok wird in biefem galle o gebraucht.

Sonach find wir nun im Stande, auch die übrigen Casius ber perfonlichen Furworter in ihre Elemente zu zerlegen. Der Dativ entsteht durch Anfügung der Possesssiere an das Dativzeichen nek mit oder ohne vorausgehende Wiederholung bes selbstftandigen Pronomens in dem entsprechenden Rumerns, baher:

nek-em ober én-nek-em mír; nek-ünk ober mi-nek-ünk un6; nek-ed ober te-nek-ed bir; nek-tek ober ti-nek-tek euch;

nek-i ober o-nek-i ihm, ihr (fem.);

nek-ik ober o-nek-ik ihnen.

Der Accusativ zeichnet sich in ben meiften Fällen burch bops pelte Charafteristif aus. Bon ben beiben ersten Personen im Singular scheint er ursprünglich baburch gebilbet worben zu fenn, daß die entsprechenden Suffire an die Partifel ig, zu,

eyn, daß die entsprechenden Suffice an die Partifel ig, ju, bis (Pest-ig, nach Besth), die fich jedoch in Berbindung mit

bem vorausgebenben felbftftanbigen Bronomen gu blogem g

abschwächte und nachmals burch bas gewöhnliche Accusativzeis den am Wortende verstärft wurde:

en-g-em ober en g-em-et mich, te-g-ed ober te-g-ed-et bich.

Im Plural beider Personen hangen sich entweder bie Suffixe mit dem Casuszeichen an die Partifel ban, ben, in: benn-unk-et uns,

benn-etek-et euch,

ober ber Accufativcharafter tritt unmittelbar an ben mit ben

Suffiren versehenen Nominativ bes Plurals an:

mi-nk-et une, ti-tek-et euch.

Much bie britte Person fügt bas Casuszeichen, einfach ober wies berholt an ben Nominativ, baber:

o-t ober o-t-et ihn, fie (weibl.)

o-k-et fie (plur.)

In eigenthumlicher Weise begegnet uns bas suffigirte Pronomen ber britten Person in bem felbstständigen Bossessive pronomen wieder, indem es zur Bildung besselben an die personlichen Fürwörter herantritt und bei ben erften Personen noch

überdies die entsprechenden Suffire annimmt: az eny-é-m (eny für én), der, die, das meinige (wörtlich: des Ich sein mein),

a' mi-é-nk, ber, bie, bas unfrige,

a' ti-é-d (ti für to), ber, bie, bas beinige (wörtlich bes Du fein bein),

a' ti-é-tek, ber, bie, bas eurige,

az övé (v Bindemittel), ber, bie, bas seinige, ihrige (fem.), az öv-e-k, ber, bie, bas ihrige (plur.).

Enblich beruht auf bem Gebrauch biefes Pronomens eine Unterscheibung ber Ungarischen Berbalformen in bestimmte und unbestimmte, bie und abermale einen tiefen Blid in bas Befen biefes Sprachbaues thun lagt. 3m Magnarischen gibt es namlich zwei Reiben von Berfonalendungen fur bie transitiven Berben; bie eine wird gebraucht, wenn bas Object ber Sandlung mit bem bestimmten Artifel verfeben ober burch Suffire u. f. w. naher bestimmt bem Berbum beigefest wirb, ober wenn es aus einem abhangigen Cape befteht, ober endlich, wenn bas Beitwort fich auf ein ichon befanntes Object bezieht, in welchem galle wir im Deutschen bas Bronomen "es" an-Dies ift die bestimmte Form; die andere unbestimmte form findet Anwendung, wenn an bas Object ber handlung machft nicht gebacht wirb ober baffelbe ben beftimmten Artitel nicht hat; z. B. ir, er schreibt, schlechthin, irja bagegen, n fcbreibt es (sc. bas Schreiben, von bem bie Rebe mar); 1 2,, 8 4 4 8 1 22 aber erdot lat-ok, ich febe Balb, einen Walb. Die Bermuthung liegt nabe, baß bie befimmte Form ber Bedeutung nach bas Bronomen ber britten Berfon enthalte und in ber That scheint bem Scharffinn eines neueren Forfchers ber Rachweis gelungen zu senn, daß fie baffelbe auch lautlich zwischen Burgel und Personalenbung ausbrude. Bir beschränken uns auf bie Darftellung seiner Analyse bes Brafens, ale bie leichter verftandliche und bemerten nur, bag ble zwar schwierigere Erklärung ber übrigen Tempora unb Robi barum boch keineswegs in Wiberspruch mit jener trete.

Wir kennen bas suffigirte Pronomen ber britten Berson in ben Formen ja, n, je, e und i und finden endlich Bilbungen,

vo es, mit einem schon vorhandenen Bokal verschmolzen, durch iesen zugleich, d. h. gar nicht ausgedrückt wird; z. B. in em Plural suffigirter Nomina, wo neben képeim, meine Biler, kepei-d, deine Bilder, das einsache kepei die Bedeutung eine Bilder hat, indem hier das Pronominalsuffir in der Gesalt i mit dem gleichlautenden veralteten Pluralsuffir ineinansersließt.

Betrachten wir nun ben Indicativ bes Brafens, fo lautet er: Unbeftimmte Form. Bestimmte Form.

Singular.

1. ir-ok, ich fchreibe, ir-o-m, ich fchreibe ee,

2. ir-sz, ir-o-d,

3. ír, írja.

Plural.

1. ír-unk, ír-j-uk,

ír-tok,
 írjá-tok,
 ír-nak,
 ír-já-k.

Die beutlichften Formen find bier bie zweite Berfon Blural und britte Berfon Gingular, Die unbeftimmt ir-tok, ir, beftimmt agegen ir-ja-tok, ir-ja lauten; -tok ift bas Guffir ber gweis en Berfon Plural, ja bas ber britten Gingular, welches in r-já-tok mit langem a erscheint, ba furge Bofale ber Regel nach por Guffiren verlangert werben. Die britte Berfon bilbet bie Mehrgahl burch ben gewöhnlichen Pluralcharacter ber Romina, baber unbestimmt irn-ak (mit bieber unerflartem n or bem Binbevofal bes Guffires), bestimmt ir-ja-k. Die rfte Perfon bes Plural fügt in ber unbestimmten Form ihr Suffir unmittelbar an ben Stamm: ir-unk, in ber betimmten aber burch Bermittlung bes Charaftere ber briten Berfon in Geftalt eines j, wobei bas n bes Guffires ink verloren geht: ir-j-uk. Die entfprechenden Formen bes Singulare zeigen in ir-ok ein Guffir, beffen Erflarung an inem andern Orte versucht werben foll, in ir-o-m, wie bie bestimmte Form ber zweiten Berfon Singular vor bem refpece iven Berfonalfuffir bas ber britten Berfon ale Bofal und

awar ansnahmsweise furz (wie in nek-i-k, ihnen), währenb enblich-bie zweite Berfon Singular ber unbestimmten form ben urfprünglichen Burgelconsonanten bes Pronomens zweiter Berfon nicht wie gewöhnlich in d fonbern in sz erweicht an ben Stamm anfügt: Wortlich überfest wurbe alfo az erdot latom beißen: bes Balbes Cehen fein mein, b. i. mein Geben bes Balbes, ich febe ben Balb, wo fich ber Ausbrud az erdot lato bes Balbes Cehen fein in nichts anberem von bem Ausbrud az embernek a' szem-e, bem Menschen sein Auge, unterfcbeibet, ale bag bier bas voranstehenbe Romen von einem benannten Gegenftanbe, bort von einer benannten Sanblung abhangt, bie jeboch einer fcon erwähnten Gigenthumlichfeit bes gangen Spftems gemäß ebenfalls mehr als Romen gefühlt wirb. erdöt lat-ok bagegen: mein Balbes feben, b. h. ich febe Balb, entspricht ben frangofischen Fügungen: je mange du pain u. f. w., fo bag ich biefen Casus auf t, ben bie Grammatiter Accufativ nennen, vielmehr mit bem finnifchen Bartitiv auf ta fur finn = und lautverwandt halten mochte.

Bir übergeben andere Gigenthumlichfeiten ber Magyaris iden Sprache, wie etwa bie Bilbung abgeleiteter Berbalftamme, worin fie ohnehin von anbern Gliebern ihres Stammes weit Merboten wirb, namentlich von bem türfischen, welches z. B. in ber form sew-il-isch-e-me-mek ben Begriff: gegenseitig nicht geliebt werben fonnen jufammenfaßt und burch alle Tem-Pora und Modi mit ihren characteristischen Rennsplben und Personalendungen hindurchführt (mek ift bie obenerwähnte Endung bes Infinitive, sew die Wurzel lieben, il bient zur Blibung bes Paffivs, und fo bie übrigen Zwischensplben nach Rafgabe ber barüberstehenden Zahlen zur Modification bes Berbalbegriffe); wir übergehen, sage ich, die übrigen Eigenhamlichfeiten, die alle mehr ober weniger enge mit dem Wefen ber agglutinirenden Sprache jusammenhängen, um nun im Gegenfas bagu ben Character ber Flexion uns flar gu machen XXVII. 18

nb in bem weiten Umfang biefer Rlaffe ben übrigen Sprachen es Raiferftaates ihre Stelle angumeifen. Meußerlich unterbeiben fich bie flectirenben Sprachen von ben agglutinirenben urch eine ftrengere Worteinheit, b. b. burch eine innigere Berichmelgung von Bebeutungelaut und Beziehungelaut, bie in nem tief burchgebilbeten Suftem von Lautgefegen ihren Musrud findet. Innerlich bangt biefe Ericheinung bamit gufamen, theile ale Urfache, theile ale Folge, bag bie Sprache ier bie lautliche Bezeichnung ber Begiehungen an bem Borte uf ein geringeres Maaß beschranft, baber benn eine scharfere bonberung ber einzelnen Rebetheile, namentlich bes Romens nd bes Berbums, und berjenigen Rategorien, Die beiben geeinschaftlich, ober nur einem von ihnen eigenthumlich find, nit allen ihren Folgen fur ben Cabbau nicht blos möglich, nbern gur Rothwendigfeit wird ober vielmehr bie qualitative beite beffelben Berhaltniffes barftellt, welches fich in jener ngeren Berfnupfung bes Begiehungelautes mit bem Bebeus ngelaute von feiner quantitativen Geite offenbart. ngige Lautgefet, welches uns bei ben agglutinirenben Spraen begegnete, neben feltenen Beifpielen von Affimilation ber onfonanten, wie fie g. B. im Ungarifchen vortommen, mar ber Bofalharmonie in feiner Beidranfung auf ben Bofal r Enbungen, unbeschabet ber ursprünglichen Geltung bes Burgelvofale. Bei ben flectirenben Sprachen feben wir Connanten wie Bofale ber Burgel und ber Endungen in lebenger Bechfelwirfung begriffen, fo baß jene ber Enbung auf e ber Burgel und umgefehrt biefe wieber auf jene Ginfluß ben. Die natürliche Folge biefes Umftanbes, fo wie ber beits ermahnten icharferen Muspragung ber verschiebenen Bortaffen ift ber allmählige lebergang von einer rein mechanischen Bortbilbung zu einer mehr fymbolifchen und bynamifchen, inm nämlich bie Beziehungelaute zugleich mit bem Bewußtfenn ter urfprunglichen felbftftanbigen Bedeutung fich verwifden er gang verloren geben, ihre Birfung aber, ale Mobificationen bet Bofale und Confonanten an ber Burgel haften bleibt. Mobificationen, bie bann bei neuen Bilbungen und Umbilbungen, burch bie Rraft ber Analogie, an bie Stelle ber urfprung. lichen Bezeichnungsweise burch Bufammenfetung fich einbrangen. So tritt bie flectirenbe Sprache fruber ober fpater in ein Stabium ein, wo fie Begiehungen, Die fie an bem Bebeutungelaute felbft ausgebrudt hatte, burch bie felbstständigen Formen als beren meiftens abgefürzte Stellvertreter jene angehangten Begiebungelaute ihrerfeits erscheinen, wieber befonbere bezeichnen muß, fo bag gur Anbeutung bes Geschlechts ber Romina ein hinweisenbes Furwort als Artifel, jur Bezeichnung von urfache lichen und Abhangigfeiteverhaltniffen, fo mie von raumlichen und geitlichen Relationen felbftftanbige Begiehungewörter, für Romina ale Prapositionen, für Gate und Catglieder ale Conjunctionen und Pronomen relativum, bienen und bag enblich bie perfonlichen Beziehungen bes Berbums und bie Mobificationen feines Begriffs burch bas felbftftanbige Perfonalpronomen und burch Auriliarverbindungen naber bezeichnet merben.

3mei Eprachftamme bilben bie flectirenbe Sprachclaffe: ber femitische und ber indogermanische. Ersterer fieht in mander Beziehung ben agglutinirenben Sprachen am Rachften. und boch ift er in anderer Sinficht wieder am Geeignetsten, ben Unterschied beiber in bas hellfte Licht ju fegen. fcheint bier auf ben erften Blid bie Berbindung ber Begiehungslaute mit ben Bebeutungslauten bei ber Conjugation bes Berbums eine lofere ju fenn, ale felbft in ben agglutinirenben Sprachen, insofern bie Pronominalaffire je nach ber Berfchies benbeit ber Tempus- und Mobusverhaltniffe ber Burgel balb por balb nachtreten : gatal-ta, bu haft geschlagen, ti-qtol, bu Allein bemungeachtet ift bie Worteinheit hier wirk ichlagen. und in ber burch Brapositionen bewirften Beugung bee Romens eine viel innigere, theils burch bie Einheit bes Accente, theils burch bie Birfung bes Affires auf die Bocalisation bes Ctame Bon ben inbogermanischen Sprachen grangen fich bie

lieber biefes Sprachgeschlechtes ichroff genug burch eine Gia enthumlichfeit ab, bie mit ihren fecunbaren Rolgen fur bie ange Wortbilbung, nach Sumbolbt's Ausbrud nicht in ben nturlichen Forberungen, ja faum in ben Bulaffungen ber prache liegt. Gie verlangen nämlich, wenigftens in ihrer bigen Geftaltung, burchaus brei Confonanten in jebem Borts nmme, wodurch fich ihre Burgeln wefentlich von benen aller rigen befannten Sprachen unterscheiben, eben barum aber nen merfmurbigen Blid auf bie Befchichte ber Stammbilbung erhaupt gemahren. Das Chinefifche, welches am meiften m Thous einer vorauszusegenben Ursprache fich nabert, fennt er einfolbige Burgeln mit einfach consonantischem Unlaut ib einem Bofal, ber bochftens einen helleren ober bumpferen falen Rachflang, aber niemale einen eigentlichen Confonann nach fich bulbet. Go entfteht aber nur eine geringe Babl on Lautverbindungen, bie mit ber Unendlichfeit ber gu bednenben Begriffe in feinem Berhaltniffe fteht, baber fich Bedürfniß theile einer ausgebehnteren Bufammenfegung ib Steigerung ber Bofale (jebem einfachen ober boppelten ofal fann unter gemiffen Beschranfungen ein i, ein u ober i ib u jugleich portreten), theils einer größeren Mannigfaltige t ber Accentuation geltend macht, Die in einigen Dialecten reich ift, baß fie ber Sprache faft ben Charafter bes Bes Aber auch fo bleibt immer noch ber Rachtbeil nges gibt. überwinden, bag eine bestimmte Lautgruppe, wie fie je nach Berichiebenheit bes Accentes verschiebene Begriffe barftellt, auch in ihrer Beschranfung auf einen bestimmten Accent, b bamit auf einen bestimmten Begriff, boch immer noch bie richiebenen Mobifitationen biefes Begriffes ausbruden foll, in andern Sprachen ber Bort = und Themabilbung anges ren. Das mejentlichfte Mittel gur Abhulfe biefes Uebels ift e ftrenge Befegmäßigfeit ber Bortfolge in bem Cat, bie nnach zu entscheiben hat, ob eine Burgel ale Romen, Berm, Abjectiv u. f. w. gu faffen fet.

Much in bem inbogermanischen Sprachstamm begegnet uns Einsplbigfeit ber Burgeln als Gefet, jeboch in einer weiten Abftufung von folchen, bie nur aus einem Botal befteben, wie i in bem lat. i-re und bem griech. i-erat, bis ju folchen, bie mehrfache Confonang nicht bloß am Anfang, fonbern auch am Enbe zeigen, wie scand in bem lat. scandere. Mancherlei Spuren aber beuten barauf bin, bag bem Burgelichat biefer Sprachen, wie er in bem ehrwurbigen Sansfrit fich am reinften barftellt, ebenfalls Wurgeln jener einfacheren Art, mit einem Anfangeconfonanten und einem Schlugvofal ju Grunbe liegen, aus welchen bann bie wenigen rein vofalischen Burzein burch Berluft bes confonantischen Anlautes, bie übrigen burch Bieberholung eines Stammes, ober burch Bufammenfesung mit einem anbern und mit barauf erfolgter Einbufe bes Schlufvofals ber zweiten Sylbe entftanben maren. Ginen eigenthumlichen Weg fchlugen Die femitischen Sprachen ein. Mis Borausfehung icheinen fie bas Borhandenfenn einstylbiger Burgeln mit einfachem consonantischen Ans und Auslaut zu forbern, und baraus burch Reduplikation bes einen ober anbern Confonanten, ber gubem in biefer feiner Bieberholung nach bestimmten Lautgeseten eine Bertretung burch Buchftaben verwandter Organe litt, ihre neuen, bemnach aus brei Confonanten bestehenben Burgeln gebilbet ju haben. Bie aber ber rebmpligirte Confonant ale folder eine Stupe in einem folgenben Bofal bedurfte, fo gewöhnte fich (wenn wir einen folden Ausbrud für Borgange fo mysteriofer Art anwenben barfen), bas Organ an eine zweisplbige Aussprache biefer Burgeln und es bot fich nun gleichsam von felbft bie Beranlaffung bar, bie Doglichfeit bes harmonischen Bofalmechfels bei folder Zweispibigfeit ju einer rein symbolischen Bezeichnungeweife von Mobififationen bes Burgelbegriffes ju benugen. Streng genommen find fie baber ale Burgeln unaussprechbar, benn jebe aussprechbare, bas beißt volalifirte Form, brudt schon eine bestimmte Beziehung aus. Die Laute q t 1 3. B.

ebeuten Schlagen, Tobten, qutal aber heißt: er hat getobtet, etol tobten, qotel tobtenb, qutul getobtet, tauter Beziehungen in bem Burzelbegriffe, welche bie agglutinirenben und übrisen fleftirenben Sprachen burch Zusammenschung ihrer einspleigen Burzeln mit manigsaltigen Beziehungslauten ausbruden.

Außer bem allgemeinen Intereffe, welches biefer Sprachtamm etwa baburch gewinnt, baß feine Charafteriftif erlauernbe Schlaglichter auf ben Bau andrer Sprachen wirft, pare bier noch inebesonbere baran gu erinnern, bag er urch bas Sebraifche, bie beilige Mutterfprache ber überall erftreuten Juben, eine reiche Fundgrube fur alle Arten funfticher Sprachen geworben und baburch in bie Dienftbarfeit icht immer ber beiligften 3mede getreten ift. Denn nicht ur ber Sprache ber Stubenten und Sanbwerfeburichen bat as Jubenbeutsch aus bem Reichthum feiner hebraischen Betanbtheile unverfängliche Beitrage geliefert, auch bas Rothvalich ber Bauner verbanft ibm großentheils feinen Wortvorath, ohne bag wir um biefer letteren Bahrnehmung willen iner abnitchen Ibeenverbindung und überlaffen mollen, wie ie bie Griechen geleitet haben muß, ale fie ben Raufleuten ind ben Dieben benfelben Gott jum Batrone anwiesen.

(Schluß folgt.)

### XVIII.

# Fürst Baldburg:Beil.

26. Januar 1851. Fürst Waldburg-Zeil stand im herbst vorigen Jahres unter der Anklage der Beleidigung der Staatsregierung vor den Assisien in Tübingen. Die Rede, welche er damals zu seiner Bertheidigung gehalten, hat er mit einigen Bemerkungen und Rachträgen als den Ausdruck seiner Grundsage\*) veröfsentlicht. Der Fürst bekennt sich aus Ueberzeugung zur äußerken Linken, und dieses offene Bekenntniß überhebt uns der
Rothwendigkeit, die einzelnen Sage dieses bereits bekannten
Epstems auszugählen.

Wefer Partei getrieben haben; er findet sie in dem Verhalten und Benehmen der Regierung gegen den Avel, die Kirche und das Bolk. Die Täuschungen, welche das Volk in seinen Hoss und Erwartungen fand, die Behandlung des Abels und der Kirche von Seiten der Regierung brachten den Fürsken dahin, wo er jeht steht. Der Prässtent des preußischen Rinisteriums hat unlängst mit der Revolution, der Prässdent des ständischen Ausschusses von 1846 bis 47 mit der Opnastie und Regierung gebrochen; er hat seine Stellung im und beim Bolke genommen.

D Reine Grunbfage, von Farft Balbburg : Beil. Schaffhaufen 1850.

Ber mochte laugnen, bag Abel und Rirche in Bur berg manchen und vielen Ctoff ju Rlagen batten und ba Es hangt bieg mit ber Benefis bes wurttembergifchen Sto gufammen. In bem fleinen Bergogthume Burttemberg fich ein fpecififch - partifulariftifches (alt wurttembergife Staate und Gemeinwesen ausgebilbet; bie lutherifche gion mar bie herrichenbe \*), ber Grundbefigftanb auf Lanbe meift ein parcellirter, bie Form ber Bermaltung bie allereinfachfte, und ber Begriff bes Schreiberthume ; ner Bollenbung entwickelt, von ber ein Richtwürttemb feine Ahnung bat, bis ihm Bufall ober Beichafteverfehr ficht in biefe Burgel bes murttembergifchen Staats verfche In biefen altwurttembergifchen Rorper murbe nun burd Cacularifation und Debiatifirung ein machtiger Bumachs Land und Leuten eingepflangt, und bie Gigenliebe bes Cto lanbes ju feinen Inftitutionen macht es erffarlich, bag Alles über einen Ramm gu icheeren vorhatte.

Mun maren es aber jumeift fatholifche Befigungen, w bei biefem Unlag unter murttembergifche Lanbeshoheit gel ten, es mar eine bebeutenbe Babl groß = und fleinbegut Abelicher, welche aus Reichsftanbichaft und Reichsunm barteit in wurttembergische Unterthanschaft famen, es ein wohlhabenber, auf gebunbenen Gutern feghafter Bai ftanb, beffen Berhaltniffe ihren eigenen Rechteboben be und es ftellten fich ba wie bort bem altwurttembergifchen vellirungefpsteme Sinberniffe entgegen, welche nicht immer Machtgebot bes absoluten Ronigs wichen, und auch nach Eintritte ber Conftitution noch ibr Bewicht zeigten. Rlaffe bes Abels, welcher ber Furft angehort - bie & besherren - war es inebefonbere, welche in bas altwur bergifche Cuftem am wenigften paßte, und unter bem ftorbenen Ronig eine mahrhaft obiofe Behandlung gu befe hatte, von ber nachftfolgenben Regierung aber unter verai

<sup>\*)</sup> Bir erinnern hier an bie fogenannten Donativgelber.

ber Geftalt nicht viel beffer bebient wurde. Wir begreifen ben Unmuth bes Fürsten, wenn er die Urfunde, welche sein Rechtsverhältniß regeln sollte, zur Hand nimmt, und die Schrift mit ber That, das Bersprechen mit dem Halten vergleicht; nicht minder begreislich finden wir es, daß er auf die Art und Weise, wie in Bürttemberg Civiljustiz geübt wird, tein Loblied fingt.

Warbige Behandlung bes Bischofs von Keller über die bisschöfliche Motion am Ansange bes vorigen Jahrzehents zu versweisen, und zu bemerken, daß ber königl. katholische Kirchensrath noch am Ruber ist; verschweigen dürsen wir aber nicht, daß bas kirchliche Leben in neuester Zeit einen regen und erstentichen Ausschwung genommen hat, und wir gedenken hier mit Rührung ber Missionen und bes mächtigen Eindrucks, den sie zurückließen. Daß es aber noch viel zu bessern gibt, wird Niemand in Abrede stellen.

Wenn nun aber Abel und Kirche und Bolf auch Ursache haben, mit ber Regierung unzufrieden zu seyn, ist die "abersmalige Erhebung des Boltes" der Weg, auf dem Alles geebsmet wird? ist es — wie der Fürst behauptet — vom christschen, ist es vom aristofratischen Standpunkte aus gestechtfertigt, der Obrigseit den Gehorsam zu versagen und das walten zu lassen, und welches Bolt? Daß in der Mintwort auf diese Frage unsere und des Fürsten Wege entgestind, wird Riemand überraschen.

Der schone Rame Bolf ist in ben jungst vergangenen Beiten so oft und viel mißbraucht worden, daß die Frage bes Bilatus: "was ist Wahrheit", hier füglich analoge Anwendung sinden könnte. In der Regation der Antwort haben wir reiche aber theure Erfahrungen gemacht; sie hier aufzuzählen, Tonnen wir füglich unterlassen; die Assistenverhandlungen der Jüngsten Bergangenheit und der Gegenwart frischen sie uns allenthalben wieder auf.

Bas wir hier hervorzuheben haben, ift ber Begenfas,

ichen ber Fürft zwischen Fürft und Bolf zieht, um fein Cysm gu rechtfertigen, und bas Revolutionsrecht zu begrunben.

m zu rechtfertigen, und bas Revolutionsrecht zu begründen. Richt außerhalb bes Bolfes, sondern im Bolfe ist die tellung des Regenten, und die göttliche Ordnung umfaßt irst und Bolf nicht als Gegensähe, sondern als ein Gand, in welchem Jeder an seinem Theil thun soll, was ines Amtes ist. Es ist ein Salto mortale, wenn der Fürst it: Gott wirft nicht direct, sondern indirect durch die Individuen, also durch das Bolf; denn in diesem Schluße seine Glied, das sich nicht durch Sophistif wegschieden it, — die Obrigseit. Gehorfam gegen die Obrigseit des hit die Schrift, und dieß seht nicht dioß einen besehlenden, ndern auch einen gehorchenden Factor voraus, welch letzterer dem System des Fürsten verschwindet. Treue gegen den errn war von seher des Abels Pslicht; diese schließt nirendwo den Freimuth, aber überall den Aufruhr aus.

Leid thut es uns, auch in dieser Schrift einer Erscheising zu begegnen, welche auf's Neue bestätigt, daß unter m Namen Bolf nur die Persönlichseit ihre Zwede versolgt, d daß Alles, was der Individualität nicht zusagt, was it dem eignen Willen des Einzelnen nicht übereinstimmt, cht die wahre Bolksstimme seyn soll. Der Fürst schäpt sich seiner Rede glücklich, von Männern aus dem Bolke gerichzu werden, und gibt ihrem Entscheide vertrauensvoll seine ache anheim. Es ersolgt ein verurtheilendes Ersenntnis — d ein Nachtrag zur Rede führt nun aus, wie ein Theil r Geschwornen wohl kaum seinen Namen schreiben könne dgl. Wie dieser Nachtrag zu bem Vortrage in der Rede sse, und ob darin Consequenz zu sinden sei, mag der Fürst h selbst beantworten.

#### XIX.

#### Meben

gehalten in ber allgemeinen Berfammlung bes fatholifchen Bereins ju Innebrud am 23. December 1850.

Es gibt gar Biele, welche, weil die Segenwart sie nicht befriediget, gar dufteren Blides in die Zukunft schauen und meinen, die Welt stehe auf einer abschüssissen Bahn, die rasch pum Untergange, zum allgemeinen Weltende führt. Es bes denken diese nicht, daß die Gegenwart nie das menschliche Beschlecht befriediget hat und auch nie befriedigen wird; sie diechtes, daß das Gute nur dann seinen Triumph seiern somte, wenn das Bose im offenen, seindseligen Weltsampse mit ihm sich maß, daß jene Zeiten, die weder dos noch gut, so recht stau im eigentlichen Sinne des Wortes gewesen sind, velleicht die schlimmsten waren.

Dem gläubigen Christen namentlich, ber aus ben Geheimnissen seiner heiligen Religion weiß, daß es in den wunberbaren Wegen der Borsehung liegt, das Bose zum Fußschemel zu gebrauchen, auf welchem das Gute sich erhebt, soll es nicht so leicht bange werden, wenn er das Reich der Lüge sich organistren, zum Kamps gegen das Reich der Wahrheit sich rüften sieht; der Sieg ist diesem noch immer geblieben. Unfere Zeit birgt einen folden weltgeschichtlichen Kampf nihrem Schoose, ober sie zeigt ihn bereits auf ihrer Obersläche. Das Reich ber Lüge frist um sich, aber auch bie Bahrheit bricht sich mächtige Bahnen; unsere Zeit bietet nicht ur Trostloses, sie bietet auch sehr viel Tröstendes Jedem bar, er im Trübsinn es nicht verlernt hat, einen unparteisschen Blid auf den Beltlauf zu richten.

Eine biefer erfreulichen Erscheinungen find die religiöfen Bereine, welche burch die schlimmen Ereignisse der letten tahre an den meisten Orten frisch in's Leben gerufen, an enjenigen, wo sie bereits bestanden, zu neuer Thatigkeit geweckt porden find.

Der fatholifche Berein in Innebrud verbanft feine Ents ebung bem Jahre 1848. Die vorliegenben brei Reben geahren einen Blid in fein inneres leben. Die erfte von Dr. v. Bulciani gibt einen furgen Ueberblid feines bieberigen Bir-Mus feinem Schoofe gingen bie Boblthatigfeitevereine es beil. Bingeng und ber beil. Glifabeth bervor, welche in em furgen Zeitablaufe von ein und einem halben Jahre Schoes geleiftet haben. Wir ermahnen nur, bag an baarem Gelbe on biefen Bereinen 5981 Gulben, an Rleibung und Rahrung ohl eben fo viel vertheilt worben find, bag in einem Jahre ir 160, im andern fur 130 arme Studirende burch Unterübung an Roft und Gelb geforgt worben ift, und bie freien Beitrage für biefen 3med allein 2521 Bulben betrugen. Tirol t von bem verberblichen Befen bes Beitgeiftes in gar manen Beziehungen nicht verschont geblieben; wer wollte aber ingefichte folder Thatfachen laugnen, bag bas Gble und bute fich nicht ebenfalls vielfach aufgehoben bat?

Die zweite Rebe, vom Appellationsrath v. Mon, besandelt bas wichtige Thema der Einheit und Freiheit der Eirche. Der Verfasser hatte es sich zur besondern Aufgabe emacht, zu zeigen, wie diese beiden Begriffe im Wesen der utholischen Kirche sich bedingen, und sodann die nachtheiligen

Folgen einer Berlehung ber kirchlichen Autorität burch bie weltliche Regierung nachzuweisen. Er findet diese namentlich in
ber Einschläferung bes Clerus, der Erschlaffung der kirchlichen Disciplin, ber Spaltung ber Geistlichkeit selbst und dem Berfall ber Riofter, im Berfall ber kirchlichen Biffenschaft, Berflachung und Erlöschung des kirchlichen Geistes überhaupt,
in ber Berachtung und Herabwürdigung des Clerus, im Bermögensverfall und Berarmung ber Geistlichkeit und Kirche.

Die britte Rebe, von huber, Briefter, wirft im Sinne unferer Betrachtung im Anfange biefes furzen Referats einen Blid auf ben Wirfungsfreis ber fatholischen Bereine, und entwidelt naber bie richtige Behauptung, baß aus ber in vielen Staaten eingetretenen Befreiung ber Kirche von ben Banben, in welche fie bisher gelegt war, bieselben keinen Anlas nehmen burfen, bie hande in ben Schoof zu legen.

Bir schließen mit ber Bemerkung: Mit ber christlichen Affociation, bie in ber Kirche ihre feste Stuge hat, hat bas Christenthum seinen Siegeslauf burch bie Welt begonnen, mit ihr fest es ihn fort, mit ihr tropt es allen Rächten ber Finsternis, bie in ber Gegenwart sich zeigen ober bie bunfle Butunft noch gebahren wirb.

#### XX.

we dictorns for laids

National subsequent for first a finishing list front territories and, he femous her finishing

report that the party

# Das fatholische Sonntagsblatt für Ofts und Westpreußen.

Seit feche Jahren ift in Dangig ein fleines Conntages blatt unter bem Titel: "fatholifches Bochenblatt fur Dit - unb Beftpreußen" - ericbienen, bas ale Organ ber Diocefen Gulm und Ermeland gebient und gegolten hat. In biefem Blatte, bas bie Leiben und Freuben ber Ratholifen jener Begend mittheilte und eröffnete, und aus bem wir auch ben Auffat über bas fatholifche Schulwesen in Dft = und Beftpreußen (Band XXV. Geite 596) gufammen getragen haben, ind furge Auffate über einzelne Glaubens : und Gittenlehren nitgetheilt, fo wie bie Angaben über Beforberungen und Berebungen enthalten, Die in ben ermahnten Bigthumern ftattfinen. Dbwohl bieg Blatt bochft rubig gehalten ift, und ber Rlagen febr menige bringt, fo fcheint benn boch ber aus ben eche Jahrgangen mit vieler Dube jufammen getragene oben rmahnte Auffat von gewiffen Perfonen fehr übel aufgenomnen worben ju fenn, benn ber Berleger bes Bochenblattes F. A. Beber) macht in ber Nummer 41 bes vorigen 3abe es folgende Mittheilung: "Rach einer Eröffnung bes fonigl. Bolizei- Prafibiume ju Danzig vom Sten October bieß Jahre ebort ""bas fatholifche Wochenblatt"" nach S. 7 bes Brege efetes vom 5. Juni b. 38. ju jenen periodifchen Schriften, velche, wenn fie ferner ericheinen follen, eine Caution von

2500 Thaler ftellen muffen. Diefe Summe fofort berbeiguschafe fen, war nicht moglich - und ift aus biefem Grunbe bas regelmäßige Ericheinen ber folgenben Rummern bes Bochens blattes unmöglich gemacht! 3ch habe jeboch die nothigen Ginleitungen getroffen, bas Blatt auch ferner erscheinen zu laffen, und follte fich wiber Erwarten eine langere Begogerung berausstellen, fammtliche Rummern nachliefern. 3ch erlaube mir ben tefp. Abonnenten biefe Mittheilung ju machen, und fuge bie Bitte bei, in Unbetracht ber erschwerenben Umftanbe fur bie größtmöglichfte Berbreitung bes einzigen fatholifchen Drgans zweier Diocefen wirfen zu wollen." - Die Ratholifen wurden bei biefer Eröffnung bes Bolizeiprafibiums lebhaft an bie Tenbeng bes Berfahrens gegen ben Rebacteur ber beutschen Boltshalle zu Roln erinnert. Sie fürchten, man wolle bas einzige Organ ber Ratholifen in ber Broving Breußen unterbruden und eingehen machen, wie man fruher schon bie in polnischer Sprache (fiehe Mainzer Journal Rum. 161 vom vorigen Jahre) erschienene Rirchenzeitung unterbrudt bat. Db bies ber Sache bes Staates ober bes Protestantismus etwas nüben wurde, fteht babin.

Die Fortschritte bes Ratholicismus jest noch hemmen zu tonnen, während z. B. in England Betreffs ber Kirche so große Creigniffe sich begeben, mag nur solchen Männern noch glaublich scheinen, die die Zeichen ber Zeit nicht sehen ob ihres Büreaustatendünfels. Darum schließen wir mit den Worten, die der befannte Pater Lacordaire in einer seiner Fastenpredigten des Jahres 1847 gesprochen hat: "Macht, was ihr wollt; die Belt wird doch noch katholisch." Uebrigens aber, und darüsden wird allerwärts geslagt, hat die Büreaufratie nicht nur ihre alte bevormundende Stellung, die sie im Jahre 1848 so släglich preisgegeben, wieder eingenommen, sondern sie florirt mehr denn je, aber nicht zum Heile der Monarchie. Es wird wahrlich noch viel brauchen bei uns, die die firchliche Freisheit und Gleichberechtigung eine Wahrheit wird.

### XXI.

Link Date HART Mile

## Jofeph von Gorres.

III.

#### evolutionefchwinbel ber Beit und Gelbfiftubium.

An der uralten Bölkerstraße, die aus Frankreich und der chweiz über den Mont Cenis durch das alte Susa nach n sonnigen Gesilden Italiens, nach Turin und Genua und das lombardische Poland hinabsührt, liegt in dem Alpensal, das die Cinischia durchbraust, zwischen Susa und m Cenis, das piemontesische Kloster Novalesa.

Unweit biefes Klofters, am Fuße ber hohen Alpen, erst fich ein Berggipfel. hier auf biefer hohe, in ber ftillen ergeinsamkeit, wurde schon vor Jahrhunderten ein Grab gest, bas ein tapferer, in den heldenliedern der Borzeit beshmter Streitheld und frommer Diener Gottes, mit eigener and vor seinem hinscheiden in den Fels gehauen, und wo dann nach den Kämpfen und Mühen dieses Lebens seine weihte Ruhestätte gefunden.

Mit Namen hieß er Waltharius; fein Baterland war Aquinien, und von ihm weiß die alte leberlieferung des Klors, in Berbindung mit den Sagen des beutschen Seldenlie-3, gar Mancherlet zu erzählen. Darunter bedunkt mich vorzüglich bie Beife finnreich und bebeutsam, wie es fam, baß er, ber viele Lander ber Menschen burchwandert, sich gerade hier in bem Frieden bes abgeschiedenen Gotteshauses nieders gelaffen.

Eblem Stamme entsproßen, gebot er in seinen jungen Tasgen mit Macht als Fürst in Aquitanien. Es war bas in ben gothisch-hunnischen Zeiten, in jenen helbentagen fagengrauer Borzeit, ba die fühnen Ribelungen am Rhein, Attila mit seinen hunnischen Reden an ber Donau und Dietrich ber gewaltige Rempe in Bern Hof hielten.

In biefen sturmerfüllten, wechselvollen Zeiten, ba bie Bogen ber Bollerwanderung brandeten, hat der starke Walster, fern seiner aquitanischen Heimath, in vielen scharfen Schlachten gestritten und viele der besten Helden seiner Zeit im Rampse überwunden. Und siegreich die Länder vom Ausgange bis zum Riedergange durchreitend, gewann er großen Heldenruhm und wurde sein Name weitum in deutschen und walschen Liedern gepriesen.

Doch als die Jahre bes Jugendmuthes und ber mannlichen Kraft in Streit und Kampf, in Gefahren und Abenteuern, in Ruhm und Ehre und Glud und Luft bahingeschwunden und sein Haar nun zu bleichen begann und die Sonne seines Lebens sich zum Abend neigte, ba wurde er ernft und in sich gekehrt.

Er gebachte ber Bergänglichkeit aller irbischen Freuden, und wie der Glanz dieses Lebens schwindet gleich dem Thau der Frühe, und wie seine Schönheit dahin welft gleich der Blume des Feldes, und sein Ruhm verklingt gleich dem Ton der Glode des Abends. Da ward ihm das wirre Getümmel der unruhvollen, nimmersatten Welt zuwider, und seine Sünden sielen ihm schwer auf das Herz. Er sehnte sich nach innerer Ruhe und nach Frieden mit Gott. Nur dem Ewigen wollte er fürter dienen, und durch Buße von ihm Verzeihung erlangen; nur im geistlichen Kampse, in Selbstentsagung und Seldstüberwindung, in Sanstmuth, Demuth und Gehorsam,

in Gebet und Betrachtung, in Bachen und Faften und ben Berten heiliger Barmherzigfeit wollte er fortan nach ben ewigen Kranzen ringen, und wenn bie irbifche Sonne erloschen, ben lichten himmel mit feinen unvergänglichen Freuden gewinnen.

Also legte er Schwert und Schild und Waffenfleib ab, jog hut und Mantel eines Pilgers an, und machte fich auf ben Weg, die Regel und Weise aller Wonche zu erforschen, um ein rechtes Gotteshaus aufzusuchen, worin die Bruder in heiliger Zucht, wahrhaft von der Welt geschieden und nur ihrem Beruf lebend, gesammelten Geiftes, Gott allein dienten.

Um jedoch beffere Gewißheit darüber zu gewinnen, wie es in Wahrheit und nicht bem bloßen Scheine nach mit bem geistigen Leben in ben einzelnen Klöstern bestellt sei, die er nun ber Reihe nach besuchte, erfann er fich eine eigene Probe. Er suchte sich nämlich für seine Pilgerfahrt einen schönen hohen Stab aus. An der Spige besselben ließ er mehrere Ringe anhesten, und in jedem der Ringe ein Glöckein anhesten.

So trat ber greise Streithelb, ben hohen Stab mit ben Glödlein in ber Rechten, seine Banberschaft, im Bertrauen auf Gott, froben Muthes an.

Und wenn er nun in eine Kirche trat, pflegte er mit feisnem Stabe zweis ober breimal hart auf ben Boden zu stoßen, daß alle Glödlein bavon erflangen, um also die Strenge geistlicher Zucht und die Sammlung der betenden Brüder zu prüfen. Allein wo er hinkam, wenn der Ton seiner Glödlein erschallte, pflegten Meister und Jünger neugierig aufzuhorchen und aufzuschauen, und es war Niemand, der sie zurechtgewiessen hätte. Daran erfannte er benn alsogleich, daß hier nicht seines Bleibens sei, weil ihn bedünkte, daß die Brüder noch nicht gänzlich der Welt abgestorben, nur ihrem geistlichen Bezuse in Gott lebten, die also dem Klingslang der Glödlein zus horchten und den Fremdling anschauten.

So ging er, ein anderer St. Chriftoph, mit feinem Stabe von Land gu Land, und uberall, im fonnigen Thale und auf

der luftigen Sohe ber Berge, flopfte er an ben Pforten ber Riofter und ließ er seine Glödlein vor ben Brubern erklingen. Und die halbe Welt hatte er schon burchpilgert, aber nirgend gefunden, was er suchte: Manner gesammelten Geistes, taub gegen bas Geräusch ber Welt.

Da kam er ganz zulest auch über die Alpen und schritt längst ben Wellen ber Einischia, das Thal entlang, zu ben Pforten des Klosters Rovalesa. In die Kirche eintretend, sah er die Zöglinge des Gotteshauses mit dem Meister der Rlosterschule versammelt, wie sie eben in Gebet und Lesung begriffen waren. Da stieß er wieder seinen Stab mit ganzer Gewalt auf die Erde, daß alle seine Glöckein hellauf davon erklangen. Die Zöglinge aber beteten fort, als ob kein Ton die Stille des Heiligthumes unterbrochen hätte; nur ein Einziger von ihnen drehte sich neugierig um nach dem Schalle. Alsbald aber sprang der Schulmeister herzu und versetze ihm eine Ohrseige.

Da Waltharius dieß sah, athmete ber wegmüde Held tief auf und sprach: "Run bin ich schon lange Tage durch die Belt gewandert, und habe bergleichen nicht gesunden." Und sogleich meldete er sich bei dem Abte zur Aufnahme, legte die Tracht dieses Ordens an und wurde mit seinem Willen als Gärtner des Klosters bestellt. Und ein eifriger Bewahrer der Klosterregel, weise und klug, und schön von Leib und Antlis, verledte er daselbst in Heitigkeit seine letzten Tage, die er, alt an Jahren, in dem Herrn entschlief, und von den trauernden Brüdern, denen er ein treuer Diener gewesen, in dem Grade bestattet ward, das er sich sorgfältig auf dem Berggipfel in den Fels gehauen hatte.

Das waren Zeiten großer Bolferbewegungen, in benen biefer aquitanische Walther mit seinem Glodenstabe seine Pilsgerschaft gehalten; Zeiten, in benen eine alte Welt zusammens gebrochen und eine neue unter Sturmen und Kampfen auf ben Erummern sich erhob.

Solche Beiten allgemeiner Erschütterung, ba Bewalt mit

Bewalt ringt, find ihrer Ratur nach bem Dienft ber Unbacht, wie bem Dienft ber Wiffenschaften, bie beibe einen rubigen, n fich gesammelten Beift erbeischen, gleich wenig gutraglich. Das wilbe Betummel, bas bie Belt erfüllt, bringt auch in bie ftillen Mauern ber Rtofter, in bas Selligthum ber Rirche, in bie Lehrfale ber Schule. Es gieht Deifter und Schuler unwiderfteblich binaus, Theil an bem Rampfe, an feinem Rubme und an feiner Beute zu nehmen, und felbft bie, welche n ber Abgefchiebenheit ausharren, pflegen auf bas Riirren ber Baffen und bas Felbgeschret ber Rampfenben gespannten Beiftes ju laufchen, um ben Bechfel bes Gludes und bie lette Entscheidung ju errathen. Go gerftreuen fich bie Beifter in as Meußere; bie Belt flegt uber bas Innere; ihre Barteiunen, ihre Rriegefnechte und Becheler erfullen larment ben Cempel, und wenn bann ein ernfter Balthartus mit feis rem flingenden Glodenftabe in Die Bforte tritt, bann finbet r überall nur gerftreute Deifter und gerftreute Junger.

Gine abnliche Beit baben wir erft jungft, in bem Jahre es lleberfturges und Umfturges 1848, an und vorüber geben eben. Wie ein wufter Traum liegt fle ichon binter uns jene Bluthezeit ber fchwarg-roth-golbenen Bolfesouverainetat mit ihem allgemeinen Bablrecht und ber gemuthlichften Anarchie uf breitefter bemofratischer Bafis, ba jeber Schneiber einen Barrifabenbart trug, und ben Bureaufraten Bopf und Ropf padelte. Es war aller Thoren Jubelfeft: ba bas Bolf ber Denfer, feine Juben, feine Literaten, feine Schufterbuben oraus, die Freiheit und Einheit bee Baterlandes in Angriff abm, und bie "fouverainen Pflafterfteine" an bie Ropfe ber verthierten Colbatesta" flogen. Es maren bie golbeen Tage ber Bolfeversammlungen und ber Bolferebner; ber Broclamationen, ber Blafate, ber Abreffen und ber Stragenteratur; ber Sturmpetitionen und Bahlfampfe, ber Emeuten, er Barrifaben und ber Bolfsbemaffnung mit ihren Freicorps nb Freischaaren; ber erfturmten Beughäufer und ber conftituienden Parlamente, ba Gagern auf ber Tribune ber Paules

firche feine tubnen Briffe that, ba ber fouveraine Bobel von ber Gallerie noch fühner berunter brullte und bie bemofratis ichen Meuchelmorberbolche am fubnften bie Bruft ihrer Opfer burchbohrten; ba bie Brofessoren, statt ju bociren, ewige Erbs faifer und endgultige Reicheverfaffungen und jeden Tag neue Grundrechte machten, und über Rrieg und Frieden entschies ben und beutsche Flotten becretirten; ber Wonnemonat tollfter Bhantafterei, ba bie Aula in ber Raiferstabt fich ber im Barrifabenfoth ichleifenben Bugel ber Berrichaft bemachtigte; ba. ber Jube Bifchof bie Brogeffion anführte, und bei bem Blute Latoure Gliens für Ungarn, Evvivas für Italien ertonten; ba in ber Metropole ber Intelligeng bas flegenbe Beer ber beffegten Revolution bie Stadt raumte; ba Friedrich Bilhelm IV. fein haupt entbloste und, die dreifarbige Fahne voran, feinen Umritt hielt, bas Aufgeben Breußens in Deutschland verfundend; ba ber Bring von Breugen, auf beffen Balais bie Revolution ihr: "Eigenthum ber Ration" gefdrieben, ale Deputirter Ginlag in Die Conftituirenbe fant, mahrent bas "gebilbete" Bolf ber Ronigeftabt Friebriche IL. fich von entlaffenen Buchthäuslern am Gangelband führen ließ; die Flitterwochen souverainen Bahnfinnes, ba bie Reicheregentschaft in ber schwäbischen Residenz tagte und ihre oberherrlichen Aufgebote in ihr Traumreich hinausschickte!

hatte ber alte aquitanische Pilger in diesen Fastnachtstagen, ba die Juden und Zeitungsschreiber alte Throne niederbrüllten, schnen Umgang in Schulen und Kirchen gehalten und bei den Universitäten zugesprochen, er hätte wohl auch lange pilgern mögen, die er Andacht und Studium, Gehorsam und Jucht, Ernst und Geistessammlung gefunden. Seines Glodenstades hätte er gar nicht bedurft; Heiligthum und Schule waren leer; der Brosessor stand als Bolksredner auf einem Tisch in der Bolkswessenstung, der Student mit der Fahne auf der Barrikade, der regierte, statt zu studiren, das Reich in der Aula. Keiser, vom Höchsten die zum Niedrigsten, war bei seinem Leisku; Riemand las etwas Anderes als: Flugblätter und Zeisku; Riemand las etwas Anderes als: Flugblätter und Zeisku.

ungen; Riemand fprach von eiwas Anberem, ale von Rras

Und ale nun Rabento, Binbifd : Gras, Jellachich und Saynau mit ihren Ranonen in ben Babnfinn binein bonerten, und mit ihren Rartatichen Die Strafen ber emporten Stabte fegten, ale bie Rugeln in ble Bemalbe ber Gallerie von Dreeben fchlugen, Bermegh unter bas Sprigenleber fich verroch, bem Burger Beder bie rothe Feber vom Sut fant und fich nach Amerifa falvirte, und Dieroslamsti mit feinen Bolen fich bie Gigarren an ben brennenben Trummern eines uinirten Landes angundeten und bavon fuhren, und überall ie rothe Revolution in Belagerungeguftand erflart murbe: bas par auch feine Beit fur geiftige Bucht und wiffenfchaftliches Studium. Bergeblich mare ber Alte von Thure gu Thure geganen; nicht einmal ber Rlang feiner Blodlein mare por bem etaubenden garm gebort morben; überall gerftreute Deifter und erftreute Lehrlinge. Die Erbe erbebte, Die Beifter hatte ein Mgemeiner Schwindel erfaßt, und nur Wenige maren in bieem Taumel, die noch fo viel Ruhe und Besonnenheit fich bepahrt hatten, um über ben Augenblid binaus auch ber Ber= angenheit und Bufunft gu gebenfen, und neben bem politichen Rlabberabatich fich noch mit ernfteren geiftigen Intereffen ind wiffenschaftlichen Forschungen zu beschäftigen.

Nur wenn wir uns in ben tollen Rausch jener Tage zusüchversehen, wie wir ihn selbst burchlebt, können wir uns ine lebendige Borstellung von der geistigen Lage einer seurisen Jugend machen, die gleich Görres und seinen Zeitgenossen uit ihrem Knabens und Jünglingsalter so recht mitten in den Taumel der ersten französischen Revolution hinein siel. Ja, er Rausch der Begeisterung für die revolutionären Ideen des Tages war damals noch ungleich begreislicher und verzeihlisher und darum auch allgemeiner als in dem tollen Jahre 1848; da die Generation von 1789 noch nicht die bitteren Enttäuschungen und die herben Erfahrungen sechszigjähriger wolutionärer Erschütterungen, so reich an Blut und Trüms

wern, fo arm an Segen und Früchten, hinter fich hatte, fons bern mit ungetrübter, feuriger Jugendhoffnung einer größeren und befferen Bufunft vertrauensvoll entgegenstürmte.

Selbst Manner, beren Geist sich in ben ernsten wie in ben schönen Wissenschaften gebildet und veredelt hatte, die mit ber Geschichte aller Bölfer und aller Zeiten vertraut waren, und sich im Leben und in den Geschäften umgethan hatten, erwarteten in der ersten Zeit das höchste Heil für die Menscheit von der neuen Bewegung, da sie die geistige Fäulnis nicht bedachten, in der die neue Saat wurzelte, und wie bald das Gift der Entstittlichung den gährenden Most reiner Begeisterung der unglücklichen Welt zum höchsten Verderben machen würde. Der alte Klopstock, der Sänger der Messtade und bes Arminius begrüßte im deutschen Barbenhain die neue französische Freiheit mit Festoden und schwertonenden Liedern. Er sang der Pariser Ballettänzerin, die ihren wurzellosen Freisheitsbaum in leichtsertigen Sprüngen umhüpste:

Der fühne Reichstag Galliens bammert ichon, Die Morgenschauer bringen ben Wartenben Durch Mark und Bein: o tomm bu neue, Labende, felbft nicht getraumte Sonne.

Gefegnet fei mir du, das mein haupt bebedt, Mein graues haar, die Kraft, die nach sechzigen Fortbauert; benn sie war's, so weithin Brachte sie mich, daß ich bleß erlebte.

Und Johann von Müller, ber Geschichtschreiber, schrieb am 6. August 1789 von Aschaffenburg an Dohm: "Belch eine Scene in Frankreich! Gescgnet sei ihr Einbruck auf Rationen und Regenten! — Wo noch ein Funken Energie ift, hilft's nichts mehr, Bücher etwa zu verbieten; die Zeizung ist das lehrreichste. Ich hosse, mancher Sultan im Reich werde heilsam erzittern, und manche Digarchie lernen, daß man's nicht zu weit treiben darf. Ich weiß die Ercesse. Hieselfte für aber eine freie Berfassung keineswegs zu theuer erkaust. Rann's eine Frage seyn, ob ein lustreinigendes Donnerwetter,

wenn es auch hie und ba Einen erschlägt, nicht beffer fei, als die Luftvergiftung, als Peft? Diefen Samen hat vor vierzig Jahren Montesquieu gestreut. Alfo ift nichts verloren, warten muß man nur."

Co fchrieb er in ber erften Begeifterung, bie Revolution fegnenb; er martete; allein gu balb fab er bas Berberben bas Gute befiegen und bie Soffnung auf eine, wenn auch "theuer erfaufte," freie Berfaffung (bie fich Frant. reich auch beute noch nicht mit all feinen Revolutionen erfauft bat) fcwinben. Schon einen Monat fpater, am 9. Gept. 1789, fcbrieb er an ben Baron Ulnffee Galis-Marfchlins: "lebrigens muß man gefteben, was in Franfreich geschiebt, ift nicht geeignet, ben Bunich nach einer Nachahmung ju weden, und um nicht bas Beffere gu theuer gu erfaufen, begnugt man fich mit bem Guten, ja felbft mit bem Erträglichen." Und wieder einen Monat fpater, 9. Dft. 1789, an Jacobi: "Mir, ich geftehe es, gefällt weber bie Berichmabung aller Erfahrungen voriger Beiten und anderer Bolfer, noch bie ges waltthatige Uebertretung ber beiligften Gigenthumerechte, und bie gange belletriftische Phraseologie, Die ich oft faum verftebe." Dann abermal einen Monat fpater, am 7. Rov. an Caepar Stofar von Reuforn, Gadelmeifter ju Schaffhaufen: "Niemale ift mohl an einem großern Beifpiel ale nun bemiefen worben, wie grangenlos bie Folgen unbedachtfamer Muflofung ber beiligften Banbe fur bas Bange ber Befellichaft find. Gleichwie bie alte Belt Roms verworfen worben, als Despotismus, Irreligiofitat und Sittenlofigfeit fie ju einem moralifchen caput mortuum machten, fo ist: und weil bas Berberben von ber hoben Beiftlichfeit nicht nur nicht aufgehalten, fonbern burch Beifpiel geforbert worben, fo merben eben auch bie Birten vorzuglich geschlagen, und beffen beraubt, worauf fie ihr Bertrauen festen. Furcht ber tommenben Dinge burch bringt mich, wenn ich ermage, wie es ans bermarte, wie es im Baterlande (in ber Schweig) felbft nicht beffer geht." Und wenige Tage fpater (12. Rov. 1789)

ichreibt er .. bon. bem einsamen ftillen Lager," auf bem ihn eine Rrantheit bem Tobe nabe brachte, an ben Minifter Salis-Marichline: "Babrlich, befter Freund! von Allem ift Gottes Beisheit, feine Liebe ber Grund; in 36m ift bas Bicht; von 36m geht Belbenfinn und Batriotismus aus; und weil man's nicht mehr glaubt, fo irren bie Bolfer in felbfterbechten Grundfaten beim trugerischen Schimmer verftellter Zugenben herum; baburch finten bie Throne, und merben balb alle Banbe geloft, welche burch ein Jahrtaufend befeftiget ichiemen, ja bie gange Befellichaft wird in ihren Funbamenten erfcattert." Auch fur bie Schweig gitterte er, fprechenb: " Deine Radrichten von bem moralischen Buftanbe vieler helvetischen Stabte machen fur's politische wenig hoffen, bas gange Saupt ift frant, bas gange Berg ift matt." Und an ben Gadelmeifter von Balthafar in Lucern unter bem 9. Dezember 1789: "Es ift affin offenbar, bag bie Entnervung ber Sitten und ber Untergang aller Grunbfate Franfreiche Thron fturgten; wie viel veniger ift und Rleinen erlaubt, ju fchlafen!" Das Jahr 89 war noch nicht zu Ende, ba flopfte schon ber neue unheimliche Beift, ben er zuerft willfommen geheißen, an Die eigene Thure; mier bem 12. Deg. 1789 fchreibt er von Maing an Stofar son Reuforn: "Die anstedende Gahrung bes Freiheitsgeistes breitet fich auf bie Reichsgrangen aus; baber fich Alles verwidelt und bald beim Rreis, balb am Reich Borfehr und Gintretung bes Erzcanglere (bes Churfurften von Maing) erforbert wirb. Rein Menfch ift im Stanbe vorzusehen, welches ablich bas Denouement seyn burfte; benn weber bie orbent. Ilden Regeln, noch bie Erfahrung voriger Zeiten ift fabig, me au leiten; jebe Boche bringt etwas Unerwartetes, und oft wird bas Unwahrscheinlichste mahr; Alles, weil fich nicht berechnen last, wie weit hier die Sittenentnervung und ber Untergang aller Principien, bort aber bie Rraft eines aufgereigten Bolfes gehen möchte. Möchte nur bie fo große Probe, wie wenig auch bas größte Reich fich felbft vergeffen und feine Sitten verfallen laffen barf, und auf unfere Schulbigfeit aufnertfam maden! Es ift für ben Staat und fur jeben Denchen Erichlappung und Gelbftvergeffenheit bie Burgel alles lebele, nichte aber gefchidter biefe bervorzubringen, ale ein lanlofes Dabinleben." Und in ben folgenben Briefen, 26. April 1793: "Die öffentliche Meinung ift ein Reind, ben bas Sijen nicht erreichen fann; es bebarf einer ftarfen Befinnung ind vieler Biffenichaft, um bie lebel ju beilen, welche ber Beift und bie Ginbilbungefraft feit vierzig Jahren erzeugt bas ben. Die fatholische Rirche verftanb es fruber gar wohl und nit beftem Erfolge," - Schulen und gelehrte Unftalten gu grunben, bie burch mabre Biffenfchaft gerftorenben Revolutionen und ruinofen Rriegen guvorfamen. - "Barum ift bie Refornation in ben fatholischen ganbern nicht weiter vorgebrungen, eit es Jefuiten gab. Uebermachung ber öffentlichen Erziehung, lebermachung ber öffentlichen Meinung und bas vorleuchtenbe Beispiel ber Ehrfurcht vor ber Religion von oben bebarf ed. Denn barauf tomme ich immer wieber gurud: macht man Wieberherftellung ber driftlichen Religion icht gur Sauptfache, fo ift alles lebrige rein fur nichte; ind in biefer Begiehung mare ich ber Meinung, bag eine trenge Uebermachung Pflicht einer Regierung ift." Und wieder ım 22. Juni 1793 von Wien an heinr. Jacobi: "3ch laube, in biefem Allem und in anbern Umftanben, bie ich icht fo fcbreiben fann, jene Sand ju erfennen, bie unfer Beits lter nicht feben will, ba fie boch faum je beutlicher, ale gu pferer Beit, banbelte, an bie aber Gie, wie ich glauben. Roch ift übrigens nicht erschienen, ju welchem 3med bas fo ommen mußte." Und am 28. Rov. 1793: "3ch geftehe 36. ten, bag ich von einer Alehnlichfeit gwischen ben alten Ro. nern und ben Frangofen nichts bemerfen fann; jene mas en bas religiofefte Bolf ber Erbe; biefe bagegen trogen allen Bei ben Romern floß mahrend eines eligiofen Befühlen. Beitraumes von 376 Jahren, feit Zarquinius bie Tibes tus Gracdus, mahrend ungahliger Aufftanbe fein Burgers lut; bei ben Frangofen ift bas Schaufpiel ber Buillotine ein

Bolifinis geworben, und was Marius und Sylla nur im vorübergebenben Luft einiger Tage machten, bas feten bife ohne Aufhoren fort. In Rom war bas Gigenthum auf's Sichfte beilig geachtet, in Franfreich gibt es fein Gigenthem mehr; bie Berfaffung ber Romer hatte Gewicht und Segengewicht, bie ber Frangofen fest ben gaunen bes Bobeis nicht bas Geringfte entgegen: baber wurden jene auch bie Bewunderung und bie herren ber Welt, mahrend biefe ber Cored und Abicheu bes Denichengeschlechts werben." Allein m biefer Einficht war bie Welt bamale noch nicht gefommen. Unter bem 1. Februar flagt er feinem Freund Ulpffes von Salis: "Wie Bieles hat fich jugetragen, feit wir uns bas lettemal gefeben! Dan fonnte es ein Jahrhunbert nennen; fo brangen fich bie großen Ereigniffe, bag man taum Beit hat, barüber nachzubenken. D! wie glücklich konnte bas funftige Sahrhundert fenn, wenn man endlich die furchtbaren Lehren nuben wollte, bie bas gegenwärtige gibt. Allein follte man nicht fagen, daß eine gewisse Stupibität, eine gangliche Unempfindlichfeit fich gewiffer Rlaffen bemeiftert hat, und zwar jener, Die gerabe am meiften babei intereffirt finb. Bas wir feben, ift unbegreiflich, und mas wir zu erwarten haben, ift unberechenbar!" Und wieber am 9. Juni 1794 an benfelben: "Siermit will ich inbeffen mabrhaftig nicht gefagt haben, baß man, wie auch die Dinge in Frankreich fich wenden mogen, fich ober bie gute Sache ber öffentlichen Ordnung aufgeben foll; nein, im Begentheil, man muß feine Thatigfeit verbops pein und auch nicht bas Rleinfte verabfaumen. Aber prebigen Sie biefe Lehre ben Leuten, Die Amt und Gewalt has ben, fagen fle ihnen:

Jam proximus ardet Ucalegon weit bie Meisten werben ben Bau ihres Hauses noch gar fo abermäßig fest finben, um nichts befürchten zu burfen."

In biefer Beife verwandelten fich die erften Erwartungen und froben hoffnungen Mullers von ber frangofischen Revostation in Abichen, Furcht und Entfepen. Andern ging es

nicht anbere; Beber mußte mehr ober minber bie gleiche Schule burchmachen.

Co befdreibt 3. B. Forfter in feiner 1793 verfaßten: Darftellung ber Revolution in Daing" vom Jahre 1792, mit prunfenben garben ben Gieg bes neuen Beiftes une ter ber republifanischen Sahne Franfreiche und ein Freiheitefeft ber "beutschen Sansculotten" in ber alten rheinischen Befte. "Dit Bormiffen und Erlaubniß bes franfifchen Generale", fo ergabit er, "jogen bie neuen Republifaner, geführt pon ihrem Brafibenten, in Begleitung ber Felbmufif bes Seeres - ben Freiheitebaum mit breifarbigen Banbern und rother Duge tragend, und Freiheitehomnen auftimmend, unter bem Buauf eines ungabibaren Bolle auf ben Darft; mit einem beiigen Teuereifer gerfprengten fie in wenig Mugenbliden bie Rlams nern, welche bas Denfmal bes Uebermuthes ihrer Tyrannen und ber Erniedrigung ihrer Mitburger fo lange Beit emporgejalten hatten, und pflangten ben mit ben Infignien ber Unbhangigfeit geschmudten Baum an feine Stelle. ""Es lebe bie Freiheit! Es lebe bas Bolf! Es lebe bie Republif!"" richoll ein unaufhörliches Jubelgeschrei, bis ber Bug wieber n ben Saal ber Befellichaft jurudgefehrt mar." Dann, wie infanglich auch Muller, über gar manches Boreilige, Uninnige, Thorichte und Bedenfliche ber "beutschen Revolus ionsanfanger" fich beschwichtigent, fagt er: "Die erften Beruche bes Menfchen, ber jest eben ben Seffeln ber Sclaverei ntrinnt, und fur fich allein feinen Weg burch's Leben gu vanbeln anfängt, mogen noch fo tolpisch und unbeholfen ercheinen, bennoch erweden fie eine Soffnung in ber Bruft bes Menschenfreundes, Die ihn an ber weisen lentung ber Schidale feiner Gattung und an ihrer moralischen Caufalitat nicht erzweifeln lagt. Das abfichtlofe Bappeln bes Cauglings, nd bie mit öfterm Fallen begleiteten Berfuche gum Beben es jahrigen Rinbes erfreuen bas vaterliche Berg, bas in ihen bie Rraft bee funftigen Junglinge und Dannes fcon pahrnimmt. Freiheit, biefes bochfte Biel, bem ber Denich in

stillicher und burgerticher Beziehung entgegenreifen tann, wird ohne wiederholtes Ausgleiten und Irrgehen nicht errungen; eber ift sie es nicht werth, so theuer, ja noch theurer erfauft ju werben? Wenn uns in den Ereignissen unserer Zeit die Schwäche, die Unbesonnenheit, die Kurzsichtigfeit der Mensichen, die zum Genuß ihrer angebornen Rechte hinanstreben, du betrübendes Schauspiel gewähren, wo wäre die Billigseit, sie seibst dafür verantwortlich zu machen, da ihre lange Knechtsichest allein die Schuld aller ihrer Mängel und Gebrechen trägt?

3m Berfolge fich an bie jurudgebliebenen Dainger wenbenb, bie ber fliebenbe Rurfurft und feine Rathe im Schreden vor ben berangiebenben Republifanern verlaffen, ruft er pathes thich and: "D meine Bruber! Ihr, von ben Machtigen und Uebermutbigen verachtete, gemigbrauchte und julest ber Buth bes blinden Bufalls hingeworfene Menschen! 3hr, mit ber Fabigfeit gut und weise zu werben, wie fie begabt! gleichem Dafe berechtigt und berufen, über alle Mittel gut Greichung biefes Endzwecks zu gebieten! Der Schmerz in Wefer Bruft, ber Guch und Gure Rechte anerfennt, forbert bier bem Bahrheitsuchenben bas wehmuthige Zeugnif ab, baß Ener Schidfal ihm unbegreiflich und bie Gerechtigfeit bes 20. wielenben ibm unergrundlich ift. - Ach! welche Bilber fteis gen vor meinem Geift herauf! Berheerte Gefilbe, brennenbe Derfer, nadte, wimmernbe Einwohner, eine in Schutt und Afche verwandelte Stadt! Das that der Muthwille des Ehrgeiges, bes Saffes, ber Rachgier und aller feinbseligen Leis benfchaften, beren Befriedigung bie Rube und bas Blut von Taufenben nicht genügt? Er that es und eine feige Schmeiche leibeut entheiligt ben gottlichen Baternamen und gibt ihn bem Rorber feines Bolfe!"

Bon bem allgemeinen Freiheitsschwindel ergriffen, ließ sich ber berauschte Weltumsegler in der Gesellschaft der Rainger Bolisfreunde (Klubbisten) am 15. Rov. 1792 unter andern als vernehmen: "Aber sie sind verschwunden von unserm ge-

reinigten, ber Freiheit und Gleichheit geweihten Boben, fie ünd auf ewig in bas Meer ber Vergeffenheit geworfen, biese Denkmäler ber Bosheit ber Wenigen, und ber Schwachheit und Verfinsterung ber Menge. Frei seyn und gleich seyn, ber Sinnspruch vernünstiger und moralischer Menschen, ist nunmehr auch ber unfrige geworben."

"Laft Euch aber nicht irre führen, Mitburger, burch bie Begebenheiten ber Borzeit; erst vier Jahre alt ist die Freiheit ber Franken, und seht, schon sind sie ein neues, umgeschaffenes Bolf; sie, die Ueberwinder unserer Tyrannen, fallen als Brüder in unfre Arme, sie schöffen und, sie geben und ben rührendsten Beweis von Brüdertreue, indem sie ihre so theuer erfauste Freiheit mit und theilen wollen — und dieß ist das erste Jahr der Republit! So fann die Freiheit im Gerzen der Menschen wirken, so heiligt sie sich selbst den Tempel, den sie bewohnt!"

"Bas waren wir noch vor brei Bochen? Wie hat bie wunderbare Berwandlung nur so schnell geschehen können, aus bedrückten, gemißhandelten, stillschweigenden Knechten eines Briesters, in aufgerichtete, lautredende, freie Bürger, in fühne Freunde der Freiheit und Gleichheit, bereit frei zu leben oder zu sterben! Mitburger! Brüder! die Kraft, die uns so verwandeln konnte, kann auch Franken und Mainzer verschmelzen zu Ginem Bolf!"

Und bann die Besorgniß seiner republikanischen Freunde vor einer Rudkehr ber beutschen Heere beschwichtigend: "Sollen benn endlich die Franken mußig zusehen, derweil die Preussen oder die Kaiserlichen Guch beschießen? Die Franken? Sie haben Guch Schuß bis auf den letten Blutstropfen zugesagti vas werden sie leisten, benn sie find nicht Soldner eines treusosen Fürsten; sie sind Republikaner, Brüder und freie Mansner, benen ihr Wort heilig ist. Habt Ihrs vergessen, daß jeder Franke die Wassen für's Baterland trägt? Zu Hundertstausenden, und wenn das nicht zureichte, Millionenweis, werden sie hinzuströmen, wo Gesahr den Brüdern droht; ihre

hanfen werben immerwährend fich folgen, baß bie Sclaven wieber fugen, fie muchfen aus ber Erbe hervor, und bie Dess poten auf ihren Thronen erzittern!"

- So fprach For fter, ber fur Franfreich und bie Revo-Inton begeisterte, 1792 in bem Rlub zu Maing; ale er jebed 1793 biefe "Franken" und ihre Revolution ju Paris in ber Rabe fab, ba erschienen ibm beibe freilich ale etwas gang Inderes, als wie es fich ber beutsche Gelehrte binter seinen Bichern getraumt hatte. Dit jebem Tag enthüllte ber furcht. bare Abgrund beutlicher vor feinen entfesten Augen bas icheuße liche Begucht, bas fich barin unter blenbenben, ichillernben Larven barg; allein wie ein Bergweifelter flammerte er fich an bie Ibeale feiner traumerifchen Kreiheitenhantafte, Die fo graufam von ber fcbredlichften und fchmubigften Birflichfeit miße hanbelt und ju Schanden gemacht wurben. Da schrieb er, Baris 31. Marg 1793: "3ch bin immer noch mit ber Revotion zufrieden, ob fie gleich gang etwas Anberes ift, als bie meiften Denichen fich barunter benten." Am 8. April: Mus ber Ferne fieht Alles anbere aus, ale man's in ber mitern Befichtigung finbet. Diefer Gemeinspruch brangt fich 3d hange noch fest an meinen wir bier febr auf. Grundfagen, allein ich finde bie wenigsten Menschen ihnen getren. Alles ift blinbe, leibenschaftliche Buth, rafenber Parteigeift und fchnelles Aufbraufen, bas nie ju vernunftigen, rubigen Refultaten gelangt. - Der ruhigen Ropfe hier find wewige, ober fle verfteden fich; bie Ration ift, wie fie immer war, leichtfinnig und unbeständig, ohne Festigfeit, ohne Barme, chue Liebe, ohne Bahrheit - lauter Ropf und Phantafte, tin Berg, feine Empfindung." Am 13. April: "Es fehlte wech nach Allem, was ich bie lette Beit gelitten habe, bas mir bie Ueberzeugung in bie Sanbe fame, einem Unding meine letten Rrafte geopfert und mit thichem Gifer fur eine Sache gearbeitet gu haben, mit ber 6 fonft Riemand reblich meint, und bie ein Deckmantel ber rafenbiten Leibenschaften ift. Es ift also mahr, bag beut gu Tage bie Uneigennühigfeit und die Freiheitsliebe bloße Kinberflappern find, bloße nichtsfagende Tone, bloß geheuchelte Empfindungen im Munde berer, die jest das Schidfal der Nationen lenken? Es ift also wahr, daß der Egoismus ganz allein sein Spiel treibt, wo man eine Ausopferung zu finden hoffte? wahr, daß zwischen Betrügern und Betrogenen sein Drittes zu finden ist, woran man sich halten, sich anschließen könnte? Gewiß, es gehört Muth dazu, die so fürchters ich sich ausdringende Betrachtung zu ertragen und bann, im eigenen Bewußischn verhüllt, an Menschheit und Wahrs heit noch zu glauben."

Roch verzweifelter lautet feine Sprache ichon am 16ten April; ba fchreibt er feiner Frau: "Du munfcheft, bag ich bie Befchichte biefer grauelvollen Beit fchreiben mochte? 3ch fann s nicht! - Geit ich weiß, baß feine Tugend in ber Revoution ift, efelt fie mich an. 3ch fonnte, fern von allen ibeaifchen Traumereien, mit unvollfommenen Menichen gum Biele geben; aber mit Teufeln und herglofen Teufeln, wie fie bier inb, ift es mir eine Gunbe an ber Menschheit, an ber beilis en Mutter Erbe und an bem Lichte ber Conne. Die fcmus sigen unterirbischen Ranale nachzugraben, in welchen boje Molde mublen, lohnt feines Geschichtschreibers Mube. ner nur Leibenschaft und Eigennut ju finden, mo man Große erwartet und verlangt, immer nur Borte fur Befuhl, immer Brableret für wirfliches Wirfen, wer fann bas aushalten!" Doch uch jest unter biefen Egotften, Seuchlern und Teufeln ale achter eutscher "3beologe" feinen 3been nicht entjagend, wie bie Birtichfeit fie auch ale nichtige, tobte Abstractionen ihm vor Muen ftellen mochte, fester gleich bingu: "Freiheit und Gleich= eit? mein ganges Leben ift mir felbft ber Beweis, bas Bebußtfebn meines gangen Lebens fagt mir, bag biefe Grundfage nit mir, mit meiner Empfindung verbunden find und es von jeber paren. 3ch fann und werbe fie nie verläugnen." - Aber wie vird fich bie Bufunft biefer berglos verberbten Menfchbeit getalten? Darauf antwortet er: "Die Berrichaft ober beffer bie

Stumet: ber Bernunft, vielleicht bie eifernfte von allen, fteht ber Belt noch bevor. Benn die Menschen erft die gange Birffamfeit biefes Inftrumentes fennen werben, welche Solle m fich ber werben fie schaffen! Je ebler bas Ding und je betreffticher, befto teuflischer ber Digbrauch. Brand und Iberichwemmung find nichts gegen bas Unglud, bas bie Berwift fiften wird, - wohl zu merten: Die Bernunft ohne Befild, wie fie nach ben Mertmalen biefer Beit uns bevorftebt, bis endlich einmal, wenn bie Welt nicht wirflich bas Werf bes Ungefahrs ober bas Spiel eines Teufels ift, eine allgemeine Ginfachheit ber Sitten, Beschäftigungen, Bunfche, eine Befriedigung, eine Reinheit ber Empfindung und eine Dagigung bes Bernunftgebrauches aus allen biefen Revolutionen hervortommt, und ein Reich ber Liebe beginnt, wie es fich gute Schwarmer von ben Rinbern Gottes traumten."

Um 18. April klagt er feiner Frau abermal von Paris: "Ingend und Rechtschaffenheit find in dieser verderbten Rasten etwas so seltenes geworden, daß man wenigstens nichts Bises mehr für unmöglich halten kann." Am 11. Mai: "Ich ewarte für Frankreich lange keine Rube und kein sogenanntes Gild ber Einwohner. Es ift, als sollten die Menschen, die miehr an den Dingen hingen, nun lernen, indem ihnen der Undeftand ber Dinge recht sühlbar gemacht wird, einmal wieder von allem Neußeren mehr unabhängig, mehr im bloßen Genuß iher Kräfte zu leben. Europa wird lange an dieser Gährung ich noch zerarbeiten."

Im 2. Juni schreibt er, die gemachten traurigen Ersahrungen über ben Revolutions-Despotismus auf's Reue bestätzigend: "Die Gemeine von Paris beherrscht ben Rationalwusent unumschränft und schreibt ihm Gesehe vor. Die dazu eineberliche Grimasse nennt man hier eine Insurrection. Man weise natürlich nicht, soll man weinen ober lachen bei diesen Kopfe und ich glaube zugleich die inzendhaftesten Herzen unterliegen den Ruhestörern und Intrignanten, die unter der Larve der Bolisfreundschaft sich bereisuxvii.

bern und fich ju Gerren von Franfreich machen wollen. Datte man alles bas aus ber Ferne miffen fonnen!" Im 4. Juni, Baris: "Bas man bier in biefen Tagen einen Aufftand nannte, mar feiner, fonbern eine Dafchine, bie ber Bemeinberath in Berbinbung mit benen vom Berg und ben Jacobinern gegen bie Gironbiften fpielen ließ. Die Reigheit es Nationalconvents war fchulb, baß es ihnen gelang." Um 23. Juni: "leberall gudt binter ben iconften Rebnerfunften mmer Eigennut bervor, einige Benige ausgenommen, bie eblich bas Gute wollen und baber ben Berrichfüchtigen gerabe ie Berhafteften find." Um 26. Juni: "Erinnerft bu bich aus ben erften Banben bes Gibbon ber Schilberung bes ros nischen Reiches, ale es ein Raub ber pratorianischen Garben par? fo wie bamale in Rom, fieht es jest bier (in Baris) Die hatte bie Tyrannei fo viel Unverschämtheit, fo viel Ausgelaffenheit, nie wurden alle Grundfage fo mit Fußen gereten, nie herrichte Berlaumbung mit fo gugellofer Gewalt." Diefe Ration," feste er, Baris 7. Juli, bingu, "batte ein fo piel befferes Spiel als je bie Amerifaner, und fchwerlich wirb hr halb fo gut werben, wenn es ihr noch irgenb geingt, benn faft fange ich felbft an ju zweifeln, ob bei ber grengenlofen Berberbniß etwas Gutes burchbringen und bestehen fann." Und bennoch fest er wieber bingu, in jenem tarren Beift beutscher Schulmeisheit, Die fich burch feine Erahrung belehren lagt : "Gei nicht unruhig meinetwegen. 3ch abe mit mir abgerechnet. 3ch bin gutes Muthes, mas immer aus mir wirb. Mein Unglud ift bas Werf meiner Grunds ate, nicht meiner Leibenschaften. 3d fonnte nicht ans bers hanbeln, und mare es noch einmal angufangen." "Welcher Fluch," ruft er bann wieber am 23. Juli aus, "ruht auf biefem Lande! auf bem gangen Menschengeschlechte vielleicht Durch welche Grauel muß fie fich burchwühlen! und fommt fie endlich an's Tageslicht, mas mag es bann nehr fenn, ale Febern und Flittern!" Am 14. August: "3ch bin jest im Safen ber Refignation; aber ber Rame felbft

lant fcom; bas es bie lette obe Buflucht bes umbergetriebenen berens ift. 3ch bin rubig, aber ich bin ausgebrannt!" Da er bieß fchrieb, war er erft neunundbreißig Jahre alt; bie Bewalt ber faubervollen Birflichfeit fchien feinen Starrfinn gebrochen m haben; unter bem 21. August ichreibt er feufgend von Arras: "D, meine Freunde! verlaßt Euch auf meinen ruhigen und burch fo viele Erfahrung geschärften Blid; bas Alles find füße Erfume, bie ber un fittlich e Buftand bee Menschengeschlechtes gang vernichtet. Satte ich vor gehn Monaten, vor acht Renaten gewußt, mas ich jest weiß, ich mare ohne allen 3 weifel nach Samburg ober Altona gegangen, und nicht in ben Club. Tugend, Redlichfeit, gute Abficht, Aufopferung, find Richts, bas Schiboleth ift Alles!" vier Bochen fpater: "Das Schidfal, welches gang Europa beverfteht, laft fich jest fchlechterbinge nicht vorausfagen, weil d nicht mehr von Bernunft und Eigennut, fonbern von toller, regellofer Billfuhr und rafender Leidenschaft abhangt."

Damals, als er in biefen Rlagen feinem gerriffenen Bergen iber all Die gescheiterten Soffnungen Luft machte, wühlte schon ber nabe Tob in feinem fieberhaft bewegten Blute; je unbarmherziger aber bas Leben feinen Traumen Sohn fprach, um fo betpueifelter umflammerte fie ber tobfrante Mann. Bis zu feinem letten Augenblide galten ihm noch immer bie Siege ber Revolution ale die Siege ber Bernunft und ber Freiheit; inen Sieg ber frangofischen Beere feierte er ale einen Triumph, iden Sieg der deutschen Waffen beflagte er als eine Riederies; traumend von einer fpartanischen Republif ber Bufunft, dan in ber allgemeinen Beifterftimmung gegrundeten "Donehofenthum." - "Lange," fo schreibt er, "wird vielleicht ber Sechalten noch bin und ber schwanfen. Ginzelne Denfchen werben in bem gewaltigen Kampfe wie nichts geachtet werben; der eben baburch wird bie Sache ber Bernunft, bie Sade ber Gleichheit fiegen. Schon jest ift es hier ent-Meben, Riemandes Tob und Hinrichtung macht mehr Aufifen, weil er so hieß ober so titulirt wurde, oder solchen Rang hatte, und bas ift ber rechte Bunft! - Die Cache wifchen ben beiben Barteien, Franfreich namlich und Deutschand, ift bod nun flar babin gebieben, bag man bei uns te Bernunft auf ben Thron fegen und bei Guch inunterwerfen will. Bei Guch tritt man fie mit gugen, nd bei und wird fie geehrt, fobalb fie erfannt wirb. Rein, nfere Sache fiegt ober wo nicht, ift es fcon, mit br gu fallen! - Bir merben es balb erleben, bag bie Raton alles Reichthums in Frankreich Depositair fenn wirb, und lebann realifirt fich, freilich anbere ale man gewöhnlich vertebt, aber boch bis auf bie Mobification ber Urt und Beife, mmer noch im eigentlichen Berftanbe, bie lacebamonifche Republit und Familienherricaft in einem Saufen on vierzig Millionen. Dies Alles ift fo viel großer, ach einem fo viel umfaffenbern Blane, nach einer fo viel ichtigern Erforschung bes Menfchen, ale es in Lyurge Unlagen ftatifand und bamale ftattfinben fonnte. Butes fommt veranbert wieber, und bas Monchemäßige, 216onbernbe fann nicht Blag finden." Und bagwifchen guden ann wieder Blige ber finfterften Bergweiflung burch fein brentendes Sirn, bie ibn beflommen ausrufen lagt: "Wenn nicht as Schidfal bies Alles, mas geschieht, nur gum Berberben bes Menschengeschlechtes geschehen lagt." Und wieber: "Es bleibt nur noch übrig, bas Gegenftud gu Mallet gu fcbreiben und alebann bas Menfchengeschlecht bem Teufel gu bergeben, bis auf bas halbe ober gange Dugent Ropfe, bie über feine Schicffale erhaben ju fenn fcheinen und fie mit inem reinen, unbefangenen, rubigen und burchbringenben Blid überseben. - Man bebarf aller Philosophie, aller Standhafe tigfeit, um bier nicht feine Sand abzugiehen und ber Borfebung Das fernere Befchaft mit Ueberdruß ju überlaffen!"

Ja, wer follte es für möglich halten, gerade in biefem schrecklichen Moment, wo die wirkliche und die geträumte Welt in der Bruft des geistig und leiblich franken Mannes auf Lesben und Tod zusammenstießen, schrieb er in erfunsteltem En-

thufasmus jene "Darftellung ber Dainger Revolution Don 1792," aus ber ich oben Broben mitgetheilt. war ber Ungludliche mit feinen bis jum Irrfinn gefteigerten 3been von Freiheit und Gleichheit gefommen, bag er fich bie tantalifche Qual auferlegte, wie ein Galeerensclave eine Begeifterung fur Dinge ju erheucheln, an bie er nicht mehr glaubte. Er felbft fpricht, unter ber gaft biefer Arbeit ftobnend, fchmergvoll zu feiner Frau: "Deine Arbeit miffallt mir taglich mehr, ich habe feine Seele, mit ber ich barüber Rath pflegen tonnte, und fo wird es tabl, platt, weitschweifig fur ich fann es nicht leiben. Aber ift es nicht toll in Arras bie Gefchichte von allen ben Lappalien in Maing bes vorigen Jahres ju fchreiben. Dein Gemuth bat eine gang anbere Befchaftigung. Dein Beift ift ftumpf, meine Ginbilbungefraft tobt, meine gange Lebensfraft trage und zwedlos. großes Unglud babei ift, baß mein Enthufiasmus de sa belle mort geftorben ift, und bies thut einer folchen Arbeit einen unendlichen Abbruch. Ich fcreibe, was ich nicht mehr glaube."

So marterte ber Unglückliche fich ab, indem er bis zum letten Athemzuge seine Berzweiflung und die Ahnung des Tobes bald durch seinen besseren Glauben an eine höhere, allwalstende Borsehung und Tugend und Sittlichkeit, bald durch Scheinhoffnungen auf den endlichen Sieg seiner Freiheit und Bleichheit niederzufämpsen suchte.

"Die Lava ber Revolution", so schreibt er in ben letten Briefen, "fließt majestätisch und schont nichts mehr. Ber vermag sie abzugraben? Ich sehne mich herzlich nach kuch; meine Kinder zu umarmen, ist die einzige Kühlung für ben Brand, ber mich verzehrt. — Wenn ich's überlege, daß alle diese Qualerei nur zehn Jahre gilt, so spotte ich bes menschlichen Lebens, seiner Thorheit und seines Elends! — Schlaf ohne Erquidung, gespannt, ängstich, bestommen, lauter Träume und kalte Schweiße. Indessen Gebuld, Geduld!

erz und wißt, welche Kraft es bis auf ben letten Augenid behält, gegen Wiberwärtigfeiten zu fampfen. Alfo auch
i mir. Ich raffe mich wieder zusammen, wenn mich so ein
werer Schlag niedergeworfen hat, und suche es noch gegen
turm und Wogen auszuhalten. Wer weiß am Ende, was
ch werden fann? Jest sieht es so trub und freudeer in uns, um uns und im Ganzen aus. Laß bie
eiten sich ändern, und unser Loos ändert sich vielleicht mit!"

Roch in feinem vorletten Briefe, unmittelbar por feinem obe, ba bem Erschöpften bie Rraft gebrach und bie Feber r muben Sand entfant, fcbrieb er noch: "Die Revolution ein Orfan, wer fann ihn hemmen? Gin Menfch burch fie Thatigfeit gefest, fann Dinge thun, bie man in ber Rachelt nicht vor Entjeglichfeit begreift. Aber ber Befichtepunft Berechtigfeit ift bier fur Sterbliche ju boch. Bas geiebt, muß gefcheben. 3ft ber Sturm porbei, fo mogen fic Ueberbleibenben erholen, und ber Stille freuen, bie barauf gt. Meine Lieben, ich fann jest nicht weiter por Erichoung." - Allein feinem Bertrauen gur Revolution und ihrer eiheit erging es, wie feiner Soffnung gu feiner leiblichen Biebergenefung: "Wahr, ich bin febr und fchmerglich frant, er noch einmal: feine Befahr!" fo troftete er von Baris 1 4. 3an. 1794 noch bie Geinen; es mar bas lette Bort, s er ihnen gufandte; am 12. Januar batte bas, fein Darf rchbrennenbe Revolutioneficber feine Lebeneflamme aufgezehrt; e von inneren Rampfen gerriffene Bruft batte ausgeathmet!

Seitdem find nahe an fechezig Jahre verfloffen, und noch imer harrt Frankreich vergeblich barauf, daß aus Meineid und nzucht, aus Gewaltthat und Blut und Berbrechen, aus Unaube und Empörung ihm Freiheit und Frieden erblühen, und Ueberlebenden jene glüdliche Stille genießen werden!

Rach der Gestaltung, welche Erziehung, Literatur und entliches Leben angenommen, lag die Revolution in der gan-1 Luft; das heranwachsende Geschlecht nahm sie, ohne es zu iffen, schon mit dem ersten Athemzuge in sich auf. Mit Klopstock hatte auch Friedrich Leopold Stolberg icon 1775 ber neuen Breihelt, bie jest blutig am Sorizont ber Beschichte heraufftieg, begeiftert entgegengefungen: "Großes Jahrhundert, bald tonen am beine Biege berum Baffengetos und ber Sieger Gefang! 46 fürgen bahin bie Throne, in die golbenen Trummer Tyzonnen babin. Du geigteft und mit blutiger Sanb ber Freibeit Strom. Er ergießt fich über Deutschland, Segen blubt an feinen Ufern, wie Blumen an ber Biefe." 3a ber fluge Artebrich U. von Breußen felbft hatte oft genug biefem Jahrhundert verfündet, daß die Ronige nur des Bolfes vom Bolfe beftellte Diener feien, nicht bebenfend, welche Auslegung eine entdriftlichte Beit, ju beren Entchriftlichung er bas Seine burch ben Glang feiner Baffen und feines Beiftes beigetragen hatte, biefer Lehre geben wurbe. Der gefronte Philosoph von Sansfouci hatte feiner Beit wieberholt zugerufen: Die Philos forben find bie Lehrer und Führer ber Ronige; ale Philosophen aber hatte er, mit Berachtung ber fteifen beutschen Bebanten, gerabe bie leichtfertigften frangofischen Batriarchen ber Revolution gepriefen und burch glanzende Ehren, maglofe Schmeicheleien und einträgliche Stellen ausgezeichnet. fang nun auch Schiller in einem Allen verftanblichen erhabenen Baffenbauer . Tone :

> Ein freies Leben führen wir, Ein Leben voller Wonne; Der Walb ift unser Nachtquartier, Der Mond ist unsere Sonne.

Als baher ber lange herauf beschworene Sturm, ben schon Fenel on unter Ludwig XIV. flar und beutlich vorausgeschaut, endlich mit aller Macht losbrach: mußte da nicht eine von Zesuitenseinden, von Illuminaten, Freimaurern, Josephinern ind voltaire'schen Hofmeistern erzogene Jugend, dieser Alles zer-korenden Windbraut, die sich mit friedlich lächelnder Mene als die segenbringende Besreierin der Bölfer verfündete, aus voller Bruft entgegen jubeln? Was Müller von der Schweiz gesagt: "Das ganze Haupt ift frank, das ganze Herz ift matt", das galt leiber allgemein.

Die, welche bem Beuer hatten wehren follen, bas fie en Theile felbft gefchurt, faben jest erftarrt und verfteinert, plos und thatlos und uneinig unter fich, feiner Aufopfeg und feiner thatfraftigen Begeifterung gewohnt, feine mmen mit reißender Schnelle machfen, und weiter und ter um fich greifen. Die Melteren, Befonneren fublten fich ibmt, bie Jungeren gaben fich rudhaltlos bem Schwinbelte bin. Reu follte Alles werben. Dit bem Glauben fiel b bas Recht, und mit bem Recht verlor bie gejammte Errung und bas Biffen ber Bergangenheit feine Rraft. Da rf bie Jugend jauchgend mit, bem Bopf bas gange geiftige baut ber Borgeit und alles Studium boch über bas Dach; eind fab fie bas Alte fturgen, ungebulbig bie Umgeftaltung Reugeit erwartend, und nach ben unerhorten Großihaten Freiheit, Gleichheit und Bruberlichfeit burftenb. Die Erniffe bes Tages erfüllten alle Beifter, namentlich in ben inifden Granglanden bee Bulfane.

Hätte in jenen fturmischen Tagen ber ernfte alte Pilger in ovalesa Umfrage haltend biese rheinischen Lande durchendert, er hatte noch minder als 1848 Trost dort gefunden. es nur mit der Politif des Tages beschäftigt, in höchster fregung, ungeduldig von Stunde zu Stunde die neuesten drichten erwartend; Gerüchte, eines abenteuerlicher als das ere, einander verdrängend; die Jungen mit den Alten in reit und Dieput, die Einen mit Rummer und Furcht, die dern mit ausgelassener Freude und ungemessenen Hoffnungen Jusunst entgegensehend; Niemand mit Ruhe, mit Liebe und ist bei seiner Arbeit; die Kirche, die Schule, die Handeststätte leer oder von Zerstreuten sabrlässig besucht.

Das war wohl die ungunstigste Zeit für wissenschaftliche udien; Alles diente vielmehr, politische Rasonneurs und utlischreier und unwissende, in den Tag hinein lebende ißiggänger zu bilden. So sind auch in der That Hunderte Grunde gegangen.

Und boch maren bie Biffenschaften und ihr Studium ber

chemtliche Beruf meines Baters, und bieß fonnte er wohl micht beffer beweisen, als baburch, baß er, mitten in bem toll-Bent und wilbeften garm fener Beit, gleich einem Ginfiebler, ber in feiner Rillen Rlaufe auf einem Felfen boch über ben in ber Ziefe braufenben Bogen bem Gebete und ber Betrachtung 160 - biefen Buge feines Innern folgend, fich ftete in fein Stadium gurudjog und ihm ju feiner Beit gang untreu marb. . Bie icon von bem zwölfjabrigen Anaben fein Schulfamerabe bezeugt, bag er auch außer ber Schule, vor feinen Mitfchulern voraus, fich in Burudgezogenheit bem Lefen mit mansgefehtem Gifer hingegeben: fo hat er es all fein Leben binburch gehalten. Rie, auch in ben unruhigften larmenbften Sagen und unter bem Drange anderer Befchafte, vergaß er fein filles Stubiren, ließ er ab, fich ju unterrichten, ju forschen und au finnen. Gesammelten Beiftes, in ernften Bebanten verfeuft, ober mit forschendem, nachfinnenben Muge um fich blidenb, fo wurde ihn meiftens ber Alte mit feinem Glodenftabe Und gerade hierin zeigte fich bie gange Tuchgefunden baben. tigfeit, Die Rraft und ber Ernft feiner Ratur, Die fich burch nichts in ihrem Berufe irren und von bem vorgestedten Biele abbringen ließ.

Er sagte zum öftern, daß die Deutschen vor andern Rastionen, namentlich vor Franzosen und Engländern, die Wissenschaften mit der größten Uneigennützigkeit um ihrer selbst willen weiben. Er selbst war hievon das lebendige Beisptel. Nie war es bei seinen wissenschaftlichen Arbeiten ein äußerer Iweck, irsend ein persönlicher Bortheil oder eine Ehre, die den gerings den Einstuß auf ihn ausübte; im Gegentheil Dinge, die der Renge und daher auch der Anerkennung der Welt am entsimmtesten lagen, das Uebersinnlichste, das Höchste, das Reinste, das Geistigke, was am wenigsten für den bloßen materiellen Ruben verspricht, zog ihn immer am meisten an.

Andererseits gehörte er aber auch eben so wenig zu jenen, bie, wie es auch in Deutschland gerade am meisten geschieht, bie Biffenschaft als ein tobtes Capital ansehen, bas sie wie

unersättliche geizige Wucherer in ihrem Gebachtnis aufspeichern ober auch anderen, wie fie es gelernt haben, wieder lehren, ohne für sich, das heißt für das innere Leben ihres Geiftes, ben geringsten Gebrauch gemacht zu haben. Der Dünfel und die Starrheit dieses todten Wissens lag ihm fern. Die Wissenschaft sollte den Geist aufrichten, reinigen, beruhlgen, stärfen, beredeln, bessern, seinen Blid erweitern, ihn in Demuth von der eigenen Kleinheit hinan zum Lichte, zu Gott kehren; urz, sie sollte geistiges Leben werden, und der Character durch ie sich bilden, stählen und läutern.

Diese Treue zu seinem Beruf, biese uneigennütige Liebe ur Bahrheit, biese Reinheit seiner Absicht, die nie fich selbst uchte, war es, die ihn auch aus ben größten Irrthumern, in ie ihn die Revolutionszeit seiner Jugend gestürzt, wieder zur Bahrheit zurücksührte; indem an ihm der Spruch der ewistigen Weisheit und Liebe sich bewährte: "Wer flopft, dem pird ausgethan; wer sucht, der findet."

Er felbft hat biefe felbftfuchtlofe Lauterfeit feiner Beftreungen und Forschungen in einem poetischen Bilbe bargeftellt. se ift in ber Bibmung feiner "Teutschen Bolfebucher" an lemens Brentano. Sier geht er burch Balbes Racht bem aufchenben Strome entlang, bober binauf, bis ba, wo bie bilberschlange ihre Soble im bunflen, alten Felfen batte. Da af ein Mond, in fich verfentt, und blidte in die flare Belle ieber. "Bas ift's, bas beine Geele treibt?" fragte ibn ber Rondy. Er erwiederte: "bas bunfle Bort, bas Leben bat nb nimmer bleibenbe Beftalt, treibt meine Seele um." Der Ronch entgegnete: "Das Bort ift gut, aber wo ift bein Stres en hingerichtet? - Die Pforten bes Aufgange", erwieberte bem ernften Frager, "fuch ich immerbar, wo bie ftarfen Geblechter wohnen." - Der Monch ftand auf, und winfte rnft, ich folgte ihm von ferne nach. Es öffnete ber alte Bele ch, wie er angeflopft; wir ftanben an bem Thor von Erg; or ber Springwurgel wich es praffelnb auseinanber. Gin peiter Dom ward une geoffnet, bunfel glimmte Lampenfchein,

fpiegeiglatt jog ber Crystallboben in die ferne Dammerung sich bin. "Tritt auf den Spiegel", sprach der Monch, "sind beine Sünden dir vergeben, und ist dein Streben rein, dann wird ber Crystall dich tragen, sonst sinkst du unten in die Grabge-wälbe nieder."

3ch trat zagend auf die Spiegelbahn; es frachte unter meinen Füßen fehr; der Monch ging neben hin, und fah mich forschend an; ich ermannte mich, mein Streben war ja rein; wir schritten hin, der Crhstall war nicht gebrochen! Wir famen tief in des Domes Grund, in die dammernde Rapelle, wo Friedrich Barbarossa sas.

So forschte er, lauteren Sinnes, nach bem Worte, bas Leben hat, nach ben Pforten bes Aufgangs, wo bie starken Geschlechter wohnen, nach bem Lichtbringer, ber bie alte Racht endet; spähend in allen Gebieten bes Geistes, ber Natur und ber Geschichte, und ben irdischen Duellen zu ihrem Schoose solgend in dem altersgrauen Felsen, und hinüber über die Eryschlibräde, die aus dem Sichtbaren in das Unsichtbare, aus dem Bergänglichen in das Ewige führt, die er des Lichtes und bes Lebens Urquell dort fand, wo ihn die sternschauenden Beisen des Morgenlandes auch gefunden, verhüllt in äußerer Unscheindarseit, in der Gestalt der Demuth und Erniedrigung, den Juden ein Aergerniß, den Heiben eine Thorheit, und wossegen sich Saulus erhoben und die Revolution, die Pfleges untter seiner Jugend, mit allem Grimme gewüthet.

Bie ich früher schon bemerkt, waren es bem Geifte ber Zeit genäß, die bem Glauben und bem Uebersinnlichen und Uebernathrlichen abhold, nach dem Gewissen, nach dem Greifbaren und Mesbaren verlangte, vorzüglich die mathematischen und physistischen Biffenschaften, benen sich zuerst fein jugendlicher Bisch manbte. Aber auch in diesen Studien waren es, wenn ich sofigen darf, zwei Instintte, die ihn von früh an und forts wichend bei allen seinen Forschungen leiteten.

Einmal genügte ihm bas bloß Aeußere, Oberflächliche, bie Schaale nicht; es trieb ihn fiets in bas Innere, in bie

Diefe, in ben letten Grund, in bas Geiftige, in bie innerfte Seele ber Sache einzubringen, und bie ihr einwohnenden Gesethe u erforschen und fie auf die einfachsten Formeln zuruchzuführen.

Seine Borliebe für die physischen Bissenschaften, mit denen er seine gelehrte Laufbahn begonnen, behielt er bis in sein
Alter; noch in seinen spätesten Lebensjahren besuchte er, zum
Behuf seiner Mystif, die Anatomie in München; Gehler's
ohy sifalisches Börterbuch war das lette größere Bert,
welches er sich anschaffte; mit größtem Interesse folgte er bis
u seinem Tode allen Entbedungen auf diesem Gebiete, und
da gereichte es ihm zu nicht geringer Befriedigung, wie er es
wiederholt äußerte, daß, je weiter die Erkenntniß in den grosen Entbedungen der jungsten Zeit voranschreite, um so klarer
vie Uebermacht des Geistigen über das Materielle an den Tag
rete, und auf diese Beise die Wissenschaft selbst, dem Materialismus entrückt, mehr und mehr sich vergeistige.

Das Zweite war, baß er sich gleichfalls von fruh an gewöhnte, nichts Einzelnes für sich abgesondert, sondern immer in seinem Zusammenhange mit einem größeren Ganzen und mit dem Allgemeinen als Glied zu betrachten. Erst aus diesem seinem Zusammenhange, so wohl nach unten hin zu den hm untergeordneten Theilen, als rings umher zu seinen nebenzgeordneten, so wie nach oben hin, zu dem ihm übergeordneten Haupte, suchte er des Einzelnen volle und wahre Bedeutung zu erkennen. Und wie dieß Einzelne in einem organischen Zusammenhange mit seinem Kreise fland, so war der einzelne Organismus selbst wieder ein organischer Theil des allgemeisneren Organismus.

Auf diese Weise spiegelte sich ihm in dem Kleinsten bas Größte; die Wissenschaften selbst standen ihm, parallel nach einer Mitte zusammenlaufend, in einem organischen Zusammensbange, und Alles bildete ein Großes, nach göttlichen Gesehen geordnetes Ganze. Dieses Ganze und seine Gesehe aus den Bruchstücken, die der vielfach irrenden menschlichen Kurzsichtigeteit sich vor Augen stellen, mit combinirendem Geist zu errasteit sich vor Augen stellen, mit combinirendem Geist zu errasteit

then und barzuftellen, war bas Bemühen seines Lebens. Und bieses Bestreben in Allem ben inneren, wohlgeglieberten, organischen Zusammenhang nachzuweisen und in bem Worte barzustellen, war es auch, was man seine architektonische Sprache genannt hat.

Eine Folge biefer Grundanschauung, beren Anfange sich schwn in feinen frühesten Schriften erkennen lassen, war die, bas Aleinste wie das Größte, welchem Gebiete es immer angehören und wie unbedeutend es erscheinen mochte, für ihn von Interesse war; war es ja doch ein Theil des Sanzen, und wenn er es gewahrte, dann fühlte sich sein combiniteender Geist aufgefordert, ihm seine Stelle anzuweisen.

Bar so von seiner Forschung und von seiner nachsinnenben Betrachtung nichts ausgeschlossen, so wollte er in bem Seiste ber gleichen Universalität, daß eben so bei dieser Auffassung selbst nicht eine, sondern alle Kräste des Menschen, sebe innerhalb ihres Kreises, mitwirsten; nicht bloß der fritische Berstand, sondern auch der Geist und das Gemüth; denn: "Alles will sein Recht haben", das war der Grundsat seines Lebens in seinem Densen und Handeln, die zu seinem Ledesbett, wo er sich der, von den Aerzten vorgeschriedenen Medizin, den nahen Tod voraussühlend, dennoch unterwarf, indem er sie mit den Worten geduldig hinnahm: "Auch die Fakultät will ihr Recht haben."

Mit Fug und Recht fann man bieß bie ursprungliche Ratholigitat feines Geiftes nennen.

Bu dieser universalen Anschauung waren ihm aber auch von der Borsehung Krafte sehr verschiedener Art verliehen, wie sie sich nur hochst selten in einem und demselben Geiste vereiuigt sinden: neben einem falten, klaren, mit mathematischer Schärse beobachtenden, und alles mathematische Wissen mit Leichtigkeit auffassenden Berstande, ein prophetisch-intuitiver Seift, eine Tiese und Wärme des Gemüthes, eine farbenreiche Giuth der Phantasie, ein reicher Quell innerer Poesie, und bazu ein dies Alles treu bewahrendes Gedächtnis. Endlich

ne geistige Stimmung, die den tiefften Ernft mit der findschien, harmlosesten Geiterfeit verband. Bon allen diesen sorichiedenartigen Gaben und Kräften seines Geistes trägt ich die eigenthümliche Sprache, die er sich geschaffen, lebens ge Spuren.

Daß feine Schriften nur bem fleineren Theile nach polar wurden und ibm gar baufig, und zwar ichon febr frubtig, ben Bormurf ber Unverftanblichfeit jugogen, lag eben in efer universalen Unschauungeweife. Dit allen Biffenschaften rtraut und jenen Barallelismus immer vor Augen, wonach nes fich immer im anderen fpiegelt, ein Drganismus bas bbild bes anbern ift, und bie Grunbelemente bes Unteren h gefteigert und gelautert in bem Soberen wieber finben: bte er es, in Unfpielungen und Bilbern bierauf bingumein; und fo burcheilte ber glug feiner Gebanten mit Bligesnelle ben Rreis ber Biffenschaften, balb babin balb bortbin eifend, und baber naturlich benen unverftandlich, Die fich öblich in ein ihnen ganglich unbefanntes Revier verfest fan und bem Bluge feines Beiftes nicht folgen fonnten. Dagu m bie Sauptfache, baß er es mit ber außeren Erscheinung cht bewenden ließ, fonbern ben Wegenstand auf feine letten runbe, feine erften Glemente gurudführte, mas, um ihm gu igen, ein angestrengtes Denten erforbert, beffen bie Benigen gewohnt finb.

Er fannte diese Rlagen über Unverftändlichfeit gar wohl; lein er wollte von seiner gewohnten Art nicht lassen, weil diese varstellungsweise, wie seine Sprache, mit seiner ganzen geisen Bipsionomie aus's innigste zusammenhing. Er lachte ohl auch gutmuthig dazu, wenn sich im Denken wenig geste Bewunderer seiner Schriften an mancher dunkelen Stelle, e über ihre Fassungsfraft und ihre Kenntnisse hinausging, in Ropf zerbrachen. So, als er den Athanasius schrieb. derselbe wurde da und bort in Westphalen in den Wirthshäustn von den Schullehrern und den Bauern gelesen. Kam dann ne Selle, wo die ungewohnten, fremdklingenden Worte dem Bore

303

lefer im hals fteden blieben, und der Schwung der Gedanken ihs nen das Folgen erschwerte, da hielten fie inne, sprechend: jest geht er wieder einmal hoch! Nun, er foll leben! und damit tranken fie eins auf seine Gesundheit. So wurde ihm wenigs fens von dort erzählt, und er hörte vergnüglich zu.

Uebrigens aber sagte er: es gibt eine boppelte Rlarheit; eine scheinbare nämlich, die in der That nichts ist, als Seichstigseit und Oberstächlichkeit; man sieht auf den Grund, weil der Grund eben unmittelbar unter der Oberstäche ist; und im Gegensatzu dieser eine wahre Klarheit, die dem Unwissenden, dem es an Einsicht und Kenntnissen sehlt, sehr unklar und dunstel scheinen kann, aber in der That nicht einsacher und klarer sehn könnte. So haben wir z. B. hundert mathematische Formeln, die man auf keine Weise einsacher, kürzer und deutlicher aussprechen könnte, und die einem Uneingeweihten, der die nothwendigen Borstudien nicht gemacht hat, dennoch nicht nur dunkel und unverständig, sondern wie vollsommener Unstinn klingen.

Daß er inbeffen seine Sprache bem Gegenstande anzupafs fen wußte, und auch mit ber größten Einfachheit und durchs sichtigften Rlarheit zu schreiben verstand, hat er in so manchen biftorischen Darstellungen, in Schilderungen von Zustanden und Charafteren, hinlanglich bewiesen.

Dabei war er ber Ueberzeugung, daß die Wissenschaft überhaupt nicht das Gemeingut des großen hausens senn könne, dem dazu Mittel, Zeit und Beruf fehlt; nichts war ihm daher auch so zuwider, als jene vorlaute Halbwisserei, die zu viel weiß, um mit ihrer beschränkten Lage zufrieden zu son, und zu wenig, um die Armseligkeit ihres dunkelhaften Bettelstolzes einzusehen. Leichtfertige Pfuscherei konnte er nicht ausstehen.

Er felbst ließ sich mit gewissenhaftem Ern ft feine Rühe verdrießen; ein arbeitsames Leben von frühester Jugend bis jum Tobe führend, war er feinen Augenblid muffig; nie empfand er Langeweile; immer war ihm bie Beit nur ju furg; mb mo er ging und ftanb, biente ihm jeber Wegenftanb gum Beobachten und gum Dachbenfen.

Bei feinem inneren Leben und Feuer bem figenben Giuiren und ber Dfenhoderei abgeneigt, ging er regelmäßig viele Stunden bes Tages, meift in freier Luft, auf und ab, wenn r nicht größere Spaziergange machte. Entblöften Sauptes, ie Bande auf bem Ruden jusammengelegt, verarbeitete er iann in fich gefehrt, mas er eben gelefen ober gerade unter ber Feber hatte, bis es gur Reinschrift in feinem Geifte volltanbig, bis auf ben außeren Muebrud, fertig mar; benn nur elten pflegte er ein Brouillon gu machen.

Diefer Beife entsprach auch feine Sanbichrift ichen in ber früheften Zeit: fest und bestimmt, in flaren, beutlichen, icheren, gefättigten Zugen, mit nur feltenen Aenderungen, eigte fie, bag er bas, was er flar im Geifte vorgebacht, mit

icherer Sand nachgeschrieben.

Studirte er auf biefe Art ununterbrochen, und war fein tachfinnenber Beift immer mit feinen Bedanten beichaftigt; fo gielt er fich babei boch von aller gelehrten Bichtigthneret weit intfernt. Seine Meinung von allem menschlichen Biffen mat ine fehr geringe, und barum bilbete er fich auch von bem einigen gar wenig ein, und trieb ftill und bescheiben fein Studium n fchlichter Unfpruchelofigfeit, ohne fich es merfen gu laffen obet eine Umgebung mit feinen neuen Gebanten gu behelligen. Und venn er so philosophirend auf und ab ging, bann burfte ibm nur ein Rind, ober ein Bogel, ober eine Kape in ben Beg tommen, und er machte bamit irgend einen Scherz, um im nachsten Augenblid wieder ruhig feinen Gedanken nachzugeben.

Rur wenn die Arbeit ihn febr brangte, ober wenn ungewöhnliche Schwierigfeiten die ganze Kraft feines gesammelten Beiftes in Anspruch nahmen, pflegte er zu sagen: "Stor
mich nicht!" ober auch: "Unterbrich mich nicht, ich
hab' zu arbeiten."

Das mar fein ftilles Stubium in lauter Beit, von bem er fich auch burch die Theilnahme an bem leben und ben Bechaften nicht abbringen ließ; und diefe Beife zu benfen und m arbeiten ift, fo weit meine Erinnerung gurudgeht, wie auch eine Schrift, fein Leben hindurch Diefelbe geblieben; felbst fcon n feinen fruhesten gedruckten Bersuchen laßt sie fich wieder erfennen; ich habe baber auch ihre Schilderung, ale etwas Allgemeines, hier seiner Theilnahme an ber Revolution vorausgeschicht.

## XXII.

# Scheinfreiheit und wahre Freiheit, rechte und faliche Souverainetät.

Wenn nach einigen hundert Jahren es Jemanden einmal einfallen wird, mit dem Studium unserer Zeits und Sittens geschichte sich zu befassen, und er in einem lebhaften Bilde und wie wir sind, leiben und leben, mit unserer Frazenstleidung, hut, Frack und Beinkleidern, mit unserer Begriffswerwirrung im Gebiet des Denkens und Handelns, vor den Augen seines Geistes vorüber gehen läßt, und wenn er und dann vergleicht mit den Zeiten und Leuten, auf die wir im hochmüthigen Geistesstolze herabblicken, weil wir und als eine geistig und körperlich veredelte Menschenrace wähsnen, während sene mit dem wegwersenden Titel mittelalterlischer Barbarei von und belegt werden, was wird er für ein Urtheil über uns fällen?

Ge war immer viel Verwirrung in ber Welt; seit ber babylonischen Sprachverwirrung hat es aber feine Zeitepoche gegeben, wo ber Geisteswirrwarr größer war, als in ber jestigen. Ran burchgehe bie Reihe sammtlicher Sitten und Rechtsbesgriffe, hebe ben reinen, wahren Charakter eines jeden heraus, und vergleiche ihn dann mit dem, was unsere Zeit davon lehrt, so wird man sich bald überzeugen, daß von den Grundsbegriffen an bis zu ihrer entferntesten Verzweigung alles ums xxvII.

efehrt wurde, und bag wer immer biefe tolle Umfehr nicht nitmacht, fich bas Urtheil, bag er nicht auf ber Sohe ber beit ftebe, gefallen laffen muffe.

Welche Zeit hat wohl mehr von Freiheit gesprochen und velche weniger gehabt, als die unfrige? Woher mag das ommen? Bon baher, weil wir einer falschen Freiheit nachigen und die wahre faum mehr kennen wollen.

Dhne Beschränfung ift teine mahre Freiheit bentbar. Diese kann also auf eine boppelte Art verloren gehen, erstens aburch, baß ber Willfür ber Einzelnen im gesellschaftlichen Berbande nicht genügende seste und starke Schranken geseht berben, und zweitens badurch, daß man die Schranken song zieht, daß eine freie Regung und Bewegung des Einzelen beinahe unmöglich wird. Diejenige Staatsform, welche m richtigsten dieses Berhältniß von Schranken und freier Besegung innerhalb berselben trifft, darf als die freisinnigste beseichnet werden.

Bo ift nun bie mabre Freiheit im Gefellichafteverbanbe i fuchen? Offenbar in bem Privatfreife, in welchem jeber fingelne fich bewegt. Wir wollen und naber erflaren : bas Rag meiner Freiheit, bie ich in einem Staate genieße, bangt icht bavon ab, ob in berfelben alle Baragraphe ber Berfaffung nd ber Befege mit Phrasen ber Freiheit burchwirft, ob Giner ber Biele bie Berricher im Staate find, ob ich gu beren Befteling mitwirfen barf ober nicht, fonbern einzig bavon, ob ich mich bem Rreife, ber mir, fei es burch Beburt ober burch geis ige und materielle Borguge, in ber Gefellicaft angewies n ift, ale Privat, Familienvater, Gewerbemann, Gelehrr, ganbmann, fo ungehindert ale Diefes immer im Befells hafteverbande thunlich ift, bewegen fann, und bag ich für lefe meine freie Bewegung einen ftarfen und ficheren Schut on ber Staategewalt genieße. Richt bie fogenannte offent. che Freiheit, fondern Die Privatfreiheit ift ber Dagab ber mahren Freiheit. Wenn ich an Beftellung aller bewalten im Staate Theil nehmen, alle Tage an Bablopes

rationen mich betheiligen, mich fogar mit bem bochfahrenben Titel eines fouverainen Milliontels bes allgemeinen Souverains bruften fann, wenn bie oberfte Bewalt im ganbe nicht eine ererbte, fonbern eine auch mit meiner - freilich unter ber Unjahl ber neben mir fouverainisirten Schaaren ganglich verfcwinbenben - Mitwirfung gewählte Gewalt ift, wenn biefe aber in ihrer Abhangigfeit von ben gaunen biefes großen Saufens, Die gewöhnlich meinen Rechten und mahren Intereffen geraben entgegenlaufen, ober in ihrer partelifchen Berblenbung gegen mich, ber ich bas Unglud habe, mit anberen Mugen, als fie, bie Belt anguschauen, entweder ju fcwach, ober fogar nicht einmal Billens ift, mich in ber Rechtssphare meines Privatlebens zu ichuten, bin ich bann trop allen Ballaftes öffentlicher Freiheit, ben man auf meine Schultern geworfen, wahrhaft frei, ober habe ich nicht vielmehr burch ben Bebrauch ber fogenannten öffentlichen Freiheit gerabewegs bagu beigetragen, mich in meiner Freiheit zu beschranken, eines Theile meiner wirklichen Freiheit mich ju berauben?

Ce ift alfo ein großer Unterschied amischen Freiheit und Breiheit; bie mahre Freiheit fann oft fehr weit von bem entfrut fenn, was man Freiheit nennt; bas ift beinahe überall jest ber Fall. leberall hört man nichts als Freiheitspredige ten. Bas verfteht man aber unter Freiheit? - Die Souveramifirung bes großen Saufens, eine leberlieferung ber öffentliden Gewalt in beffen Sanbe, ober vielmehr ber ichlauen Demagogen, bie ale Freiheitsprediger an feine Spipe treten, die Schwächung ber bestehenben rechtmäßigen Obrigfeiten, the Berunmöglichung jedweber ftarfen Regierung, eine Breisgebung nicht nur ber öffentlichen, fonbern fogar ber Brivatnote unter bie Laune und Willfur bes fouverainen Bobels und feiner Beter? Ift bas bie mahre Freiheit, ober ift es nicht vielmehr ein thonernes Gogenbild, bas man uns fur ein folbenes Lebensqut, eine Frage, die man uns fur die Bahrbeit und Birflichfeit barbeut, ift biefe Freiheit nicht bas Gift, velches bie mahre Freiheit ertobtet?

Wahre Freiheit ift nur möglich, wo eine ihres Berufes ewußte und ihn zu erfüllen redlich bestrebte, eine unabhängige tarke Regierung in einem Staate an ber Spise steht, und en Kreis eines jeden Einzelnen, in dem er sich bewegt, seine Rechte und Freiheiten mit einer starken Schummauer umgibt, vo auf der einen Seite somit starke Schranken gegen den Mißerauch der freien Bewegung der Staatsbürger im Kreise des Brivatlebens, und eben so staatsbürger im Kreise des Brivatlebens, und eben so staatsbürger im Kreise der Regierung im öffentlichen Leben gezogen sind, wo aber auf er andern Seite Beide — Regierung und Regierte, Obrigeit und Unterthanen — in ihrem Kreise, jene in der Ausüsung der öffentlichen Gewalt, diese in ihrem Privatsreise, in allen ihren öffentlichen und privaten Berhältnissen mit so viel Inabhängigseit als immer möglich ist, sich bewegen können.

Ueber Couverainetat findet bie gleiche Begriffeverwir-

Ungetheiltheit ber Macht und Einheit bes oberften Bilens find zwei Grundbedingungen einer fraftigen Staatsentvidlung. Die Weltgeschichte im Allgemeinen, so wie die Bechichte jeder einzelnen Nation, bestätigen diese Wahrheit, zu
beren Erfenntniß überdieß die Natur der Sache beinahe zwinzend hinführt.

Tropbem steuert die ganze moderne Staatsweisheit und die durch diese geleitete Staatsentwickelung auf das Gegentheil zin, und set die Größe und Krast der Staaten geradezu n das, was deren Schwäche ausmacht und zu ihrem Unterzange führt.

Wer nicht nur bie größte Macht, sondern auch ben obersten höchsten Willen im Lande in sich vereiniget, ist der Souverain. So wie man die Souverainetät allein auf den Begriff der Macht reducirt und sie von dem obersten Willen im Staate trennt, macht man sie zu einem bloßen Abstractum, und reißt sie somit vom wahren, wirklichen Leben los. Die Souverainetät aber ist und soll etwas Reelles, Lebendiges seyn; sie ist nicht ein todter, staatsrechtlicher Begriff, mit dem



Benn wir une nun in unserer Beit umsehen, fo werben wir gleich bemerten, bag bie gange Richtung beinabe in allen Schichten ber Gefellschaft auf Bernichtung einer mahren oberfen Dacht im Staate, eines einheitlichen und barum wirflichen oberften Billend und begwegen auf eine Berftorung ber Couverainetat losfteuert. - Die Lehre von ber Souverainetat bes großen Saufens gerfett bie Couverainetat, - bie Dacht und ben oberften Willen im Staate - nicht nur in zwei ober brei Theile, fonbern gerftudelt fie in fo viele fleine Bortionen, als herumwandelnbe Ropfe im ganbe find. Bo aber Alles fc fouverain nennt und wähnt, ift fein Souverain mehr ba. Ueberhaupt fann es feinen ärgeren Bahn geben, als ben großen Saufen jum Souverain fronen, weil biefer nur bie brutale Dacht, feinen eigentlichen Willen hat; Diefer ift immer nur in ben Demagogen ju fuchen, weil fie offen ober verfedt bie Menge leiten und treiben. - Allein auch unfer gefammter moberner Reprafentativ-Staat beruht auf einer folchen Trennung ber Souverainetat, einer Spaltung berfelben in mei ober brei große Theile, wovon ber eine, oft ber unbe= beutenbfte, bem fo geheißenen Monarchen, ber anbere, ber aus der ober zwei Rammern bestehenben Bolfevertretung zugewiesen wirb. Und biefer falsche Conftitutionalismus follte ber Inbegriff ta großen Staatsweisheit feyn, von ber bie frühere Menfche hat teine Ahnung hatte, er follte bie Grundlage ber focialen beranbilbung bes Menschengeschlechtes fur alle Bufunft bilben? Bas ift bas für eine oberfte souveraine Dacht im Staate, bie eine ober zwei eben so machtige neben fich hat; was ift bas für ein hochfter Wille, bem ein anberer eben fo machtiger gur Seite fieht, von bem er jeden Augenblick in feilefe, in den letten Grund, in das Geiftige, in die innerfte Seele der Sache einzudringen, und die ihr einwohnenden Gesethe e erforschen und sie auf die einfachsten Formeln zurüchzuführen.

Seine Borliebe für die physischen Bissenschaften, mit des en er seine gelehrte Lausbahn begonnen, behielt er bis in sein lter; noch in seinen spätesten Lebensjahren besuchte er, zum behuf seiner Mystif, die Anatomie in München; Gehler's hy sifalisches Wörterbuch war das lebte größere Berk, elches er sich anschaffte; mit größtem Interesse solgte er bis t seinem Tode allen Entbedungen auf diesem Gebiete, und a gereichte es ihm zu nicht geringer Befriedigung, wie er es viederholt äußerte, daß, se weiter die Erkenntniß in den groen Entdedungen der jüngsten Zeit voranschreite, um so klarer ie Uedermacht des Geistigen über das Materielle an den Tag ete, und auf diese Weise die Wissenschaft selbst, dem Mateialismus entrückt, mehr und mehr sich vergeistige.

Das Zweite mar, baß er sich gleichfalls von fruh an ewöhnte, nichts Einzelnes für sich abgesondert, sondern imter in seinem Zusammenhange mit einem größeren Ganzen nd mit dem Allgemeinen als Glied zu betrachten. Erst aus iesem seinem Zusammenhange, so wohl nach unten hin zu den m untergeordneten Theilen, als rings umher zu seinen nebeneordneten, so wie nach oben hin, zu dem ihm übergeordneten Jaupte, suchte er des Einzelnen volle und wahre Bedeutung 1 ersennen. Und wie dieß Einzelne in einem organischen Zusammenhange mit seinem Kreise fland, so war der einzelne Organismus selbst wieder ein organischer Theil des allgemeiseren Organismus.

Auf diese Weise spiegelte sich ihm in dem Rleinsten bas Brößte; die Wiffenschaften selbst standen ihm, parallel nach iner Mitte zusammenlausend, in einem organischen Zusammensange, und Alles bildete ein Großes, nach göttlichen Gesehen eordnetes Ganze. Dieses Ganze und seine Gesehe aus den Bruchstüden, die der vielfach irrenden menschlichen Kurzsichtigeit sich vor Augen stellen, mit combinirendem Geist zu erras

then und barzuftellen, war bas Bemühen seines Lebens. Und bieses Bestreben in Allem ben inneren, wohlgeglieberten, organischen Zusammenhang nachzuweisen und in dem Worte barzustellen, war es auch, was man seine architektonische Sprache genannt hat.

Eine Folge biefer Grundanschauung, beren Anfange sich schon in feinen frühesten Schriften erkennen lassen, war die, baß Ales, bas Rleinste wie das Größte, welchem Gebiete es immer angehören und wie unbedeutend es erscheinen mochte, für ihn von Interesse war; war es ja doch ein Theil des Ganzen, und wenn er es gewahrte, dann fühlte sich sein combinirender Geist aufgefordert, ihm seine Stelle anzuweisen.

Bar so von seiner Forschung und von seiner nachsinnenben Betrachtung nichts ausgeschlossen, so wollte er in bem
Geifte ber gleichen Universalität, daß eben so bei dieser Auffassung selbst nicht eine, sondern alle Kräste des Menschen, jede
innerhalb ihres Kreises, mitwirkten; nicht bloß der kritische Berstand, sondern auch der Geist und das Gemüth; denn:
"Alles will seine Recht haben", das war der Grundsah
seines Lebens in seinem Denten und Handeln, bis zu seinem
Todesbett, wo er sich der, von den Aerzten vorgeschriedenen
Medizin, den nahen Tod voraussühlend, dennoch unterwarf,
indem er sie mit den Worten geduldig hinnahm: "Auch die
Fakultät will ihr Recht haben."

Mit Fug und Recht fann man bieß bie ursprungliche Rastholigität seines Geiftes nennen.

Bu biefer universalen Anschauung waren ihm aber auch bon ber Borsehung Rrafte sehr verschiedener Art verliehen, wie fie sich nur hochft selten in einem und bemselben Geiste vereistigt finden: neben einem falten, klaren, mit mathematischer Schärfe beobachtenden, und alles mathematische Wissen mit Leichtigkeit auffaffenden Berftande, ein prophetisch intuitiver Geift, eine Tiefe und Wärme des Gemüthes, eine farbenreiche Gluth der Phantasie, ein reicher Quell innerer Poeffe, und bagu ein dies Alles treu bewahrendes Gedächtnis. Endlich

e geistige Stimmung, die den tiefften Ernft mit der findften, harmlosesten Heiterkeit verband. Bon allen diesen so schiedenartigen Gaben und Kräften seines Geistes trägt h die eigenthumliche Sprache, die er sich geschaffen, lebene Spuren.

Daß feine Schriften nur bem fleineren Theile nach poar wurden und ihm gar baufig, und gwar ichon febr fruhig, ben Bormurf ber Unverftanblichfeit jugogen, lag eben in er universalen Unschauungeweife. Dit allen Biffenschaften traut und jenen Barallelismus immer por Mugen, wonach es fich immer im anderen fpiegelt, ein Drganismus bas bild bes andern ift, und bie Grundelemente bes Unteren gefteigert und geläutert in bem Soberen wieber finben: te er es, in Unfpielungen und Bilbern bierauf bingumeis ; und fo burcheilte ber Flug feiner Bebanten mit Bliges. nelle ben Rreis ber Biffenschaften, balb babin balb bortbin ifend, und baber naturlich benen unverftanblich, bie fich blich in ein ihnen ganglich unbefanntes Revier verfest faund bem Fluge feines Beiftes nicht folgen fonnten. Dagu n bie Sauptsache, bag er es mit ber außeren Erscheinung bt bewenden ließ, fondern ben Wegenftand auf feine letten unde, feine erften Glemente gurudführte, mas, um ihm gu gen, ein angestrengtes Denten erforbert, beffen bie Beniggewohnt finb.

Er fannte diese Klagen über Unverftändlichkeit gar wohl; ein er wollte von seiner gewohnten Art nicht laffen, weil diese rftellungsweise, wie seine Sprache, mit seiner ganzen geisen Physionomie auf's innigste zusammenhing. Er lachte bl auch gutmuthig dazu, wenn sich im Denken wenig gese Bewunderer seiner Schriften an mancher dunkelen Stelle, über ihre Fassungskraft und ihre Kenntnisse hinausging, Ropf zerbrachen. So, als er den Athanasius schrieb. rfelbe wurde da und dort in Westphalen in den Wirthshäust von den Schullehrern und den Bauern gelesen. Kam dann eselle, wo die ungewohnten, fremdklingenden Worte dem Bors

lefer im hals fteden blieben, und ber Schwung ber Gebanken ih, nen bas Folgen erschwerte, ba hielten fie inne, sprechend: jest geht er wieder einmal hoch! Nun, er soll leben! und damit tranken fie eins auf seine Gesundheit. So wurde ihm wenigstens von dort erzählt, und er hörte vergnüglich zu.

Uebrigens aber fagte er: es gibt eine boppelte Klarheit; eine scheinbare nämlich, die in der That nichts ist, als Seichstigkeit und Oberstächlichkeit; man sieht auf den Grund, weil der Grund eben unmittelbar unter der Oberstäche ist; und im Gegensatz zu dieser eine wahre Klarheit, die dem Unwissenden, dem es an Einsicht und Kenntnissen sehlt, sehr unklar und dunstel scheinen kann, aber in der That nicht einsacher und klarer sehn köunte. So haben wir z. B. hundert mathematische Formeln, die man auf keine Weise einsacher, fürzer und deutlicher aussprechen könnte, und die einem Uneingeweihten, der die nothwendigen Borstudien nicht gemacht hat, dennoch nicht nur dunkel und unverständig, sondern wie vollkommener Unsinn längen.

Daß er inbessen seine Sprache bem Gegenstande anzupassen wußte, und auch mit ber größten Einsachheit und durchssichtigken Rlarheit zu schreiben verstand, hat er in so manchen in Schilderungen von Zustanden und Charafteren, hinlanglich bewiesen.

Dabei war er ber lleberzeugung, daß die Wiffenschaft überhaupt nicht das Gemeingut des großen Haufens sein sonne, dem dazu Mittel, Zeit und Beruf fehlt; nichts war ihm daher auch so zuwider, als jene vorlaute Halbwifferei, die zu viel weiß, um mit ihrer beschränkten Lage zufrieden zu sein, und zu wenig, um die Armseligkeit ihres dunkelhaften Bettelstolzes einzusehen. Leichtfertige Pfuscherei konnte er nicht ausstehen.

Er felbst ließ sich mit gewiffenhaftem Ern ft feine Dube Derbrießen; ein arbeitsames Leben von frühester Jugenb bis dum Tobe führend, war er keinen Augenblid muffig; nie em-Pfand er Langeweile; immer war ihm bie Zeit nur zu kurz;

Die Bertreter ber arifchen Sprachenfamilie innerhalb Eupas und insbesondere Defterreichs find bas 3biom ber 3tuner und bas Armenische, erfteres bem inbifchen 3meige, steres bem Granifden bluteverwandt. Schon bie Ramen, t welchen fich bie Bigeuner felbft benennen , beuten auf ib. n Ursprung unverfennbar bin: Sinte, wohl von Saindhawa, nwohner bes Sindhu ober Indus; Rom, Mann bebeutenb, ib mit bem Rama, ber inbifchen Sage mahricheinlich von meinschaftlicher Burgel; Kalo, fcmarg, von bem gleichbebeuiben Sansfritmorte Kala berguleiten. Ramentlich aber beeifen bie Flexioneformen und gablreiche Borter ihre Berfunft n Inbien, in fofern fich biefelben theile in ben beutigen prachen jener Begenben, wie bem Sinbi und Sinboftanifchen eber finden, theile mit bem alten Sanefrit burch bie bagwis benliegenben, burch bas indische Drama une erhaltenen, und ter bem gemeinschaftlichen Ramen Brafrit gufammengefaßten talecte fich vermitteln laffen. Go führt von bem Bigeuneris en und Sinboftanischen rat, Racht, bas prafritische ratti ber Sansfritform ratri gurud, und gwifchen bem Sansfris chen rukscha, und bem Bigeunerischen ruk, Baum, liegt e rrikkha bes Brafrit in ber Mitte. Undere Worter berfen gar nicht folder Uebergangsformen, wie g. B. bie 3i. unerworte manusch, Menich, angar, Roble, aguszto, Fine r, dukh, Schmerg, doosh, Schaben, mel, Schmut, thre erwandtichaft mit ben gleichbebeutenben Sansfritworten mascha, angára, anguschtha, duhkha, doscha, mala auf ben ften Blid ju erfennen geben. Bie Bott bie Forfchungen per bas Bolf und bie Sprache ber Zigeuner gu einem relas pen Abschluß gebracht hat, fo eröffnet eine gehaltvolle 216= indlung Windischmann's in ben Dentschriften ber Dunener Afabemie in murbigfter Beife bie Untersuchungen über 8 Armenische, welches ihm ju Folge in feiner ursprünglichen orm, wie fie fich aus ber gegenwärtigen Beftalt ber Sprache ichließen läßt, mit bem Bend und bem Altperfischen ber Reildriften große Aehnlichfeit haben mußte. Ramentlich weist er in ber Flexion bes Romens und bes Berbums Spuren uralter Formen nach, die vereinzelten Erscheinungen in andern
weit entfernten Gliebern bes Stammes zur Erflärung bienen
kunen, und erwartet wohl mit Recht von ber großen Zahl
mspringlicher Burzeln, die es bewahrt hat, die Aufhellung
manches bisher dunkeln Wortes im Zend und Altpersischen.

Bon ben beiben Gliebern bes pelasgischen Familienpaa. res lebt namentlich bas Lateinische weitverbreitet in feinen fogenannten romanischen Tochtersprachen fort; bas Griechische richt als δωμαική γλώσσα ober Rengriechisch, so wie in ber verberbteren Geftalt bes Albanefischen gleichfalls in Die Gegenwart berab, boch werben wir letteres bier gang übergeben burfen, und von bem Reugriechischen nur gu erwähnen baben, baß es in feiner mäßigen Entfrembung von ber alten Errache im Allgemeinen benfelben Weg eingeschlagen, ben bie tomanischen Sprachen bem Lateinischen gegenüber gegangen Unter biefen tommen fur unfern 3wed namentlich bas Rtallenische und bas Balachische ju betrachten, beren Berihrungepunfte mit ihren Stammverwandten und beren Gigenthamlichfeiten im Begenfate ju biefen und ju einander wir in Rurge bervorzuheben unternehmen. Alle romanischen Spraden theilen mit ben übrigen bes indogermanischen Stammes in ihrem gegenwärtigen Stabium ber Entwicklung ben bereits ben angebeuteten Charafter überwiegender Analyse, b. h. in folge einer auf organischen Lautgefeten beruhenben Abschleifung ber Fierionsendungen ift ber Gebrauch bes Artifels, ber Bravofitionen, bes felbstständigen Bersonalpronomens und verschies bener Bulfezeitwörter jur mehr ober minber bringenben Rothmigfeit geworben. Obgleich nun allerdings bas Berfahren befer Sprachen fich von jenem ber alten, wegen ihrer lebens bgeren flexionstraft fonthetisch genannten Sprachen eigentlich mr grabmeife unterscheibet, fo läßt fich boch feineswege laugs un, bag auch bier wieber ber qualitative Charafter bes Sprachbaues burch bie quantitative Berschiedenheit mefentlich bingt wird, wenn auch burchaus nicht zu Ungunften ber: malytischen Sprachen, benen ihre Einbuße an Formenfulle es Romens und bes Berbums burch ben Bewinn neuer Reetheile reichlich erfest wirb. Denn ju Rebetheilen werben iefe Bortflaffen erft jest erhoben, bas beift fie erhalten erft est einen bireften Untheil an ber Rebe, ju beren garbung fie n eigenthumlicher Beife beitragen, mahrend fie bieber fo gu agen ale bloge Opposition bes Romens und bes Berbume in iefen Sauptrebetheilen gleichfam aufgegangen maren. Um . B. ben Bortheil bes Artifele angubeuten, fo fann bas laeinische panem edere ausbruden: 1) Brob effen im Gegenate ju anbern Begenftanben; 2) bas (beftimmte) Brob im Begenfage ju anbern Broben; 3) ein (unbestimmtes) Brob m Gegenfage ju andern Broben; 4) etwas, im Gegenfage u bem übrigen Brobe. Die romanifchen Sprachen haben für ebe biefer Bebeutungen eine besonbere Bezeichnung: mangiar ane, il pane, un pane, del pane. Augerbem fonnen noch nanche andere Abschattungen ber Rebe burch ben Gebrauch ber Digbrauch bes Gingelnen ausgebrudt merben; g. B. im Stalienischen ift la Maesta sua viel ehrfurchtevoller, ale Sua laestà; cara la mia figlia, o bu meine theure Tochter, ift luebrud viel leibenschaftlicherer Aufregung, ale bas trauli: bere mia cara figlia u. f. w. Wie gu bem unbestimmten Arifel bas Bahlwort eins verwendet wird, fo ift ber beftimmte us bem binweifenben Pronomen ille hervorgegangen; fcon iefer Umftand mußte Beranlaffung werben, jum Erfas neue ronomina demonstrativa ju bilben, und biefe Bervielfaltigung at fich gleichzeitig auf anbere Arten ber Furmorter, namentich auf bie perfonlichen und besiganzeigenben erftredt, bie beibe ine felbftftanbige und unfelbftftanbige Form unterscheiben. Das frangofische beschränft fich babet fur bas Berfonalpronomen icht gleich ben übrigen romanischen Sprachen auf ben Daw und Accufativ, fonbern ftellt auch fur ben Rominativ ber mfelbftftanbigen, bas beißt nur in engfter Berbindung mit bem erbum anwendbaren Form je, tu, il, ils, eine felbstfandige: oi, toi, lui, eux an die Seite. Diese Doppelförmigkeit gewährt viele Bortheile für die Betonung, ben Wohlflang und bie Fügung ber Sate, besonders in den Sprachen, in welchen sie ganz mit dem Zeitworte zusammenschmelzen konnen, g. B. Sp. habiendo-mo-lo dicho, nachdem er mir es gefagt hatte. Die Borzüge dieser Eigenthümlichkeit mogen sich aus nachstehendem Beispiel in Blanc's italienischer Grams matit entnehmen lassen.

Bill ein verwundeter Rrieger fich bem nahenden Feinde ergeben, fo tann er feine Abficht auf folgende Weise aus-

Rondomivi zeigt bie größte Gile, ben Sauptgebanten bes Sichergebens auszusprechen, wobei bie beiben Berfonlichkeiten bes Siegers und bes Besiegten gang in ben Sintergrund treten.

Mivi rendo weniger natürlich, ale bas vorige, aber mit ein fo geringer Berudfichtigung ber Personen.

Rendo mi a voi brudt bas Namliche, aber schon mit einer leifen Bervorhebung ber Berson bes Anbern aus.

A voi mi rendo hebt biese andere Person, vor allen übris

Mi rendo a voi hebt bie andere Berfon bebeutend hervor.

Vi rendo me berudfichtigt fast nur bie eigene Berson.

und so waren noch andere, aber weniger natürliche und gebräuchliche Berbindungen möglich, wie me rendovi, me rendo a voi u. bgl.

In Beziehung auf die Abwandlung des Berbums muffen wir für die Gesammtheit des indogermanischen Sprachstammes einsache und zusammengesette Formen unterscheiden, in sosern nämlich die Rodus und Tempussormen unmittelbar durch Anfügung der Flexionsendungen, d. h. der abgefürzten Prosominalstämme an die Wurzel, oder durch weitere Jusammensichungen dieser letteren mit Auxiliarwurzeln verschiedener Art gebildet werden. Dieser Unterschied ist freilich kein ursprüngslicher, denn wenn wir auf die älteste, und genauer bekannte Sprache dieses Stammes, das Sanskrit, zurückgehen, so scheint es fast, als wenn selbst das Präsens und der Imperativ,

bie a priori fcon bas Brajubly einer einfachen Bilbungeweife am heften ansprechen fonnten, burch Bufammenfegung mit bem Gulfeporte fenn entstanben maren; bas Imperfectum aber ging aus bem Brafens burch Bortritt bes Augmentes, bas heißt wie Bopp laubt, eines Alpha privativum hervor, indem bie Berneis nung ber Gegenwart jur Bezeichnung ber unvollenbeten Bergangenheit bienen follte; bas Berfectum enblich entftanb burch Die fogenannte Rebuplifation, bas beißt Busammenfetung ber Burgel mit fich felber, ein Berfahren, welches nach einer fehr naturlichen Symbolif bie Bollenbung ber Sanblung am beften undzubruden geeignet mar. Bon allen übrigen Formen bes nbifden Zeitwortes ift es leicht nachjumeifen, baß fie Bureln von Gulfegeitwortern enthalten, wie g. B. bas Ruturum rußer ber Burgel as fenn, auch noch bie Burgel ya geben n ber Endung s-ya-mi zeigt (vergl. frang. je vais manger, at, amatum iri in bas Lieben gegangen merben), ober wie pie Burgel i munichen gur Charafteriftit bes indischen Conbitonalis, griech. Optative verwendet wird.

Bis hierher feben wir bie flectirenben Sprachen auf bemelben Wege, auf bem wir bie agglutinirenben begleitet hatten. Allein nun treten bei ben erfteren jene vorermahnten Lautgeebe bingu mit ihren vielfachen Arten ber Bechfelmirfung wifchen Confonanten und Bofalen ber Burgel und ber Enpungen, bie bem Borte ben Charafter einer bloß mechanischen Bufammenfegung ganglich benehmen, und ihm vielmehr ben iner organischen Ginheit oft in mahrhaft bewunderungemurigem Grabe verleihen. Allein hauptfachlich unter bem Ginluffe bes Accentes, wie es nach ben scharffinnigen Unterfubungen Solymanne (über ben Ablaut) fcheint, zeigen manche formen vorzugeweise bas Beftreben bei accentuirtem Stamm en Bofal ber Endung an ben ber Burgel berangugieben, in folge beffen bann mancherlet Berfürzungen, g. B. burch Conraction redupligirter Formen, und namentlich burch Abichleis ung und Berftummelung ber Enbungen ftattfanben, mahrend iefe natürlich ba fich langer erhalten fonnten, wo fie felbft

ben Accent batten. Da in letterem Falle bie Rudwirfung ihres Botals auf benjenigen ber Burgel unterblieb, fo muffen wenigftens bie wefentlichen Elemente ber Bufammenfehung auch bann in ber Flerionsenbung fich erhalten, wenn nachmals bie Stammfolbe ben Accent übernahm, und fo entwickelt fich frub. zitig ein Unterschied von fo genannten ftarten und schwachen formen, ober von folchen, welche bie Mobififation bes Berbalbegriffs burch innere, übrigens nicht immer auf bie oben angegebene Beife veranlaßte und zuweilen noch von anbern Borgangen begleitete Umwandlung bes Stammvofals bezeiche nen, und von folchen, welche in ber volleren Flerionsenbung bie Bestandtheile ber Busammenfegung mehr ober weniger beutlich ertennen laffen. Am eigenthumlichften und reichften ift biefer Unterschied in ben germanischen Sprachen herausgebils bet. Doch findet er fich in geringerem Grabe auch bei andes ren Gliebern bes Stammes, 3. B. bem Lateinischen, welches bie Form legit, er liest und legit, er hat gelesen, von bem Standpunfte ber lateinischen Grammatif aus beurtheilt, nur burch ben Quantitatemechfel bes Wurzelvofale auseinanderbalt, wahrend fich in ama-vi-t, er hat geliebt, gegenüber von ama-t, er liebt, ber Reft einer Auriliarwurzel erfennen laßt, bie im Indischen bhu feyn lautet, mit bem beutschen bin, bem englischen to be, bem griechischen pow, bem lateinischen fui fammverwandt ift, und in letterer Sprache auch noch jur Bilbung bes Imperfectums auf bam und bes Futurums auf bo verwendet wird (vergl. bas flavische bo, er wird feyn. Ros pitar Grammatif ber flavischen Sprachen u. f. w. S. 317). Außerbem bient vielfach jur Bildung von Berbalformen bie Burzel es, seyn, die gleichfalls ben sammtlichen Sprachen bes Stammes als Gemeingut angehort, 3. B. Sansfrit sti; griech. egre, lat. est; wovon frangofisch es, italienisch è; beutsch ift, englisch is. Mit Gulfe biefer Burgel entftehen bie lateinischen Formen: ama-vi-ssem, ama-ve-ram, ama-vero, lettere beiben nach einem lautgefet bes lateinischen, baß einfaches s zwischen zweien Botalen fich in r verwandelt.

Sowohl biese schwachen Bildungen, wie jene sogenannten arken sind übrigens nach einer früher bereits erwähnten Einzeilung als synthetische zu betrachten, benen andere durch ibstitändige Hulfezeitwörter gebildete, unter bem Namen der nalytischen gegenüberstehen. In letterer Weise ist z. B. im atelnischen der Conjunctiv des Huturums: amaturus sim entanden. Die wenigen starten Formen der synthetischen Bilungsweise, die das Lateinische besaß, haben die romanischen Sprachen vollends der Analogie geopfert, dagegen aber von er schwachen und analytischen Formenbildung einen um so eicheren Gebrauch gemacht.

Mußer ben Formen ber Bergangenheit, welche fie aus bem ateinischen herübergenommen haben g. B. It. ama-va, ama-i us Lateinischem ama-bam, ama-vi bilben fie mit Gulfe ce Beitwortes habere haben eine gange Reihe neuer Formen er Bergangenheit, ber Bufunft und ber Bebinggeit, namlich urch haben in Berbindung mit bem Partigipium praet. pass. abeo amatum, It. ho amato ich habe geliebt; habebam amaum, It. aveva amato ich hatte geliebt, und beren Conjunftiv; erner mit bemfelben Sulfezeitwort und bem Infinitiv: amare abeo It. amer-o fur amare-ho ich habe zu lieben b. h. ich perbe lieben; amare habui It. amer-ei für amare-ebbi, ich atte (nach lateinischem Sprachgebrauch fur: ich hatte) gu ieben b. h. ich murbe lieben; endlich burch Berbinbung ber turiltarform mit ihrem eigenen Infinitiv und bem Bartigipium es Berbums: habere habeo amatum, It. avr-o (für avereio) amato ich habe geliebt zu haben b. h. ich werbe geliebt aben und habere habui amatum, It. avr-ei (für avere-ebbi) mato, ich hatte (abermale fur: ich batte) geliebt gu haben, . b. ich murbe geliebt baben. Daß in Formen wie amero ind amerei wirflich bas Sulfezeitwort haben enthalten ift, be= veif't bas Alt-Spanische und Provenzalische, wo ein Pronos nen zwischen ben Infinitiv und bas Sulfezeitwort teeten fann. Ep. facer-lo he für lo facer-e Br. dir vos ai für je vous lir-ai, sowie die Sardische Mundart von Logudoro, welche bas Salfezeitwert willfürlich bem Infinitiv vorsehen ober als Cabung duffigen kann z. B. hat fagher ober fagher-at er hat zu machen, wird machen. Wie übrigens die genannten Romanisiden Sprachen das Hulfszeitwort haben zur Bildung des Fusturums anwenden, so bedient sich das Walachische des Halbertes wollen zu demselben Zweit und zwar in der Weise jenes Sardischen Dialestes bald vor dem Verbum bald mit ihm verschmolzen; z. B. voiu luva oder lun-voiu gleich It. voglio levare.

Da wir uns bier nur auf Anbeutungen beschranten muffen, nicht aber an eine Erichopfung bes Begenftanbes benfen fonnen, fo erwähnen wir nur noch in Beziehung auf bas Baladifche bes Umftanbes, baß es gleich bem Danischen und Schwebifchen ben Artifel bem Romen fuffigirt, A. B. Rort. walachisch om-ul, Subwalachisch om-lu gleich Ital. l'uomo und in Sinficht bes Italienischen bes Gefetes, bem es vormasmeife feine Tonesfulle und Bartheit verbanft, baß es name ich mur einen vofalischen Wortausgang und feinen Siatus bulbet. Den Charafter einschmeichelnber Lieblichfeit im Begenfate jur Erhabenheit und murbevollen Anmuth bes Spanifen, wie jur Bewandtheit und Rlarheit bes Frangofischen raumt fcon eine alte Fabel bem Italienischen ein, bie wir mit ben Borten eines frangofischen Berichterftattere vom Jahre 1669 folgen lassen: Vous vous souvenez de ce q'un sage Resveur a dit autresois des Langues Espagnole, Italienne et Françoise; c'est qu'elles avoient été toutes trois dès la création du monde; que, Dieu s' était servi de l' Espagnole pour defendre à Adam de toucher à ces pommes fatales; que le diable se servit de l'Italienne pour leur permader d'en manger, et qu' Adam et Eve apres l'avoir crû servirent de la Françoise envers Dieu pour excuser leur desobéissance.

Die Romanischen Sprachen, bie in Desterreich gesprochen werben, find bie verschiedenen Oberitalienischen Diaslette, bann bas Romanische im engeren Sinn, ein Ibiom,

welches bem in ber Provance herrichenben nabe fieht und bas Balachifche ober Rumanifche mit feinen Munbarten.

Bon bem britten indogermanischen Familienpaar, bem lettisch-flavischen, erfreut sich lettere ber größten räumlichen Ausbreitung. Bon ben Ufern ber Dwina im Often bis beinahe ans Erzgebirge und in frühern Jahrhunderten noch viel weiter nach Westen, von ben Gestaden bes nördlichen Eismeeres bis an die bes schwarzen und bes abriatischen Meeres und des Archipels erstreckt sich bas größtentheils zusammenhängende Gebiet der flavischen Sprachen, die zudem durch ben ganzen Norden Affens bis nach Amerika hin sporadisch zersstreut sind.

Der Name, unter welchem biese weit ausgebreiteten aber enge verschwisterten Ibiome zusammengesaßt werden, hat seinen Ursprung in einer im Bereiche des Sprachstammes heimischen und vielsach verzweigten Burzel, die im Sansfrit shru, im Slavischen, nach dem so häusigen Bechsel zwischen r und I, slu lautet und von ihrer ursprünglichen Bedeutung hören aus mancherlei abgeleitete Stammbildungen getrieben hat. So liegt sie in der Bedeutung hören auf Einen, d. i. gehorchen dem Böhmischen sluha, Diener, slouziti, dienen; in dem Sinne von hören auf Etwas, d. i. genannt werden, heißen, dem russichen slyt, böhmisch slouti, in dem von sich hören lassen, gehört werden, dem allen Dialesten gemeinsamen slovo Wort, endlich in dem von bene audire, d. i. berühmt seyn, dem ebensalls gemeinschaftlichen slava, Ruhm, Ehre, Preis, und zahlreichen sesundären Ableitungen zu Grunde.

Diese Burzel also ift es, welche fich leicht in bem Namen ber Familie und verschiedener Zweige berselben wieder erfennen läßt und zwar hat man, da er nicht aus den Bedeutungen hören und gehorchen abgeleitet werden fann, die Glaven bald zu Redenden gemacht, im Gegensatz zu ben ihrer Sprache unfundigen und baber stummen Nachbarn (nemec Dentscher, wemy flumm; bagegen erinnere man fich ber Remetes bes Cafar, Tacitus und anderer), bald zu Ruhmvollen, nach dem Borgange ihrer Arischen Stammesverwands tm, die ja auch den Begriff der Ehre und der Preiswurdigkeit in ihrem Boltsnamen ausgedrückt wissen wollten. Lettern Ableitung als der weniger fünstlichen geben wir den Benng vor der ersterwähnten.

"Die flavifche Sprache fennen wir verhaltnismäßig erft mes neuerer Beit und in einer von ihrer vorauszusehenden als teren Form gewiß ichon bebeutend abmeichenden Entwidlungsmafe: Selbft bas Rirchenflavische, bas wir boch aus Sandforiften aus ber Mitte bes eilften Jahrhunderts genau gu kemen im Stanbe find, zeigt einen bei Beitem weniger bebentenben Abftanb von ben jungeren Schwestersprachen, als man bies vorauszuseten geneigt fenn mochte, eben weil bie Samptrudungen in lautlicher Beziehung ichon viel fruher ftatte gefunden haben mußen, Die Sprache alfo fpater nicht mehr fo bebeutenben Beranderungen ausgesett mar." Dasjenige Geit ber Lautummanblung nun, welches biefe Sprachfamilie vor then anbern beherricht, ift ber affibilirende Ginfluß, ben bie Befale, namentlich die J- und Jod-laute auf ben vorhergehenben Confonanten üben, eine Erscheinung, Die aus ber Gries bifden Grammatif junachft unter bem Ramen bes Betacisund bekannt ift. 3m Griechischen ift es nämlich vorzugsweise bas Z, welches auf biefe Beise besonders aus Dentalen und mituralen Buchftaben unter bem Ginfluß eines folgenben Jota mikanben ift, so Zedg aus Dieug von bem Inbischen dju himmel mit Guna, ber himmlische, lateinisch lupiter für Djupiler Simmelevater, biga aus Zoidia gleich bem Deutschen Burgel, von bem Indischen vrdh machsen; µelζwe jonisch pelor aus µeyewr. In ben Slavischen Sprachen und unter Wefen wieder in einzelnen Dialeften hat biefer Prozes am meifin Ausbehnung gefunden, vermöge beffen viele ursprungliche Stummlaute zu Sibilanten und Affibilaten herabsanken und jene XXVII.

F

ī

### Austria Polyglotta.

de von Zischlauten entstand, die dem Klange der gesammter rache eine eigenthümliche Färbung gibt. "Indeß set die vöhnliche Borstellung der Nichtslaven bei den stavischer prachen eine große Consonantenhärte mit Unrecht voraus e Anhäusung der Consonanten hält sich in allen flavischen iprachen in gewissen gesehmäßigen Gränzen und der Reich pum an vollen Bokalen erseht etwaige konsonantische Härter ur Genüge. Zenes Borurtheil ist hauptsächlich durch die polnische Schreibweise genährt worden, in welcher häusig zwe Consonanten einen einsachen Laut ausdrücken; indessen ist nich zu läugnen, daß auch gerade die polnische Sprache die meister Bischlaute besitht."

In flerivifcher Begiehung fteben bie flavifchen Spracher im Allgemeinen auf einer alterthumlicheren Stufe, ale bie Ro manifchen und Germanifchen ber Gegenwart; fie find reiche an grammatifchen Formen und behaupten entichiebener ber Charafter bee funthetifchen Sprachbaues. "Bet verichie benen, flavifchen Sprachen zeigt fich bies in verschiebener Grabe. Das Glavifche hat noch feinen Artifel beim Romi und in ben meiften Fallen auch fein perfonliches Pronom neben bem Berbum. Durch bie Bulle ber Flerioneformen ! hat bas Clavifche wie bas Littauische bie bem Indogerma ichen Sprachstamm ursprunglich eigene Siebengahl ber Ca bemabrt) wird die Bortftellung freier und Brapofitionen 1 ben gespart. Es hat wie bas Littauische und Deutsche boppelte Form fur bas Abjeftiv, eine bestimmte und eine t ftimmte, erftere mit bem Demonftrativpronomen gufamm fest (3. B. bohmifch zdravy clovek ber gefunde Menfch, clovek jest zdrav, ber Menich ift gefund). Das Gubl hat bie brei Benera, jeboch wird Femininum und De namentlich in ben Bluralformen leicht vermengt; bas ut Mastulinum bagegen wird von bem belebten baburch fachlich unterschieben, baß fur bas belebte ftatt ber 21 endung die Genitivendung gebraucht wird. Gine befon'

gentfindichteit: Bigt fich aber in ber Conjugation, bie übrigens namentlich in ben neueren Ibiomen nur wenig einfache Beiten ethalten bat und jum Gebrauche bes Partigipiums baufig ibre Buflucht nimmt. Beitworter nämlich, Die eine momentane handlung bezeichnen - und biefen Ginn haben nach flaviider Auffaffungeweise alle mit Bravofitionen aufammengesetten Beitworter, bei benen nicht burch eine Ableitungsform bie Besichung mobifigirt wirb - haben fein Brafens ber Bebeutung nach, fonbern bie Brafensform wird bei ihnen im Sinne bes faturums gebraucht; bies ift eine Scinheit ber Auffaffung, benn etwas wirklich Momentanes fann in ber That nie gegenwartig fenn, ber Moment ift wie ein mathematischer Bunft sine alle Ausbehnung und fann nur ale bereite geschehen ober als aufunftig gebacht werben. Da bie Beitworter reich an Weitungsformen (Conftativen, Iterativen u. f. w. Bufammenfepung mit Prapositionen) find, fo findet ber Richtslave fo lenge bedeutende Schwierigfeit im Gebrauche einer flavifchen Eprache, bis er fich biefen feinen Unterschied ber perfettiven (momentanen) Formen und ber burativen ju eigen gemacht hat; 1 8. bohmifch mreti fterben, burativ. Jan mre dlouhn chwili, Johann ftirbt aus (Inftrumental) langer Beile; aber von wereti (gleichfam: erfterben) fann ich fein Brafens bilben; Jin umre beißt: Johann wird fterben. Goll von einem folden mit einer Praposition jusammengesetten Stammzeitworte du Prafens gebildet werben, fo wirb (acht flavifch) ber Stamm be Beitwortes erweitert: Jan umira Johann erstirbt. biefen burativen Zeitwörtern wird bas Futurum mit budu, bades (ich werbe fein) umschrieben: budu umirati ich werbe afterben. Gben fo find bie Praterita beiber Arten von Berba fringe gesonbert, bie ber momentanen sind mahre Perfetta, We ber burativen bruden eine Dauer in ber Bergangenheit - Imperfekta, z. B. on sil, kdyz jsem knemu priset, a nahete (burativ), als ich ju ihm fam, aber perfestiv: on weil kabat, pak mi ho poslal; er nahete ben Rod (namlich)

fertig, ju Enbe), bann fchidte er ihn mir. Die verschiebene Formen bienen oft bagu, bie Bebeutung genauer gu bestimmer ale bies in unferen Sprachen möglich ift, g. B. ten pan nes kabat biefer herr tragt einen Rod, namlich einmal, und bie wird gefagt, wenn er ibn auf bem Urme tragt, bringt; te pan nosi kabat, b. b. tragt einen Rod, bauernb tragt er ibr er ift mit ihm befleibet; ten pan nosinia kabat, er tragt eine Rod, nämlich er pflegt ibn oft ju tragen, er ift oft mit ihr befleibet; alfo brei verschiebene Musbrude fur unfer mehrere Begiehungen fabiges: er tragt. Bu biefem echt flerivifchen un alterthumlichen Formenreichthum gefellt fich noch, ober es folg vielmehr aus ibm, eine große Durchfichtigfeit bes grammati fchen Baues; aus jeber Burgel ermachet ein weltverzweigte Stammbaum von Ableitungsformen, Die flar ale folde et fennbar find und beren jebe eine bestimmte Begiehung aus brudt. Frifch ift noch bas Leben im Glavifchen und bie Babigfeit, Ableitungen aller Art ju bilben (bas Romen i nicht minder lebensfraftig) erfett ben Mangel, welcher be Sprache baraus entspringt, baß fie in ber Bufammenfegun vielmehr gehemmt ift, als namentlich Deutsch und Briechifch.

(Schluß folgt.)

## XXIV.

#### Beitläufte.

Den 13. Februar 1851.

. Bu ben fparlichen Beichen ber Beit, über welche bentenbe wie ehrliche Leute fich freuen fonnen, weil fie eine Bufunft Huter fich haben, und weil fie auf die, wenn auch ferne Dogligfeit beuten, bag unser tief entwürdigtes Bolf bereinft boch noch vielleicht einen Auferftehungsmorgen feiern werbe, gehoren bie, iett von fo vielen Seiten ber laut werbenben Stimmen, welche ich gegen bie heuchlerische Luge und Tyrannei bes Conftitus tionalismus erheben. Dergleichen Stimmen gemahnen uns wie die menfcbliche vernunftige Rebe in einem Irrenhause, ober wie ein Sonnenftrahl, ber in bas mitternachtige Dunkel eines mterirbifchen Rerfere fallt. Auch ift bei Denen, die in folder Beife gegen ben Unfinn und bie Thorheit ber Beit protefiren, nicht bie Rebe bavon: Die Bureaufratie mit allen ibm Difbrauchen genau fo, wie fie unmittelbar vor bem Ausbruche ber Revolution bestand, wieder herzustellen. Diese neue Richtung weiß fehr genau, was fie von jener vormärzlichen, faatsomnipotenten Beamtenvielregiererei ju halten hat. venn von Beseitigung biefer Anechtschaft, wenn von wirklis der Berbefferung unferer politischen und socialen Buftanbe bie Rebe feyn foll, fo muß unfer politifches Leben und Denfen

vom Gebiete ber Luge und bes Truges weg, auf bie 1 lage ber Wahrheit und Wirklichkeit gestellt werben. Wir fen wieber festen Grund und Boden von Thatsachen und lichen Zuständen unter ben Füßen fühlen, und ben lu Schaum ber boctrinaren Fiction allen Winden Preis ge haben; und bevor dieß geschehen, kann von bem Beginn Anfang einer politischen Bildung unsers Bolkes nich Rebe seyn.

Eine ber interessantesten Erscheinungen in ber ebe zeichneten besseren Richtung ift die vor Rurzem in Berlischienene Broschüre: Die Constitutionellen. Der Bertrifft ben Nagel auf ben Kopf, wenn er von ben Constinellen sagt: "ihr Princip ist ein Widerspruch, ihre Praxi Lüge, ihr Ende ber Bankrott." Was ben Widersprucktrifft, so proflamirt die constitutionelle Doctrin die Fre und die Vernunft.

"Aus biefer Bernunft beducirt fie einen Compler Staatsformen und Gesethen, mit welchen sie ben bestehe geschichtlich gebildeten Bersassungen ben Krieg erflärt. soll nach ben ewigen Gesethen ber Bernunft eingerichtet ben, bas Bestehenbe hingegen gilt als etwas Willfur und Jufälliges. Es wird baher bei Seite geschoben, u seiner Stelle eine Constitution nach den ewigen Gesethen Bernunft zu errichten. Und siehe da: nichts ist so willfunichts ist so wandelbar, als gerade diese Bernunstverfassu bie man seit einem Menschenalter dutendweise entsteher vergehen sah."

Die foll nun biefes Staatevernunftfuftem in Mcgefest werben?

"Man muß an ben Willen bes Bolfes appelliren, muß zur Abstimmung schreiten, man muß sich nach ber jorität richten. Und fiehe ba: nichts ift so veränderlich, ift so tyrannisch, als die Majoritäten."

"Inbem man alfo bie Berfaffung auf einen Major

befchis bafirt, hat man bamit bie Boltssouverainetät proflamirt, wenn auch nicht ben Worten nach, boch ber Sasche nach. Gut. Die Boltssouverainetät ist ein Princip, und wer dieß Princip will, mag babei bleiben, und muß es nehmen, wie es ist. Offenbar nämlich ist die Boltssouverainetät etwas Filesendes, es gibt darin feine Stabilität. Unsere Constitutionellen hingegen verlangen gar sehr nach etwas Stadilem. Denn sie wollen ruhig erwerben, genießen und vor allen Dingen auch herrschen, was mit Boltssouverainetät sehr wenig vereindar scheint. Wie fangen sie das nun an?"

"Darüber Folgenbes."

"Bill man etwas Stabiles, so muß es etwas geben außer und über bem Bolkswillen stehend. Dennoch sollte bas Bolk selbst souverain seyn. Diese Bolkssouverainetät wird basher sofort wiederum abgeläugnet, aber nicht ausbrücklich, sons bern diese Läugnung verstedt sich in der singirten Gewalstentheilung. Wir haben also eine getheilte Souverainestät, d. h. eigentlich gar keine. Dennoch theilt man sie, und die Constitutionellen meinen hiermit den Widerspruch gelöst zu haben."

"Bittere Täuschung! Man hat dem Königthume einen Theil der Souverainetät übertragen, den andern Theil für die Rammern reservirt. Aber wo stedt nun die Souverainetät? denn fie kann doch nur eine seyn. Man mag sie suchen! Und in der That, beide Theile haschen danach, jeder hofft sie zu gewinnen, jeder fürchtet sie an den anderen zu verlieren. Beide Theile bieten sich gegenseitig Schach, und die Kräfte des Lans verzehren sich, um ein System aufrecht zu erhalten, wels des nichts als ein perennirender Widerspruch ist."

"Das Princip ber Volkssouverainetät spielt barin ben Robold. Man erkennt sie an, und man läugnet sie, je nachebem es convenirt, um einerseits bie Bolker zu gewinnen, ans bererseits die Regierungen zu beschwichtigen. So eröffnet ber eble Gagern bas Franksurter Parlament im Ramen ber Volks.

onverainetät. Als aber die Actien fielen, fing man an zu apituliren, und hatte schließlich die Reichsverfassung herzlich ern im Namen der Sabelsouverainetät durchgeführt, wenn ich nur der Sabel dazu fand. Sie sprechen von dem souvesainen Bolfe, oder von der Antorität der Regierungen, je nachsem ihre Lust zur Agitation, oder ihre Angst vor der Demosratie überwiegt. Ihre Bolkssouverainetät ist wie ein Laubsrosch, der auf der Leiter aufs und absteigt, und zeigt die Bitterung an."

Die Socialphilosophie ber Constitutionellen ift von bemfelben Berthe, wie ihre Staatsphilosophie, und ihre Defonomif entspricht ihrer Politif. — Das A und D ber eretern ift bie absolute Gewerbefreiheit. Das Uebrige werbe fich, ieses bequeme laissez faire vorausgesest, von selbst machen.

"Bas fich aber wirflich gang von felbft baraus macht, ft Folgenbes":

- 1) "Indem man folcher Weise alle Schranken und Untersschiede irgend welcher Art wegräumt, ohne irgend eine neue Organisation an die Stelle zu sehen, proflamirt man die bürgerliche Gleichheit, woraus sich ganz natürlich eine Gleichheit der Lebensansprüche entwickelt. Dagegen entsteht gerade unter diesem Freiheitsspstem, welches die Kapitalmacht ihre widerstandslose Kraft entsalten läßt, eine gesteigerte Ungleichheit des Erwerbes. Die Begierden werden gereizt, während die Befriedigungsmittel schwinden; der organisirte Unfriede. Denn es hilft zu nichts, daß die Produktion im Ganzen außerordentlich gestiegen, da doch die Begierde noch mehr gestiegen ist. Und überall, wo sich der Genußetrieb in einer stärkeren Progression entwickelt, als die Befriedigungsmittel, entsteht Unglück daraus."
- 2) Um ber Freiheit willen find alle Schranken proferibirt. Indem aber badurch bie Kapitalmacht ein erbrudendes Uebergewicht erlangt, entsteht aus ber Freiheit vielmehr die industrielle Leibeigenschaft."

So burchbringt ein und berselbe Wiberspruch bas Sange. Die Folge bavon ift, baß die Praxis der Constitutionellen die Bige ift. Die ihr zum Grunde liegenden Ideen hatten einen Sinn, so lange sie blose Angriffswaffe in den Händen der Opposition waren. Sie dienten vortrefflich zur Negation; Positives zu schaffen oder zu vertheidigen, waren sie untauglich. Darum scheitert der Bersuch, den liberalen Constitutionalismus fixiren und ihn als System realistren zu wollen an der Unmöglichteit.

"Indem der Liberalismus, der wesentlich etwas Regastives war, das nur als Opposition bestehen kann, sich zu etwas Positivem entwickeln wollte, wurde er zum Widerspruch; und indem dieser Widerspruch in der Welt bestehen wollte, wurde er zur perennirenden Lüge."

"Aue Mittel, alle Ibeen und alle Institutionen bes Listeralismus waren auf Agitation berechnet, auf Angriff und Bertheidigung gegen die bestehenden Gewalten, und in der Agitation war er Meister. Durch agitiren hat er gesiegt, und nach dem Siege wollte er nun regieren. Aber das hatte er nicht gelernt. Und doch war gerade durch die Agitation selbst das Regieren um vieles schwieriger geworden. Man hatte den Massen mit allen Krästen das Gefühl der Souverainetät dagestöft, die Geister erregt, ausgeheht und verwirrt, hinters der wollte man sie leiten."

Da bieß unmöglich war, schlug in ber ersten Revolution ber Constitutionalismus sofort in ben Schreden um. hinterher, nachbem sich bie Leibenschaften abgefühlt hatten, wurde er corrigirt und zu einem, nicht minder lügenhaften Bourgoisies spiem umgebilbet.

"Sie fprachen also von Freiheit und Gleichheit, von Renschenrechten und Bolferechten. Sie konnten nicht Worte genug finden, um dem Staatsburger bas Gefühl feiner Birbe einzufloßen, dem Bolfe bas Gefühl feiner Racht. Es war bas eble Bolf, ein Engel an Tugenden, aber gefnechtet

n einer Regierung, fchwarz wie ber Teufel. Wohlan benn, ein Bolf! gerreiß biese schimpflichen Fesseln!"

"Das Bolf erhebt fich, bie Regierung fallt. Run, was erben bie Constitutionellen thun? Gewiß fie werben biefes ibenmuthige Bolf feierlich zum Thron geleiten, und fich beheibentlich als feine Diener benehmen."

"Gott bewahre! Jest find wir Minister geworden, und st ist es unsere Aufgabe, dieses helbenmuthige Bolt wieder arniederzudruden. Dieses helbenmuthige Bolt ist der Pobel; en wollen wir und schon vom Leibe halten; dazu ist der lensus gut, und je hober, besto besser. Schließt man neun ehntheil des Boltes von der Wahl aus, dann wird es schon me anständigere Gesellschaft geben, die nicht mehr nach schwarer Seise und Bechbraht riecht. Denn wir Constitutionelle nd gebildete Leute, tragen Glaceehandschuhe, und sind gerade e Rechten, um zu regieren; was aber ein unvortheilhaftes beschäft ware, wollten zu Viele dabei concurriren."

"Item. Die Constitutionellen beklamiren gegen ben Unstichied ber Stände. Er ist mittelalterlich, und es gibt nur n Staatsburgerrecht. Run, sie werden gewiß alle Untershiede auslöschen."

"Gott bewahre! Wir beklamiren nur gegen ben Abel,
nd allenfalls gegen ben Clerus. Denn wir wollen nur Rietand über uns sehen, besto mehr aber unter uns. Wir zieen baher eine Linie. Was barüber steht, muß herunter steigen,
m in der Bourgeoiste zu verschwimmen; was darunter steht,
ft nicht mehr Bürger: es sind die arbeitenden Klassen, die
eisera contribuens plebs. Wir bilden den absoluten Stand. —
Oder wir ziehen wohl auch mehrere Linien, und es heißt:
arnach Du schwer bist, giltst Du. Wenn nun z. B. ein
lischler ein Dutzend Gesellen beschäftigt, und so und so viel
steuern zahlt, dann gehört er zur zweiten Menschenklasse, wenn
aber nur mit einem Gesellen arbeitet, dann gehört er zur
itten Klasse. Sonst hat man wohl gemeint, es sein beibe

chrliche Handwerteleute; bas war aber mittelalterlich, man muß es verbeffern. Und was bebeutet diese Berbefferung? Es ift eine Berschlechterung bes ehemaligen Ständeprincips, im Interesse ber Bourgeoisie bewirkt."

"Item. Sie fprechen von ber Preffreiheit, von bem uns veräußerlichen Rechte bes Menschen, seine Meinungen zu verbffentlichen. Sie werben nun jeden Zwang beseitigen, die Circulation ber Ideen möglichst beforbern."

"Gott bewahre! Wir führen Cautionen ein, und BeistungeRempel und gefährliche Prefigefete, bamit fich Riemand aufthun fann, ber nicht Moneten hat. Dann wird die Prefie ein Organ ber Bourgeoifie."

"Itom. Sie beklamiren gegen bie Berschwendung ber Resgierungen, und werben also gewiß eine wohlfeile Regierung einrichten."

"Gott bewahre! Freiheit fostet Gelb, fagt herr hanses mann, und zwar fehr viel. Denn bie conftitutionelle Regiestung ift gerade die allertheuerfte. Natürlich, da fie die allers funlosefte ift, und folglich jedes inneren haltes entbehrend, um so mehr außerer Stuten bedarf."

"Item. Sie beklamiren gegen ben Polizeistaat. Sie wers werben ihn gewiß abschaffen, und die Rlagen über Polizeis willfür werben verstummen."

"Gott bewahre! Ein freies Bolf bebarf einer ftarfen Botiel, fagt Herr Rühlwetter. Und reicht die Bolizei nicht aus, fo haben wir auch Soldaten, und den Belagerungszustand dau, ber gleichfalls eine Erfindung ift, die man dem Liberathmus verdankt."

"So geht es fort noch in einer ganzen Reihe von Items, bie fich ber Lefer nach feiner eigenen Erfahrung weiter ausfihren mag."

"Chemals hatte man privilegirte Stände, die eine brüschnde Herrschaft ausübten, aber es war boch fein Lügenspeken. Denn biese Stände sprachen keineswegs von Freiheit und Gleichheit, sondern fie sprachen eben von ihren Privile-

gien. Und wurden die Massen in Dienstbarfeit erhalten, so bewies man wenigstens die Klugheit, auch teine Ansprüche in hnen zu erregen, die über ihre Lage hinausgingen. Man hat bem Leibeigenen nicht eingeredet, er sei ein Staatsbürger, und in Partiselchen von der souverainen Nation, sondern man hat hm gesagt, daß er zum Dienen geboren, und die Kirche versieß ihm die ewige Seligkeit dasur. Ein Druckspstem, aber och Logis darin; und darum konnten die Feudalversassungen ange Zeit in Kraft bestehen. Zeht wird von Freiheit und Bleichheit gesprochen, und in der Wirklichkeit soll man sie sushen. Denn man mag an den Constitutionen sliden, so viel ils man will, den Gensus erhöhen oder erniedrigen, das Gespeimuss dieser Staatssorm ist die Bourgeoisse-Herrschaft, also eineswegs die allgemeine Freiheit, sondern ein thatsächliches Brivilegium."

"Alle das staatsburgerliche Gerebe wird zu Schanden, ingesichts eines heranwachsenden Proletariats. Ober was ist's benn mit der Freiheit, wenn Einer gezwungen ist, tagtäglich eine Haut zu Markte zu tragen und um jeden Preis loszuschlagen, weil's der Tyrann so besiehlt, der schlimmste von allen, der Hunger? Was ist's mit der Freiheit, wenn Gierer tagtäglich in Gesahr steht, von seinem Brodherrn entlasen und in's Elend geschicht zu werden? Was ist's mit der Freiheit, wo zwei Drittheil der Nation sich in dieser Lage besinden? Macht diese Staatsburger zu Leibeigenen, und Euer System ist geretiet! So gewiß Ihr aber bas nicht könnt, so gewiß ist es unhaltbar."

"Weil nun diese Bourgeoiste-Herrschaft ein Geheimnis bleiben foll, mabrend fie boch offen zu Tage liegt, so muß fie ich wohl in eitel Lügen bewegen. Es find Nothlügen."

Das ift aber noch nicht Alles. Die ehemaligen Stänbe waren organisirte Körperschaften; die moderne Bourgeoisse ist ein incohärentes Wesen. Da es bennoch herrschen will, tritt die Rothwendigkeit einer fünstlichen oder erfünstlichten Organisation ein.

"Es entsteht baraus ein Parteiwesen von ber untergeordnetesten, widerwärtigsten Art. Man darf es kaum Parteien
nennen, da fie auf keinem reellen, bleibenden Interesse beruhen;
es find eigentlich nur Cliquen. Und was diese zusammenhält,
sied Meinungen, Persönlichkeiten, Stellenjägerei u. s. w. In
solchen Cliquen werden die Rammerbeschlüsse vorbereitet; tann
tritt man auf die Tribüne mit hohen Worten von Bolkerechten ober von Autorität, und in beiden Fällen ist es Wind.
Die Rammer wird zur Schaubühne, die jeden, der in das
Spiel versiochten ist, mag er wollen oder nicht, zum Romöbianten macht. Das Geschäft bringt das so mit sich."

Darum ift aber auch bas Rammerwesen Schein, und wo es etwas Birkliches sehn will, Lüge. Und weil die Lüge nur mm Berberben führen kann, ist bas nothwendige Ende bes Constitutionalismus Bankerott nach allen Seiten hin; Bankerott der Partei, des Systems und bes Staates, der an dieses System gebunden ist.

Aber almählig mußten die Waffen ber Conftitutionellen ftumpf werben. Saben diese boch seit ber erften frangösischen Revolution nichts gelernt und nichts ersunden, außer eben, daß ste die Braris ber Phrase in eine Art von System gebracht, in welchem die Adresdebatte ben Glanzpunst bildet. Biel Lärm um nichts. Man hat das Stuck so oft gehört, man hat es satt. Die herren sind langweilig geworden.

"Desgleichen haben sich ihre Regierungsfünste abgenützt, und zwar wie leicht erklärlich, sehr schnell. Denn ihre Ibeen waren ja ursprünglich nur auf Angriff und Bertheibigung gesen die Staatsgewalt berechnet; was sollten sie nun machen, nachdem sie sein Plankelspstem zwischen Kammer und Ministerium zu organisten. Will man doch durchaus eine Rolle spieskn, obwohl man ein bloßer rhetorischer Klopfsechter ist, und als solcher kann man nur unter solchem Spsteme fortsommen. Ran trommelt also Factionen zusammen, und das Spiel bes ginnt. So lange man in der Minorität ist, hat man die

tufgabe fich gegen bie Opposition zu vertheibigen; anstatt um andes fragen handelt sich's um Rammerfragen. Ein Rinisterium verdrängt bas andere, ohne baß bas Land eine Birkung bavon verspurte, als baß es die sehr erheblichen tosten der Beränderung zu tragen hat. Denn weber die Eisen noch die Anderen werden für die reellen Interessen des andes etwas leisten. Sie haben bas nicht gelernt, auch feisen Sinn dafür, und am wenigsten den ernsten Willen dazu. In Rammerintriguen abgenuht, sind sie zum Schaffen imsotent."

"Das Bolf fommt am Enbe bahinter. Man hat ihm a so oft die herrlichsten Sachen versprochen, wenn es auf eisen Betitionssturm ober auf eine kleine Emeute ankam, und vollte das Bolf hinterher bezählt senn, so war man nicht zu hause. Nun ist das Bolk auch nicht mehr zu hause, wenn ie herren an seine Thur klopfen."

"In Summa: die Constitutionellen haben ihre Mittel erschöpft, ihre Kräfte abgenutt, und schließlich den Credit versoren. Was soll man benn von ihnen sagen, als daß sie anzlich ruinirte Leute sind?"

"Wie steht es jest mit eurem System? Es follte die Bolfer beglücken, woraus bekanntlich nichts geworden. Um neisten follte es einen gesicherten Rechtszustand begründen, der ur verfassungsmäßig verändert werden dürste, daber auch die Barantien ein Hauptstichwort waren. Und siehe da: diese arantirten Berfassungen fallen dutendweis zusammen. Sie ollten den Bolfswillen zur Geltung bringen, indem sie die Intscheidung an die Majorität banden. Und siehe da: wenn ie Majorität nicht ausfällt, wie sie soll, so macht man sich ine, indem man an der Verfassung herumoctropirt, die das ewünschte Resultat heraussommt."

"Man könnte vielleicht meinen, das sei ein Unglück, wels bes über die Constitutionellen hereingebrochen, woran sie selbst inschuldig wären. Allein die Thatsachen zeugen gegen sie. Denn in Frankreich wie in Deutschland sind seit Jahr und Tag bie flagranteften Berfaffungsbruche vorgefallen unter bem lauten Beifall ber Conftitutionellen. Sie felbst haben also in ber Praxis ihr eigenes System besavouirt, und ich meine wohl, ein foldes System muß banfrott sehn."

"Bas aber am schlimmften, biefes Syftem macht auch bas Land banfrott."

ris sich zur continuirlichen Lüge entwidelnb, verbirbt es ben Geist ber Ration. Die Intrigue, die Corruption wird allgemein; bas Bertrauen schwindet, wo es so oft getäuscht ist; bie öffentlichen Institutionen verlieren bie ihnen nothwendige Antorität, benn sie sind ein Spiel ber Willfür geworden; die Seiete sind misachtet, benn man hat dem Bolfe eingeredet, sie seien nichts als der Willensausdruck einer herrschenden Majorität. Run wohlan! so kommt es nur darauf an, für irgend eine Reinung die Menge zu gewinnen, und jede Meinung ist gleich gut. Sie wird also auch zur Herrschaft kommen, wenn wir nur gehörig dafür agitiren. Agitiren wir also! Die Constitutionellen selbst haben diese Praxis gelehrt, sie selbst haben die Opposition für etwas Heiliges erklärt. Machen wir also muter allen Umständen Opposition!"

"Bas foll am Enbe baraus folgen?"

"Die Begierden find gereizt, die Köpfe verwirrt. Man fteht einer erregten Masse gegenüber, die zu desparaten Besichtstein bereit ist, denn man hat ihr selbst den Glauben an die Heiligkeit der Institutionen genommen. Befriedigungsmittel hat man nicht, im Gegentheil, Schulden und ein erdrüschnes Budget. Man hat einen politischen Formalismus in das Bolk hineingeworsen, der ein zweischneidiges Schwert ist, aber man hat keine socialen Institutionen. Man hat die Rassen zur Activität berusen, aber man hat ihnen keinen Halt gegeben; man hat ihre Leidenschaften herauf beschworen, und hinerher kann man sie nicht bandigen."

- "Bie ber Bauberlehrling bei bem Dichter, fo fprechen jest bie Conflitutionellen :

Sore mich mein Serr und Meifter! Ach, bie Noth ift groß. Die ich rief, bie Geifter, Berb' ich nun nicht los."

"Aber der Meister läßt auf sich warten. Das Gericht noch nicht vollendet. So schreitet die Agitation fort. Die litischen Institutionen hat man verfälscht, indem man sie e ein Majoritätsprodukt erklärte; jest kommen die socialen ustitutionen an die Reihe, und die Majorität wird darüber stimmen. Diese Majorität bilden die Proletarier, welche werlich für das Eigenthum votiren."

"Wer in aller Welt wird fich noch einreben laffen, daß ie Rammer, in welcher Beamte, Advofaten und Professoren Wajorität bilden; eine Rammer, in welcher die allerwichssten Berufds und Nahrungsftande des Bolfes gar iht vertreten sind, — daß so eine Rammer der Ausdruck Antionalgeistes sei? Ift sie es aber nicht, und will es nnoch seyn, so entsteht daraus ein Schein, und einmal in Schein hineingerathen, wird man unvermeidlich immer ihr zur Schauspielerei getrieben. Bon Anfang an auf Täusung beruhend, wird die Sache schließlich Romödie."

Der Verfasser spricht nach dieser klassischen Schilberung nes auf einer plumpen Täuschung beruhenden, abgenutten pfteme ein wahres Wort aus, von dem wir wunschen mochen, daß es allenthalben, wo Volksvertreter in Kammern oder arlamenten tagen, mit colossalen, goldenen Buchstaben ansschrieben ftande:

"Durch ganz Europa zieht sich bieses trügerische Wesen. tan spricht von Boltsrechten, mahrend es sich in der Wirksheit um eine Transposition der Staatsgewalt handelt. Früschin auf dem Throne restoirend, soll sie in Zusunft in der ummer restoiren. Was hilft das dem Bolte? Es wechselt n Herrn und zahlt die Unfosten der Beränderung. Denn es mmt nicht darauf an, wo die Staatsgewalt ruht, ndern wie sie wirkt und organisiert ist. Laßt sie ihrem Plate!"

3ft ber Berfaffer treubergig genug gewesen ben absichtsvollen Roman ber allgemeinen Zeitung von ben Lopoliten unb beren Appellation an die Maffen gläubig auf- und anzunehmen, fo wollen wir ihm unfer bergliches und aufrichtiges Beileib nicht vorenthalten. Gewöhnliche Blindheit fieht bie Dinge micht, bie ba find; bie burch haß erzeugte, von schlauen Betrugern benutte Storung bes Befichtofinnes fieht aber außerbem viele Dinge, bie nicht find. Daß eine, allen Buftlingen in Europa ale Barifer Freudenmadchen wohlbefannte Irlanberin ben Rirchenfeinben nicht ju schlecht mar, um fich von ihr jum Sturme gegen Blauben, Sitte, Ehre und Bucht fub. ren ju laffen, mar ein ubles, fehr ubles Beichen. benklicher ift es, wenn heute noch dieselbe Partei, uneingebent ber Schmach, mit welcher bie bamalige Saltung ihres Moniteurs in Augeburg fie überfluthet hat, bem unangeneh. men Borgange bie Wenbung ju geben fucht, ber wir, wie oben ermabnt, in ben "Conftitutionellen" begegnen. ber geiftvolle Berfaffer biefer Brofcbure mit ber Babrbeit burchbringen, baß es unmöglich ift, auf bem Bebiete ber Bolitit Dott, und auf bem Felbe ber Rirche bem Beifte ber Luge zu bienen. Je üblicher und beliebter biefe Methobe in gewiffen bobern Rreisen ber Befellichaft ift, besto energischer mußen alle beffern Ropfe und tiefern Gemuther bavor gewarnt Es ift ein frucht und geiftlofes Stud Arbeit : bas Bewebe, welches bie rechte Sand mit emfigem Fleife fcuf, allnächtlich mit ber Linfen wieder aufzutrennen.

Nachbem die Frage einmal aufgeworfen ift: ob mit bem Repräsentativspsteme noch länger zu regieren möglich, und ob nicht endlich der Augenblick gekommen sei, wo sich das Heraustreten aus den Täuschungen einer Doctrin, die sich in der Biffenschaft schon überlebte, nicht länger verschieben läßt, wird es schwer halten, eine gründliche Discussion über den Werth bes liberalen Constitutionalismus länger von dem deutschen Publikum fern zu halten. Zwar läßt sich von dem Sekretirsspsteme, in welchem die Deutschen bekanntlich Unglaubliches

en, Berufsarten und Rechte nicht zugeben, weil bann auch Recht und Intereffe ber katholischen Rirche, auf beren tergang es abgesehen war, feinen Ausbruck hatte finden fen.

Die ungläubige Staatsomnipoteng griff mit Saft unb rliebe nach bem Scheine bes Reprafentativfpftems, weil fie fen und barauf rechnen burfte, bag ber politifche Rationas nus, wenn er ale Religion ber Dajoritaten allein gu Borte ne, ihr im Rampfe gegen bie verhaßte Rirche ein guter nbesgenoffe fenn werbe. Umgefehrt haben aber auch viele tholifen, jumal in Breugen, im Conftitutionalismus bie ige Gulfe und Rettung gegen ben fatholifenfeinblichen Fananus einer freimaurerischen Bureaufratenflique gesucht, und im ange bes Rampfes auf Leben und Tob fuchen mußen. Bon r irbifchen Sulfe verlaffen, haben fie bort ben nachften und igen Bunbesgenoffen gegen einen Feind gut finben gehofft, beffen bereinft noch mögliche Sinnebanberung gu glauben rbinge baare Thorheit gemefen mare. Daburch find bem nftitutionalismus von zwei gang verschiebenen Geiten ber Thore weit geöffnet worben.

Will ber Berfasser ber "Constitutionellen" Beweise für bie hauptung, baß ber Katholifenhaß zu einer burchweg schiesund abgeschmackten Auffassung ber Thatsachen und Lebensshältnisse, und in Folge bieser Auffassung zu einer bis zum ihnwise verkehrten Behandlung thatsächlicher Zustände führt, können wir ihm einige Stellen seiner eigenen, sonst so klar achten und meisterhaft abgesaßten Schrift citiren. In Bayern nt er, hatten die Constitutionellen schon seit lange ihren mmer mit ihrem Abel, den sie nicht überwältigen konnten.

"Kommt die Lola, und der Abel fturzt. Sie war alfo chtiger als die Constitutionellen. Aber Lovola war doch h mächtiger; auch ein Spanier, aber ein Mann, während Lola nur ein Weib war. Als nämlich die Lovoliten sich brängt sahen, appellirten sie an die Masse, und die Masse trieb die Lola mit sammt dem Lola-Ministerium."

Wer wie in aller Welt ift es benn gefommen, baß mit fo abgeschmadten Rniffen so unermeßliche, weltverheerenbe Ressultate haben errungen werben tonnen? Die Ausfunft, welche bas vorliegende Buchlein barauf gibt, lautet wie folgt:

"Die Bolfer leiden, und weil sie leiden, folgen sie bensiemigen, die ihnen bessere Aussichten verheißen. Hinterher folgt die Täuschung. Dennoch gelingt das Manover, und daß es gelingt, ift aus der Unfähigkeit der Regierungen zu erklären, welche den Ansorderungen der Zeit nicht gewachsen sind, seite dem ihre Regierungskunst zum geistlosesten Handwerfe geworsden, und ihre Staatsweisheit zur Seheimenrathsweisheit, ungenießbar für das Publikum, erfolglos in der Praris. Denn wiemals wären die Constitutionellen aufgekommen, wenn man ihnen eine sociale Idee entgegenhielt. Aber man hatte keine Ideen, sondern nur Grillen und abgenutte Beamtenroutine, dazu- Was Wunder, wenn einer bankrotten Regierung gesgenüber selbst das bankrotte System der Constitutionellen noch siegreich war."

Aber ber Dangel an focialen 3been erflart, wenn auch Bieles, boch nicht Alles. Ift bas Erlofchen ber focia-Ien Ibeen und die bamit eng zusammenhangende Unfahigfeit ju regieren und regiert ju werben, etwas Anderes als die einface und nothwendige Birfung bes Erlofchens ber religio. fen 3been ? In einem ftupiden Indifferentismus find biefe an Grunde gegangen, ber jebes Aufschwungs gur Duelle alles Rebens eben fo unfabig ift, wie jeber verftanbigen gofung praftischer Lebensfragen. Und ware es auch nur möglich gewefen, bag biefer geift - und gefühllose Indifferentismus jemals batte in bem Dage ale es geschehen gur herrschaft fommen fonnen, wenn ibm nicht ber Rampf und Begenfat ber firchlichen Befenntniffe bie Wege geebnet hatte, ber zu bem Siege bes politischen Conftitutionalismus in weit engerer und naberer Begiebung fteht, ale man gewöhnlich glaubt. Der Illuminatismus, ber Territorialismus in protestantischen, wie in fathos lifchen ganbern wollte und fonnte eine Bertretung ber Inte-

į

gleistet, auch bießmal erwarten, baß es seinen zähen, kautschudartigen Widerstand noch nicht so bald aufgeben werbe. Aber eine gewisse Unsicherheit und Verlegenheit beginnt boch auch schon in der Sphäre sichtbar zu werden, in welcher die, auf immer höher gesteigerte Verdummung der Gebildeten gesichtete Conspiration ihren Hauptsich hat. In dieser Beziehung at und ein (angeblicher) Correspondenzartifel der Cotta'schen allgemeinen Zeitung nicht wenig Trost und Erheiterung gesoährt. Der (vermeintliche) Correspondent erinnert sich des n mehreren Zeitungen übergegangenen Gerüchtes: man gehen Dresden ernstlich damit um, an die Stelle des "constitutiosiellen Repräsentativssystems das ftändische", statt der "allgesneinen Bahlen" solche nach Berufsarten einzuführen. Dann sährt er fort:

"Es bezeichnet recht bie grubelnbe und unpraftifche Griesramerei bes Deutschen, bag es unter une Leute genug gibt ie alles Ernftes fich bon biefer Menberung eine grundliche Berbefferung unferer Buftanbe verfprechen. Bum Glud find ie Regierungen nicht fo befchrantt unerfreuliche Erfahrungen ie fte auf bem Gebiet bes conftitutionellen Lebens gemacht, em Reprafentativfuftem ale foldem in bie Eduhe gu fchieben, nd ficherlich werben fie fich wohl huten gu halebrecherischen Erperimenten gu fchreiten, bie nicht bie geringfte Burgichaft bred Belingens enthalten." (Bochft intereffant und mohlzubemeren! bie allgemeine Beitung wird ploglich ftabil und erflart fich egen ben Fortichritt; leiber aber erft ale es gilt ein halerecherifches Experiment aufzugeben; fchabe, bag bas murige Organ ber gemäßigten Revolution im Mary bee Jahres 848 fein Wort ber Warnung hatte, ale es barauf anfam en Tobesfprung in ben bemofratischen Bahlmobus ju magen!) Man fagt, ber conftitutionelle Bahlmobus fei ein Gludefpiel; pohl mahr, aber welcher Bernunftige wird behaupten wollen, aß eine Bertretung nach Stanben und Berufbarten bem Uebel teuern und ben wirflichen Bolfewillen jum Musbrud bringen purbe? Bebe Babl, auch bie nach Berufearten, bat ihre Unollfommenheiten, von benen überhaupt feine menfchliche, und

barum auch feine ftaatliche Inftitution ausgenommen ift; ja, ch muß fogar eingeraumt werben, bag bas Babirecht als foldes minbeftens jum britten Theil Unverftand enthalt"; (man fleht, bie allgemeine Zeitung fangt bereits an mit fich hanbeln au laffen; hoffentlich ift bies nicht ihr lettes Gebot.) "Darum aber überhaupt bas Bablen abschaffen, ober auch nut bie Cenfuewahlen burch Berufemablen erfeten zu wollen, hieße ebenfo viel als fich aller Rahrungsmittel enthalten, weil barunter giftige feyn tonnen." (Richt boch! es fommt umgefehrt barauf an: fich ber giftigen Rahrungsmittel zu enthalten, und nur von gefunden Substangen ju nahren, bas "Gludsfpiel" aufaugeben, bem von fauflichen Journaliften unterhaltenen efelhaften Getratich ber Barteien Schweigen ju gebieten und bie im Bolte liegenben Rechte, Intereffen und Bedürfniffe gu Borte tommen zu laffen!) "Die große Bebeutung bes constitutionellen Spftems liegt nicht in ben Abstimmungen und in ben mehr ober weniger jufälligen Majoritaten, vielmehr hauptfachlich in ber für bie Regierung baraus ermachfenen Rothigung bie Beburfife und ben Billen bes Bolfes grundlich fennen ju lernen und barnach ju verfahren." (Dieß ift fo ziemlich ber bochte Gipfel einer unehrlichen und boch unglaublich plumpen Die Abstimmungen und Majoritaten find alfo gufallig, bieß wird eingestanden. Aber barauf foll es nicht antommen. Die Sauptsache ift (nach ber Lehre ber allgemeinen Beitung) bie : baß fur bie Regierungen burch bas Reprafenta-Hofpftem eine Rothigung erwachfen foll, bie Beburfniffe und ben Billen bes Bolfes grundlich fennen gu lernen und barnach ju verfahren. Aber bie Beburfniffe, beren es viele gibt, und bie ihrer natur nach nur immer particularistisch feyn Konnen, follen nie und nirgends aus bem Ropfachlbrei emportanden burfen, und ben "Billen" offenbart (fo lautet bie Siction) bas "Bolf" burch bie Majoritat. Die Majoritat aber Derubt, wie bie allgemeine Beitung eingesteht, auf bem Bufall. Diefe unübertreffliche Logif verbient ber Bergeffenheit entriffen me werben.) "Ein Minifterium, bas fich nur bie Bohlfahrt

ves Landes zur Richtschnur nimmt, braucht um feine Kammermajorität besorgt zu seyn, und zwar bei bem ungegliederten constitutionellen Wahlmodus ohne Bergleich weniger, als wenn das beschränkte und egoistische Sonderinteresse
ves Standes und Berufes den Ausschlag gibt."

Bulett wird eine allerdings abgeschmadte Neußerung ber Kreuzzeitung citirt und aus dieser die Folgerung gezogen: ber gesunde Menschenverstand einer Boltstammer wurde sich nie "zu dem ständischen Unsinn" verleiten lassen, in den die Kreuzzeitung durch ihr Paradoron verfallen sei. Es ist erfreulich, die Dialectif des sonst so schlauen Organs, welches alles Unseil der beutschen Revolution zur weitaus größten Hälfte zu verantworten hat, die zu solcher Misere herabsommen zu seinen; betrübend aber, daß sich ein Theil des beutschen Publitums heute immer noch diese Waare bieten läßt, ohne mit einem unisonen Schrei der Berachtung zu antworten.

Uebrigens ift es ein fehr großer Fortichritt, bag bie Diecuffion über ben Conftitutionalismus in Deutschland von bem rein theoretifchen Bebiete, auf bem fich bie bisher citirten Meußerungen bewegen, in jungfter Beit bereite auf bas Relb bes praftischen Lebens verpflangt worben ift. Ge ift bieß ein großer Schritt naber jum Biele, nicht bloß beghalb, weil baburch bie Frage anschaulicher und lebenbiger geworben ift, fonbern auch, weil bei une Deutschen (gleichzeitig bem ffeptisch= ten und bem aberglaubischften Bolfe unter ber Conne) immer ein gewiffer Grab von Muth bagu gebort, ben, trop bes belen Tageelichtes unferer Aufflarung und Biffenschaft umgebenben, die öffentliche Meinung thrannifirenden, in weite Bbraen gehüllten Befpenftern mit ber Fadel ber Rritif in bie Augen gu leuchten. Diefen anerfennenswerthen Duth bat ber "öfterreichische Blond" gehabt, ein Blatt, beffen oberfte Grundfate wir nicht theilen und beffen fonftige Unschauungen, jumal in firchlichen Dingen, wie fich ber geneigte Lefer vielleicht noch erinnern wird, mit nichten bie unfrigen find. Aber in feiner Polemif gegen feine ofterreichischen Zeitgenoffen (feien

bief "eigentliche" Conftitutionelle ober verfappte Rabifale und Mitunterzeichner ber Mazzinischen Anleihe) können wir ihm nur beipflichten. Er ift ihnen insbesondere theoretisch an gessundem Menschenverstande und praktisch an dialectischer Geswandtheit bei weitem überlegen.

Der Bloyd eröffnete feine Laufgraben gegen ben "ehrliober "eigentlichen" Constitutionalismus, ber auch in Defterreich fein Bublifum bat, in ber Abendbeilage ju feiner Rummer vom 10. Januar 1851, nachbem ber Rebacteur biefes Blattes icon fruber in einer befondern Brofchure erhebliche 3meifel gegen bie praftische Anwendbarfeit ber Berfaffung vom 4. Mary 1849, wie fie bem Buchftaben nach vorliegt, geaußert, und die Octropirung einer neuen Bairie in Borfchlag gebracht hatte. Jener Leitartifel geht von ber Ueberjeugung aus, bag bie "constituirende Berfammlung" ju Dresben nicht allein fur Gefammt Deutschland eine Berfaffung entwerfen, fondern auch bie Grundprincipien vorzeichnen werbe, welche ber Berfaffung jebes beutschen Gingelftaates gur Bafis Dann folgt eine Erflarung, bie, wenn fie bienen muffen. nicht in bie Tiefe geht, fo boch unläugbar eine große Bahrbeit enthält.

"Rach unserer Meinung gibt es gar keine Berfaffung, bie in Europa seit bem 24. Februar 1848 verliehen wurde, welche bie geringste Aussicht auf Bestand hätte. Der Grund liegt barin, daß sie unter dem Einsluß des revolutionären Zwanges erlassen wurden. Man verlieh Constitutionen, um die öffentsliche Meinung zu beschwichtigen. Nun, sie haben dieselbe besschwichtigt. Einem augenblicklichen Bedürfniß geschah Genüge, und nur diesem. Der Augenblick ist vorüber und was besigen wir jest? Weber constitutionelle Freiheit, noch die Aussicht auf dieselbe, falls man und nicht Versassungen verleiht, welche bem Bedürfnisse, wenn nicht von Jahrhunderten — unsere Generation wird gar nichts für die Jahrhunderte bauen — boch von Jahrzehnten entsprechen wird."

Rur meinen wir, von unferm Standpuntte aus: mas

an schon von vornherein nur auf Jahrzehnte baute, wird swerlich auch nur Monate lang stehen. Es wäre eben wieser nur Schein und Täuschung. — Ueberhaupt ist die Frage ver den Werth neugegründeter Institutionen keineswegs bloße eitfrage. Wie lange politische Einrichtungen, selbst die besen, wahrhaft oder scheindar dauern werden und dauern konn, weiß Gott allein. Die eigentlich entscheidende Frage utet in Beziehung auf sedwede Institution einsach: ob doctrisit? ob praktisch? Und was wahrhaft praktisch ist, könnte, löst wenn es heute entstünde, möglicherweise auch länger wern, als Jahrzehnte, während freilich die moderne politise Doctrin nur schnellverrinnende Schaumwellen sprisen kann.

In Beziehung auf bie ofterreichtiche Berfaffung vom Darg fagt berfelbe Artifel:

"Als wir uns vor einiger Zeit in diefen Blättern wie in ner kleinen Broschüre für die Begründung einer erblichen airie in Desterreich aussprachen, nicht etwa weil wir dieste als etwas absolut Gutes, nur weil wir sie als etwas bsolut Nothwendiges für Desterreich betrachten, da wurde ns felbst von solchen Männern, welche mit unserer Ansicht anz einverstanden sind, mit besorgter Miene die Frage vorgeselegt, ob wir wirklich dazu rathen könnten, die Berfassung om 4. März ohne Zuziehung des Reichstages umzuändern. 11ster Antwort war, wenn die Regierung glaubt, die Landsige von Ungarn und Lombardos Benetien wie die übrigen andtage, und dann den österreichischen Reichstag binnen heute ind zwei Jahren einberusen zu können: Nein, wenn nicht: a. Wäre die Constitution vom 4. März in allen ihren Theisn möglich\*), so sollte sie uns in allen ihren Theilen sehr

<sup>\*)</sup> Möglich fann hier nur fo viel heißen als praftisch realisirbar in, mit und neben bem monarchischen Princip. Abgesehen von diesem, und wenn eine Partei ben jahen Sturz in ben Abgrund ber revolutionaren Republif und ber Anarchie nicht scheut, ift allers bings auch ber Constitutionalismus in Desterreich "möglich."

Die Reb. b. hift. polit. Blatter.

lieb und angenehm feyn. Ift fie in einigen ihrer Theile unmöglich, fo unmöglich, daß man nicht wagen darf, sie in's Leben einzusühren, so ist es uns lieber, wenn sie heute geanbert wird, als wenn es über fünf ober zehn Jahre geschieht. Wir gehören aufrichtig zur constitutionellen Partet, schon desswegen, weil wir glauben, daß Desterreich ohne Constitution duckt regiert werden kann. Das glauben wir eben so aufrichtig, wie daß Desterreich mit der unveränderten Constitution vom 4. März auch nicht regiert werden kann."

"Man wird uns vielleicht ben Einwand machen, baß, wenn alle feit 1848 erlaffenen Conflitutionen unter bem Gin-Auffe revolutionaren Drangens verliehen wurden, Die öfterreis chifche vom 4. Marg eine Ausnahme von biefer Regel bilbet. Dan wird uns ergablen, wie bas Ministerium Schwarzenberg, geftust auf eine bedeutenbe und tapfere Armee, fich bereits von ber Revolution emancipirt hatte, und bag bie muthigen und einfichtevollen Staatemanner, welche baffelbe bilbeten, fich gewiß von feiner Furcht zu schablichen und unpolitischen Conceffionen haben bewegen laffen. Rur bis zu einem gewiffen Grabe halten wir biefe Angabe für begründet. Das Mis niferium Schwarzenberg hatte fich in bebeutenberem Grabe von ber Revolution unabhangig gemacht, wie irgend ein anberes Ministerium, bas ju gleicher Beit in Mitteleuropa be-Rand. Darum ift auch ein weit größerer Theil ber Conftitus tion vom 4. Marg unangreifbar, als in anberen gleichzeitig Aber bie Furcht, erlaffenen Berfaffungen. welche feinem Manne und Staatsmanne Unehre macht, die gurcht vor ber Befahr, welche ben Staat bebroben fonnte, mußte ihren Gin-

Berfieht ber Verfasser unter Constitution etwas Anberes, als was ber allgemeine europäische Sprachgebrauch mit biesem Worte bezeichnet, so ist gegen seine Aufstellung vielleicht nichts einzuwens ben. Man follte aber boch endlich in Deutschlaub anfangen, sich bes willfürlichen und unaufrichtigen Spiels mit mehrbeutigen Worsten zu enthalten. Es ruht kein Segen barauf.

ß auf die Leiter unserer Regierung ausüben, im Frühjahre 49, jur Zeit, als ein auswärtiger Feind uns bedrohte, als eine Halfte ber Monarchie in Baffen gegen uns ftand, eine tiefe Aufregung in den treu gebliebenen Provinzen Folge ber Auflösung des Reichstages vorausgesehen wers mußte."

"Als bie Manner ber czechischen Rechten im Beginn bes bres 1849 jur Linfen ju befertiren begannen und fich fur Brincip ber Bolfesouverainetat begeifterten, ba entftanb ibgebrungen bei ben Miniftern ber erfte Bebante an bie tropirung einer Berfaffung. Bare es möglich gewesen, gejeber Minifter hatte gern bas Portfeuille niebergelegt, bas jener Beit Diemanben eine willfommene Burbe fenn fonnte, Mannern aus ber Reichstagemajoritat Blat ju machen. er es war nicht möglich, ben Berren Rieger, Schufelfa, nfas, Strobach, Borrofch, Goldmarf und Fufter gu meis Der Ctaat fonnte nicht ben Doctrinen bes conftitutiolen Sufteme gum Opfer gebracht werben. Bas aber bais nicht möglich mar, ift auch heute nicht möglich. e Minifter tonnen und burfen eben fo menig jest, wie im ginne bes Jahres 1849 jeber oppositionellen Reichstagemas tat gegenüber ihre Memter nieberlegen. Gie fonnen nicht er Dehrheit in ben Rammern weichen, welche bas einheit= e Defterreich nicht will, welche Die Bolfesouverainetat promiren mochte u. f. w. Sierin liegt ber Unterschied gwi= en Defterreich und England. In bem letteren ganbe fann, weil es biefes fann, murbe bas Minifterium auch jeber position, Die eine parlamentarische Mehrheit fur fich bat, chen. Bir aber, bie ben frangofifchen Conftitutionalismus ot adoptiren burfen und wollen, find noch nicht einmal im inbe, bas englische conftitutionelle Suftem in feiner gangen nheit angunehmen \*)."

<sup>\*)</sup> Die Meinung, als konnte man, nachbem man einmal in bie Bahs nen bes Conftitutionalismus eingelenkt, beliebig bas frangofisch:constitus

Eine wunschen hier richtig verstanden zu werden. Bir find nicht gegen die Constitution vom 4. Marz, weil wir teine Berfassung wollen, sondern weil wir eine Berfassung wollen, sind wir gegen sie. Kann sie lebensfähig gemacht werden, so haben wir nichts gegen sie, wo nicht, so steht sie nur dem Lebensfähigen im Wege."

In einem späteren Artifel spricht ber Berfaffer über bie Reaction in Desterreich Sage aus, benen wir nur unbedingt beipflichten fonnen.

"Wenn es möglich ware — was unmöglich ift — ben alten Zustand ganz wie er war, wieder herzustellen, es möchten hiezu vielleicht manche ber Revolutionare Hand anlegen; bie wahrhaft confervative Partei wünscht nicht bazu behilflich zu seyn."

"Bir wollen ber Revolution feine Lobpfalmen singen, noch ein unbedingtes Berdammungsurtheil über sie ausspreschen. Bas sie uns lebles brachte, das wollen wir über Bord werfen, und was es Gutes mit sich führte, das wollen wir gerne behalten. Menn ein Orfan Dacher abbedt und Baume entwurzelt, so ware es barum nicht gerathen, die Schäbe, welche er auch etwa an's Ufer geworfen, aus thosichter Rachelust wieder in's Meer zu schleubern. Die Respolution hat uns Manches zerftort, und wieder manchen Er-

tionelle Spftem zur Seite liegen laffen, und bafür bas "englisch-conftt tutionelle Spftem in seiner ganzen Reinheit" annehmen, ist einer ber verberblichsten, von gänzlicher Unsenntniß bes praktisch politischen Bebens und der Geschichte zeugenden Irthumer. Die Franzosen wollten sich das englisch constitutionelle Spftem aneignen, und ges riethen dabei in den französischen Gonstitutionalismus, deffen Ausgang wir fennen. Die Deutschen wollten den französischen Constitutionalismus copiren, und schusen, ohne es zu wissen und zu wolsten, die heutigen deut schen Instande, die zwar auch nicht ersfreulich, aber doch nichts weniger als französisch sind. Wemit die "Reinheit" des englischen Constitutionalismus enden wird, wollen wir abwarten. Die Eriss scheint nahe.

für bas Zerftorte gebracht, ben wir nicht hergeben tont. Die Bilange über Gewinn und Berluft zu ziehen, bas ffen wir ber Geschichte überlaffen."

"Innerhalb bes begränzten Gebietes aber, auf bem fich Reaction in Desterreich bewegen muß, gibt es boch eine Die Anzahl verschiedener Granzpunfte, unter welchen zu mahi, balb die Aufgabe unserer Staatsmänner senn wird. Wir innen nur einen Maßstab, ber uns bei unserem Urtheil leistönnte. Er ist ein praftischer. Wir wollen dem Bolfe größte Ausmaß der Freiheit gegönnt sehen, bei welchem Regierung alle ihre Functionen fraftig und ungestört versen fann."

Raturlich ift ber Gebante einer Mobification ber Berfafng vom 4. Marg von ber scheinconstitutionellen und rabifat Breffe in Desterreich hart angefochten worden. Es ift ineffant zu feben, wie fich ber Lloyd biefer Angriffe erwehrt.

"Gin Correspondent ber ""Dft = Deutschen Boft"" glich feine Bermunberung barüber an ben Tag gelegt, baß confervatives Blatt, wie ber gloud, es unternehme, von er Abanberung ber Berfaffung vom 4. Marg ohne Mitmirng bee Reichstages ju reben. Bir fonnen une noch recht gut nnern, wie biefelbe Partei, welche bie ",Dft-Deutsche Boft"" t vertritt, febr fraftig mithalf, eine andere octropirte Berfung, bicjenige vom 25. April, vollfommen umgufturgen, und r fonnten, wollten wir und auf ihr Beifpiel berufen, mit cht fragen, warum fie ein fo großes Mergerniß baran umt, wenn wir, bie Confervativen, ben gehnten Theil beffen thun beabfichtigen, mas fie, Die fogenannten Liberalen, bete gethan haben? Wir fonnten bas thun, wenn wir uns f ein fo bofes Beifpiel berufen wollten, aber wir wollen es ht thun. Wir haben andere und beffere Grunde fur unfe-Borichlag, und beabsichtigen nur, bagu gu rathen, benben auf eine vollfommen legale und lonale Beife gur Ausbrung ju bringen."

"Barum wir an eine Abanberung ber Charte vom 4ten Darg benten, haben wir bereite erflart. Unfere finangiellen Birren und manche andere unserer Buftande mabnen baran, wie wohlthatig es jest fur Defterreich mare, wenn eine Berfaffung biefes ganbes jur Bahrheit werben fonnte. Die Berfaffung vom 4. Marg fann unferer Ueberzeugung nach, bieß eben nicht werben. Ale fie publicirt wurde, ba icon regten fich bei vielen intelligenten Berfonen Bebenten gegen bie Bufammenfetung bes Dberhaufes; nicht etwa bas untergeordnete Bebenten allein, bag ein folches Oberhaus feinen 3med nicht erreichen wurde, fonbern bas viel wichtigere, bag bie Regierung innerhalb eines fehr langen Zeitraumes nicht im Stanbe fenn werbe, felbft ben Berfuch ju beffen Bufammenberufung ju Die ""Dft-Deutsche Boft" felbft meinte gu jener Beit, baß biefes Dberhaus eine Bertagung bes Reichstages ad calendas graecas jur Folge haben murbe. Machte man aber bereits am 8. Marg 1849 folche Ginmenbungen gegen bie Berfaffung vom 4. Marg, wie viel triftiger find fie nicht an biefer Beriobe geworben! 3m Marg 1849 fonnte Niemand vorausfeben, bag ber ungarische Aufftanb, welcher faft unterbrudt ju fenn schien, eine furze Beit fpater ben Charafter ber entschiebenften Revolution annehmen wurbe. Niemand fah im Mary voraus, bag ein revolutionarer Landtag im April bereits bie Absehung ber regierenben Dynastie aussprechen, und baß es bes Aufgebotes ber Rrafte zweier machtiger Monar. dien bedürfen murbe, um Ungarn feinem rechtmäßigen Beberricher gu untermerfen. Niemand wird es bestreiten wollen, bas fpatere Ereigniffe bas Busammentreten eines Reichstages nach bem Plane ber Berfaffung vom 4. März noch schwieris ger machten, ale beffen Berufung ohne biefelben ichon gemefen mare."

"Bollten wir überhaupt feine Berfassung fur Defterreich, fo ware es unsere Aufgabe, die Berfassung vom 4. Marz gar nicht anzutaften. Wir wurden bieselbe hochft charmant finden, mit vielem Bathos von ihrer Unverletlichkeit reben, und nur gen fie einwenden, daß fie leider! wegen der Zustände in igarn, in der Wojwodina, in Siebenburgen, in der Lomstdei, in den venetianischen Provinzen u. s. w. für's Erste ht in's Leben treten könne — eine Einwendung, gegen des Gerechtigseit nichts Triftiges vorgebracht werden kann. würde und dieß nicht schwerer werden, als den "ulibera"" Blättern, welche sich "nauf den Boden der März-BerJung stellen."

"Benn unfere Ubficht mare, nach Popularitat gu baen, ober bie Gunft bes Bublifums, fo weit wir fie befigen, ht zu gefährben, fo ließe fich vielleicht nichte Befferes thun. ift nicht immer politifch, bie Bahrheit ju fagen, und wir ben ichon manche Erfahrungen biefer Urt gemacht. 3m Jahre 48, weniger als zwei Monate nach ber Revolution, entwis ten wir bereite, bag entweber gang Defterreich, ober gar n Theil von Defterreich in ben beutschen Bund eintreten me, und wir glauben, bag es fein politisches Blatt in beuter Sprache gab, von ber Allgemeinen Zeitung angefangen, uns nicht megen biefer fegerischen Unficht angriff. 3m bre 1849 vertheibigten wir die ruffifche Alliang ale eine poiche Nothwendigfeit, und murben bafur mit größerer Buth gefeindet, als vielleicht je ein anderes beutsches Journal. 3ahre 1850 befämpften wir bie machtigfte Corporation in fterreich, woran wir, batten wir nur unferen eigenen Boril vor Augen gehabt, auch beffer gethan hatten, ftille gu weigen. - 3m Jahre 1851 mahnt uns unfer journaliftis es Gewiffen, bem Bublifum ichon wieber einige Bahrheis gu fagen, bie bas Bublifum vielleicht nicht lieben wirb. an gurne une nicht barob, wenn wir bie Bahrheit reben. Diejenigen, welche fie nicht vertragen fonnen, thun nicht bl baran, biefes Blatt gu lefen."

"Bir find feit ber benfwurdigen Conferenz in Olmut in e neue Zeit getreten. Die Zeit ber Roth, wo man von hand in ben Mund lebte, und zufrieben war, ein Dach r feinem haupte auf ein paar Monate, wenn es gut ging, auf ein paar Jahre zu haben, ift jeht vorüber. Die Staats, manner Mitteleuropas haben jeht die Kraft gewonnen, einen Dauer versprechenden Bau aufzuführen, und es ist ihre Pflicht, hiezu hand anzulegen. Der Absolutismus gibt diese Dauer nicht, darüber, wissen wir, ist man allerseits einverstanden. Weber in Wien, noch in Berlin, noch in Dresden, noch in Frankfurt, denkt irgend einer der Gewalthaber daran, die Boleter in jenen Zustand zurüczuschun."

"Aber eben so wenig werben wir in ben Zustand bes Scheinconstitutionalismus zurudkehren, welcher in biesem Jahrhundert seine Bluthe erreicht, und und schon faule Früchte ges bracht hat. Man möge es uns übel nehmen, wenn wir es aussprechen, wir sprechen es aber bennoch aus: auch bie Charte vom 4. März wurde uns in Desterreich in dieses elende constitutionelle Scheinleben hineinführen. Wir sind noch nicht in der Lage, uns von seder Majorität eines solchen Reichstages, wie es ber österreichische nach jener Constitution seyn würde, regieren zu lassen; sind wir es aber nicht, so ist jene Berfassung nicht in Wahrheit aussührbar."

"Wir bedürfen politischer Infitutionen, welche möglich find, welche ohne Gefährdung des Staates bestehen können. Sowohl das Oberhaus, als das Unterhaus unseres Parlamentes muffen nach anderen Grundsähen zusammengesett werden, als nach der in der Märzverfassung bezeichneten. Das zeld der Wirfamkeit, welches den Bolfsvertretern eingeräumt wird, muß durch solche Gränzen abgestedt sehn, welche es der Regierung unter Zuständen, wie wir sie einmal in Desterreich haben, auch gestatten, dieselben stets zu respektiren."

In einem fpateren Leitartifel fügt ber Lloyd bingu:

"Als diefes Journal vor furzer Zeit zuerst eine so allges mein getheilte Besorgniß über die Marzverfassung auszuspreschen unternahm, da erhob sich ein gewaltiges Zetergeschrei gegen uns, als hatten wir zuerst etwas Ungeheures ausgessprechen, das noch nie ein anderer Mensch gedacht ober seis men Rachbar zugestüftert hatte. Der Ursachen dieser Erscheis

rung gibt es mehrere. Es gibt eine Bartei, "weiche fich auf en Boben ber Dargverfaffung ftellt"", eben weil fie gar feine Berfaffung will. Gie ift bei fich felbft von ber Unausfuhrparfeit berfelben überzeugt; aber bie Margverfaffung genirt fie gar nicht, fo lange ber Boben ein Boben von Bapier ift. Es ibt eine andere weit gabireichere Partei - eine Partei, venn biefer Ausbrud von einem großen Saufen ju gebrauben ift, ber fein gemeinsames Biel verfolgt, fonbern nur in inem gemeinsamen gager rubt, - welche burch feinen neuen Bebanten und feine neue Discuffion geftort feun will; bie, aufrichtig conftitutionell, Die bestehende Berfaffung liebt, weil te eben einmal ba ift, und fie in ber That ohne Reichstag ieber hat, als mit einem Reichstag, weil im jegigen Buftanbe unangenehme Bwifchenfalle ausbleiben; bie politifch unflar ift, und gar nichts mehr fcheut, ale Rlarbeit und Erfenntniß, ber 8 erträglich gut geht, und bie eben feine Berbefferung ihrer Rage municht. Es gibt bann noch gahlreiche Personen, welche aus reiner Furcht vor bem Bormurf ber Reaction, ber ihnen gemacht werben fonnte, ihre innerften Bebanfen in fich verchließen, und endlich eine gablreiche Bartei, welche fich bloß beghalb an bie Margverfaffung flammert, weil fie furchtet, baß mit biefer bie Aussicht auf jede Berfaffung ihr entschwinden würde."

"Der letteren Partei ware einige Berechtigung nicht absulprechen, wenn ihre Furcht begründet ware. Aber fie ift es nicht. Wenn die Märzverfassung bald modificirt wird, so kann nur eine solche Berfassung an ihre Stelle treten, welche sofort lebensfähig ift und sofort in's Leben tritt; wenn aber die jetige Constitution noch eine Neihe von Jahren in ihrem jetigen Zustande verbleibt, so dürfte diese Lage der Dinge eine ganz andere werden."

"Man hat sich nur allzu sehr gewöhnt, die Berfassung als ein bloßes Bersprechen, von Oben geleistet, anzusehen, bessen Erfüllung nicht anzuzweifeln set, und auch wir glauben fest und unerschütterlich, daß, wenn bloß der Wille der executisen Gewalt zu beren Aussührung genügte, sie langst schon eine Bahrheit geworden. Wir weigern uns aber, aus diesem engen Gesichtspunkte eines Bersprechens eine Jusage zu beurtheilen, welche behufs ihrer Erfüllung ber Mitwirfung vieler Factoren bedarf, über welche die versprechende, die erecutive Gewalt nicht die alleinige Controle ausübt. Es fann öfters das Interesse derzeinigen, welche eine Jusage erhalten haben, darin bestehen, selbst darauf zu dringen, daß dieselbe modissieht werde. Wenn ein Seefahrer verspricht, uns directen Weges nach einem entsernten Hasen zu suhren, so können wir ihn mit gutem Grunde bestürmen, sein Wort nicht zu halten, salls ihm, von widrigen Winden ausgehalten, die Lebensmittel ausgehen sollten. Wir könnten es vorziehen, in einem andern als dem bestimmten Hasen zu landen, lieber als das Risico des Berschmachtens auf hoher See zu laufen."

"Benn ein Theil bes Bolfes ju ber leberzeugung gefommen ware, bag wegen mandher Ginzelnheiten in ber Berfaffung pom 4. Darg bie Ausführung berfelben problematifc it, ober bag ihr Inslebentreten zu lange für bas Wohlseyn ber Monarchie verzögert werben mußte, warum follte er nicht feine Meinung frei aussprechen? Die Berfaffungefrage ift fur und eine Frage ber Rüglichfeit, und wir wunschen, fie gerabe auf biefe Beife gelost ju feben, - welche uns am meiften frommt. Die Berfaffung ift une nicht ein religiofes Gelubbe, welches gelost werben muß, fei es nicht heute, boch über bunbert Jahre und gerabe in ber Form, welche fie ursprunglich hatte. Rann ein folder Reichstag, wie in ber Berfafe fung vom 4. Mary vorgeschrieben ift, wegen ber Sinberniffe, bie in ben Bolfern und in ben Rronlandern ber Monarchie fethet liegen, und alfo nicht nach bem Belieben ber Grecutivgewalt aus bem Bege geräumt werben fonnen, nicht einberufen werben, fo gieben wir lieber vor, einen anbern Reiches ing, als weber Reichstag noch Berfassung zu haben."

"Ein Theil ber öfterreichischen Presse hat unsere Borichiage eben nicht mit sehr gunftigem Auge betrachtet. Man XXVI.

at une ben beliebten Ramen ", Reactionar"" gegeben, ben loud bie "ofterreichische Rreugeitung"" genannt u. f. w. Bir wollen und gang und gar nicht über ein Schidfal bellaen, welches alle Diejenigen in unferer Beit betrifft, bie querft en Muth haben, eine unliebfame Bahrheit auszusprechen. Baren boch fogar bie herren Wagern, Dahlmann, Gimfon . f. w. bereite im Geptember 1848 arge Reactionare; ber uße Bobel in Frantfurt hatte fie gerne ermorbet, und einige Biener Journale lafterten bamale fehr ben ", Rartatichen-Schmerling"", welcher fie an ihrem Bornehmen gehindert atte. Die Befinnungegenoffen jener Berren maren auch Reacionaire, als man ihnen in Berlin etwas fpater an ber Beit ie Stride zeigte, mit benen man fie gerne gebangt batte. berr Dbilon-Barrot mar auch ichon einige Monate nach bem februar ein Reactionar. Der Llond hatte fcon die Ebre, im Rai 1848 fo genannt ju werben, und braucht fich nicht ju bamen, wenn ibm ein Rame beigelegt wirb, welcher noch Riemanben feit ben legten brei Jahren entgangen ift, ber ber nomentan herrichenben Meinung entgegenzutreten magte. Ge reut und übrigens gu bemerfen, bag biefelben Stimmen, melbe bie Auflösung bes constituirenben Reichstages und bie Octropirung ber Margverfaffung im Jahre 1849 ale eine Bepaltthat ber Reaction charafterifirten, jest fo feften Suß auf erfelben gefaßt haben, und biefes lagt und hoffen, baß fie uch in Bufunft noch manche Inftitution eifrig vertheibigen perben, welche fie beute fehr bitter angreifen."

Dem oft gehörten Einwande: bag burch bie öftern Octropisungen und Umoctropirungen "ber Rechtsboden burchlochert", as "Rechtsbewußtseyn im Bolfe gefranft werde", ftellt ber Berfaffer einige Bemerfungen gegenüber, die gehört und wohl rwogen zu werben verdienen.

"Die Klage ist nicht ungegründet, nur, daß in Folge iner noch herrschenden Berwirrung der Begriffe es der Kläser ist, welcher eigentlich der Angeklagte seyn sollte. Das Bolk elbst durchlöcherte den Rechtsboden durch einen Ausstand, und Alles, was folgte, war überall nur eine unausbleibliche und

und nicht zu verhindernde Consequenz der Revolution. Selten gelingt es, eine gewaltsame Staatsumwälzung auf ein Mal zu zu schilleßen; niemals, wo das Bolt selbst so wenig ein bestimmtes Endziel in's Auge gefaßt hat, wie dieß seit 1848 in MittelsEuropa der Fall war. Mehrere Erschütterungen müssen dem erften Erdbeben solgen, die sie sich allmälig verlieren und ein sesten Boden wieder gewonnen worden ist. In Mittels-Europa nehmen dieselben nun die Form von Octropirungen und Umsoctropirungen an."

"Man fann noch nicht von ben Stimmen in ber Tagespreffe ein historisches unparteiisches Urtheil erwarten. Ueberall vernimmt man noch ben Schrei ber Leibenschaft anstatt ber Rebe ber Besonnenheit und ber Ueberlegung. Es wirb nach einiger Beit anbers werben. Dann werben bie Berftanbigen bie Bahrheit gestehen und anerfennen, bag es mabrend ber 3abre 1848 und 1849 nirgendwo in Mittel - Europa freie und unabhangige gurften gab, welche im Stanbe waren, nach ihrer innerften Ueberzeugung, nach ihrem eigenen Willen Berfaffungen zu verleiben, und bag bie Burudnahme und Mobification ber Berfaffungen überall bas Ergebniß einer politischen Rothwendigfeit, nirgendwo bas Refultat einer übermuthigen Berrfcerlaune ober einer frevelhaften Billführ gewefen fei. wird bann gur Ginficht gelangen, bag bie Bolfer, welche guerft begannen ben Rechtsboben zu erschüttern, alle fpateren Ereige niffe als unvermeibliche Confequengen ihres eigenen Thuns hinnehmen muffen, ohne bas geringfte Recht ju haben, berentwegen gegen ihre gurften flagbar zu werben."

"Jest, seit ber Einigung Desterreichs mit Preußen sind aber ober werben die beutschen Fürsten frei. Wenn sie es unterlassen, sich jest auf einen Boben zu stellen, auf welchem sie Schuld ber Revolution genannt werben können. Roch können sie schuld ber Revolution genannt werben können. Roch können sie sich ben Grund wählen, auf welchem sie stehen wollen. Haben sie ihn aber einmal eingenommen, so können sie ihn nicht mehr verlassen, ohne ben Rechtsboben in Wahrheit zu burchlöchern."

"In biefem Mugenblide vermogen es noch Diejenigen, iche bie Revolution abichließen, bas Bute, mas fie une ichte, zu behalten, bas Schlimme, welches fie mit fich rte, von fich abzuwehren. Gie tonnen mit Ehren fich von anchem lodfagen, mas in ben Jahren 1848 und 1849 verochen werben mußte. Aber mablen fie jest, nachbem fie geworben, willig einen Boben, welcher gar nicht gu beupten ift, fo machen fie bie Revolution permanent. Erfla. fie fich g. B. fur unbebingte Berrichaft parlamentarifcher ajoritaten in ber leichtfinnigen Borausfegung, bag ber Fall werlich eintreten burfte, wo fie gu furchten feien, und wein fie fich bann fpater, beren Autoritat anguerfennen, fo vienen fie fpater bie gange Bucht bes politifchen Unglude fühlen, welches über fle einbrechen muß. Die Bolfer braun nach unferer Meinung nicht ein volles Dag ber Freiheit, er ein volles Dag ber Bahrheit. Früher verfprach man 3 Roth und Rothwendigfeit mehr ale man halten fonnte, r jest mehr verfprache, ber fonnte es nur aus Leichtfinn er aus ungerechtfertigter Furcht thun."

"Man weiß aus unfern Erörterungen über die Marzverjung, was wir über diesen Gegenstand halten. Bir haben
8 furchtlos für wesentliche Modifisationen berselben erklärt,
il wir der festen Ueberzeugung sind, daß ein Theil des monen Constitutionalismus, daß die Herrschaft einer parlamenischen Majorität, die Bildung des seweiligen Ministeriums
8 derselben, bei und nicht zur Wahrheit werden kann, und
2 an der österreichischen Charte lieber manche Freiheiten,
die Wahrheit vermissen wollen."

"Wenn einige sogenannte liberale Blätter einen solchen bred barüber affectiren, baß wir eine Discussion bezüglich Märzverfassung eingeleitet haben, so wollen wir nur besten, baß ihnen selbst die Ehre gebührt, diesen Gegenstand ift angeregt zu haben. Als eine russische Armee im Jahre 19 in Ungarn einrückte, da wurde von einem Wiener Jourse, welches prophezeite, daß uns die Russen nie mehr ver-

laffen würben u. f. w., ber Regierung anempfohlen, mit Rofsuth einen gutlichen Bergleich abzuschließen, wenn auch bie Märzversaffung in Folge bessen geanbert werben mußte. Zu einer anderen Zeit wurde von demselben Blatte ein betaillirter Borschlag vorgelegt, wie die deutschen Länder Desterreichs unter die Botmäßigkeit einer deutschen Centralregierung zu Frankfurt zu kellen seien, und nebenbei angedeutet, daß die Märzversassung auch ohne den Reichstag zu ändern sei. Wir tonnen, salls diese Thatsachen bezweiselt werden sollten, die Abbrüde dieser Artifel in der vielgefürchteten ""setten Schrist"" liesern."

Bas aber foll geschehen? Darüber burften wohl Alle einig fenn: baß, wenn zu viel ober nicht genug, ober nicht bas Rechte geschieht, eine Gelegenheit versaumt ist bie nicht wieberkehrt. Hier aber ift ber Punkt, wo unsere Ansichten und die bes Lloyd merklich aus einander gehen. Wir werden bierauf in den nachsten Zeitlauften zurudkommen.

## XXV.

## Friedrich II. von Preußen und die Professoren der Universität Halle.

Beinahe ein halbes Jahrhundert, vom 31. Mai 1740 bis zum 17. August 1786, also seche und vierzig Jahre hat Friedrich II. Preußen beherrscht. Da diese Herrschaft eine unsumschränkte war, die der Sohn Friedrich Wilhelms I., der Philosoph von Sansouci, wie er sich selbst nannte, nicht nur dem Ramen sondern der That nach mit übermächtigem Geiste und einer staunenswürdigen, unermüdlichen Thätigkeit die ins Einzelnste über seine Unterthanen ausgeübt: so hat er Preußen

bem gemacht, was es in ber Stunde feines Tobes war guten Theils noch ift.

Man kann wohl von ihm fagen: wie ber Töpfer seinen on, so hat er sein Preußen geformt. Freilich empfing er h ber Verketung aller menschlichen Dinge biesen Thon als bas Gegebenes, und er konnte nichts Anderes daraus man, als das, wozu die Anlagen schon in bemselben lagen, is a auch er selbst, ber autokratische König, neben den ihm t Gott verliehenen Gaben, sein eigenes geistiges Gepräge er der strengen Zucht seines Vaters und den Einflüssen seit und Umgebung empfing.

So tiefe unauslöschliche Spuren aber hat biefe langjahe Regierung in ben öffentlichen, wie in ben burgerlichen Berinigen zurückgelaffen, bag nichts fo fehr, als eben bie Beichte Friedrichs II., zum Verständniß bes heutigen Preuis und bes Preußenthums überhaupt bient.

Wie ftaunten ben Stegreichen feine Zeitgenoffen, inobesbere bie protestantischen, bie preußischen an! wie fühlten fie burch ihn als ben Grünber einer protestantisch beutschen ofmacht gehoben! Selbst bie armen Dichter, bie er faum es Blides würdigte, beren Werfe feine Stelle in seiner bliothet fanben, sie flossen in Liebern und Oben und Festsängen von seinem überschwenglichsten Lobe über.

Der preußische Tyrtaus, ber Dichter "ber preußischen legslieder von einem Grenabier", Gleim, fang 1, ba er noch lebte, 1778 ju feinem Geburtstag:

"Ich bin ein Preuße! ftolg bin ich, Daß ich ein Preuße bin! Der ganbesvater Frieberich Ift Gelb im großen Ginn."

Und Ramler nannte ihn "ben Göttlichen", ihn in phetischem Gefichte preisenb:

"Benn er ein Gott Ofir! burch unfre Fluren 3m feligsten Triumphe fahrt, 3nbeg ber Ueberfluß auf jebe feiner Spuren Gin ganges Fullhorn leert.

Dein Ronig, o Berlin! burch ben bu weifer Als alle beine Schweftern bift."

Und bei feiner Burudfunft aus bem Rrieg (30. Marg 1763) fcwentte ihm bie "Naturbichterin", Luife Rarfc, ihr Rauchfaß entgegen:

In beinen Angen ging aus tausend Mitternächten Ein uns geschaffnes Sonnenlicht Hervor, und ftrahlet nunmehr lieblich beinen Anschten Als beines Gottes Angesicht!

Sein Minister Hert berg rühmte von ihm, gleichfalls noch zu seinen Lebzeiten, in ber Berliner Afabemie: le roi de Prusse a effacé les noms de César, de Polybe, de Tacite, d'Horace. Johann von Müller selbst nannte ihn ben "Protektor ber beutschen Musen und ber beutschen Freiheit."

Und unmittelbar nach seinem hintritte suchten seine Bewunderer, die ftarfen Geistes die hefligenverehrung der Ratholiten als abergläubigen Göpendienst verabscheuen und verachten, ihn, wie Busching sagt, "selbft an einem ber Anbetung Gottes gewidmeten Orte zu vergöttern", und Bater Gleim rief bei seinem Grabe:

"Singt ihn, ben Einzigen! Den Unerfehlichsten, Den Richtgestorbenen, Den Ewiglebenten,

Um welchen bang une warb und bang und immer banger."

Sie sehen in ihm mit Stolz ihr Borbild, das Ibeal eines Fürssten und eines Preußen; als Kinder und Erben seines Geleftes glauben sie, daß der Glanz, der ihn verkläre, auch auf sie zurüdfalle. Daher auch J. D. E. Preuß das Wort Jean Bauls auf den ersten Band seiner Lebensgeschichte "Friedrichs des Großen" geseht: "Ein Genius Blanz wie Friedrichs des Zweiten fällt auf das Land und seinen Thron, wie in Correggio's Nacht vom Christus Kind der Lichtglanz ausgeht, der auf den Umstehenden liegt. Ein rechter Fürst macht mit sich zugleich die unsterblich, die er beherrscht."

Auch das heutige Preußen stimmt aus voller Bruft in biefes Lob ein. Habe der große Kurfürst Preußen nach bem westphälischen Frieden zur zweiten deutschen Macht, zum Borftand des protestantischen Deutschlands gemacht, so sei es durch Friedrich II. zu einer europäischen Großmacht gewore

. Aber nicht nur feine politische Große verbante ibm Breu-, fonbern auch feine Beiftesfreiheit, feine bobere Bilbung, d bie es bie übrigen beutschen Staaten und Stamme weit rrage, und barum auch über furg ober lang bie Segenie ober bie erbliche Raiferfrone Deutschlanbs erringen muffe. weil feine Große alle gewöhnliche Große einzig in ihrer und ohne Beifpiel weit überrage, fo nennen fie ihn mit eim ben Gingigen ober gar ben Gingig ften; wie benn b ber ausführlichfte Lebenebeschreiber biefes philosophischen nige "burch ben bu, o Berlin! meifer ale alle beine Gomen bift!", 3. D. G. Breuß fein fieben Banbe ftarfes Berf ben volltonenben Borten beginnt: "Friedrich, ber im ebel-Sinne bes Bortes Berricher gewesen, wie nie ein anrer Furft, ber Große, ber Gingige; ja felbft von ben Ifern, wie von ben Wefchichtichreibern ausich ließlich ber nig genannt!"

Und in diesen, in der That "einzigen" Lobeserhebungen teisern nicht selten die entgegensetzteften Parteien. Denn mahd die Vertreterin der sogenannten altpreußischen Lovalität, lutherisch-royalistische Kreuzzeitung, es nicht verschmäht, t Zeit zu Zeit, wenn es "die preußische Chre" gilt, z Z. B. jüngst als es wegen der Union zwischen Preußen Desterreich zum Bruche zu sommen schien, mit dem Schat"unseres Friedrichs des Großen" zu drohen; fann n auch gar oft auf den Bänten der Linsen die schmerzliche ige über des Baterlandes Unstern hören, weil bermalen kein riedrich der Einzige" in Preußen der sceptra gerens

Rein mattes, weichmüthiges, salbungsreiches, fouquesches hwanenritterthum mit seinem nebelnden und schwebelnden 1- und Herwanken, gegen Freund und Feind gleich unzustäffig, wurde alsbann, so lautet ihre Klage, den Glanz des usischen Namens trüben, und das erniedrigte zum Gespött Bölker machen. Linter einem freisinnigen König starken istes wie Friedrich II., der sich hoch über die Borurtheile ver Zeit gestellt, wurde Preußen an der Spise des Forts

ichnittes und ber Freiheit ben erften Rang unter ben Ras tionen Europa's einnehmen. Bare, fo meinen fie, unter ibm bie Frankfurter Rationalversammlung zusammengetreten , langft ware bie Freiheit und Einheit bes Baterlandes vollendet. Germanien batte feinen Ronig ober feinen Raifer wieber, bas beißt: ein preußischer Barlamente. Erbprafibent ftunbe an ber Spipe ber vereinigten beutschen Freiftaaten. Rurg, fie leben bes Glaubene, unter einem Ronig, wie Friedrich II., ber ben gothischen Sitel "von Bottes Onaben" abgeschafft, ber fich einen Freund und Schuler Boltaire's und b'Alemberts genannt, ber fcon ale Kronpring in feinem Antimachiavell gefagt: "Es ift flar, bag ber Fürft, weit entfernt, ber unumschränfte Berr ber Bolfer zu fenn, bie unter feiner herrschaft fteben, nichts als ber erfte Bebiente (le premier domestique) bes Bolfes ift", und ber fein Leben in feinem Testament mit ben Worten beschlossen: "J'ai vecu en Philosophe et je veux être enterré comme tel, ich habe ale Philosoph gelebt, unb ale folder will ich auch begraben fenn," bag unter einem folden Burger - ober Bolfe bien erfürften Breußen nach innen und außen gang andere ausschauen wurde, ale es nun ber Fall ift.

Es ift mahr, mas fie fagen, Preußen murbe unter Fries brich II. sowohl nach innen, als nach außen ein anderes Ausfeben haben; aber mahrscheinlich auch ganz anders, als es fich bie bemotratischen Politifer ber Linken benken.

Bum Beweise bieser Behauptung und, wie wir oben bemerkt, jum befferen Verständniß ber heutigen preußischen Bustände, wollen wir darum einige bramatische Scenen, einige Bilber und Situationen und Herzensergießungen aus ber Regierungsgeschichte Friedrichs II. aktenmäßig unsern Lesern nach
und nach vorführen.

Satten bie Lobrebner Friedrichs nur einen Tag unter ihm gelebt, fie mußten, daß es nie einen Monarchen gab, der fein Reich autofratischer regiert hat, der weniger von einer bemotratischen Barlamenteregierung wiffen wollte, ja ber für frembe iheit und Selbstständigfeit auch in ihrem engsten, bescheiften Kreise weniger Sinn und Achtung hatte, als der freitige Philosoph von Sanssouct.

Wie fehr auch Friedrich II. von seinem Bater Friedrich Ihelm I. im Uebrigen verschieden seyn mochte, die Regiestgeweicheit beiber war in der Hauptsache ganz und gar die iche: unumschränftes, alles bevormundendes Herrscherthum, ragen von der auss äußerste getriedenen Militärs und Hiszmacht, mit Bernachlässigung der höheren moralischen Inssen, ohne Sinn für ein bürgerlich freies Leben und Wesig eines ebleren Gemeingeistes.

Bas Friedrich Bilbelm I. ben beiben Militargous neuren, bem Dberftlieutenant Finf von Finfenftein und bem genieur Major von Senning, Die feit bem fiebenten Lebensre bie militarifche Erziehung bes foniglichen Knaben leitein feiner "Inftruftion" auf bie Geele gebunben: "Abfonlich haben beibe fich außerft angelegen fenn gu laffen, Dein Sohne bie mahre Liebe jum Solbatenftanbe einzupragen, ibm ju imprimiren, bag, gleichwie nichte in ber Belt, s einem Bringen Ruhm und Ehre gu geben verg, ale ber Degen, er vor ber Belt ein verachteter Menich murbe, wenn er folden nicht gleichfalls liebte und bie gige Gloria in bemfelben fuchte!" biefer fpegifi-Solbatengeift blieb, unbeschabet feiner freifinnigen Philophie, in feiner Regierungeprarie herrichenber Grunbfat: foberte, foweit es in feiner Macht ftanb, einen unbebing. militarifchen, uniformen Behorfam von ben Unterthanen, er ererbt ober fich mit jenem allein Ruhm verleihenben Deerobert hatte.

Wie rudfichtelos er zuweilen in Sachen biefer feiner Unsichränktheit verfuhr, wie wenig er bie menschliche Burbe bie naturliche Freiheit in seinen Unterthanen achtete, wenn etwas autofratisch burchsehen wollte, und bie Gerechtigkeit ei mit seinen Borurtheilen, seinen Neigungen, seinen Laus

nen; feinem ungerechten Diftrauen in Conflict gerieth, bavon haben wir taum einen Begriff.

216 ein Beifpiel biefer feiner autofratischen Art will ich feinen Sanbel mit ben Brofefforen ber Univerfitat Salle bier anführen. Die Aften beffelben bat A. Ar. Bufding uns in feiner nach bem Tobe bes Ronigs erschienenen Schrift: "Charatter Friedrichs bes 3meiten, Ronigs von Breu-Ben. Salle 1788" mitgetheilt. Bufding war fonigl. preufifcher Oberconfistorialrath und Director bes vereinigten ber-Iinifchen und colnischen Gymnafiums. Er genoß als ausges geichneter Geograph bie Achtung Friedriche II. nnb wurde gum bfteren von bemfelben mit Buschriften beehrt. Bahrend ein und zwanzig Jahren sammelte er alles Eigenhandige bes Ronigs und alles von ihm Unterschriebene, beffen er irgend habhaft wetben fonnte, und copirte es fich bis auf bie einzelnen Buchftaben mit urfunblicher Bunftlichfeit, und fo hat er es in feinem Buche, mit nuchternen Bemerfungen begleitet, mitgetheilt, indem er, wie er fich felbft ausbrudt: "feine Lobrebe auf ben großen Ronig ichreiben, sonbern ein getreues und alfo zuverläffiges Gemalbe von bemfelben liefern wollte." Und bann Hinzufügt: "Ich hoffe, daß seine und meine Zeitgenossen, die ibn gefannt haben, fagen werben, Er ift getroffen; man fieht und bort 3hn in biefem Buch; gerabe fo fprach und fchrieb Er." Auch Bufding war, wenn gleich mit Daag, einer feiner Bewunderer, und in feiner Schrift führt ein Abichnitt in biefer Beziehung bie Aufschrift: "Friedrich mar ein mahrer ganbesvater." Sinfichtlich ber Mechtheit feiner Dittheilungen fann alfo nicht ber minbefte Zweifel obwalten. Run gur Sache.

Auf ber Universität Salle herrschie, nach verschiebenen Anbeutungen zu schließen, bamals ein außerst robes und ausgelaffenes Wesen. Daher schrieb ber König 1766, als bas Generalbirettorium bei ihm um eine finanzielle Bergunftigung für bie hallische Kammerei anhielt, eigenhändig an ben Rand bes Gesuches:

"Guht, aber mit bem Bebing, baß Sie Sich honett gegen bie Fermes vom Tabac bezeigen, und Ihre rafenbe Studenten in befferer Bucht halten."

In gleicher Weise erging am 28. April 1772 ein Cabisbefehl an ben Staatsminister Frenherrn von Zedlis lautend: "Der Beschwerbe ber Kausleute und Weinhändler zu Halle fann ich nicht anders abhelsen, als daß den Stubenten auf der dortigen Universität das Herumlausen auf die sächstschen Dörfer ernstlich untersagt werde. Sie verderben dadurch ohnehin ihre Zeit, versäumen dabei ihre Studia, verzehren unnöthig Geld, und werden öfsters liederlich, und daher wird bergleichen Berbot von doppeltem Ruhen für den Staat seyn."

An oftmaliger Bieberholung ber Berbote biefer Art hatte auch nicht gefehlt, bemerkt Bufching, aber die alte Bersung ber Universität hatte sie fruchtlos gemacht. Daß biefe Berfaffung inzwischen nicht die einzige Schuld an dieser wilberung trug, ergibt sich aus folgenden Borfallen, die er früheren Zeit angehören. Sie fallen in das Jahr 1745, in das fünfte Regierungssahr Friedrichs II.

1744 hatte sich eine Comobiantenbande in Halle niedersissen, die eben nicht zur Sebung der Moralität und bes ses der akademischen Jugend beitrug. Die "rafenden ubenten" siengen ärgerliche Liebschaften mit den lockeren intlerinnen der Buhne an. Darüber geriethen sie unter einser in Handel und Rausereien, und davon stand Mord und oschlag zu befürchten. Die Universität wandte sich deshalb en Abstellung dieses Unsuges klagend an das Generaldisorium, das indessen beschwichtigend antwortete: man musse einen eclatanten Fall von Unordnungen abwarten, der ch die Comodie verursacht wurde. Der Scandal ließ nicht sich warten, und somit berichtete das Generaldirectorium er dem 31. Jänner 1745 dem König "die Universität Halle e vorgestellt, es sey ohnlängst daselbst in der Comodia unseinigen Studenten ein solcher Streit entstanden, daß sie

fich öffentlich mit einander geschlagen hatten, und daß ein Stubent an der Hand verwundet worden sen. Die Universität bitte daher, daß zur Berhütung serneren Unglück, die Comödianten von Halle weggeschafft werden möchten, und das geistliche Departement sen der Meinung, daß daburch die Ruhe und der Flor der Universität würde erhalten werden. Es hänge also von dem König ab, ob die Comödien in Halle verboten werden sollen?"

So bie Universität. Der König seiner Seits, ber ungleich größere Summen auf italienische und französische Sänger, Tänzer und Schauspieler, als auf seine Universitäten verwendete, und in seiner Eigenschaft als summus episcopus seine Theologen als Kronbediente verachtete, sah, ohne die Sache näher zu untersuchen, in dieser Klage nichts, als eine pietistische Intrigue, hinter welcher der Doctor und Prosessor der protestantischen Theologie Gotthilf August Franke als Anstister stede. Also in vollem Jorne die Partei der Comödianten und der "rasenden" Studenten ergreisend, glaubte er es an der Zeit, zum abschreckenden Erempel einmal so recht autofratisch mit aller Lust hinein zu sulminiren.

Rach biefer Einleitung laffe ich nun ohne ein Wort hinzuzuthun ober hinwegzunehmen, ben fonigl. preuß. Dberconftftorialrath und Schulbirector Bufching weiter referiren:

"Der König schrieb sogleich eigenhändig an den Rand:
""Das ist das geistliche Mukerpack schuldt dran. sie Sollen Spillen, und her Franke, oder wie der Schurke heistet, Soll darbei Seindt, umb die Studenten wegen seiner Närischen Bohrskelung eine öffentliche reparation zu thun, und mihr Sol der atest vom Comedianten geschicket werden, das er dargewesen ist. ""

Diefes Marginal mit dem Bericht schicke das Generalbirectorium am 6ten Febr. bem Staatsminister von Brand und Braftbenten von Reichenbach, und ersuchte sie, in dieser zu dem Ressort derfelben gehörigen Sache das Nöthige zu verfügen. Behde antworteten am 12ten Februar, sie könnten sich in diese blosse Boltzehsache nicht einmischen, sondern überlieften dem Generaldirectorium,

8 es weiter anfangen wolle. Der König ließ schon am 17ten bruar einen Cabinetobefehl an bas Generalbirectorium bieses halts ergehen: Er habe noch keinen Effect von Seiner Beprift und Berordnung gesehen, es solle ihm bas Attest wegen Brosessors Kranke vor seiner Abreise nach Schlesien zugeschiswerben. Nun berichtete bas Generalbirectorium am 19ten or. erst an ben König, es habe Seinen Besehl bem geistlichen partement mitgetheilt, um bas Nöthige in bieser zu seiner Bersung gehörigen Sache zu besorgen, und auf den gestern empfansen zwehten Besehl habe es sogleich dem geistlichen Departement chricht bavon gegeben, werde auch nicht unterlassen, das Attest, balb es eingehe, dem König zu überreichen. Der König schrieb ben Rand:

"ins fünftige werden bie Gerren Bfasen wohl vernünstiger werden, und nicht gebenken bas Directorium und mihr Nasen anzudrehen. Die Halischen Bfasen muffen kurz gehalten wersden; Es Seinbt Evangelische Jesuiter, und mus man Sie beh alle Gelegenheiten nicht die Mindeste Autorität einräumen."" rnach schiedte es ben königl. zwehten Besehl dem Staatsministon Brand und Präsidenten von Neichenbach, und bat um leunige Berfügung in der Sache. Diese antworteten sogleich, b suchten die Sache von sich abzulehnen. Das Generaldirectom antwortete am 20sten, es könne sich der Sache nicht annehen, fondern musse sie dem geistlichen Departement überlassen.

iverfitat :

""Die beiliegende Anfrage und eigenhändige Rand = Refolution zeige des Königs Willen. Diefer solle ohne einige Einwens dung vollzogen und das Attest mit der nächsten Bost unmittels bar an den König geschicket werden.""

efes refcribirte nun gefchwind und an bemfelben Tage an bie

efes Rescript schiefte bas geiftliche Departement bem Generalectorium zu, bamit es bem Ronig zur eigenen Unterschrift, und ar mit einem Bericht, ben ber Staatsminister Brand mit ben nanzministern unterschreiben wolle, zugeschicket werbe, folgenden halts:

""Der gegebene Befehl feb laut ber Beblage exspedirt, und werbe gur Bollziehung vorgeleget. Die Minifter mußten aber Serichten, daß die ganze Universität, und nicht die Aheologen, am wenigsten Franke allein, auf die Wegschaffung der Comdbianten angetragen, auch nicht sowohl wegen der Comdbien, als vielmehr wegen der liederlichen Weibsstüde, die sich bei der Bande befänden, und den Studenten zu allerhand Excessen Anleitung gaben. Sollte doch der Besehl des Königs vollzogen werden, so wäre zu befürchten, daß die Auswärtigen ihre Kinder, und besonders Theologen, nicht mehr dahin schieden würden, welches dieser in ganz Deutschland bisher allein floristenden Universität zum Ruin, mithin des Königs Interesse selbst zum größten Schaben gereichen werde."

Das vollftandigere Rescript an bie Universitat, welches ber Ronig eigenhandig unterschreiben follte, lautete fo:

Bir haben fehr ungnabig empfunden, bag ihr in eurem, wegen ber bortigen Comobianten lest abgeftatteten Bericht, bie Urface ber unter ben bortigen Stubenten einreiffenben Unorbnungen auf biefe Leute fchiebet, und baber auf ihre Begichafe fung Antrag thut. Es mogen gang anbere Umftanbe vorhans ben febn, warum bie Stubenten auf bie bisherigen Excesse gerathen, und wenn fie nur gur rechter Beit befonbere mit gue ten Erempeln angewiesen murben, ihr Devoir ju thun, fo wurde auch vieles megbleiben, mas zu eurem Queruliren Anlag gegeben. Inbeffen declariren Bir euch hiemit ein - vor allemal, daß bie Comobianten nicht von bort weggeschaffet werben follen, vielmehr wollen Wir, bag ihr, ober boch minbeftens biejenigen, welche euren letten Bericht urgiret, und barauf bestanden, bag er abgefanbt werben mußte, ber allererften Reprafentation einer Comobie beywohnen, und bag foldes gefchehen, von ben Comoblanten einen Atteft, mit ber nachften Boft, ohne einige Ginwenbungen, und bei Bermeibung bocht ungnabiger Berfügung, an Une immediate allerunterthanigft einschicken follet.""

Diefes Rescript wurde nun bem Konig gur Unterschrift mit bem sbigen Bericht zugefertiget, ber Konig aber unterschrieb es nicht, sonbern sette etwas eigenhanbiges barunter, und befahl, es so ber Universität zuzusertigen, welches auch geschahe. Diese eigenhanbigen Worte bes Konigs find vermuthlich benjenigen ahnlich ge-

wesen, welche Er ben Berichten bes Generalbirectoriums bengesuget hatte. Am 10ten März kam folgender Besehl an den Staatsminister von Brand und Bräsidenten von Reichenbach, aus welchem man ersieht, daß der König die dem D. Franke aufgelegte Besuchung der Comödie in eine Geldstrase verwandelt habe.

""Se. königt. Majest, von Preussen — haben in Ansechung der bung der in Halle wegen gesuchter Störung und Sinderung der verhindert gewesenen Comödie entstandenen Verdrießlichkeit und Unruhe, aus bewegenden Ursachen resolvirt, daß der Prosesson bie Strasse, so darin die meisten Motus gemacht haben soll, bedfalle die Strasse von 20 Thalern zur Armencasse, ohne Widerrede, erlegen soll, und sie besehlen daher dem Departement der geistlichen Sachen, dahin zu sehen, daß solches ohngesäumt exequire werden möge.""

Diefer Befehl murbe vollzogen. Die Univerfitat berichtete an bad geiftliche Departement:

""Ohngeachtet Wir auf unfere Pflicht bezeugen muffen, bag ben Professor Franke ben bieser gangen Sache auf keinerlen Beise concurriret hat: so find bennoch von bemselben, aus allerunterthänigstem Respect gegen Ew. königl. Majest. allerhöchsten Befehl, die dielirte 20 Thaler, laut beiliegender Quittung, an das Allmosenamt allhier bezahlet worden. Halle, am 28sten März 1745.""

Der Minister von Brand und Präsibent von Reichenbach berichteten nun bem König am Gsten April 1745, daß Franke die ihn bictirte Strase von 20 Thalern erleget habe, und legen die Quitung des Allmosenamts, und den Bericht der Universität, der war allen Prosessoren, Franke ausgenommen, unterschrieben war, bep Der König schickte diese 3 Stücke zurück, ohne etwas dabei zuschreiben; Er änderte zwar nicht, was er besohlen hatte, aber sein Born war gestillet. Bielleicht sah er in der solgenden Zeinein, daß Er Franken Unrecht gethan hatte, und vielleicht gereut es ihn. Ich gründe diese Vermuthung darauf, daß der König, der wegen Seines vortresslichen Gedächtnisses nicht leicht etwas vergaß zwanzig und einige Jahre hernach (!!), gleich (!) willis war, Franken zum magdeburgischen Consistorialrath zu machen, als er Ihm dazu vorgeschlagen wurde."

## XXVI.

## Die Mevolution und die Rirche.

Mus ber Diocefe Limburg. Auffallend amar, weil aus foldem Munde fommend, und boch auch erklärlich ift es mir borgefommen, ale vor einigen Wochen ber Geiftliche eines beutschen Rleinstaates mir gefagt, es muffe noch einmal und bab wieber eine Revolution fommen, folle bie Rirche einer beneinden und geficherten Unabhängigfeit fich erfreuen. Mitlich, weil man allerbinge bas Befühl ber Entruftung faum pridubalten vermag, wenn man fieht, wie fie in ben Duobeftagten nicht erringen fann, mas fie in Defterreich unb Breußen etrungen, wie Gothaische Minister und Regierungsthise bie alten Sclavenketten ber Kirche wieder enger und enger ju fchnuren fich anschiden, wie bie Burcaufratie ben Staub, belden ber Margfturm aus ihren Kangleien aufgewirbelt, ben Dienern und Gliebern ber Rirche noch einmal in bie Augen A freuen fich bemuht. Erflarlich auch beghalb, weil in Beiim, in benen bas Revolutionsfieber graffirt, auch geiftliches Sint, wenn auch nicht jum Sieben und Rochen gebracht, boch adniger Erhitung getrieben wird. Merkwürdig, aber mahr le Erscheinung, bag auch Geistliche fo häufig von revo-· luionarem Freiheitshauche angeweht, ja vom Strubel und Laumel ber Leidenschaft ergriffen, auf revolutionäre Bahnen TAIL' 25

titet werben. 216 bie frangofifche nationalverfammlung, Sigungefaal und Ballhaus vertrieben, am 22. Juni 1789 ber Rirche jum beil. Ludwig fich constituirt und ben Gib riftet, nicht eher auseinander geben gu wollen, ale bie fie infreich eine Berfaffung gegeben, ba haben 149 Ditglieber n Clerus fich bem britten Stanbe angefchloffen, mabrenb n Abel biefen Schritt nur zwei gethan. Das Auftreten rabeau's vor bem Ronige am 23ften hat bie niebere Beiftfeit in großen politifchen Enthufiasmus verfest. Gin Geifter war es, von bem ber Untrag ausging, bie Rirchenguter Nationalgutern gu erflaren; Beiftliche maren es hauptfach-, burch welche fpater jene famofen Decrete: Unentgeltlichber Cafualhandlungen, Befteurung ber Rirchen, Mufhebung Behnten ohne Entichabigung, Aufhebung ber Abgaben, de bie Pfarrer an bie Bifcofe, biefe an ben papftlichen uhl zu entrichten hatten, bie Beiftlichen als Staatsbiener erflaren, Aufhebung ber Rlofter ac. gu Stanbe famen. 218 weiteres Beifpiel, wie haufig felbft Beiftliche vom republifanis en Schwindel ergriffen werben, mogen jene zweihundert Beifte bienen, bie am 14. Juli 1790 ber berüchtigten Feldmeffe Megrand's auf bem Marefelbe in weißen Chorhemben mit farbigen Gurteln beigewohnt. Aehnliches hat auch unter ern Augen fich ergeben. Jener ichmarmerischen Beiftlichen bt ju gebenfen, bie in Bolen an bie Spipe rebellischer baaren fich gestellt, bie in Italien mit Rreug und Biftole Freiheit und Unabhangigfeit ihres Baterlandes ju Belbe ogen, fet nur an ben berühmten Theatiner gu erinnern erbt, über ben wir gwar nicht, wie Biele, unbedingt ben ab gu brechen geneigt find, ber aber burch feinen Enthumus und Freiheiteschwindel mindeftene in bas Bebiet ber gefchmadtheit gerathen ift, wenn er in feiner Rebe auf bie ener Barrifadengefallene fagt: "bas Evangelium wolle bie mofratie, beilige ben Aufruhr und fegne bie Emporung." b mas brauchen wir lange in anbern ganbern uns umguen, ale bie Margrevolution in Deutschland ausgebrochen,

haben nicht auch viele Geiftliche fie mit Jubel begrüßt? 38 man ja boch an einigen Orten fo weit gegangen, ein To Deum für bie erlangte Freiheit abhalten ju laffen; wollte an einem anbern Domcapitulare bem Beder und Strupe feterlich entgegengieben. Auch ber Schreiber biefer Beilen mag als Beweis bafur gelten, auch er hat, obgleich fein Jugenbe traum, bie Republif, bamals bereits ausgetraumt war, für bie neue Freiheit geschwarmt, Beil fur feine Rirche gehofft und einige Beit vergeffen, bag ber Buftanb, mit bem man es ju thun habe, Revolution beiße. Der Grund, warum fogar auch Beiftliche fich hierüber taufchen, mochte vielleicht barin liegen, baß fie, im Unflaren uber ben Begriff ber mabren Freiheit, beren Grund in ber Rirche ift, eben hieraus und aus ber Beinbichaft berfelben gegen jegliche Tyrannei, fie fomme als Billfur von Oben ober ale Anarchie von Unten, fie beise Despotismus ober Jafobinismus, ben Trugfchluß ziehen, bie Rirche fet auch mit ber Revolution einverstanden. Gin anderer Grund mochte ber feyn, bag Revolutionen in ihren Unfangen baburch verführerisch find, weil fie ein frisches, neues Lebensgefühl in bie Abern ber Gefellichaft zu bringen icheinen, weil ba noch ber Beift und nicht bie phyfischen Dachte, ober gar, wie in ibren letten Stabien, Die Furien ber Leibenschaften und bie bamonischen Gewalten hausen, weil ein Blit ber Begeifterung Mue, also auch bie Geiftlichen burchzudt; benn Revolutionen gleichen befanntlich ben Gewittern, die über einem Bolfe beraufziehen, wenn, wie an heißen Sommertagen, eine ichwule, bumpfe Atmosphare über bemfelben liegt, etwa wie ju Lubwigs XV. Beit in Franfreich, wo bie gange Gefellichaft formlich ju vermobern und zu verfaulen brobte. Und wenn bann, so hat einmal ein Aufsat bes Rh. Merkurs gesagt, "bie eine fcmule, gluthburchbrungene Beit, eines heißen Beftirns Brand entflammt, bann brennen Bergen fich an Bergen an, wie Sadel fich an Fadel gunbet; wie ein Gewitter fchnell von Bolfe ju Bolfe überbrennt und jugleich ben gangen Simmel übergieht, fo wettert eine Begeifterung blipfchnell burch

ge Bolfer." "Ein folches Meteor", fagt ber genannte Hufweiter, "ift von Franfreich babergezogen, glangenb, fchimnb, Gegen verbeißend und Fruchtbarfeit; aber, an giftiger brung gebrend, ift bie Flamme balb ju grimmem, freffenben er geworben, und im bunflen Better ift bieß fengenb, mend und mit Sagelichlag berangefommen und bat weit er bie Belt vermuftet und verheert." Das ift im Bilbe Revolutionen Berlauf, barum ift es erflarlich, wie bei eimlich fchwuler Atmosphare auch ber Beiftliche von bem igenben Blit eines beraufgiebenben Unwettere neues leben Frifche erwartet, barum aber auch ift's Bermeffenbeit, be in ihrem weitern Berlaufe fo furchtbare Cataftropben eiguführen, und barum haben wir über bas Berbaltniß ber Giniges bier niebergufchreiben, und fur Begenwart und unft bie nothigen Lehren baraus ju gieben une vorgeimen.

Wenn ber driftliche Politifer bie Urfunden feiner Reliburchblattert, fo findet er nirgende eine Stelle, in melvon Gott und von Chrifto eine bestimmte Staatsform bie befte empfohlen mare. Darüber fchweigt bas Evanum, und beghalb fonnte es geschehen, bag ber Bater Benim Jahre 1825 bie absolute Monarchie, im Jahre 1848 Demofratie herausgelefen hat. Dem Evangelium getreu, bat bie Rirche hieruber fich nicht entschieben, und baber bie ibe entgegengefesten Behauptungen, baß fie balb ben Abtiemus begunftige und ihre Beiftlichen Reactionare feien, bie alte Fabel, baß in fatholischen ganbern eber Revoonen ausbrachen, als in protestantischen. Sie verbammt Emporung und Auflehnung gegen bie bestehenbe Dbrigaber fie hat auch niemals ber frechen Willfur eine Freite am Altare gegonnt; fie hat unter allen Staatoformen n beftanben, felbft unter bem Communismus ber Brubereinde zu Jerufalem; fie hat Jahrhunderte bestanden in bem olutistischen Defterreich, fo wie fie herrlich geblüht in ben

Republifen bes Sochbundes; fie hat neben bem Staate eines Ludwig bes Bierzehnten eriftirt, und fie gebeiht jur Stunde immer mehr in bem freien Norbamerifa. Ja fie liebt bie Freiheit nicht bloß, fie gebeiht neu in berfelben; fie mußte verfummern unter bem Absolutismus bes bygantinischen Sofes, fo wie fle ju eriftiren aufhoren mußte unter ber Tyrannei bes Barifer Rationalconventes; fie bat gefeufzt unter ben Umarmungen bes Souverainetatsschwinbels beutscher Duobesfürften gerabe fo, wie unter ben Fußtritten bes roben Schweiger Rabifalismus. Aber fie hat fich nicht emport, fie verwirft bie Emporung, fie verdammt bie Revolution, fie ift ber birectefte Gegensat, bas contradictorifche Gegentheil von ihr. So liegt's im Befen beiber, fo hat die Geschichte gelehrt. -Berfchieden find, je nachbem fle mit Emporung, Tumuk, Emeute, Rebellion u. bgl. verwechselt wird, ober je nachbem bie hiftdrische Anschauung eine heibnisch fataliftische, oberfläche lich - pragmatische, ober driftliche ift, welche, wie schon Diobor gethan, in ber Geschichte eine "Gehülfin ber Borfehung" erfennt - verschieben find bie Definitionen, welche bie Siftorifer von Revolution ju geben pflegen; gerabeju wiberfprechend find fie, feitbem eine neue babylonische Sprachenverwirrung fo reißenbe Fortschritte gemacht, mannichfach find bie Urfachen, bie man ale Anlaffe berfelben aufgezählt. gewöhnlichften werben genannt: Belberpreffungen und Finangfunfte; was burch jene Tempelfteuer jum Bau ber Beterefirche, welche ben Bau ber Reformation beschleunigt, und burch jene Finangflemme in Franfreich, welche bie Stanbe gu berufen gezwungen, einigermaßen gegrunbet erfcheint, brudenbe Steuer und Abgaben, gewaltfame Beranberung ber Befete und Bebrauche, Berletung ber Freiheiten und Brivilegien, Unterbrudung bes Berbienftes und Beforberung ber Unwurdigfeit, Intriguen und Maitreffenwirthschaft am Sof, überhaupt Fehler ber Regierung, mas alles aber ber lette und tieffte Grund ber Revolution beswegen nicht fenn fann, weil fie fonft nicht

gleichzeitig, unvorhergefeben und allgemein fenn fonnte. ch hat fie nicht, wie Orbas Avecilla in ber fpanifchen putirtenfammer gemeint, in ber Tyrannei und Glend ihren ten Grund, und ift beghalb Sorge fur Brob feineswegs Rabifalheilmittel gegen fie, weil, wie ihm ber geiftreiche arquis be Balbegamas richtig geantwortet, von fclavifchen bungernben Bolfern nie eine Revolution gemacht worben. polutionen, wie ber oben Benannte und por ihm fcon Une gefagt, wie aus ber Bufammenfaffung ber einzeln angeges en Urfachen fich ergibt, find Gottesgerichte, bie von Beit gu t über bie Menschheit bereinbrechen, furchtbare Grifen im en eines von irgend welcher moralischen Faulnig in feinen lebern angefreffenen Bolfes; fie fint, lagt fich im gemiffen nne baber mit Dachiavelli fagen: "Raturnothwendigfeiten im aate." Dit jebem Bolfe namlich, fagt ber fchon einmal geführte Artifel bee Rheinischen Merfure, "geht ein guter und bofer Beift burch feine Beiten; beibe ftreiten oft grimmig einander, wie bei Daniel ber Engel von Berfien mit bem Briechenland. Gind ber Gunben viel geworben in ber tion, bann fiegt bas bunfle Wefen; bie Bornichaale, bis Ranbe angefüllt, wird über ihre Baupter ausgegoffen, fle bereiten fich im Bahnfinn felber ihre Blagen, ober mbe Bolfer fommen ale Berfzeuge ber Rache über fie. Go r Bergel Babylon, über Babylon Affprien, über Affprien Berfervolt, über biefe Alexander mit ben Griechen, über bann bas breite, fcharfe Romerschwerdt; am Befage aber chen bie Bermanen bie ichon vom Roft gerfreffene Rlinge barauf fam in Sturm bas Franfenreich, fpater ber Saenen und Turfen wilbe Macht, bie Buge ber Tartaren, bie ere Glaubenegahrung, endlich in unfern Tagen bie volution." Gie alfo ift bie Beifel, beren gur Buchtigung Bolfer bie Borfebung fich beut ju Tage bebient; unb, ur wir bie Stelle junachft angeführt, es ift "ber bofe Beift" 8 Bolfes, ber in ihr gur Berrichaft fommt. Go liegt es

in Begriff und Wesen ber Revolution; so hat es ber Berlauf berzenigen ausgewiesen, welche, weil sie alle Stadien durchges gangen, das treueste Abbild berselben ist, ber französischen; so wird es beutlicher noch aus ihrem letten Ziele sich ergeben. Dieses ihr Ziel, wie es Gerle an Robespierre in den Worten geschrieben:

Ni culte, ni prêtres, ni roi Car la nouvelle Eve c'est Toi,

wie es, wenn ich fo fagen barf, schoner nicht ausgebrudt feyn tonnte, ale in bem allbefannten: "bis an bes letten Pfaffen Darm ber lette Ronig bangt", es ift fein anberes als Umfturg aller weltlichen, wie geiftlichen und geiftigen Autoritat, Bernichtung alles phyfifchen wie moralifchen Befisftanbes. Und biemit bann ift jugleich auch gesagt, welches Schickfal in ihr Religion und Rirche ju gewärtigen hat. Rirchenraub, well bier am wenigsten Biberftand ju fürchten, babei ein lodenbes Ins giehungsmittel für die Daffen gewonnen war, ift in Frankreich ber erfte Schritt gegen fie gewesen. Es ift bie auf ben Antrag von Lacofte und Talleprand beschloffene Erklarung ber Ritdenguter ju Rationaleigenthum; ihr find Stiftereinziehungen und Riofteraufhebung auf bem Suße gefolgt. Rach Bernich tung bes Befiges tam bas Recht an bie Reihe; es ift ber Graufame Berfolgung befannte Burgereib ber Beiftlichen. und Deportation, furchtbare Berhohnung alles Gottlichen und Beiligen, wie bas in bem erften beften Befchichtsbuche nache gelefen werben tann, Abichaffung ber Rirche und bes Chris Renthums, Ginführung bes befannten Bernunftgogenbienftes und enblich Abfetung bes bochften Befens hat ben Schluß gebilbet. Es war bas, wie in ber englischen Revolution bie Erklärung ber Antinomianer, daß jebes Sittengefet eine Tyrannei, die Crifis in bem revolutionaren Fieberbelirium bes franabfifchen Bolles, und bie Reaction begann. Allgemeine Religionefreiheit alfo, Schisma, Sarefie, Atheismus, bas find bie Bhasen, welche in einer Revolution bie Rirche ju burchfen hat. Und hieraus nun bie von felbst fich ergebenben gerungen zu ziehen, für Gegenwart und Zufunft die nothis Ruhanwendungen sich machen, tonnten wir füglich einem ben felbst überlaffen, wollen wir jedoch die eine ober die bere Betrachtung barüber und noch zu machen erlauben.

Bie allüberall in Europa, fo mar jumal auch in Deutschb, feitbem bie Billfur bas Scepter geführt, feit bem jener le, alles politiche wie religiofe Leben gerfnidenbe Binb er Theorie über feine ichonen Bauen babingezogen, bie Lage Rirche eine troftlofe. Rachbem man fie ihres Schmudes aubt, thre Schape an Rramerjuben verfchachert, ihr icho-Bewand in Fegen gerriffen, hat man ihr auch bas Recht ommen, nicht mehr ale Braut, fonbern ale Dagt fie bebelt, ihren funftreichen Bau nur noch ale ein nugliches berwerf in ben Bolizeimechanismus einzufugen gefucht. Doch biefem ausgefahrenen Geleife mar ber Bagen ber Beltgechte platterbings nicht langer fich fortgufchleppen gewillt; on feit Jahren haben bie Rundigen bas Raben einer neuen t in allen ihren Gliebern gefpurt. Rachbem bie Geber auf Barte bas Rolner Greigniß befonbere ale ein Betterhten biefer neuen, beffern Bufunft am firchlichen Simmel eutet und verfundet, brauste, ale ein Jahrgebnt abgelaufen r, von Weften ber ein Cturm, "wie bas Weben eines geltigen, baberfahrenben Binbes." Man bat ihn fur ben uinoctialfturm eines nabenden Bolferfrublings gehalten, ba b bas Weltenjahr ichon langft in ben Commer, mit feinen vulen, beifen Tagen eingetreten. Es mar nicht ein Sturm jener am erften Pfingftfefte, es mar ein Bewitterfturm, Borbote eines beraufgiebenben Unmettere. folder, bas leben in ben erichlafften Bliebern aufgeregt, , wie naturlich, auch bie Beiftlichen angeweht. Mancher ch ward formlich fortgeriffen von ihm und hat, wenn auch emußt, auf revolutionarem Boben geftanben.

Daß einzelne Pfarrer nur vom Bolfe getragen, und auf

thre Gemeinbe geftust, firchliche Rechte gegen bie Anmagungen ber Beamten burchfeben ju fonnen, fich überrebeten, welder Unficht man auch in hobern Regionen zu hulbigen schien; baß anbre burch Beschaffung von Betitionen und Abreffen Diefes und Benes zu erreichen glaubten, mar, - obgleich mit Sympathien nur die Revolution, die Rirche aber mit bestehenden Bewalten zu unterhandeln pflegt, - noch bas Unverfänglichfte; bas man bin und wieber formlich auf ben Boben ber "vollenbeten Thatfache" fich gestellt, Die Rirchenfreiheit als fait accompli angenommen und nun fofort barauf weiter baute, bag ber nie bere Clerus an manchen Orten Berfammlungen bielt, um Korberungen an seine geiftliche Beborde zu formuliren und bal. war, freilich mit einigem Bufat von gacherlichkeit, eine revo-Intionare Bahn; und wie endlich bie wirflichen firchlichen Revo-Intionare fich eingestellt, von conftitutioneller Regierungsform, conftituirenden firchlichen ganbtagen, (ich habe, bamit auch eine gewiffe beutsche Untugend babei nicht leer ausgehe, bas male felbit von "gefinnungstuchtigen Raplanen" reben gehört) Aufhebung beengender Reffeln ac. fprachen, ift une Allen noch in frischem Anbenken. Ja, wie Biele haben nicht von bet Revolution Freiheit ber Rirche erwartet! Wirklich mar fie auf allen bamale üblichen Proflamationen gu lefen; aber wie fcon in ber Constituante von 89, die boch, was die beutsche nicht gethan, en presence de Dieu et au nom du peuple français ibre Menschenrechte verfundete, binter einige aufrichtige Danner verftedt, bas Ungeheuer bes Atheismus lauerte, fo hat es auch gar balb in Deutschland fich gezeigt. Bei ber benfmurbigen Rirchenfrage hat in ben Reben eines Bogt, Ruge, Frobel biefes Ungeheuer uns bie fleischernben Bahne gewiefen. Bebe! wenn es von feiner Rette mare losgebunden worden; webe! wenn bie Revolution alle ihre Stabien bis jum letten burchlaufen hatte. Es fam nicht bazu. Das Unwetter fam nicht jur vollen Entladung, vielleicht, weil die Atmosphare noch nicht genug mit Schwefel und Salpeter geschwängert

ar, vielleicht, weil eine matte Beneration, eine binfiechenbe it es auch nicht mehr ju großartigem Grauel ju bringen mag, vielleicht auch, weil Deutschland überhaupt fcon feit brbunberten bagu verurtheilt icheint, frangofische Buftanbe b Abgeschmadtheiten nur in ber Carricatur wiebergugeben. nmerhin jeboch, wie es ein hiftorifches Befet und felbft bas turliche bes Gleichgewichtes mit fich bringt, ift auf fie Dis arberrichaft, Belagerungezustanb, Gabelregiment gefolgt. ie Bolfer maren nach einem Anfall von Fieberbelirium abpannt, aller Orten hallte ber Ruf nach Rube wieber, bie action begann, ber Sturm mar verbraudt, bas Deer, mes aftens auf feiner Oberflache, wieber rubig geworben, bie affer hatten fich verlaufen, Alles mar vorbei. Und bie rche? fte war mit ihrer Freiheit nicht weiter ale vorber genmen; und fie fonnte nicht weiter gefommen fenn, weil Buftanb, mit bem man es zu thun gehabt, Revolution beißen; bie Birtenworte bes beutschen Episcopates maren ben beutschen Regierungen fpurlos verhallt, biefe jogen Gegentheil bie alten Retten wieber fefter an, es mußte britt fur Schritt, wie wenn gar nichts vorgefallen mare, Freiheit erfampft werben. Und barin befteht bie nachfte tfgabe ber Rirche in ber Begenwart, baß fie ihr Berbaltniß n Ctaate ordne, baß fie ihre Freiheit fich garantiren laffe, fie auf biefem Fundamente ber Unabhangigfeit bann ben itern Bau ber innern Entwidlung auffuhre und vollenbe, b fo noch einmal ben Bolfern eine Rettungeanftalt merbe ben Rothen ber gegenwartigen und ber gufunftigen Beiten. b hat es vor Jahren ber große Tobte, beffen Lebenebeschreis ng wir jest lefen, in ben Worten gefagt: "Sat fie einmal n biefer Seite Licht und Freiheit fich errungen, auch ihre lige Dotation, bie ihr ber Ctaat noch immer vorenthalt, angt, bann wird fie bei ber ungeheuren Reproductionefraft, ihr beimobnt, fich leicht wieber aus fich felbft zeitgemäß angen, und bann ihre übrigen Berhaltniffe burch Synoben

und Concilien orbnen, und in bem Dage, wie die Ibeen fich von neuem beleben, wieber verjungt erfteben. wirb es an ber Beit feyn, jebem allenfallfigen Despotismus, ber fich in ihr entwideln wollte, ju begegnen, ba bas fathe lifche Teutschland so wenig ben firchlichen, wie ben politischen fich gefallen zu laffen irgend einige Reigung bat" \*). So bat man biefe Anfgabe bort begriffen, wo ber Schaben am tiefften fich eingefreffen, in Defterreich. Die preußischen Bischofe baben ein Gleiches gethan, und nach ihnen war bie Reihe fuglich an bie baperischen gefommen. Die übrigen, namentlich die der oberrheinischen Kirchenprovinz, werden nicht Auch ber Clerus wird biefes als bie erfte und ausbleiben. nothigfte Aufgabe ber Rirche erfennen und fie nach Rraften ju forbern bemubt fenn, nicht beständig auf biefe ober iene Frage Antwort verlangen, bevor nicht bie Grunbfrage gelost. Bor Allem bute er fich, mit ber Revolution gemeine Sache ju machen, wie unverfanglich fie auch auftreten mag; von folden furchtbaren Staatsummalgungen Beil für feine Rirche zu erwarten, fie beghalb herbeizumunichen. "Denn Revolutionen", fagt ber oben Genannte an einer anbern Stelle, "find wie ber Tob, vor bem nur Feige gagen, mit bem aber nur bie Frivolität gu fpielen vermag; fo furchtbarer Bebeutung find biefe Rataftrophen in ber Geschichte und fo ernften, tiefen Inhaltes, bag nur Berrudte ober Bergweifelte fie herbeimunfchen konnen." "Bollt ihr eine Revolution haben", hat betanntlich Mirabeau gefagt, "mußt ihr erft Franfreich befatho. liftren", und zu allem Ueberfluß für jene, bie bas noch nicht in ber Beschichte follten gelesen haben, fagt bas Manifest ber beutschen Demofraten: "Die Revolution vernichtet bie Religion, indem fie bie hoffnung auf ben himmel burch bie Bohlfahrt und Freiheit Aller auf Erben überfluffig macht."

<sup>\*)</sup> Teutschland u. b. Rev. G. 148.

er schmeichle fich ja nicht, baß er burch feine etwaige politiiche Freifinnigfeit, felbft wenn ein Rationalconvent gur Berthaft gelange, geborgen fenn murbe; "benn biefem", wie jur eit bes Confulates Lucian Bonaparte im gefengebenben Rorer gefagt, "war es nicht genug, Guiana mit wiberfpenftigen Brieftern ju bevolfern, bie gefchwornen waren feiner Buth uf gleiche Beife ausgesett. Der Atheismus fennt in reliiofen Secten eben fo wenig Unterfchieb, ale ber Royaliemus n ben republifanischen." Eben fo wenig wie nach biefer Seite in wird aber auch ber Beiftliche, ba feine Rirche feinerlei Enannei begunftigt, nach ber anbern fich verirren, in ber Politif berhaupt ohne Bartei, wenn auch nicht, wie ber Brofeffor in aturalibus, ohne Standpunft fenn. Go menig wie Demofrat raucht er Abfolutift ober Ariftofrat gu fenn. Er foll nicht orzugeweise zu ben Reichen halten, auch nicht, wie es viele Bralaten zu Ludwigs XV. Zeit gemacht, und baburch bie Reolution ebenfalls forbern geholfen, nur ben Bornehmen bas vangelium jum fußen Joche und jur leichten Burbe ju mas pen befliffen fenn, eben fo wenig bem Furften = und Minifte, albespotismus bas Bort reben, ber Billfur eine Freiftatte m Altare gonnen. Und wenn, wie bas nach Beiten ichwerer Berhangniffe, g. B. nach ben frangofischen Rriegen, fich fcon ftere begeben, bag biefe Billfur ben Mantel ber Frommigfeit mhangt, bann wird ber Beiftliche fich baburch nicht taufchen Wenn eine foniglich - freimaurerifche Sobeit einen Bihof ermahnt, Die Jugend in ber Gotteefurcht gu erziehen, benn ein Gothaischer Minifter Circulare über ben fonntäglis pen Rirchenbesuch ber Beamten erläßt, wenn ein Regierungeath in einem Schulblatte Pflege bes positiven Chriftenthums npfiehlt, bann weiß ber Beiftliche, wie wenig Gewicht baruf ju legen ift, und ju welchem 3mede Joseph Daggini bem lerus bas lob fpenbet, bag er bis gu einem gemiffen Grabe reifinnig fet. Geine Rirche fet es und bie große Aufgabe, pelche gegenwärtig von ber Borfebung ibr gur lofung überge-

ben wird, für die er fich begeistere. Das wahre Feuer relie gibier Begeifterung ift aber jenes revolutionare Strobfeuer nicht, bas in Manchem ber Margfturm angeblasen, und im Berbfte, wenn bie fahlen Blatter und burren Reifer fallen, langft erloschen ift; auch jenes Licht ift es nicht, bas nur von bem Salg feifter Tragheit genahrt und unterhalten wirb; noch weniger ift es jenes Klammchen, bas auf sumpfigem, verfauls tem Boben fich entwidelt, gwar für eine neue, aber nicht beffere Beit entflammt, bas zwar zum Forischritt lodt, aber, wie bie Raturgeschichte lehrt, in Morafte führt; es ift vielmehr jenes heilige Bestalische Feuer, wie es bei Gingelnen feitber allerbings nur fummerlich brannte und fchlecht gehütet worben, wie es aber bei ber weitaus überwiegenben Dehraabl bes beutschen Clerus, noch ungetrubt, von bem Dele ber Dife fenfchaft und Frommigfeit genabrt, auf bem Altare ihres Bergens brennt. Diefes Feuer belebe, erwarme und begeiftere ibn für ben großen Beruf, ber gerabe jest feiner Rirche und burch fie auch ihm geworben. Daß biefe Aufgabe ber Rirche in ber That eine große ift, barüber find alle Sachverftanbigen langft einig, bas ift feither fo oft ichon gesagt worben, baß eine Bieberholung beffelben nur langweilig erscheinen tonnte.

Die Politik hat nun durch mehr als dei Jahrhunderte ihre Unfähigkeit, die Bölker allein zu erziehen und zu leiten, gründlich dargethan; es muß der Kirche der ihr gebührende Antheil daran zurückgegeben werden, und nur in dem Maße, als eine Reaction der Religion eintritt, sagt Donoso Cortes, werden die Dinge sich zum Bessern wenden. Das wersden auch unsere Staatsmänner endlich einsehen, sie haben Boltaire in so vielem andern geglaubt, sie werden ihm endlich auch darin glauben, wenn er sagt: "philosophirt so viel ihr wollt, habt ihr aber einen Markisseden zu regieren, so muß er Religion haben." Daß diese Restauration übrigens so rushig ablausen, der Feind des Menschengeschlechtes sie so ohne weiters geschehen und seine Legionen nicht erst zu einem

binigen Rampfe aufftacheln wird, ift uns nicht minber flar. Benn wir auch biefen Rampf noch nicht fur ben von Chrifus porausgesagten letten halten, wenn wir auch mit bem fo eben genannten geiftreichen Spanier noch nicht ben Donner bes Berichtes, bie Sturmgloden bes nahenben Weltbranbes an boren une überzeugen fonnen, bann geht boch ichon feit geraumer Beit bie europaifche Menfcheit einer verhangnifvollen Rrifis entgegen. Schon dießmal haben, mas bei frühern Benbepunften ber Geschichte in bem Grabe nicht ber Fall war, bie brei großen hiftorifchen Brobleme jufammen, gebieterifch einer gofung harrend, fich in ben Borbergrund gebrangt; es haben bie Begenfage in ihnen bis ju einem Bunfte fich entwidelt, bag ihre Lofung von Tag ju Tag fcwerer wirb. Suf bem religiösen Gebiete hanbelt es fich befanntlich fcon lange nicht mehr sowohl um Ratholicismus ober Brotestantismus, als vielmehr um Chriftenthum und Antichriftenthum. Much hat man gerabe in ber jungsten Belt bas Ungeheuer bes religiofen Fanatismus, feither mubfam an ber Rette gehalten, loszubinden versucht, und bas Feuer, unter ber Asche zwar immer fortglimmenb, aber forgfältig feither mit bem Mantel ber Tolerang bebedt, ju fchuren angefangen, fo baß es, wie in England, in lichterloher Flamme aufgelobert; eben fo in Deutschland manchem Sauerteig, ber bie Bolfsmaffen ergreis fen follte, ale Ferment bie Religion beigegeben. Der furchtbar brobenben Beichen auf bem focialen Bebiete wollen wir für heute nicht bes Rabern gebenten und nur bemerten, baß schon dießmal an manchen Orten bie Dinge alles Ernstes fich angelaffen, ale wolle ber Bernichtungstampf ber Befiblofen gegen bie Befigenben anbeben. In ber Politif handelt es fich nicht mehr, wie Frankreich lehrt, um Monarchie ober Republit, fonbern um Regierung und Richtregierung, bie Regirten find unregierbar geworben, es ift bie Beit, welche Burfe voraus verfundet hat, wenn er fagt: "es wird bie Beit fommen, wo bie Furften aus Bolitif Tyrannen werben, weil bie Unterthanen Rebellen aus Brincip geworben." Es werben fich beshalb auch jest bie Revolutionen häufiger folgen; wie fie ehemals alle hunbert Jahre, fpater alle funfgig, bann alle fünfundzwanzig, alle Jahrzehnte fich gefolgt, so wird vielleicht bath tein einziges mehr vergeben, in bem wir nicht irgenbmo wenigstens ein Revolutionchen erleben. In folchen Beiten nun foll ber Beiftliche, wenn er bie unbeimlichen Damonen rumos ren bort, in bie Wagenburg feiner Rirche fich jurudziehen. Sier ift er ficher, hier find alle Biebe ber materiellen Bewalt Lufthiebe, hier find ichon Despoten, unter beren ehernem Fuße halbe Belttheile gegittert, vor benen Ronige im Ctaube gelegen, burch bas Bort fterbenber Greife ju Schanben geworben; hier vermögen alle Ranonen ber Welt nicht einen einzigen Canon jum Schweigen ju bringen. Der Unwetter find über biefe Rirche ichon viele hingefahren, Sturme haben ihre Biege umbraust, in ihrer Jugenbfraft fie nicht ju erschüttern vermocht, fie werben auch bie 3weitausenbjährige nicht beugen. Und mag bann bie buntel geahnte europäische Rataftrophe heraufgiehen, ber vielgefürchtete "Rrieg Aller gegen Alle" entbrennen, felbft bie Frobel'iche Gunbfluth bereinbrechen, in biefer Arche werben wir, wie ehemals und feitbem ofter, funfgehn Ellen über ben bochften Bergen ichweben. sigen Rampfe aufftacheln wirb, ift une nicht minber flar. enn wir auch biefen Rampf noch nicht fur ben von Chris s porausgesagten letten balten, wenn wir auch mit bem eben genannten geiftreichen Spanier noch nicht ben Donner Berichtes, bie Sturmgloden bes nabenben Beltbranbes boren une überzeugen fonnen, bann geht boch fcon feit raumer Beit bie europaifche Menfchheit einer verhangnifvol-Rrifis entgegen. Schon Diegmal haben, mas bei frubern Benbepunften ber Beschichte in bem Grabe nicht ber gall ar, bie brei großen biftorifchen Brobleme gufammen, gebierifch einer Lojung harrend, fich in ben Borbergrund gebrangt; haben bie Gegenfate in ihnen bis zu einem Bunfte fich twidelt, baß ihre lofung von Tag ju Tag fchwerer wirb. uf bem religiofen Bebiete handelt es fich befanntlich fcon nge nicht mehr fowohl um Ratholicismus ober Broteftanmus, ale vielmehr um Chriftenthum und Antichriftenthum. uch hat man gerabe in ber jungften Beit bas Ungeheuer bes ligiofen Fanatismus, feither mubfam an ber Rette gehalten, Szubinden versucht, und bas Feuer, unter ber Afche gwar mer fortglimment, aber forgfältig feither mit bem Mantel r Tolerang bebedt, ju fchuren angefangen, fo baß es, wie England, in lichterloher Flamme aufgelobert; eben fo in eutschland manchem Sauerteig, ber bie Bolfemaffen ergrein follte, ale Ferment bie Religion beigegeben. Der furcht= r brobenben Beichen auf bem focialen Bebiete wollen mir r beute nicht bes Mabern gebenfen und nur bemerfen, bag on biegmal an manchen Orten bie Dinge alles Ernftes fich igelaffen, ale wolle ber Bernichtungefampf ber Befiglofen gen bie Befigenben anbeben. In ber Politit handelt es fich cht mehr, wie Franfreich lehrt, um Monarchie ober Reiblif, fonbern um Regierung und Richtregierung, Die Res rten find unregierbar geworben, es ift bie Beit, welche Burfe praus verfundet hat, wenn er fagt: "es wird bie Beit fomen, wo bie Burften aus Bolitif Tyrannen werben, weil bie

Unterthanen Rebellen aus Princip geworben." Es werben fich beshalb auch jest bie Revolutionen häufiger folgen; wie fie chemals alle hundert Jahre, fpater alle funfgig, bann alle funfundzwanzig, alle Jahrzehnte fich gefolgt, fo wird vielleicht bath tein einziges mehr vergeben, in bem wir nicht irgenbmo wenigftens ein Revolutionchen erleben. In folchen Beiten nun foll ber Beiftliche, wenn er bie unheimlichen Damonen rumos ren bort, in bie Bagenburg feiner Rirche fich gurudgieben. Sier ift er ficher, bier find alle Biebe ber materiellen Bewalt Lufthiebe, hier find icon Despoten, unter beren ehernem Fuße balbe Belttheile gegittert, por benen Ronige im Ctaube gelegen, burch bas Bort fterbenber Greife ju Schanben geworben; hier vermögen alle Ranonen ber Welt nicht einen einzigen Canon jum Schweigen ju bringen. Der Unwetter find über biefe Rirche ichon viele hingefahren, Sturme haben ihre Biege umbraust, in ihrer Jugendfraft fie nicht ju erschüttern vermocht, fie werben auch bie 3weitausenbjabrige nicht beugen. Und mag bann bie buntel geahnte europäische Rataftrophe heraufziehen, ber vielgefürchtete "Rrieg Aller gegen Alle" entbrennen, felbft bie Frobel'iche Gunbfluth hereinbrechen, in biefer Arche werben wir, wie ehemale und feitbem ofter, funfgebn Glen über ben bochften Bergen fcweben. I would not be proceed the complete of the com

## might break ration products and midmiss and electric comparing tradition deposits when which is not present **XXVIII** and the

## Erinnerung an Monfignor Jofeph Baini,

weiland Director ber papfilichen Rapelle sc.

Gine biographifche Stigge.

Wenn in einer Beit, wo ber Ginn fur Runft und beren ichichte überhaupt und bas Intereffe fur altere Rirchenmufit befondere, fo lebhaft hervortritt, gleichwohl Manner vom erften nge, von mefentlichen Leiftungen, von entschiedenem Bortbeil letteres Runftfach faft eben fo fchnell aus ber Erinnerung winden, ale fie in's Grab finten: fo ift bieg immerbin eine Tallende Ericheinung, die zu mancherlei Reflexionen reichhaltigen off bieten burfte. Denn man follte billig glauben, bag fich ar mehrere Danner fanben, bie folch großer Componiften fflerifches Leben in geordnetem Bufammenhange aus ihrem haffen und Birten barftellen, ihnen auf biefe Beife ein ehren-Denfmal errichten und ihre Nachahmung empfehlen murben, ch begnügt man fich gewöhnlich, bochftens in einem Dufitrnal ben Tobestag, bas Lebensalter u. f. f. furg angugeben. ef ift heut zu Tage um fo mehr zu bedauern, ale einerfeits Rlagen über profane, mehr theatralifche, ale bes Gottesbau= murbige Dufit fich mehren, andererfeits man immer große ufter alterer, achter Rirchenmufit, wie von neblichter Ferne,

grigt. "Aber wo find benn biefe Dobelle, fonnte man fragen, bie man nachahmen, wo bie Anleitungen, bie man befolgen, wo bie Runftmittel, die man beim Componiren gebrauchen foll? Beigt und biefe Dufter nicht mehr in bunfler Entfernung, fonbern ent= rollet ihr Bilb flar vor unfern Augen; bedet uns auf bas Schone in ihren Brobuctionen, erschließet und bas Erhabene ihrer Come pofitionen, weihet uns ein in bas Bochfte ihrer Runft - in bie Raturnachahmung!" In ber That, nur bann wird bie Rirchenmufit einfach, andachtermedenb, bes Saufes Gottes murbig febn. wenn man nach Entfernung bes oft betaubenben, finnftorenben Ball - und Theaterfible gurudfehrt ju jenen ernften und boch fugen Melobien, wie fie in jener altern Dufit, bie man noch heut gu Tage "Musica alla Palestrina" nennt, enthalten und gegeben find. 3mar muffen wir es anertennen, bag in neuefter Beit manche Brobuctionen nach jener einfach eblen Beife Baleftrinas geliefert murben, bag in mancher Rirche, befonbere in größeren Stabten, burd rubmliche Bemühung ber Rapellmeifter ober Chorbirigenten, jene harmoniereichen, alteren Befangeweifen wieber ertonen, wenigstens bei befonberen Belegenheiten. Aber leiber finb bas nur vereinzelte Ericheinungen, bie noch immer einer weitern Musbehnung entgegenharren. Wo liegen nun aber bie Grunbe, bag biefe erhabene Duftfart in unferen Tagen, trot bem, bag ein befferer Gefchmad in ber Dufit fich geltenb gu machen fcheint, bennoch fo wenig Boben gewinnen und fich festfeten tonnte ?

Wir meinen, die erfte Ursache sei der geringe Beisal, den eine folche Kirchenmusik, namentlich in den unteren und mittleren Schichten des Bolfes, und ausnahmsweise hie und da auch bei den hoheren Ständen, einärndten wurde. Das Ohr ift nämlich bei den erwähnten Klassen zu sehr verwöhnt durch die bisherige profane Musikgattung, der Geschmad zu wenig geläutert, als daß sie eine Aenderung des Bisherigen gerne sich gefallen lussen, die Einsührung der alteren Kirchenmusik mit ihren seierlich ernsten, harmonischen, tieserzeisenden Tonweisen freudig begrüßen durften. Man gefällt sich in leichtbeweglichen, veränderlichen, tändelnden Manieren: die sagen dem Charakter unserer Zeit mehr zu. Merkswürdig! Fortschritt, Fortschritt, das ist das allgemeine Losungswort, nur in der Musik will man zah am Bisherigen hängen; und

boch mare bier ber mabre Fortidritt barin gu finben, bag man aufsuchte jene beutlich ausgeprägten Spuren ber paleftrinischen Schule, und biefe mit Befchid nachabmte. - Bei uns falteren Deutschen tragt freilich bie Dufit ein ernfteres Geprage, als bieg bei anbern Rationen, g. B. bei ben Italienern ber Fall ift. Dan muß bort einen Gottesbienft mit angehort haben, felbft in Rom, um fich zu überzeugen, wie tief gerabe bort ber gute Befchmact gefunten, wo Baleftrina gelebt, gewirkt, componirt hat. Und wenn bann erft gar - mas übrigens nicht felten geschieht - ber Rling-Mang eines Glodenfpteles mit bem ohnehin profanen Orgelfpiel fich verbinbet, fo mochte man glauben, eher in ein Opernhaus, als in eine driftliche Rirche getreten gu febn. Abzuhelfen ift ba eine fdwierige Sache; benn webe ben Sangern, wenn fie ernftere Melobien fangen; webe bem Organiften, wenn er bem eigenen, Sefferen Gefühle folgenb, fein Inftrument murbiger banbhaben wollte. Mur bie papftliche Rapelle macht hierin eine ruhmliche, ja einzige Ausnahme. Gie bleibt ihrem Deifter, bem unfterbliden Baleftrina \*), bem fle Ruhm und Bewunderung verbanft, beharrlich treu, mahrent rings um fie ber Alles ber Dobe und bem schlechten Geschmad bulbigt. - Bir find aber ber Anficht, tuchtige Rapellmeifter und Rirchenprafecten follten fich von biefem Beifall ber nicht berechtigten und nicht fompetenten Bolfemenge nicht abhalten laffen von Durchführung alterer Dufitwerte; fie follten muthig ihr hohes Biel verfolgen, nämlich: bag bie Rirchenmufit jum Dienfte Gottes, jur Bedung und Belebung frommer Gefühle bestimmt fei. Wenn einmal eine ernftere Dufit an bie Stelle ber heutigen getreten, fo wird fich bas Bolt allmablig bineinfinden und feinen verborbenen Befchmad verbeffernwas bei uns ohnehin ernfteren Deutschen um fo fchneller gelingen burfte.

Man fagt zwar, folche Compositionen erheischen viele und gute und fichere Stimmen, darum fei, namentlich auf bem Lanbe,

<sup>\*)</sup> Der große Componist heißt eigentlich Beter Alois (Piorluigi); wir nennen ihn aber gewöhnlich nach seinem Geburtsort Pales frina.

eine folde Dufit nicht auszuführen. Es ift mabr, unter ben Productionen Bierluigis find bie meiften vier -, funf = und fecheftimmig; es ift wahr, ihre gelungene Ausführung ift bebingt burch traftige, im Treffen mobigeubte Sanger, und baber tonnen nur in größeren Stabten berartige Stude aufgeführt werben. Auf bem Lanbe bat ber einfache Schullehrer, ber gewohnlich auch Chorbirigent ift, über eine folche Angabl tuchtiger Stimmen nicht gu berfügen. Allein ein fleißiger, für achte Rirchenmufit begelferter Lebrer tonnte fich ja aus feinen Schulern eine eigene, fleine Rapelle heranbilben, mit ber er fleinere Dufifftude nach paleftrinifcher Manier, nicht zwar bie feche und achtitiminigen Deffen, aufführen mag. Die einfachen, in ber befagten Manier componirten, und von Schulfinbern ausgeführten Stude in einigen ganbtirchen, fprechen fur bie Doglichfeit eines folden Unternehmens. Da aber Biele von folden Singfculern nach eis nigen Jahren aus ber Chule treten, um entweber eine Profeffion gu erlernen, ober einen Dienft zu nehmen: fo mußte fur einen Freilich burfte babei ber tuchtigen Rachmuchs geforgt merben. Rebrer feine Beit, feine Dube, feine Gebulb fparen; freilich burfte auch bier bas ermunternbe und belohnenbe Bort eines murbigen Bfarrers ben mobithatigen Ginflug nicht fehlen laffen; Beibe, Bfarrer und Behrer, mußten freilich felbft im Rlaren fenn, und in guter "Sarmonie" ju einander fteben; vor Allem mußte ber Lebrer bie nothige mufifalifche Bilbung befigen und ein entichies bener Freund ber achten, alteren Rirchenmufit febn. Aber leider fehlt biefer Bleif, biefe marme Begeifterung einem guten Theil unferer Bebrer. Dieg führt une zu einem anbern, viel wichtiges ren Grund, welcher einer ermunichten Ausbreitung alterer Rirchenmufit hemmend in ben Weg tritt, namlich: eine große Schulb liegt an ben Bilbungsanftalten ber Dufifer. - Bir muffen abet noch Giniges vorausschiden.

Bebermann wird mit und einverstanden sebn, wenn wir fagen, daß zwei Vactoren zusammenwirfen muffen, um eine mahrhaft schone Broduction zu erzielen: ber Componist und bie ausführenden Individuen. Vehlt es an einem der beiben wesentlichen Theile, geht ber Effect verloren, die Buhorer bleiben unbefriedigt, wenn sie nicht gar in bitteren Worten ihrem gerechten Unwillen Luft machen. - Buerft muß ber Componift tief eingebrungen febn in ben mahren Beift ber in mufitalifches Gewand einzufleibenben Borte, muß von ihrem Ginn ergriffen, ja begeiftert fenn, und nur in folder Stimmung, in biefem Unfall von beiligem Enthufiasmus fann er icone Delobien, entfprechenbe Sarmonien, rubrende Accorbe erfinden. Denn gleichwie in ber mit ber Dufit verwandten Dichtfunft bas Refultat ungunftig ausfallen muß, wenn ber Dichter von feinem Begenftanbe, von feiner 3bee nicht lebhaft ergriffen ift: eben fo wird ber Tonbichter ober Componift eine ungludliche, weil nichts fagende Dufit liefern, wenn er feinen Stoff nicht flar jum Bewußtfebn gebracht und richtig erfaßt bat. - Biel, febr viel bangt ferner vom ausführenben Berfonal ab. Denn wenn es an Stimmen fehlt, wenn bie Ganger fich fuhn über bie Regeln bee Saftee, ber Baus fen, ber Tone binmegfegen, wenn fle bie mufitalifden Beichen nicht einhalten, wenn fie endlich, fei es aus Deib ober Bosheit, fei es aus Unfunde bie mufitalifchen Beinheiten übergeben: fo wird felbft bie Composition, nicht an ihrem innern Berthe, ber bleibend ift, verlieren, aber ber Gindrud, ber außere Reig, bie Bebeutung berfelben gefchmacht werben. Daber ift es erflarlich, baß biefelbe Composition bier fturmifchen Beifall einarnotete, mabrend fie anderemo ale mittelmäßige Leiftung feinen Effett berporbrachte.

Dieß nun vorausgeset, gehen wir zur Betrachtung bes obenerwähnten britten Grundes ein. Wo soll der Componist jene
wahre Schönheit in der Musit, jene Begeisterung, jene Naturnachahmung, mit einem Worte, die Philosophie der Musit
erlernen, wo anders, als in den höhern Bildungsanstalten, in die
er mit den gehörigen Vorfenntnissen tritt? Wir wollen aber damit nicht sagen, daß jeder Zögling, wenn er aus seiner Anstalt
fömmt, schon ein vollendeter Künstler sei; wir wissen recht wohl,
wie hoch der vorbereitende Unterricht anzuschlagen, wir wissen, wie
ganz besonders natürliche Anlage zu schönen oder trüben Soffnungen berechtige; wir wissen, daß ein glückliches Genie nach erhaltener theoretischer und praktischer Ausbildung zum Gipfel der Bollendung nur lanzsam vordringen könne durch vieles Studium in
klassischen Mustern, durch vergleichende Analhsen auserlesener

Stade, burch Gingeben in ihre Schonheit, und burch nachahmenbe, aber boch felbfteigene Berfuche. Bie ftebt es nun mit biefen Bilbungsanftalten? Wir wollen nicht unterfuchen, wie bas gelb ber alteren Rirchenmufit bortfelbft bebaut und beftellt wirb; Thatfache ift's, bag bie jungen Berren, wenn fie eben aus jenen Anftalten tommen, allerbinge an Dufit, aber felten an altes rer Rirchenmufit nach paleftrinischem Style Freude begen. Beblt es etwa an Aufmunterung biegu in jenen Geminarien ober Confervatorien, und wie biefe Unftalten beigen mogen; werben fie bort vielleicht nicht hingewiesen auf bie mabren Schonbeiten jener Mufitgattung, und burch Aufführung folcher Stude nicht naber bamit befannt gemacht? Wir wollen biefe Fragen nicht mit einem fategorifchen Ja ober Rein beantworten, glauben aber, fagen ju burfen, es gefchebe in biefem Buntte ju wenig.

Bas bie Sanger ober bie ausführenben Inbivibuen betrifft, fo find es auf großeren Choren in Stabten gewohnlich Stabtmufifer unb Gangerinnen. Diefe fonnen aber unmöglich, auch bei bem beften Billen, fogleich jene boben Gigenschaften fich aneignen, bie wir bei jener Art von alterer Rirchenmufit erlangen Denn fur's Erfte verbanten fie ihre Ausbilbung meiftens muffen. nicht Runftlern vom gach, fonbern etwa bem Bater, ber felbft Stadtmufiter ober Chorfanger gewesen, ober irgend einem Brivatunterricht. In beiben Fallen war bie Aufgabe gelott, wenn man bie mobernen Duftfftude fingen tonnte; ein boberer, wir mochten faft fagen philosophischer Befangeunterricht, wie ibn bie alteren Meifter aus Baleftrinas und Maninis Schule gegeben, erfolgte nicht; es galt ja nicht, fur bie fconfte aller fconen Runfte, bie Mufit, hoffnungsvolle Boglinge heranzubilben, fonbern meiftens, burch Chorbienft feinen Unterhalt gu verbienen. Und mit folchen Cangern ohne bobere Ausbildung konnen altere Compositionen nicht gut ausgeführt werben.

Bir find mit unferen Grunden noch nicht zu Ende. Bir fagten vorbin, es geschehe in ben Bilbungsanstalten fur Rirchensmusit nach alterem Sthle zu wenig. Ein hauptgrund scheint und bie allzu geringe Bekanntschaft mit ben Bertretern und Tragern biefer Gesangsweise zu sehn. Es gilt bann auch hier: ignoti

cupido! Bahr ift's, Dander rubmt fich im Befige eines trinifchen Dffertoriume, ober eines Pange lingua, eines fomober gar einer Deffe gu febn. Allein es finb bas immerbin einzelne Stude, bie noch bagu wie fofibare Schape im Schreine emabrt und nicht gemeinschaftliches But werben. Gollte aber folche altere Rirdenmufit etwas Eripriefliches geleiftet werben, gftene in Stabten , fo follte une ber gange Schat, mo mogpaleftrinifcher Werfe ericbloffen, und wir mit bem Leben bes ten Componiften bes fechegebnten Jahrhunderte (Bierluigi farb 2. Februar 1594) naber befannt gemacht werben. Dieg mare bloß fur bie mufifalische Literatur von mefentlichem Bortbeil, ern auch fur unfere jungen Rirchenmufit = Componiften von hiebenem Rugen. Denn nur bann fonnen fich begabte Eanach biefem bertlichen Mufter bilben, wenn, wie wir oben gt, fie in benfelben grundliche Stubien machen, ihren Befchmad ach bilben und in eigenen Nachahmungen fich verfuchen.

Freudig muffen wir baber einen Mann begrugen, ber Beibes ftet, nämlich Bierluigis fomohl gebrudte, als ungebrudte fe gefammelt, und beffen Leben in dronologifcher Orbnung Mugen geführt bat, einen Dann, ber burch beftanbiges Stuund genaue Befanntichaft mit biefem berühmten Balefteina bauernben Rubm begrundete, einen Dann enblich, ber burch Werfe fich ale treuen Nachahmer bes großen Dufters zeigte : meinen ben vor einigen Bahren zu Rom verftorbenen Rapellter Monfig. Joseph Baini. - Leiber ift auch er faft in ibe Bergeffenheit gerathen, worüber wir am Gingange biefes abes flagten. Bir wollen in nachfolgenben Beilen, bie fei-Unbenfen geweiht febn follen, gwar nicht ein vollftanbiges albe feines Lebens, Wirfens und Schaffens entwerfen; benn ber trefflichen Gigenschaften fo viele in einem Manne, ben wir bern follten, fich vereinigen, wo wir einen mufterhaften efter, einen gefchatten Belehrten, einen mahrhaft Ben Tonfeber murbig barftellen wollten: ba burften mir faum ohne Schuchternheit an bie Arbeit magen, aus Furcht, mochten in ber eigenen Schmache ben großen Dann nicht ges enb, nicht ale bas, mas er ift, fchilbern. Wenn wir baber folgenbem einige Umriffe geben, fo gefchieht es nur in ber Abficht, bag baburch Fähigere biefem hochverblenten Manne ihre Aufmertfamteit schenken, und bann es erganzen, was wir an ihm nicht zu fagen vermögen.

Joseph Baini wurde zu Rom am 21. October 1775 unter bem Papfte Bius VI. geboren - in einer Beit alfo voll politifder und religiofer Gahrung. Wer feine Eltern gemefen und welchem Stanbe fie angehort, bas ift une nicht befannt; wohl aber wiffen wir, bag er einen Ontel, mit Mamen Borengo Baini, gehabt, ber ale Rapellmeifter zu Benebig, Rom, an ben Rathebralfirchen zu Terni und Rieti in gutem Rufe ftanb. - Die ermabnte Stromung jener Aufregung erreichte ben jungen Giufeppe nicht; bie Dufen umgaben fchirment und pflegent bie Wiege, ja mit gutigem Lacheln ichauten fie bei feiner Geburt auf ibn berab; und wer fich eines folchen Botterblides gleich bei bem Gintritt in biefe Belt erfreut, ber wird fich nicht als Belb in ber Felbfolacht, noch ale Bolitifer auszeichnen, fonbern bei Befangen, bei Gebichten und lanblichen Fluren fein Behagen finben \*). In ber That erhielt Baini von ber Natur feltene Talente, bie gur fconften Entfaltung und baber zu ben glanzenbften Soffnungen berechtigten, ein mufitalisches Genie und einen großen Bang fur bas mahrhaft Schone, Große, Erhabene. Die Natur hatte bas 3hrige gethan, fle hatte bas reiche Fullhorn ihrer Gaben über ibn ausgegoffen; aber ber begabte Rnabe mar nicht unbantbar gegen bie freigebige Spenberin. Denn faum hatte er fich ben Stubien gewibmet, fo zeichnete er fich burch unermublichen Bleif,

<sup>\*)</sup> Horat. Od. lib. IV. 3:

<sup>&</sup>quot;Quem tu, Melpomene, semel Nascentem placido lumine videris, Illum non labor Isthmius Clarabit pugilem ...."

Conf. Hesiod. Theog. 82:

όντινα τιμήτουτι Διότ κοϋφαι μεγάλοιο Τῷ μὲν ἐπὶ γλώσση γλυκέρην χείουσι αοίδην.

glitaliche Fortfchritte und befcheibenes Betragen ruhmlich vor felnen Alteregenoffen aus. Dreigebn Jahre alt, marb er in bas papfiliche Seminar als Alumnus aufgenommen, mo er ein weites Belb zur Ausbilbung vor fich hatte. Diefe Anftalt mar um biefe Beit burch bie machsame Sorge bes Carbinals Marto Antonio Colonna, Franz Xaver von Belada und Anbrea Corfini, mit Mannern von hohem Rufe, von großer Belehrfamteit und allfeitiger Bilbung befest. Baini blieb gebn Jahre in biefem Seminarium, mabrent welcher er bie Gymnafialftubien (humaniora bortmale genannt), fo wie Philosophie und Theo. Togie mit bem glangenbften Erfolge absolvirte. Da er aber wohl wußte, bag Beisheit ohne Frommigfeit nur aufblabt, fo war ber treffliche Jungling auch beftrebt, auf ber Bahn bes Beiles gleiche Bortichritte zu machen, und feinen Beift mit gefunden, ber mab = ren Religion entnommenen Grundfagen ju bilben. Daber warb bas fittliche Betragen biefes tugenbhaften jungen Mannes Anbern als Spiegel gur Nachahmung vorgeftellt.

Ausgeruftet mit gebiegenen, burch eifriges Stubium erworbenen Renntniffen, gefchmudt mit ebler Befcheibenbeit, berechtigte Baini zu ber schonen Hoffnung, bag er ein wackerer Priefter 3m Jahre 1789 erhielt er bie Briefterweihe. - Dit welchem Gefühl mag ber junge Priefter aus bem Seminarium nach zehnjährigem, ben Biffenschaften und ber Frommigfeit gewidmeten Jahren getreten febn, mit welchem Duth mag er bas erfte heilige Opfer in feiner Baterftabt gefeiert haben! Denn viel, febr viel hatte fich in biefem Decennium geanbert. Die Religion mar vielfach nach bem Beifpiele Frankreiche gebobnt und berabgewürdigt; ber beilige Bater ber Berachtung preisgegeben, Rom gur Republit geworben! - Unter folch betrübenben Umftanben ließ fich ber Blan feiner Bebrer und geiftlichen Dbern nicht realifiren, ben murbigen, talentvollen Priefter in Rom zu behalten. Baini begab fich baber nach bem Caftello bi G. Elena, im Bebiete von Berugia, ale Curatgeiftlicher. In ber furgen Beit, bie er bort zubrachte, bewies er fo viel Liebe und Bingabe gu feiner ibm anvertrauten Beerbe, fo viel Pflichteifer und Treue, fo viel Umficht und Rlugheit, bag er bei feinem Scheiben ben Ruf eines würdigen Seelforgers gurudlieg.

-: - Inbef brach the Morgenrothe einer beffern Butunft fur Rom berein, und Baini fehrte nach Rom gurud, und fuhr fort, mit raftofem Gifer bem beiligen Dienfte objuliegen. Da troftete, bort belehrte et, unterwies bie armen Rinber aus ben unterften Bolfs-Elaffen , welche bie "driftlichen Schulen" befuchten , im Ratechies mus, und fuchte und fand Thatigfeit im beiligen Amte. aber bot fich ihm biefe in noch größerer Ausbehnung. Rom hatte fich von bem Schlage, ber es 1798 getroffen, noch nicht erholt, ale ein neuer auf bie ungludliche Stabt geführt Bor gwolf Jahren mar es General Berthier, welcher im Ramen Franfreichs Rom ale Republit proclamirte, jest war es ber allmächtige Raifer Dapoleon, ber burch ein Decret (Bien, am 17. Mai 1809) Rom als faiferliche und freie Stabt erflarte. Unfere Abficht fann es hier nicht febn, alle bie Uebel gu ichilbern, bie in Folge biefes Decrets und beffen Ausführung über bie beilige Roma bereinbrachen. Wir wollen bloß ermahnen, wie Carbinale, Pralaten und Briefter, welche bem Ufurpator nicht hulbigten, fonbern bem rechtmäßigen Geren getreu blieben, theils in's Elend gefchidt, theils eingeferfert murben, wie baburch empfinblicher Prieftermangel entftanb; wie enblich Religion und Sitte beim Bolfe barnieberlagen. Baini blieb gludlicherweife unangefochten und freute fich, einen fo großen Birtungefreis erbalten gu haben. Wir muffen bier nicht fo fuft feine Bereitwilligfeit, womit er ben priefterlichen Berrichtungen fich bingab, rub. ment ermabnen, ale vielmehr feinen Duth, feine Unerfchrodens beit, in folch fritifchen Momenten, wo fo Mancher von ber Gefahr bes Augenblide fich abichreden ließ, als treuer tatholifcher In biefer truben Periode verfah er ben Briefter auszuharren. Beichtftubl mit unermubetem Fleife, eilte bereitwillig berbei jut Linderung fo manchen Rummers und ertheilte ben vielen Anfragenben, bie vom niedrigften Bobel bis zum bochften Abel fich an ibn manbten, weifen Rath, - ein Beweis alfo, bag er als ein fluger, frommer Dann bei allen Stanben in Anfeben ftanb. Die Beiten anberten fich, es trat ein Umschwung ber Dinge gum Befferen ein, aber fein apoftolifcher Gifer anberte fich nicht; er beruhte ja auf tieferer Grundlage. Dbgleich von fcmachlicher Befunbheit, fuhr er boch fort, fein Apoftolat bis an's Enbe nes Lebens mit gleicher Singebung und Ausbauer forts

Bahrend aber Baini fich mit mufterhafter Treue ben Bflicheines guten Brieftere widmete, lag er auch ohne Unterlag ben ubien ob. Bon ebler Bigbeglerbe getrieben, von gludlichen lenten begunftigt, ftrebte er in ben vericbiebenen Rachern ber iffenschaften fich immer tiefere und gebiegenere Renntniffe gu fam-In; baber mar er bemubt, Males fennen gu lernen, was bie ten Schriftfteller in ber Philosophie, Theologie, in ber Contrefe, im Rirchenrecht, in ber Rirchengeschichte barbleten. Much Dichtfunft fchenfte er manche fcone Beit, und erlernte, auger im romifchen Geminarium betriebenen griechischen und bebraien Sprache, auch mehrere neuere Sprachen. Der fleißigen ene gleich, fammelte er aus ben verschiebenen Bibliothefen unb chiven, woran Rom fo reich ift, Schape tiefer Belebeit und feitiger Bilbung. Daber gab es feinen wiffenschaftlichen Wegennb, worin er fremb gewesen mare. Benige burften auf mabre ebilbung ihres Berftanbes fo viel Beit verwendet haben, wie ini ; felbft bie Stunden, bie Unbere einer anftanbigen Erholung meten, brachte er mit wiffenschaftlicher Befchaftigung gu. Bir en nichte lebertriebenes, wenn wir behaupten, er mare fogar bem ftrengen, alteren Plinius beftanben, ber befanntlich jebe t, bie nicht ben Studien gewidmet worben, fur verloren bielt \*). ch biefem Allen ift es erflarlich, bag er auch als Belehrter eines großen Rufes erfreute, und biefem muß es nach unferer inung jugefdrieben merben, bag ibn ber gemanbte Carbinal rfules Confalvi, Staatsfefretar bes Papftes Bine VII. und 's XII. gur Untersuchung wichtiger, firchlicher Angelegenheiten og; baß er gum Rector ber weltberühmten Bropaganba erint murbe. Diefes von bem Papfte Gregor XV. im Jahre

<sup>\*)</sup> Wie befannt, tabelte Caj. Plinius feinen Nessen wegen eines furzen Svazierganges. "Repeto, me correptum (so schreibt ber jüngere Plinius, lib. III. Ep. 5) ab eo cur ambutarem: poteras, inquit, has horas non perdere; nam pertre omne tempus arbitrabatur, quod studiis non impertiretur."

1622 gegründete, von Urban VIII. erweiterte Institut, welches bei ber letten Umfturzperiode aufgehoben wurde, ward von bem großen Bius VII. wieder herzestellt. Es ware allerdings für ein solches Institut ein großer Gewinn gewesen, einen Mann, wie Baini, an der Spitze zu haben, einen Mann, worin Frommig- telt und Gelehrsamkeit so schon vertreten waren. Allein Baini glaubte diese so ehrenvolle Stelle ablehnen zu muffen, vielleicht wegen bereits vorgeruckten Alters; und die Musik kann sich über biefen seinen Entschluß nur freuen.

Mit besonberer Borliebe betrieb er Archaologie und Balaographie. Rome reicher Borrath an Alterthumern lieferte ibm biegu reiches Material jum Betriebe biefes feines Lieblingeftubiums. Bas er in biefem Fache geleiftet, tonnte mohl am beften beuttheilt werben aus einem jum Drude bestimmten Werte, an beffen Bollenbung und Berausgabe ibn aber ber überrafchenbe Tob bin-Nichts befto weniger fehlt es uns nicht an flaren Beweifen, wie febr feine archaologischen Renntniffe in Rom geschatt waren. Der Commenbatore Giovanni Francesco be Roffi taufte fur feine Bibliothet vier Bergamentrollen, und mahlte un. ter allen Gelehrten gerabe unfern Baini, um bas Alter und ben Inhalt biefer Antiquitaten zu beftimmen. Diefer erfannte auf ben erften Blid, zwei biefer Rollen feien im alten gothifchen Style gefdrieben, und nachbem er fie geordnet, gab er fein Urtheil babin ab, bag in zweien biefer Rollen bie Somilie bes beiligen Sieronhmus über bas Evangelium: "dimissa turba ascendit in montem solus orare", in ben anderen bie Lamentationen bes Bropbeten Jeremias nach gang altem Spfteme, namlich ohne Linien und Schluffel aus bem gehnten Jahrhunderte, enthalten feien.

Bir haben Baini bisher bloß als wurbigen Priefter und als Freund ber Wiffenschaften und als geschähten Gelehrten tennen gelernt. Es ift nun Zeit, jene Runft zu berühren, worin er im ftrengsten Sinne bes Wortes groß war — bie Kirchenmusst. Um aber die Entwicklung seines musikalischen Genies, seine musikalische Lausbahn, seine Leiftungen in diesem Fache und beren Anerkennung im In- und Auslande gehörig überblicken zu konnen, muffen wir auf seine Jugendjahre zuruckgehen.

Bie gefagt, mar Baini noch gang jung unter bie Mumnen papftlichen Seminariume gu Dom aufgenommen. Gier verte er fich mit befonderer Liebe auf ben ehrwurdigen gregoanifden Befang und machte bierin fo ichnelle Fortidritte, er nach zweifahrigem Studium ben gangen Chor feiner Ditimnen in ber geräumigen Rirche bon Gt. Ignagio leiten unb er alle, biefen alten Gefang betreffenben Fragen Mustunft erilen fonnte. Bon biefem canto gregoriano pflegte er fpater fagen, er fei immer frifd, immer neu, immer blunb, immer ichon, sempre fresco, sempre verde, sempre ovo, sempre florido, sempre bello, weghalb jener Geng unter allen Orgel- und Inftrumentalcompofionen, bie größtentheils mit ber Beit veraltern unb t faum an's Licht getreten, auch fon wieber berwinden, ben erften Blat einnehmen. Doch blieb er n figurirten Gefang burchaus nicht fremb, fonbern verlegte fich feinen Erholungoftunden auf immer tiefered Ginbringen in ben ift beffelben. Die bewunderungemurbige Unlage gur Barmonie ihm erfennend, munterte ibn Dr. Stephano Silveira, fein brer im Choralgefang, auf, bie philosophisch = harmonischen erfe bes Bierluigi von Paleftrina (Beter Alopfius Praneftinus) ftubiren, bem die Rirchenmufit ihre Bollenbung verbantt. Und ichwie ein Malertalent bei Betrachtung ber Sauptwerte Raaele mit großer Liebe bie fchwere Runft bee Lichtes und Schat= 8 ftubirt, und in ber Abftufung bes Colorite und in ber Lebtigfeit ber Formen ben berühmten Dachahmer ber Ratur anunt: eben fo entbedte bas mufifalifche Salent unferes jungen ini in Baleftrinas Compositionen bie fo fcmere Runft ber nfonang und Diffonang; fab bort, wie man firchliche Themata pandeln muffe, lernte bort auffaffen ben Beift ber beiligen Borte Liturgie und felbe einfleiben in einfache, nuchterne Accorbe Il Leben und Rlarbeit, erfannte enblich bort, wie bie Rirchenifft handzuhaben fei, um nach bem Billen bes Conciliums von ient die Borte und ben Ginn beutlich boren gu laffen, und in Bergen ber Gläubigen beilige Gefühle anguregen.

Baini befaß eine fraftige, sonore Stimme. Bereits im fre 1794, noch als Bögling bes romischen Seminariums, er-

folen er an ber Geite ber papftlichen Rapellfanger in ber Rirche bes englischen Collegiums in Rom, als man bort bas Beft bes beiligen Thomas von Canterbury feierte. Unter bie Barptonftimmen geftellt, fang er mabrent bes Bochamtes bie Tiefftimme (parte grave). Dieß mar unferes Biffens fein erftes offentlie des Auftreten. Bene apoftolifchen Rapellfanger ftaunten nicht menig über bes trefflichen Junglings genaue Betonung, über bie Fertigfeit in ben Mobulationen, und gang befonbere über bas von ibm fo richtig beobachtete Saftmag. Diefe erfte Brobe machte auf fie einen fo guten Ginbrud, bag Baini ohne Bergug gu ben üblichen Brufungen fur bie fixtinische Rapelle im Batitan und fur bie Baulina im Duirinal zugelaffen, und nach bem gemeinsamen Bunfc ber papftlichen Ganger, im zwanzigften Jahre feines Alters, jenet berühmten Cangerichaar einverleibt wurde, bie burch tuchtige Come poniften und Ganger jeberzeit gefchatt mar, und wogu nur Mans ner von bober, mufitalifcher Bilbung und bie an mehreren großen Rirden bereits Rapellmeifter gewefen, aufgenommen wurben, moraus gang evident bie Tuchtigfeit Baini's im Dufitfache bervorgebt. Diefer junge Mann mar es auch, ber bei feinen feltenen Salenten und feiner feurigen Begeifterung für Barmonie lebhaft munichte, ber melobifch - harmonifchen Biffenschaft ein neues Leben ju geben burch bas Studium ber von Manini und Paleftrina, ben Grunbern ber romifchen Schule, binterlaffenen Ueberlieferungen. Dachbem et fich mit bem figurirten Befang icon gang befagt hatte, ja in ble gefammte theoretifche und praftifche Duftfwiffenfchaft eingebrungen war, wibmete er fich ganglich bem Stubium ber befagten Heberlieferungen, um fich burch beren Benützung im Componiren an perpolltommnen. Der berühmte romifche Maeftro Giufeppe Jannacconi, welcher biefe Ueberlieferungen befag und Baini in feinem fcwierigen Unternehmen leitetete, verfah ihn großentheils mit Rachrichten, Notigen und Compositionen, indem er aus Bainis im Dufitfache bieber gemachten Fortichritten flar fab, bag er es ju einem großen Rufe bringen werbe. Baini bewies fich auch ftets bantbar gegen biefen feinen Lehrer, wie auch ber folgenbe Bug beftätigen mag. Am 1. März 1816 traf ben alten Jannacconi in ber Strafe, genannt bella fontanella bi Borghefe, ber Solag. Bon mitleibigen Menfchen warb er aufgehoben und in

Mpothete Manni bei St. Lorengo in Lucina getragen. Dort fennt ibn Jemand ale einen Freund Bainis, und gibt biefem nell hievon Nachricht. Baint lief herbei und erfannte mit uns beurem Schmerg ben Jannacconi, verlaffen, fprachlos, in traus gem Buftanbe. Er traf fogleich Unftalten, bag ibm alle mogbe Gulfe und Linderung jugewendet murbe, und baburch mar es öglich, ben verungludten Jannaccont in einem Bagen nach Saufe bringen, wie es auch in Begleitung eines Argtes, eines Chirgen und vericbiebener Sandlanger ausgeführt marb; und Baini bft feste beffen Cohne von biefem fo traurigen Borfall in Rennt-B. - Durch bie oben ermahnten, foftbaren Documente aus bem rubmten Jahrhunderte Leos X., wo bie paleftrinifche Schule ubte, ftrebte er, jenen flaren und wurdevollen, angenehmen und brenben Stol fich angueignen, von bem einft Bapft Alexanr VII, am Befte ber beiligen Apoftel Betrus und Paulus fagte: Das ift bie Dufit bes Beiligthums, bas bie Roms ürbige Dusit": Questa è la musica del santuario, la usaica degna di Roma.

In Rurgem mar er in ber Compositionelebre und mufifaliben, boberen Biffenichaften fo ausgebilbet, baß fich fein Ruf ich uber Rom und Italien verbreitete, und gu ben Ohren bee aifere ber Frangofen fam, ber ibn mehrmale einlaben lieg, nach aris gu fommen, um bie Direction uber bas bortige große Conrvatorium und über bie gesammte Rirchenmufif in allen faiferlien Departemente mit einem jabrlichen Behalte von 40,000 Fr. ib mit ber Bolmacht gu übernehmen, alle Rapellmeifter gu ernnen, bie ftrenge gehalten febn follten, jene Dethobe, bie er ftimmen wurde, beigubehalten. - Diefer Untrag mar fur Baini wiß febr ehrenvoll; allein aus Liebe gu feiner Baterftabt fcblug ibn aus. Wieberholt erging an ibn biefer Antrag, und wierholt lebnte er ibn ab; gulest batte er fich mobl bem allgerchteten Monarchen fugen muffen; ba befreite ibn ber plopliche turg biefes Gebietere von ber Furcht, fein Baterland berlaffen muffen. Done Auszeichnung zu fuchen, fand er fle in Rom Obgleich ber Jungfte unter ben papftlichen Rapellfangern, urbe ibm body bie Leitung ber Concurse gum Bebufe ber Aufahme in die papftliche Rapelle übertragen; feine Collegen mablten

ihn, mit Umgehung aller Anderen, jum Director der Rapellmufit und fpater jum Camerlengo, wodurch er die Burde eines
Abbate, des Sangercollegiums erlangte — eine Burde, welche
er nach einstimmigen Beschluß der Collegen bis an sein Ende beis
behielt. Daraus kann man unschwer abnehmen, in welcher Achtung und Berehrung Baini bei seinen Sängern stand, die ihn als
ein Orakel verehrten und ihn als ihren Lehrmeister betrachteten.
Er entsprach aber auch vollkommen diesen Beweisen der Ausmerksamkeit. Denn während der neunundvierzig Jahre, die er im
Dienste der papstlichen Kapelle zubrachte, lag ihm nichts mehr am
Gerzen, als bas Emporblühen berselben, die Wahrung der Rechte
seiner Gefährten und jeder wahre Bortheil für sie.

Doch nicht allein auf bie papfilichen Rapellfanger, feine Cole legen, erftredte fich bie bobe Achtung, bie er genoß, ba man ja auch Manner bes Auslandes, wie Baer, Clementi, Maper, Banbel und Andere an feiner Seite fab, wie er ihnen bie mabren und bleibenben Schonheiten in Paleftrina's Werfen auffchloß, Die fie, wie fie aufrichtig geftanben, fruber nie fannten. Bu ihm wurden von bem berühmten Bingarelli bie jungen Dufifer gefoidt, um fich fdmierige Buntte und Fragen von ihm lofen gu Auch wurden ihm oft von fernen ganbern alte Dufitalien zugesenbet, bamit er beren Berth und Saftmag bestimmen mochte, mas die gewiegteften Tonfeter nicht vermochten. Go bing ber Abbate Requerno, fpanifcher Erjefuit, nachbem er fein Berf: "über bie Dufit ber Griechen" herausgegeben, gerne an ben Lippen bes großen Meifters, um beffen gelehrte Bemet-Tungen bieruber zu vernehmen; und biefer tuditige Schriftsteller verfichert, bie burchbringenbe Rlarheit biefes ausgezeichneten Dannes fei es allein gemefen, welche vor allen Undern ein abaquates Urtheil hieruber abzugeben gewußt habe. - Und wie tonnte es auch anbere fommen. Bollte ja boch fein obenermabnter Lebrmeifter, Jannacconi, felbft fein Schuler werben und beffen Urtheile feine Berte, Die er fchrieb, funterwerfen; benn fo, meinte er, tonne in ihnen bie fleinfte Unvollfommenheit verbeffert merben. Gleichwie alfo Baleftring feinen Lebrer Goubimel überflugelte, eben fo übertraf Baini feinen Lehrer und alle feine Beitgenoffen.

h

Bir haben Baini bieber ale einen Dann betrachtet, ber gen feiner gebiegenen Renntniffe im Fache ber alteren Rirchenfit, alla Baleftrina, im In = und Auslande großen Ruf erwor-, ber burch feine Sammlungen bes Bortrefflichften, mas bierus bie altere Schule geleiftet, nicht blog ber mufitalifchen Bifchaft und Literatur mefentlichen Borfchub geleiftet, fonbern b burch feinen Unterricht biefer Dufifgattung erfpriegliche Dienfte piefen bat. Allein feine tiefen Renntniffe zeigte er gang befons in feinen foriftftellerifchen Arbeiten, auf bie wir nun en Blid werfen muffen. Geine erfte Composition im Rirnftpl wurde aufgeführt, als im 3abre 1804 im quirinalifchen laft ber neue Altar ber Paulina eingeweiht murbe; anbere ufitftude lieferte er fur bie Beiligfprechungefeier 1807. Das ieri Hebraeorum fur ben Balmfonntag fehte er gleichfalle in ufit, fo wie auch anbere abnliche Stude, bie bieber im gregos nifchen Befang ausgeführt worben maren. Biele vier =, funf=, 8 = und achtftimmige Compositionen, die fur bie papftliche Ras le gefertigt wurden, geboren ebenfalls in biefe Beriobe.

Im Jahre 1815 beschäftigte er sich mit einem großartigen erke, nämlich mit der Composition einer Messe für den Dienstag der Charwoche, und fügte, weil an jenem Tage die Passen in der Messe gelesen wird, die verworrenen Untworten der olksmenge (turba); und als Offertorium das Gebet: Oremus o Pontisice nostro Pio, weil gerade dieser Tag der Jahrestag Krönung des Papstes Pius VII. war, bei.

Um biese Zeit erhielt er von Carl IV., Konig von Span, ben höchst ehrenvollen Auftrag, für bie spanische Nationalsthe in Rom bie Chormusit für bas ganze Jahr zu beforgen.
vertheilte biese Arbeit in mehrere Banbe mit viers, sechsb achtstimmigen Musikstüden, nebst zwei Acclamationen auf
rbinand VII. im Canon zu vierundsechszig Stimmen, welche in
bezehn Realchören vertheilt waren: eine Arbeit, die im folgens
t Jahre 1816 vollenbet wurde.

Im Jahre 1820 erschien zu Florenz von Baini ein Werk ter dem Titel: "Saggio sopra l'identità de' Ritmi musile e poetico. Firenze. Piatti 1820." "Bersuch über die Ibentität bes mustfallichen und poetischen Rhhihmus, in italienisscher und französticher Sprache. Dieses philosophisch geschriebene Wert, das seine tiese Kenninis der verborgenen und tieserliegenden Gesehe der Musik bekundet, erlebte mehrere Auslagen, ein Beweis für die gediegene Behandlung eines so schwierigen Stoffes. Die französische Ueberschung und Gerausgabe dieser Schrift hatte Graf Leu beforgt, der auf diese Weise seine Erkenntlichkeit gegen Balni an den Tag legen wollte, well er ihn beauftragt hatte, dieses Werkschen zu verfassen.

Bir tommen nun auf ein Bert zu fprechen, bas fur fico allein Bainis Rubm bauernb begrunbet, wir meinen bas berühmte Miferere. Seit bem XVI. Jahrhunderte wurden in ber bapfills den Capelle (gewöhnlich Sixtina genannt) wahrend ber beiligen Charmoche verfchiebene Diferere gefungen, wie von Conftang Fefta, Luigi Dentice, Felice Anerio, Joh. Maria Nanini und Malbini. 218 aber Gregorio Allegri mit feinem unvergleichlichen Diferere auftrat, mußten alle fruberen weichen: man fang zweimal bas Diferere von Allegri und einmal, abweche felnb jenes von Ralbini und von Felice Anerio. Bom Jahre 1714 - 1767 fang man bloe bas Miferere von Allegri und Tomafo Bai. Spatere Berfuche, wie z. B. bes fonft fehr tuchtigen Cartini und Bifari hatten fein Glud und fo blieb man bis 1821 bei ben zwei genannten, Allegri und Baini erhielt von bem unvergeflichen Bius VII., ber, obgleich burch traurige Beitverbaltniffe vielfach in Unfpruch genommen, boch Runfte und Biffenichaft nicht aus bem Auge ließ, ben ehrenben Auftrag, ein brittes Miferere fur bie beilige Charmoche ju tomponiren. wie ermahnt, fcon fo manche Componiften fich biefer Aufgabe unterzogen, und ungludlich maren, fo burfte Baini immerbin mit einiger Bangigfeit bei biefem Auftrag erfüllt merben. er bas nämliche Loos, wie bie oben ermahnten Tartini und Bifari, fo ift fein ganger, bieber erworbener Ruhm babin. Doch aus Behorsam gegen bas verehrte Oberhaupt machte er fich an bie Arbeit und tomponirte ben befannten Bufpfalm voll neuer, überrafcenber Afforbe, voll tiefer Empfindung, voll lebenbigen Ausbrud. 218 baber biefes neue Diferere zum Erftenmal mabrent ber beilis gen Charwoche bee Jahres 1821 in ber fixtinifchen Capelle aufge-XXVIL 27

eführt wurde, ärnbtete es einstimmigen Beifall, sowohl von ben Sanern und von feingebilbeten Kunstennern, als auch von bem heigen Carbinalstollegium, von ben anwesenden Brälaten und den us der ganzen Welt beinahe zusammenzeströmmten Fremden. Saben ne früheren Meister ihr Werk nur ein einziges Mal aufgeführt, wurde das bainische Miserre vom Jahre 1821 angefangen, allifrlich wiederholt; wurden frühere Bersuche eben darum verdrängt, eil sie neben Allegri und Bai nicht bestehen konnten: so sah an Bainis Miserere rühmlich wettelsern mit jenen seiner großen borgänger. Ja, die ungeheure Menge der Fremden, welche in recharwoche alle Jahre zu den heiligen Funktionen berbeiströmt, agt stels begierig, an welchem Tage benn Bainis Miserere zur lussührung komme.

Die vielzungige Fama hatte balb ben Ruf von Bainis Difere in alle ganber gebracht. 3m Jahre 1822 fam Friebrich Bilbelm III., Ronig von Breugen, nach Rom und begte bas Berlangen, einige Stude aus ber firtinifden Capelle gu boren. ber bamalige Staatsfefretar, Bercules Confalvi, veranftaltete Bhalb in bem Balafte ber Confulta auf bem Quirinal eine Dus fafabemie. Dort wurden in Gegenwart bes Ronige, bes bochften mifchen Abele, bee biplomatifchen Corpe, ber Carbinale, bee Brinn Beinrich, u. f. m., von ben papftlichen Gangern, Baini an ber wite, unter andern Studen bie ermabnten zwei Diferere von Allegri nb Bai, und Baleftrina's achtftimmiges Stabat Mater aufgeführt. ber Konig aufferte fich gegen Baini über biefe Dufitgattung unb e treffliche Ausführung febr fcmeichelhaft, munichte auch felbit nige von Bainis Compositionen und lieg ibm burch ben Ritter on Bunfen, bamale Befchaftetrager beim beiligen Stuble, bie rofe, golbene Runftlermebaille guftellen. Baini entfprach bem toglichen Buniche und überfandte biefem Monarchen einen Band iner firchlichen Symnen mit einer einleitenden Abhandlung, betelt: "Tentamen renovationis Musicae harmonicae syllabicohythmicae super Cantu Gregoriano saeculo septimo in Eclesia pervulgatae."

Auf Berlangen bes Papftes Leo XII. fomponirte Baini u Jahre 1825 die schone Sequeng: Dies Irae, voll Kraft, Inmuth und Harmonie. Als sie baher in der Sixtina am Allerseelentage in der vatikanischen Basilika beim Sottesbienste für bie an der Cholera Gestorbenen, in der Rirche der heiligen Dreifaltigseit auf dem Monte Pincio beim Trauergottesbienst für den Cardinal von Rohan (Bischof von Besançon), in S. Marcello für den Cardinal Beld aufgeführt wurde, war Alles hingerissen und erhob diese Bollendung der musikalischen Runst bis zu den Sternen. Auch bei den Exequien für den seligen Baini selbst in der Kirche S. Maria in Ballicella wurde dies Meisterwert aufgessührt, ebenso bei den Trauergottesdiensten für Bapst Gregor XVI., und sand gleiche Anerkennung und Bewunderung.

Eine befonbere Ermahnung verbient bas burch Driginalitat fic auszeichnende Bert, bas er ju Rom burch bie thpographifche Befellichaft 1828 herausgab, unter bem Titel: "Memorie storico-critiche della vita e delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina," Baini führt uns hier in chronologischer Reb benfolge alle bebeutenberen Momente bes burgerlichen und fünftlerifchen Lebens jenes weltberühmten Bierluigi vor Augen; gibt über bie Entflehung feiner Compositionen bie nothigen Rotigen, gabit beren Auflagen auf, bestimmt mit Rennerauge ben inneren Werth berfelben und gibt bie Regeln und Borfchriften ber romifchen Gangerichule burch bie und ba bei Gelegenheit eingestreute Bemerfungen ficher und beftimmt an. Dieg fonnte aber auch nur ein Baini, ber, wie wir gesehen, von Jugend auf mit bem Studium paleftris nifcher Mufit fich befaßte, immer tiefer einbrang in die Schonbeis ten jenes großen Rachahmers ber Natur und baburch fo begeiftert wurde, bas fcmierige, von Diemand noch versuchte Unternehmen, namlich fammtliche Berte Bierluigi's ju fammeln, ju beginnen und ausbauernben Duthes zu vollenben. Er fcheute feine Dube, feine Roften; benn nicht blos Rom und Italien, auch bas Ausland mußte Daterial berbeischaffen zu bem munbervollen Bebaube und Bierluigis gerftreute Schape einsenben gur Bervollftanbigung biefer großartigen Sammlung. - Die Bearbeitung obiger Des morte erheischte viele Nachforschungen und Brufungen ber Dotumente, bie in Rome verschiedenen Archiven und Bibliotheten fich befinden, weßhalb es einleuchtet, wenn wir fagen, bieg Bert feb bie Frucht funfundzwanzigiabrigen Studiume. Baini ift von feinem Belben Bierluigi gang begeiftert, wie fogar bie fprachliche Dars bifchen Gelben gludlich, weil homer ibn befungen ; und wir onnen ausrufen: D gludlicher Bierluigi! ber bu einen Baini gum

obrebner beiner Meifterschaft gefunden! In ber That, Baleftrina atte feinen berebteren Biographen finben fonnen. Da uns biefe Demorie fofebr befannt machen mit ber alteren

tirchenmufif und beren biftorijchen Entwidlung, bat fich Baini n biefem flaffifchen Werte bie gerechteften Unfpruche auf Unerfenung und Dant erworben. Rur ift gu bedauern, bag biefe Dentpurbigfeiten fo wenig verbreitet find, bochftens bie und ba in en Sanben eines Brivaten fich befinden. Diefe geringe Berbreis ung lagt fich vielleicht aus bem Buftanbe bes italienischen Buchanbele erflaren; noch mehr aber muß man es beflagen, bag ber afche Tob unfern Baini binberte, bie vorbin ermabnte, vollftanige Cammlung ber paleftrinifchen Dufifmerte berausgeben gu tonen. Baini batte fie bereits gefchloffen; fie umfaßte alle gebrud. en und ungebrudten Berfe bes unfterblichen Baleftrina; er batte ie aus bem alteren Dufitfpffem in bas moberne übertragen, b. b. tatt ber alten, nicht mehr üblichen Dufifzeichen bie neueren bafur efest. Diefe Arbeit, die Frucht unfäglichen Aufwande und vieler

- Unftrengung umfaßt folgende 36 Bande; 9 Banbe, enthaltend 26 Bucher 4., 5., 6., 7., 8. und 12 ftimmiger Mottetten; neun Buder barunter mit bie. her ungebrudten Mottetten.
  - 1 Band 4ftimmiger Symnen, barunter einige bisher une gebrudte.
  - 1 Band 3 ftimmiger Dffertorien.
  - 3 Banbe 4., 5. und 6ftimmiger Lamentationen; 2 Banbe enthalten bieber ungebrudte.
    - 2 Banbe 4=, 5= und 6 ftimmiger Dagnificat, barunter auch ein 8ftimmiges, bieber ungebrudtes.
    - 1 Band vierftimmiger Litaneien.
    - 4 Banbe 4- und Sftimmiger Dabrigalen.
  - 15 Bande 4., 5., 6. und 8ftimmiger Deffen, in 106 Buchern vertheilt, wovon 27 Bucher bieber ungebrudte Meffen enthalten.

Babrhaft Schabe, wenn ein folder Schat verborgen geblies

ben mare. Denn nur baraus fann ber begabte Componist sich bilben, seinen Geschmad läutern, bie ächten Schönheiten bes Rirchenstyls tosten und zu treuer Nachahmung in eigenen Compositionen aufgemuntert werben. Daher sagt ber berühmte Organist und Orgesspieler Bernhard Pasquini: "Jeber ber maestro di Musica ober Organist werben will, und nicht kostet ben Nektar und nicht trinkt die Milch dieser göttlichen Compositionen bes Palestrina, der wird ohne Zweisel stets dürftig bleiben." Und Fux, Capellmeister bes Raisers Carl VI. sagt: "Jenem so klaren Lichte der Music, dem Alops Balestrina, verdanke ich Alles, was ich in dieser Art Kenntnis besige, und nie, so lange ich lebe, werbe ich aushören, dessen Andenken mit der größten Hochachtung zu verehren!

Wir können indes beifügen, daß diese koftbare Sammlung boch noch nicht verloren ift. Denn der römische Maeftro Alfieri hat fie bereits in Rom herauszezeben; wir haben nur den Wunsch, diese in ihrer Art einzige Sammlung möchte auch bei uns Einzgang finden.

Bwei Werte unferes Autors muffen wir noch ermahnen: bas Mottett Apparuit Dominus Salomoni voll felerlicher Accorbe, und bas Benedictus, qui venit in nomine Domini in großartigem Sthle verfaßt, beibe für ben Jahrestag ber Krönung bes Bapftes Gregors XVI., ber baburch, fo wie bas hohe Aubitorium, lebhaft ergriffen warb.

Die lette Production Baints ift die Composition des Choralgesanges für das griechische Sochamt, das zu Rom zweimal, am Feste der Epiphanie und an jenem des heiligen Athanasius, in der Rationalfirche gehalten wird, das Trisagion, und andere, besondere Theile jener Liturgie.

Nach folden Leiftungen ift es aber gar nicht zu wundern, bag ihm allenthalben bie ehrenvollften Beweise ber hochachtung begegneten. Und wie fein Ruf sich nicht bloß auf Rom ober Stallen beschränkte, sonbern auf ganz Europa erstreckte: eben so kamen ihm von ben entlegensten Gegenden unseres Welttheils ruhrende Anerkennungen seiner Berbienste zu. Besonders schäpten ihn

Papfte Bius VI. und VII., Leo XII. und Bius VIII. Gir ehrenden Aufmerksamkeit erfreute er fich bei den Cardinalen, wie bei allen Mannern, die in Rom durch Burde und Gepframkeit hervorragten. Wie er bei auswärtigen Fürsten beliebt ar, haben wir im Laufe dieser biographischen Rotizen bereits sehen. Aber hinter den Beweisen der Auszeichnung einzelner Mans r blieben die Atademien bes In- und Auslandes nicht zurud, u diesen ehrenvollen Auszeichnungen fügte Bapft Gregor XVI., r ihn wie seine Borganger schähte, eine neue hinzu, indem ern unter seine Chrenkammerer aufnahm und zum lebenslänglichen ammerling und Kapellbirector ernannte.

Monfignor Giufeppe Baini war bemnach wie an Berbienen, fo auch an Ehren reich, noch reicher aber an ben fconften Das Erftere hat er mit Bielen, bas Lettere mit Benigen gemein; benn viele Danner haben fich burch Erfinbungeift, Runft und Biffenichaften vor Unbern ausgezeichnet, aber ich oft biefen ihren Rubm burch Gelbftfucht, Stolz und Leibenpaften befledt. Baini mar frei von jeber Babfucht; er wollte e ein Bonorar bei feinen ungahligen Buborern, benen er Lection gab, feftfegen, und nabm auch von Benen nichts an, bie ibm eiwillig etwas geben wollten. Die Unterftugung ber Armen und ülfeleiftung gegen Beben, ber fich in irgend einer Berlegenbeit fant, bas mar bie liebfte Befchaftigung fur ihn. Geine Bebulb ar mufterhaft, fei es bei Biderfpruchen, die er zuweilen erfahren ufte, fei is bei Rrantheiten, bie er mit beiterer Rube ertrug, fonbere bas Methma, woran er achtzehn Jahre litt. Geine Bebeibenheit ging fo weit, bag nicht einmal feine Freunde bie Musichnungen erfuhren, bie ihm von allen Geiten gu Theil murben, och bie werthvollen Gefchente fennen lernten, welche feinem Berenfte bargebracht murben; ibr Borbandenfebn erfuhr man erft is feiner lettwilligen Berfugung, wornach er einen Theil bem tifanifchen Dufeum, ben andern fur Bilber ber beiligen Jungau Maria bestimmte, gegen welche er findliche Berehrung begte, efhalb er auch bas obenermahnte, berühmte Berf: Memorie forico-critiche etc. ber Bottesmutter in folgenber, einfacher Beife wibmete:

Deiparae Virgini Mariae
Sine Labe conceptae
Josephus Bainius
Quidquid id est operis
Dicat et Consecrat.

36m etwas zum Lobe zu fagen, ware für ihn eine Beleibigung gewesen, weßhalb die Ueberreichung seines Portraits, das in Lonbon verfertigt wurde, ihn gern vermocht hatte, selbes zu vertilgen, wenn es ihm möglich gewesen. Seine Herablassung war
bewunderungswürdig; obgleich einer der größten Männer, schien
er doch den geringsten ähnlich: geschmuckt mit lebendigen Glauben
und brennender Liebe, waren in ihm die Charactere eines Gerechten ausgeprägt; er verband das christliche und wissenschaftliche Leben in gleich hohem Grade.

Am Abende des 21. Mai 1844, in einem Alter von 68 3ahren und 7 Monaten, mahrend er eben das Brevier betete, ging
er ploglich ein in die Ruhe der Gerechten, wie das Zeugniß eines stets tugendhaften Lebenswandels hoffen läßt. Sein Berluft
ward von Allen betrauert, die ihn kannten, weil er Allen theuer
war. Die irdische hülle ward in St. Maria in Vallicella feierlich beigesett. Möge Baini's Andenken talentvollen Mannern dienen, seinem leuchtenden Beispiele folgend, ihre Gaben des Genie
zum Aufschwung der Wissenschaften und zum alleinigen Ruhme
ber Religion und der Kirche zu verwenden!

## XXVIII.

The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

## Mheinifche Buftande am Borabend der frangofifchen Revolution.

(Fortsetzung von Band XXVII. Seite 211.)

ber Lütticher Aufftanb und bie belgische Revolustion von 1790; Defterreich und Breußen.

Der Aufftand von guttich unter bem Fürftbifchof Ronantin Freiherrn von Sonebroed, und bie Revolution ber terreichischen Rieberlande unter Raifer Joseph II. man für bie Rheinlander bas verhängnifvolle Borfpiel, bas ber angofischen Revolution und bem Erscheinen frangofischer Emis anten und republifanischer Beere mit ber tricoloren Kahne an bem terlanbischen Strome voranging. Die nun langft verschollenen amen Lutticher Patrioten: Spirour, Baffenge, Fabry, haftret; bie Ramen bes aufftanbifden Belgiens: Ban ber oot (geb. 1731, geft. 1827), Ban Gupen (geb. 1744, ft. 1804), Ban ber Merich (geb. 1734, geft. 1792), 3. r. Bond (geb. 1743, geft. 1792) waren fruber, ale bie Das en Mirabeau's, Lafayette's, Dumourieg und Guftie e's am Rhein in Aller Mund; und ehe man etwas von ssemblée Nationale, von Constituante und von frangofischer onstitution mußte, bilbeten die Joyeuse Entrée, bie alte

Berfassungentunde des Herzogihums Brabants und die fturmischen Berhandlungen der Stände in den einzelnen Provinzen
der österreichischen Riederlande, die Joseph II. die Subsidien
verweigerten und seine Edicte für ungesetlich und nichtig erklärten, das allgemeine Tagsgespräch in den rheinischen Städten; hatte ja schon zwei Jahre vor der Erstürmung der Bastille, am 18ten September 1787, Brüssel seine freiwillige
Boltswehr und beim Klange der Sturmgloden seine Barritaden.

Luttich war ein geistliches Fürstenthum ober, wie Carbinal Bacca nicht unrichtig sagt, vielmehr eine Republif\*), an beren Spipe ein geistlicher Fürst stand; als
Glieb bes westphälischen Kreises gehörte es zum beutschen
Reich. Die öfterreichischen Rieberlande, ein Erbgut
aus Zeiten, da ber beutsche Rame noch mächtiger und geachteter war, bilbeten ursprünglich den burgundischen Kreis;
auch sie galten daher, wenn auch nicht in so unmittelbarem
Berbande, noch immer als beutsche Reichslande.

Richt bloß also burch die Nachbarschaft und ben vielsaschen Wechselverkehr waren die Stürme, von welchen Lüttich und Belgien ergriffen wurden, von höchster Bedeutung für die Rheinlande; da es sich hier um deutsche Reichsgestiete handelte, so mußten die Rheinlander in dem Geschicke berselben ein Borbild der eigenen Zufunft erblicken. Mit gutem Grunde kann man daher die Ereignisse von Lüttich und Brüssel die erste Feuerprobe nennen, welche die alte Zeit und ihre Machthaber vor dem Beginne des großen Kampses mit der neuen Zeit und Lehre zu bestehen hatten. Wer aber den Ursprung, die Entwicklung und den Ausgang der Erschütz

<sup>\*) &</sup>quot;L'autorità del vescovo principe temporale di quel principato era talmente circoscritta, e limitata dagli stati del paese, e da un tribunale dei 22. che poteva considerarsi piuttosto come capo di una repubblica, che come vero sovrano." Paeca Memorie storiche P. 127.

rungen an ber Maas und Schelbe beobachtete, ber fonnte, og ber augenblicklichen Bewältigung biefer Aufftanbe burch saffengewalt, über ben Sieg ber Revolution faum zweifelsft feyn.

Der Lütticher Aufstand und die Erhebung ber österreichisen Riederlande waren das gerade Gegentheil von einander: Lüttich wollte eine kleine, aber verwegene und energische, fchlasse conservative Mehrheit terrorisirende Minorität, von m französischen Revolutionsschwindel erfaßt, die alte ständige Verfassung umstürzen, und dafür eine, auf moderner Bolkstverainetät ruhende einführen; in Belgien dagegen war est große conservative Majorität aller Stände, der Geistlicht, des Abels und der Bürger, die sich für die alte freie erfassung erhoben gegen ihren Umsturz, wie ihn die dem herrenden revolutionärsdespotischen Zeitgeiste huldigenden, uns sessichen Resormen und Staatsstreiche Josephs II. beabsichsten.

Sah daher die frangösische Revolution in der Lütticher ie erwünschte Bundesgenossin, so haßte und verachtete sie Belgische, ihrem Geiste nach, als ihre ditterste Feindin; freute sich ihrer nur in so fern, als in diesem Kampse eis christlichen Bolfes für sein gutes altes Necht gegen einen konarchen, der ihm die Revolution, nicht im Namen des olfes, sondern seiner souverainen Autorität, mit Gewalt einspste, die monarchische Autorität zu Grunde ging, und die evolution daher in jedem Fall, der Ausgang mochte seyn, elcher er wollte, ihren Bortheil davon zog.

Die Lütticher Irrungen begannen schon im Jahre 1785 er die Frage: ob die fürstbischöfliche Regierung befugt sei, Bahl der Ball und Hazardspielhäuser in dem Badeorfe pa durch Berweigerung neuer Concessionen zu beschränken, düberhaupt Berfügungen in Polizeisachen, ohne Zuziehung Stände, erlassen könne. Der Lütticher Speculant Levoz, Unternehmer eines neuen Spielhauses daselbst, machte mit

ben Cinwohnern einen Rrawall und vertrieb bie fürftliche Garnison von Spa.

Es war das ursprünglich ein Rechtsftreit, wie wir abnlichen im Mittelalter gar häusig begegnen, und das Reichskammergericht in Betar wurde zu seiner Entscheldung angerufen. Bon Bolkssouverainetät war hier vor der Hand noch keine Rede.

Allein mahrend fich im Fortgange bes Streites bie Bemuther erbitterten und bie Barteien fich fcharfer und fcharfer fcbieben, und in dem famm ., fprach : und geistverwandten Franfreich bie Revolution ihre Lehre offener verfundete und ber Bewalt fich mehr und mehr bemächtigte, erwachten auch in ber gutticher Opposition weiterreichenbe Gebanfen, die fich mit ben neuauflebenben Erinnerungen an bie Beiten gugellofer Demos fratie und wilber Demagogie verfnupften, wie sie an ben schos nen Ufern ber Maas lange Jahre hindurch geherrscht. waren bas bie Beiten, ba Luttiche Strafen mit Blut unb Mord beflect, und feine Fluren und Manufakturen in fleten Burgerfriegen verheert murben, bie ber Fürstbischof Darimilian von Bayern, von ben Waffen Ludwigs XIV. unterftust, bem verheerenden Grauel bemofratischer Anarchie ein Biel feste, und burch bas Reglement von 1684 mit bem größt möglichen Dage burgerlicher Freiheit bem Staate Gicherbeit und Frieden, Ordnung und blubenden Wohlstand ichenfte.

Diese Zeiten, ba die zusammengerottete, turbulente Boltsmaffe auf dem Markt bireft ihre Beamten gewählt, wurden jest gepriesen und "das Reglement" als thrannisch geschmäht.

Bon einer unumschränften souverainen Gewalt im Sinne Lubwigs XIV., wie Friedrich II. und seine Rachfolger sie, mit Befeitigung aller ftanbischen Rechte, in ihren ganbern übten, war in biesem Reglement nicht bas Minbeste enthalten \*).

<sup>\*)</sup> Die Siftorifchepolitischen Blatter haben jungft (Band XXV, Seite 651 bis 662) eine Darftellung biefes Lutticher Aufftanbes gegeben;

## tin angefehener neuerer belgifcher Schriftfteller \*), ber Brafibent

ber Berfaffer ift babei, wie er ausbrudlich bemerft bat, unferem fo vielfach verbienten beutichen Beichlatichreiber, G. M. Dengel, gefolgt, ba beffen Beugniß, wo es bie prenfifche Politit gu beleuchten galt, ale bas Beugnig eines Protestanten und loyalen preugifchen Beamten, nur von größerem Gewichte ericheinen tounte. Allein nach bie: fer Darftellung Mengel's muß man foliegen, ale fei bie Ber= faffung von Luttich burch "bas Reglement" von 1684, unter bem Schute frangofifder Baffen, im Beifte bes frangofifden Despotismus umgestaltet worben, fo bag alfo Bergberg, ber Dinifter Friedrich Bilhelme II., ale er ben Aufftanbifchen, fatt bie Revolution ju entwaffnen und ben Rechteguftanb und bie gefegliche Beborbe berguftellen, bie Abichaffung bes "Reglemente" garantirte, bie burgerliche Freiheit gegen, wenn auch verjahrte, bespotifche Unterbrudung in Schut genommen batte. Es ift bieg aber burch. aus irrig, ber Brrthum jeboch erffarlich. In blefer Entftellung bee Thatbefianbes ftimmten ja bie Anbanger Gertberge mit ben Rlub: biften von 1790 überein. Go ergablt g. B. and General Gide meyer, ber ben Felbjug ber Mainger gegen Luttich mitgemacht, in feinen Denfwurbigfeiten Seite 86: "Bei ben Luttichern hatte feit Sahrhunderten eine vom beutschen Reiche anerfannte landftanbifche Berfaffung bestanben, bis gur Beit Lubwige XIV. ein machtiger Fürftbifchof bie Unmefenheit eines frangofifchen Seeres benutte, um fich gewaltsamer Beise jum unbeschrantten Regenten gu maden." Der republifanifche Beneral ergablt bann weiter, wie unter biefem Butherich "bie Lutticher burch Bernichtung ber Lanbftanbe ihrer eigentlichen Stellvertreter beraubt, feinen gefeglichen Weg mehr hatten, um ihre Rlagen vor bee Reiches Dber: haupt gu bringen", wie bas Bolf bann "1789 in Daffe aufftanb" und "feine Berechtfame forberte, aber auch nichts weiter ale biefe." Behauptungen, bie jeber bifforifden Bahrheit entbehren, ba ja bie Opposition biefer "vernichteten" Lanbftanbe mit bem Furfibifcof bei bem Reichstammergericht jahrelang, wie Jeber weiß, auf bem Rechtemege prozeffirte, bie bie Erfturmung ber Baftille ben Demofraten bie Daste fallen machte. Go wird bie gefchichtliche Bahrheit geachtet! Berlache gibt am Schluge feiner "Histoire de Liege" eine ausführliche Ueberficht von ber Lutticher Berfaffung por ber frangofifden Revolution, von beren Freifinnigfeit man in ber Sauptftabt Friedriche II. fo weit entfernt mar, bag man gar feinen Begriff mehr bavon hatte.

<sup>\*)</sup> Histoire du royaume des Pays-Bas depuis 1814 jusqu'en 1830

be Gerlache, ber bantbar ruhmt, wie bas alte Beimathland ber Rarolinger unter bem milben Rrummftab feiner gurftbis fcofe, feit ben frubeften Jahrhunderten mit Bohlthaten überfchattet, fo herrlich gebluht, fagt von ber Freiheit, wie fie, Lattich vor ber frangofischen Revolution unter feiner burch "bas Reglement von 1684" befeftigten Berfaffung genofe fen: "3ch weiß nicht, ob es je auf ber Belt ein Bolf gab, bas freier gewesen mare, als bie Lutticher. Gewiß maren fie es in einem viel höheren Grabe, als irgend einer ihrer nieberlandischen Rachbarn, die fich boch fo fehr ihrer Borrechte ruhmten. Sie genoffen alle Burgichaften, welche bie Joyeuse Entrée Brabant zufichert. Burgerliche Freiheit und Gigenthum waren bei ihnen ausnehmend geschütt; ber Bifchof tonnte fein Befet ohne Buftimmung ber brei Stanbe erlaffen; fie hatten ihr Tribunal ber Zweiundzwanziger, bas jebe Une terbrudung von Seiten ber Agenten bes Furften unmöglich machte; fie gabiten faft feine Abgaben . . . . " Auch fonnte bie Majoritat zweier Stanbe ben britten nicht nieberbruden, benn bei ihnen galt ber Rechtsfat: "deux états, point d'états," bas beift: 3mei Stande, fein Stand . . . . \*) Allein fie verlangten, ber Bischof folle auch feine Berfügungen in Bolizeifachen erlaffen - was fo viel heißt, als ihm bie wefentliche ften Befugniffe einer vollftredenben Gewalt entreißen."

Die Abschaffung bes Reglements hatte baber bas Fürstenthum in bie alte blutige Berwirrung und Berwüftung zustüdgestürzt, wie Polen sie, zum Bortheile seiner theilungssüchstigen Rachbarn, unter ber Herrschaft seines liberum Veto ers fahren. Allein ber Ruf nach seiner Abschaffung, ber plöblich über Racht, wie vom Zaun gerissen, erscholl, biente ben Lüts

par E. C. De Gerlache. II. édition. Bruxelles 1842. Tom. I. P. 232.

<sup>\*) &</sup>quot;On disait à Liège, deux états, point d'états. Leur accord unanime formait le sens du pays." Histoire de Liège par Gerlache. P. 376.

her Demofraten, Schülern ber neuen frangofischen Lehre, ich nur jum Bormande: "Jahrhunderte lang", so lautete re Sprache, "haben wir unter dem Joche des Aberglaubens id der Finsterniß geseuszt; wir wollen Menschenrechte und rundrechte (les droits de l'homme et du citoyen) under wahre Repräsentation des Bolfes, zu der das Bolf frei id rechtmäßig seine Zustimmung gegeben, als Basis der Igemeinen Wiedergeburt"»).

Go fab benn bas beutsche Reich, faum vier Bochen nach Erfturmung ber Baftille, in feinem eigenen Gebiete bas arifer Schaufpiel im Rleinen nachgeahmt. Die Revolution rchlief bamale, an ben glorreichen Tagen bee 17. und 18. Auft 1789 in Luttich, ihre gewöhnlichen Stadien, wie mir fie Jahre 1848 in Rom und Wien, in Floreng und Berlin feben haben. Die rheinischen Stabte und gang Deutschland rnahmen alebalb mit Staunen bie bereite geschilberten Scen: Bufammenrottung bes fouverainen Bolfes; Dagiftrat und linifter verhöhnt; Die Reichen und Die reaftionaren "Bopfe" ternb; erzwungene Errungenfchaften bes in Alles willigenben irften; großes Giegesfeft ber Revolution : Die Bappen ber en Burgermeifter gerichlagen; neue Beborben vom Bolfe bettigt; Die fürftlichen Goldaten entlaffen; Citabelle und Thore n ber Bolfemehr befest; Die fürftlichen Bferbe ausgespannt; Burgerfürft felbft unter Froblodungen und Drobungen von m Bolte gezogen; bas Reglement von ihm fur nichtig erirt und bamit bie bemofratische Anarchie fanctionirt. - 3meis Alft: ber Furft entflieht ben Evvivas feiner lieben Butticher, b bas Manbat bes Reichsfammergerichts wird fund, Ber-Mung bee Rechteguftandes gebietend. "Allein bas revolutiore Delirium ber Lutticher", fo ergablt Berlache, "ftieg nun f feine bochfte Sobe. Raum batte fich bie Stadt Luttich

<sup>\*)</sup> Siehe Journal patriotique, tas 1789 ju Luttich gebruckt erschien und nicht ohne Beift von Baffenge, Reinier und bem Canonifus Gentart redigirt murbe. Gerlache I. c.

befreit, als sogleich das geringste Dorf mit ihr wetteiserte. Jes bes hatte seinen Brutus, seinen Mirabeau. Unter den ersten erhob sich die Markgrafschaft Franchimont in dem Bersted ihres Heiderautes, und beschloß für sich allein einen Rationals Congres zu bilden, um die natürlichen und unveräußers lichen Rechte zurückzusordern. Man muß aber wissen, daß dieser Congreß Franchimonts von den Gemeinden von Verzwiers, Theur, Spa, Sart, Jalhay, Stembert, Andrimont, Ensival, Croisiers und Drolenvaur gebildet wurde. Der Ort der Rationalversammlung war eine grüne lachende Wiese bei dem Dorse Polleur. Hier war es, wo die erlauchte Berssammlung ihre Stimme an Europa richtete, und durch den Mund des Advokaten Dethier ihre durchgesehene und verbesserte Auslage der Rechte des Menschen klitterwochen\*).

Allein neben biefen herkommlichen heiteren Comobien fehlte es auch bamals ichon nicht an fehr ernften tragifchen Große

<sup>\*)</sup> Bie ernfilich übrigens bie alte Berfaffung Luttiche, vor ber Revolution und vor Bergberge Bermittlung, fich bie Bahrung ber burgerlichen Freis helten angelegen fenn ließ, zeigt inebefonbere jener Berichtehof ber Bweiundzwanziger (Tribunal des vingt-deux) eine außerft mert. wurdige Einrichtung alten Freiheitefinnes. Er wurde von ben brei Stanben ernannt, versammelte fich ju jeber Stunde bee Lages und ber Racht, auf Berlangen ber Rlager. Seine Berichtse barfeit erftredte fich über alle Burger, welchem Stante fie anges boren mochten, über alle Beamte bes Fürften. Beröffentlichte biefer Colfte ober Orbonnangen, bie ben Freiheiten bes Bolfes ober ben von ben brei Stanben erlaffenen Befegen guwieber maren, fo erlie: Ben bie Zweiundzwanziger alfogleich eine Bebruckunge Rlage an feine Rangler, um fie vor ihr Gericht ju forbern. Die Bollftredung ihrer Urtheilespruche erlitt feinen Aufschub. Die Berurtheilten blieben in ihren Rechten eingestellt, bis fie bie Bebrudung gut gemacht. Die Entscheibungen ber 3weiundzwanziger waren ohne Appel. Inbeffen konnte man feine Anfpruche auf Gutma: dung von Befdwerben gegen fie bei ben Stanten felbft ale Re visoren geltent machen. Histoire de Liege S. 279.

gten ber Freiheitsmanner, bie fur bie Bufunft gittern machen ußten und bie Tiefe bes Abgrundes bem Blide enthullten. epositengelber murben von ben Insurgenten genommen, bas ermifche Schloß Geroul bei Berviere in aller Feierlichfeit ib Rube, Ungefichte ber Beborben in Uniform, geplunbert ib vermuftet. Ja es gefchaben noch fchlimmere Dinge, bie 8 murbiges Borfpiel ber grauelvollften Scenen ber Barifer luttage gelten fonnten; Berbrechen im Style unferer rothes en Demofratie. Aber auch bamale verlangte bie befiegte Replution vollfommene Umnefite. Bon zwei fpater Singerichten berichtet baber eine Beblarer Schrift von 1791 jur Rechtrtigung ber Milbe ber fürstbifcoflichen Juftig wortlich alfo, as bas Bilb ber Lutticher Bewegung vervollftanbigt: "Der eine amens Sacca hatte in guttich felbft, mit noch einem gleich bosaften Befellen, zweien in ber Revolution weber pro noch contra griffenen Mannern, blos aus einem Brivatgroll, aufgepaßt, als Ariftofraten und Spione ergriffen, und unter bem efchrei: il faut les pendre, wirflich aufgefnüpft und fogar n einen, mobei ber Strid geriffen, mit einem Rolben er-Der andere, Braffines, hatte einen unschulbigen Renfchen in St. Trond auf gleiche Urt umgebracht und auf-Beibe find folglich ale Meuchelmorber, nicht ale ufwiegler gerichtet worben. Gin gemiffer Dechamps, ber ju pa Saufer plunberte, Fenfter einschlug, bem Burgermeifter brouet eine Biftole (bie aber verfagte) auf bie Bruft losrudte, fobann vier Berfonen an ben Pranger ftellte und ihnen nd einigen anderen Brod in Roth getaucht in ben Mund edte, wodurch vier Personen in Convulfionen ftarben - er urbe fpater ju zweiftunbigem Branger verurtheilt." - Daß brigens auch bie unerschwingliche Abgabenlaft als bemofratis be Baffe einen Beschwerbepunft ber Lutticher Batrioten bilete, verfteht fich von felbft, obwohl bie geringen Steuergufcuffe n die Bewilligung ber Stanbe gefnupft maren \*).

<sup>\*)</sup> Die in Beblar, 1791, ericbienene Schrift: "Die neuefte Lage ber

## Der flüchtige Fürft manbte fich unterbeffen nach bem Rlo-

Bitticher Angelegenheiten" fagt in Betreff biefer Befchwerbe: "Der Fürft lebt von feinen Tafelgutern und bas Land gabit ihm nicht mehr als 30,000 Thaler, fo viel ohngefahr, ale ein weltliches gand von 600,000 Einwohnern einem apanagirten Pringen gahlen mußte. Die Gerichtehofe erhalten ihren Unterhalt von Sporteln. große und reiche gutticher gand, bas in feinen Tuchmanufafturen, Gifenwerten, Steintohlen und Gefunbheitebrunnen in jebem Drte eine Quelle findet, bie ihm Millionen guführt, bat alfo (wenn man bie burch bie beiben letten frangofischen Rriege erwachfenen Rriegefculben abrechnet) feine Staatslaften, als 1) 30,000 fl. Thaler für ben Fürsten, 2) die Landtagefoften, 3) bas Rreisregis ment von 800 Mann, 4) Rammergicler und 5) bie Befolbung bes Reichstagegefanbten mit 200, bes Parifer Gefanbten mit 200 und bes Wiener Refibenten mit 100, bann bes Beglarifchen Unwalts mit 20 Carolinen. Dieg Alles gufammen macht nicht fo viel aus, ale in einem gleich großen Lanbe bie Unterhaltung ber Jage ben ober Luftfchlößer toften." - Bir tonnen hingufegen, bag in bem verhaltnismäßig gegen Luttich fo armen Preugen bie Accife einer einzigen mäßigen Stadt wohl nicht viel weniger betrug, als biefe gange fürfbifcofliche Civillifte. Ließ ja befanntlich Friedrich II., auch in ben Finangen genial und eingig, und auch hierin beutfche Schonung und Dagigung ale Bebanterie verachtenb, aus Frantreich ein ganges heer von Finangfunftlern , Bublifanen und Bollnern, über ben Rhein tommen, benen er bie Accife-Bermaltung feines Landes ausschließlich übergab, um, von ben Finangfunften Lubwigs XIV. profitirenb, ben Ertrag auf's Bochite ju fteigern. Der erfte Regiffeur biefer toniglich preußischen "Administration . general des Accises et Peages" gesteht felbft ein, baß auf biefe Beife zweihundert Frangofen ale Bollbeamte nach Breugen herüber genommen wurden, Mirabeau gibt gar ihre Bahl auf 1500 an, und biefes Alles einzig in ber Abficht, um auf Roften ber Sittlichs feit und ber Bolfechre einige Millionen mehr ju gewinnen. Das ber ber Dagus bes Dorbens, Dam ann, ber befanntlich unter bem Philosophen von Sanssouci eine fleine, subalterne Stelle unter biefen ihn mighanbeinben frangofifden Borgefesten beim Bollpads bof von Ronigsberg verfah, feiner bentichen Entruftung in feinen Briefen an Jacobi Luft machte und (18. Januar 1786) feufzte: "baß ber Staat alle feine Unterthanen fur unfahig ertlarte, feinem fter St. Maximin bei Trier\*), wo er gastliche Aufnahme fand. Der Pralat dieser einst so reichen, uralten Abtei hatte, so wie ber von Echternach, Sit und Stimme auf ber geistlichen Bank ber drei Stande bes Herzogthums Luremburg, bas bamals bekanntlich auch zu ben öfterreichischen Niederlanden gehörte.

So sah die alte Raiserstadt an der Mosel als ersten Emigranten im August 1789 einen deutschen Fürsten, der vor der Revolution gestohen, und dem bald so viele folgen sollten und, Gott weiß, wie viele vielleicht noch folgen werden.

Sier alfo in Luttich, an ben Grangmarten Franfreichs, im Lande ber Ballonen, wo bie Borfahren Karle bes Groben, bie Stifter bes machtigen, weltherrichenben Frankenreiches,

Finanzwefen vorzustehen, und bafür einer Banbe unwiffenber Spigbuben fein Berg, ben Beutel feiner Unterthanen anvertrante!" Preuß: Friedrich ber Große. Band III. S. 48. Jaco: bi's Berte Bb. 4. Abth. 3. S. 145.

<sup>\*)</sup> Das Luttich, beffen Gefchichte fo vielfach mit ber beutichen verflochten ift, feinen Furfibifchofen verbantte, bavon gibt bie Schrift von Berlache auf vielen ihrer Blatter bas rubmlichfte Beugnif. Die Befdichte ber Stadt und bee Fürftenthume und ihrer größten Burftbifchofe am Schlufe feines Berfes gufammenfaffenb, fagt er: "Gefeftet burd bas Blut Canct Lamberts, ber fie als Batron mit fchirmenber Sant bebedt; erhoben ju einem hohen Grabe von Dacht burch Dotger, ber Beifteebilbung und Biffenichaften bort bluben machte; vergrößert burch fortbauernbe Erwerbungen unter Theobwin, Otbert, Sugo von Bierrepont, verbanft fie Albert von Cuyd ihre erften burgerlichen Freiheiten; Bein rich von Berbun vertheibigt fie gegen bie fenbale Anarchie; Cherharb von ber Darf und Berhard von Groiebed erretten fie von ben Bermuftungen bee Ralvinismus, und Daris milian von Bayern verleiht ihr ein Jahrhundert bes Friedens, nach einem Jahrhundert innerer Bermurfniffe und Difgefdide. Diefe Ramen ihrer Fürftbifchofe beherrichen ihre gange Gefchichte. Es gibt feine Ginrichtung, feine alte Anftalt gu Luttich, bie nicht pon einem Bifchof berrührte." Histoire de Liege P. 278.

gejagt und gebetet, Pallafte gebaut und Klöfter gestistet, Maisfelber gehalten und Seses berathen, und große, weitreichende Plane entworsen, hier hatte das Pariser Feuer zum erstenmal beutsches Reichsgebiet zündend ergriffen. Die Sicherheit der Throne, die Sicherheit aller Reichsstände erheischte gebieterisch schnelles und entscheidendes Einschreiten, um die Flamme sosgleich niederzuschlagen; der Fall, für den angeblich der Fürstenbund von Friedrich II. durch Herzberg geschlossen worden, war eingetreten: die Constitution des Reiches war verletzt, der Landfrieden gebrochen. Das Reich erwartete von Preußen trästiges und schnelles Einschreiten.

Wie inbessen bas Berliner Rabinet bem Aufgebot bes Rammergerichtes entsprach ober nicht entsprach, haben wir geshört: es betheiligte sich bei ber Erecution, "um ihre Wirfung (bas heißt, ben Lauf ber Justiz) zu hemmen"; und hertherg. instruirte ben preußischen Commissarius ausbrücklich bahin: "bie Lätticher sollten nicht ganz unterbrückt und bie Brabanter nicht entmuthigt werben." Statt die Stadt ihrem rechtmäßisgen Fürsten und herren zu übergeben, verließen die preußischen Grecutionstruppen die Citabelle, und schenkten ben Patrioten die Erecutionsfosten! Die beschränkte, egoistische Politischen bergs konnte sich nicht entschließen, "mit der Revolution zu brechen", galt es ja Desterreich an seiner verwundbarsten Stelle, in den Riederlanden, Schwierigkeiten zu bereiten.

Die nothwendige Folge bavon war, daß das Revolutionsfeuer ruhig um fich fressen konnte, und mahrend Europa von bem Falle ber Bastille erbebte und die Jacobiner ber Monarschie in Paris das Requiem sangen, begann als Bilb ber beutschen Einigkeit, zur Freude und Ermuthigung ber Revolustion, in beutschen Zeitungen und Flugschriften ein ärgerlicher Feberkrieg für und gegen Preußen in der Lütticher Sache.

Johann von Muller, ber bei Schließung bes Fürftenbunbes an bie uneigennütigen patriotischen Absichten Friedrichs II. geglaubt, und ber am 29. März 1781 aus halberftabt geschrieben: "Mit ben Preußen und für bie Preußen will ich ben und sterben, oder ich will lieber nicht leben" \*), er hrieb jest klagend unter dem 7. Januar 1790 von Mainz 18: "Nun begegnet aber zugleich, daß die Breußen in der litticher Sache äußerst verfassungswidtig verfahren; hierdurch erlieren sie alles Zutrauen, alle Liebe im Reich, und der ürstendund ist in sehr großer Gesahr" \*\*). In gleichem Sinne breibt 3. G. Forster, Mainz, 20. März 1790: "Herr von ersberg politisit, dunkt mich, sehr schlecht; nachdem er beiche zwei Jahre mit den Polen in Unterhandlung gestanden, blich noch auf eine so plumpe Art die Kahe aus dem Sac lassen, und Danzig und Thorn zu verlangen, ist eben cht sehr würdig eines Ministers, der sich rühmt, daß nur ine Plane dem König Friedrich seit 1745 gelungen wären. ei Lüttich ist auch ein Bock geschmen, und der Kösg um das Zutrauen des Reichs gesommen."

Was anfänglich leicht zu bemeistern gewesen ware, bazu urbe jest, Dank dieser Zwietracht zwischen Desterreich und reußen, bas Aufgebot von fünf Kreisen nothwendig, und so urbe nun auch ber furoberrheinische, ber frankische und schwäsche mit bei bem Kampse und ber Erecution betheiligt. Mainst und Trierer rückten gemeinschaftlich mit ben Kölnern, ben sälzern und Münsterern aus, um die von den Preußen verssene Citabelle ihrem Fürsten wieder zu gewinnen und ben echtszustand herzustellen.

3. v. Müller, bamals mit ber Bilbung ber Kriegsfaffe ib ber Abschließung von Lieferungscontracten beschäftigt, bereibt uns ben Auszug ber Mainzer in biefen Feldzug, ber ben Rhein, ohne baß es wohl bie Herzen bamals ahnten, tange Reihe ber Revolutionsfriege eröffnete. Er gibt uns

<sup>\*)</sup> Briefe gwischen Gleim, Geinse und Joh, von Muller. Aus Gleims literarischem Nachlaffe herausgegeben von Korte. Band 2. Bus rich 1806.

<sup>\*\*)</sup> Mullers fammtliche Werke. Stuttgart und Tubingen 1834, 30ffer Theil S. 249.

ein Bilb altrheinischen Lebens. Es waren brei Bataillons Infanterie, eine Abtheilung Artillerie und eine Cocabron bufaren, im Gangen ohngefahr 1500 Dann, Die in ben erften Tagen bes Mai's 1790 von bannen gezogen. 2m 6ten Dai fchreibt er: "Unsere Truppen find fort; nur 1000 Dann bleiben in ber Stadt und auf der Citabelle; die andern schwime men ben Strom hinunter, meiftens herrliche Mannichaft, groß gleich ben alten Deutschen, blubend, wohlbemaffnet, bereitwillig, und Graf Sabfelb voll Muth, begierig in feinen erften Baffen ju flegen. Fruh um vier Uhr geftern Morgens war Die gange Stadt an bas Rheinufer ergoffen. Die alten Eltern waren feit ein paar Tagen von ben Dorfern bereingetommen; bie aber, welche Beliebte unter ben Fortgiehenben hatten, fchies nen am meisten bewegt, quasi ultimum illos visurae. fenbe batten mit wollen. Bei ben Garten vor ber Ctabt ging bas Corps ju Schiff. Ronnte ich bie Blide und bas Berlangen ber Mugen beschreiben, wie bie Rrummungen bee Fluffes bie Schiffe nun verbargen! Bur Carricatur fonnte ber bide, furchtsame Regimentschirurgus bienen; feineswegs ber B. Gregorius, ruftig ju Allem."

Bon Kurtrier stieß gleichfalls ein Bataillon Infanterie und eine Abtheilung Artillerie jum Executionscorps. Allein es fehlte in der oberen Leitung durchaus an Energie und Entsichlossenheit. Auch hier geschah, was wir in dieser Zeit so oft sehen, die besten Kräfte ließ die schlasse Barenhäuterei und benutt verkommen, die der Rachen der Revolution zulest Alsles verschlang.

Daß übrigens bie Sache bes Fürstbischofs, troß bem berrschenben Freiheitsschwindel, nicht überall als die Sache ber Tyrannei angesehen wurde, gesteht wenigstens von der Stadt Berviers Eidemeyer selbst ein. Hatte auch ein Theil ber Einwohner an der "Nationalversammlung" auf der grünen Wiese von Polleur Theil genommen, so war doch "der ans gesehenere Theil", wie uns dieser Ingenieur-Major erzählt, "der Sache des Fürsten ergeben. Unser Empfang daselbst", so such

fort, "fiel baher außerst glanzend aus. Lorbeerfranze murn von liebenswurdigen Frauen überreicht; Lobgebichte, worin
an und Erretter bes Baterlandes nannte und mit ben heln bes Alterthums verglich, wurden von schonen Maden
gesungen; mit schmeichelhaften Sinnbilbern ausgeschmudte
rleuchtungen, Balle und große Gastmable fanden Statt. Es
st sich benfen, mit welchem gerechten Stolze wir bas Alles
nnahmen! Das Beste war: wir verblieben einige Monate
iselbst, während welcher die Fabrifherren sich in unserer Beirthung zu überbieten wetteiserten."

Das Schickfal Lüttichs wurde indessen nicht von diesen recutionstruppen, sondern durch den Ausgang der Dinge in nösterreichischen Niederlanden entschieden; als der dortige ufftand bestegt war, bot das Reichstammergericht den burmbischen Kreis auf, und nun besetzen die Kaiserlichen ohne liberstand die alte Stadt Sanct Lamberts und Notgers. eber diesen Ausgang der Herhbergischen Politis schreibt Korser, 29. Januar 1791, an seinen Schwiegervater Heyne: der faiserliche Hof verfährt in der Lütticher Sache mit einer nerwarteten Geringschähung des Königs von Preußen, allein Berliner Kabinet ist durch seine innerlichen Zerrüttungen id den entgegengesetzen Einsluß verschiedener Minister und r Weiber auch überall verächtlich geworden"\*).

Dieser Ausstand der Niederlande war ohne Vergleich wichger, als der Lütticher Revolt, und die letten Folgen der unücklichen Wirrnisse: der Fall dieser herrlichen Provinzen und
it ihnen auch Lüttichs in die Hände Frankreichs und ber
evolution, und daher ihr Verlust für Desterreich und somit
ich für Deutschland: das war ein großes deutsches Natioelunglück, das wir bis auf den heutigen Tag noch nicht
rschmerzt haben; es war, wie wir sehen werden, die unheilele Frucht der verblendeten, sein beschworenes Necht achtenn, Alles nivellirenden und unisormirenden Politik Josephs II.

<sup>\*) .</sup> Forftere fammtliche Werfe. Banb 8. 143.

und ber macchiavellistischen, auf Revolutionen spekulirenben, und nur auf die eigene Bergrößerung um den Preis aller Grundsätze der Moral und des Rechtes bedachten Berliner Diplomatie unter Hertberg, aus der Schule Friedrichs II. und der französischen "Philosophen".

Die Defterreichischen Rieberlande bilbeten bamals ohnftreis tig eine ber ichonften und foftbarften Berlen ber babeburgifchen Rrone: vier Bergogthumer, brei Graffchaften, zwei Berrfchaften mit einer Bevolferung von faft britthalb Millionen: Rechein, die alte Metropole ber fatholischen Rieberlande, Bruffel, ber glangende Sit ber Ctatthalterschaft, Lowen, bie einft fo berühmte Universitätestabt, bas hanbelereiche Antwerpen, auch bie Darfgraffchaft bes heiligen Reiches (le marquisat du Saint - Empire) genannt, Carle V. ftolge Beburteftabt Bent, Courtrai, Aubenarbe, Aloft, Termonde, Brugge, Dvern, Furnes, Ditenbe, Rieuport; bie bennegaulschen Stabte: Mons, Binche, Ath, Chimai, Beaumont; Die alte Merowing'iche Grab-Ratte Tournai mit ihrer Berrichaft; bann Namur mit Charleroi, Boilvache, Feir, Bouvigne, Montaigle, Fleurus, Samfon, Beuville und Baffeige; und bas gelbrifche Rurmunde mit ben gefreiten ganben Weert, Reberweert und Weffem; endlich bie Betsogthumer Limburg und Luremburg mit ber Berrichaft Chiny welch ein Rrang glangenber, erinnerungereicher Ramen! Belche Bulle von Schapen barg biefe Erbe, welch eine gulle ebelfter Rrafte biefes Bolf, germanisches und wallonisches, bas fie gu einem blühenben Garten umgeschaffen und mit ben herrlichften Stabten bebedt, ein Bolf gleich groß in ben Runften bes Friedens wie bes Rrieges: in Aderbau, Sandel und Gewerb, in ben Wiffenschaften und schönen Kunften; so reich an une fterblichen Ramen von Mannern und Frauen, ausgezeichnet burch Beiligfeit, ober geiftige Große, ober ruhmvolle Thaten!

Ja man barf mit vollem Rechte fagen: gab es in ber zweiten Salfte bes verfloffenen Jahrhunberts in Europa ein ganb, bas von ber Borfehung bestimmt schien, als fester Damm gegen ben glubenben Lavastrom ber frangofischen Re-

polution zu bienen, fo waren es bie katholischen Rieberlande, vie sie unter bem fanften Scepter ber eblen Kaiserin Maria Theresia lange Jahre hindurch im tiefsten Frieden blühten.

In Diefen fruchtbaren, metallreichen Gebieten, Die gum veit größeren Theile von einem ber fernhafteften, grundbeute chen Bolfestamme bewohnt werben, bem ber tuchtige malloifche Salbbruber nicht unmurbig gur Geite fteht, mar bas ilte driftliche beutsche Befen noch in Saft und Rraft und lübenbem Leben, mabrend ein großer Theil bes übrigen franöffrenben, von lieberlicher, hohler Aufflarung und tobter, boffariger Schulmeisheit und falter Zweifelfucht entfrafteten und erblaften Deutschlands faft bie Erinnerung baran verloren atte. Bie bie fromme, bochbergige Raiferin, mit ihrem geunden, flaren Urtheil, in ihrer einfachen, fittlichen und genuthvollen Große auch ihrer Geite, Jofeph II. und Friedrich II. egenüber, und ale ein Bilb bes Befferen ber alten Beit, ale ine driftliche und mabrhaft beutiche Frau erscheint: fo mar s auch um biefe Propingen beftellt. Gefund an Leib und Seele, erfreuten fie fich bes bochften materiellen Flores, wie hn nur immer bas Lombardo-Beneto por bem Jahre bes Ums turges 1848 genoffen, und babet maren fie im Befige einer freiheit, ober eines Schapes von Freiheiten, wie fich nach en Zeiten ber Reformation und Ludwigs XIV. nur wenige ander mehr ruhmen fonnten. Allein es ftand auch einer anebornen feurigen Liebe ju Gelbftftanbigfeit und Freiheit bei bnen ein ernfter, tiefer, von bem fatholifchen Glauben lebenig burchbrungener Ginn, ale fefter Bugel, maßigend gut Beite; und nur biefe, in ber Religion gegrunbete, gemiffen= afte Achtung bes fremben Rechtes, nur biefer, an Gelbftbes errichung gewöhnte Sinn fur Billigfeit und Gerechtigfeit, ber te ewigen Befege achtete, bewahrte bieg Bolf vor bem Dife rauch feiner Freiheit und machte es ihrer fabig. Gelbft Ranner, wie ber Barteiführer Bond, ber ber großen Debrahl ichon ale einer ju weit gebenben, von Franfreich angeftede en Reuerungefucht verbachtig ichien, felbft biefe fprachen bier,

wo Religion, Sittlichfeit und Rechtsfinn als die Grundlage aller menschlichen Ordnung galten, den Grundsatz aus: "Ich kenne keine andere Freiheit als die, welche einen Gott und eine Religion zuläßt, und fich auf Treue und Glauben, auf Menschlichkeit, auf Rächstenliebe, auf Gerechtigkeit, Billigkeit und alle socialen Tugenden stüßt."

So geht burch ben Charafter biefer Bevölferungen ein wahrhaft conservativer Grundzug, ber uns auch selbst heute noch, nach allen verheerenden Stürmen der Revolution, überall entgegentritt, wenn wir die schönen alten, so wohl erhaltenen Städte dieses Landes mit ihren herrlichen Denkmälern der Bergangenheit durchwandern. Es weht uns darin ein Seist an, der die Weisheit der Väter in Ehren hält, der das von ihnen Ererbte getreulich pflegt, und es nicht verpraßt, oder gegen neumodischen Flitter vertauscht, oder in Staub und Moster versommen läßt; ein Sinn, der an dem heimischen Boden und dem heimischen Kreise des Hauses, der Gemeinde und der Provinz, der heimischen Sprache, den heimischen Sitten und Festen mit inniger Hingebung hängt.

Ich selbst erinnere mich noch eines solchen charakteristisschen Zuges aus bem Jahre 1845. Ich war in Gent. Die Stadt durchwandelnd, kam ich in einen Stadtsheil, wo ich die Häuser mit Blumen, Teppichen und Triumphbogen versziert fand; am Abend vorher waren sie beleuchtet gewesen. Als ich mich nun nach der Ursache dieses sestlichen Schmudes erkundigte, ersuhr ich, daß ein junger Mann aus diesem Stadtsheil bei einer öffentlichen Bewerdung, wenn ich nicht irre, war es in Antwerpen, den ersten Preis davon getragen. Durch diesen Sieg des Ihrigen sühlte sich die ganze Nachdarsschaft stolz und geehrt, als ob jedem Einzelnen ein Blatt aus der Lorbeerkrone zugefallen wäre, und so wetteiserten Alle mit einander, ihn im sestlichen Triumphzuge in die geliebte Heismath, deren Ruhm er gemehrt, dankbar und zur Ausmunterrung für die Zukunst zurückzussühren.

Diefer eng jusammenhaltenbe Familien - Municipal und

Brovingialgeift, ber frei und ungeftort Berr und Deifter im treife feines Berufes fenn will, ber folib und ehrenfeft auf ucht und Ordnung, auf Ctanbes und Lanbesehre balt, ein Rann ein Bort, er gieht fich burch alles nieberlanbifche Ben ale Grundton hindurch, und ihm begegnen wir eben fo in en Berfaffungen biefer Brovingen vor ber frangofifchen Revoution, wie auch in bem ftolgen Gelbftgefühl, womit bie Ries erlander unter Maria Therefia auf thr blubenbes Land blidn, und womit ber bobe Berichtehof von Flandern (le coneil de Flandre) in feiner Borftellung vom 17ten November 786 an Jofeph II. jum Schute feiner alten Berfaffung und Rechte fagte: "Ein Frember gerath in Entguden, wenn er nfere Fluren burcheilt, bebaut wie Garten und bevolfert wie btabte; bier fehlen nicht bie Urme bem Boben, fonbern biefer bit jenen. Unfere Tuchfabrifen haben ben bochften Grab bet Bollfommenheit erreicht; bie anberen, im allmähligen Bache jum begriffen, haben ichon einen bieber nicht gefannten Grab on Festigfeit gewonnen. In Mitte einer ungeheuern Bevolrung, bie täglich machst, fieht man bie Stabte fich verfchoern, bie Sitten fich fanftigen, Runfte und Biffenschaften geflegt, und bie Urfachen von Progeffen fich mindern. pachfame Bolizet in ben Stabten, eine mobigeordnete Gensarmerie auf bem Lande mahren bie öffentliche Rube. ber Sauptftadt errichtete Buchthaus fommt ben Berbrechen ivor, indem es bas lebel auffalt, fo gwar, bag bie fchauererregenben Sinrichtungen burch Galgen und Rab wie verbwunden fcheinen. Dit einem Borte: man fieht überall eis en Ueberfluß, eine gewerbliche Thatigfeit, eine beitere Bufries enheit, von benen man feit lange feine Ahnung hatte, und bie eugniß geben von einem gludlichen Bolfe unter eis er milben Regierung."

Ganz ber gleichen Sprache vollster Zufriedenheit mit bem blud ber Gegenwart und flehendlicher Bitte, es durch feine genmächtigen Eingriffe und Neuerungen zu ftoren, begegnen ir auch in den vielfachen Borstellungen ber Stände ber einzeinen Provinzen und in den Protesten aller Klassen, und das in einer Zeit, wo an so vielen Orten anderwärts Mismuth und Unzufriedenheit, Reuerungssucht und Freiheiteschwindelei sich kund gaben. Es war derselbe Geift, der im Jahre 1792 am 17. Rovember, als die siegreiche französische Revolution auf dem großen Plate von Brüffel, unter dem Schute ihrer Kanonen, den Freiheitsbaum mit der rothen Rüge aufgepstanzt, und der Pöbel mit den Jakobinern ihn beim Schalle der Carmagnole umtanzte, auf den Blutbessechten die Worte schrieb:

Arbre de misère
Bonnet de corsaire;
Guerre de brigands
Faite aux braves gens \*).

Die verfaffungsmäßige Freiheit bes fatholischen Alt- Rieberlandes war, im Gegensatz zu dieser blutbestedten neuen französischen, fein lebloses Runftgebild todter, fosmopolitischer Abstractionen, fein willfürlich beschriebenes Papier, sondern aus bem Leben, aus der Geschichte, aus dem religiösen Glauben, aus dem Charafter, den Sitten und Bedürsniffen des Boltes erwachsen, und in seinem Boden wurzelnd, war sie ganz historisch, ganz lokal, und so lebte sie im Herzen des Boltes. Das war ihr heimischer Chrafter.

Jebe Provinz bilbete hiernach in ihren eigenen, inneren Angelegenheiten ein selbstständiges Gemeinwesen; jede hatte ihre eigene Berfassung; jede ihre eigenen Stände. Für gemeinsame Angelegenheiten traten die Abgeordneten der Stände der einzelnen Provinzen zu gemeinsamem Tagen zusammen.

Bie fehr inzwischen bie Berfaffungen biefer einzelnen Brovinzen in untergeordneten Dingen und Aeußerlichkeiten von

<sup>\*)</sup> S. Les Jacobins, les Patriotes et les Représentants provisoires de Bruxelles 1792—1793. Par Adolphe Levae, ancien représentant, administrateur du fonds social. Bruxelles 1846. P. 76.

nanber abweichen mochten, ber Grundjug, ber herrichenbe beift, ber fie burchbrang, mar in allen ber gleiche.

Dem gemäß forberte ein, burch bas Alterthum gebeilige & herfommen, und bie Joyeuse Entrée verpflichtete an ihem Schlufe in ihrem 58ften Urtifel bagu ausbrudlich ben fürften : beim Untritt feiner Berrichaft alle Rechte und Freis eiten aller Stanbe und jebes Gingelnen gu beftatigen, und pre unverbruchliche Beilighaltung mit feinem Gibe feierlich gu efraftigen. Der berfommliche Schwur lautete: "3ch 30. ph II., von Gottes Gnaben Raifer u. f. w., verfpreche und hwore auf bas beilige Evangelium, baß ich bem Bergogthum brabant und feinen Ginwohnern, ben gegenwartigen und guinftigen, ein guter Bermalter ber Berechtigfeit, ein uter und getreuer Furft feyn werbe; und bag ich ihnen eine Bewalt, noch 3mang anthun werbe, noch juges en ober bulben will, baß er ihnen angethan merbe; baß ich e nur nach Recht und Gerechtigfeit regieren werbe, no ben Bralaten, Rloftern, Gotteshaufern, Baronen, Ritern, Eblen, Stabten, gefreiten Orten, Dorfern und allen interthanen bes befagten Bergogthums Brabant, fo im Allgeneinen wie im Gingelnen, alle ihre Rechte, Brivilegien, reiheiten, Bertrage, Drbnungen, Statute, Berommen und lebungen, bie ihnen verliehen und gugeftanen, beschworen und bestätigt murben, bemahren werbe, und af ich Alles, mas Gegentheils baran geanbert, verlett ober eneuert werben fonnte, gut machen und wieber berftellen perbe. Co mahr mir Gott helfe und alle feine Beiligen!"\*)

Erft wenn ber Furft biefen Schwur geleiftet, erfolgte Schwur und Sulbigung ber Unterthanen, inbem bie Mitglie-

<sup>\*)</sup> So leiftete biefen Gib ber General : Gouverneur ber Mieberlande, Bergog Albert von Sachfen Teschen, im Namen Josephs II., hiezu eigens von bem Kaiser bevollmächtigt, am 17. Juli 1781 zu Brussel. Histoire de la Revolution Belge de 1790 par Th. Juste I. P. 69.

ber ber brei Stanbe fich bem Throne naherten und also schwuren: "Wir, die Pralaten, die Eblen und die Abgeordneten ber Sauptftädte Brabants hier anwesend, vertretend die drei Stande dieses Landes, nachdem wir den Eid Seiner Majestät Jossephs II., Kaisers der Römer u. s. w., wie ihn ein Herzog von Brabant dem Herfommen nach leistet, vernommen, verssprechen, geloben und schwören, daß wir in Allem gute und getreue Unterthanen sehn werden, wie es gute und getreue Unterthanen schmäßigen und wahren Fürsten schuldig-sind."

So ftanben bem guten und getreuen Fürsten gute und getreue Unterthanen, burch ben gegenseitigen Schwur innig verbunden, gegenüber.

Dieser Eib, wie wir ihm im Mittelalter so häusig begegenen, war ber heilige unverletliche Grundstein auf bem die ganze Berfassung, Recht und Freiheit, Friede und Sicherheit, Ordenung und Bohlstand ruhten. Er gab jedem die Zusicherung und damit das ruhige stolze Bewustsenn, nicht von ministerieller Rabinets. Willtur, noch von dem despotischen Zusall alle mächtiger Kammermajoritäten abzuhangen, sondern daß für Alle, für den Höchsten wie für den Riedrigsten, Recht und Gerechtigseit walte. Richt nur sein ererbtes Haus und sein ererbter Acer, sondern auch seine ererbten oder erwordenen Rechte und Freiheiten waren dadurch sein unentreißbares Eigenthum; er konnte ihrer nicht durch "Gewalt" oder "Zwang" beraubt werden; nur durch Recht oder richterlichen Urtheilsspruch konnte er ihrer verlustig gehen, oder durch freiwilliges Uebereinkommen ganz oder theilweise darauf verzichten.

Dieser oberste Grundsan, ben ber britte Artifel ber Joyeuse Katrée also faste: "Seine Majestät werden ihre Unterthanen nicht nach Gewalt noch nach Willfür, noch andere, als nach Recht und Urtheil (par droit et sentence) vor ihren orbentlichen Richtern regieren", gab bem niederländischen Leben unter Maria Theresta, die ihn bewahrte, sene Stätigseit und Jestigseit, und erfüllte das Bolt mit dem edelsten Selbstgefühl.

Franfreich, bas fich anmaßte ber Welt bas neue Evangelium ber Freiheit und ber Erlofung ju verfunden, ale habe fie bis au feinem Erwachen bisber in ben Retten ber Sclaverei gefcmachtet, hatte es noch eben erft fcmeigenb gebulbet, bag unter Ludwig XV. gegen Taufende lettres de cachet (willfürliche Berhaftebefehle) erlaffen wurden; ale bagegen bie ofterreichische Regierung es nur einmal versuchte, und gmar an einem übelberüchtigten Subjefte, bas burchaus feiner Achtung genoß, einen Rieberlander nach Bien abzuführen, erhob fic bas gange gand, proteftirend gegen biefe Berlegung feiner Rechte und Freiheiten in bem geringfien und verachtetften feiner Dit. burger; ba ihnen ja jugefichert und beschworen war, bag feis ner por einen auswärtigen Berichtehof burfe geftellt, fonbern Beber nur "par droit et sentence" von feinen orbentlichen einbeimifchen Richtern gerichtet werben muffe. Go lebenbig lebte bie es verfaffungemäßige Rechtebewußtfenn in allen Rlaffen! Es verburgte Jebem bie Freiheit ber Berfon; bie Gicherheit bes Gigenthums; bie Unverletlichfeit bes Saufes; benn wie ber Enganber fonnte ber Rieberlanber fagen : "Dein Saus ift meine Burg;" nur burch richterlichen Befehl fonnte er feiner Freis beit beraubt werben; und ber Sclave, ber bie nieberlanbifche Erbe berührte, hatte bamit von felbft feine Freiheit gewonnen. Die Magiftrate und richterlichen Behorben maren unabsegbar; bie Rechte ber freien Gemeinde überall in allen Brovingen anerfannt. In ben Stabten ftanb bie Ernennnng ber Dagiftrate, ber wirflichen oberften Beborben, bem Fürften gu; allein bie mit großen Brivilegien und Freiheiten ausgestatteten ftabtifchen Benoffenschaften, namentlich bie Corporationen ber Runfte und Bewerbe (des arts et metiers) und ber Municipalrath hatten inen großen Untheil an ber Stadtverwaltung. Mochte in ber Befetgebung, bem Gerichtegang und ben Prozefformen, auch Manches veraltet, fchleppend und verworren fenn, fo erwiefen ich boch bie Berichtehofe nach bem Beugniß ber Beitgenoffen, erecht und billig. "Die Gerechtigfeit murbe bem Schwachen vie bem Machtigen gu Theil. Der geringfte Bauer, ber fich

von feinem Herrn in seinem Rechte gekränkt glaubte, forberte ihn vor ben zuständigen Richter und war sein Sleicher ")." Die Armee wurde durch Werbung und freiwillige Capitulation mit Handgeld gebildet. Rach der Joyeuse Entrée konnte der Fürst das Herzogthum in keinen Krieg ohne Justimmung der Städte und des Landes verwickeln, ein wichtiges Borrecht in einer Zeit, wo nach dem Urtheil Friedrichs II. Europa, durch dem Chrzeiz der Fürsten und die Intriguen ihrer Maitressen, einer "Schlächterbank" glich. Die Presse stand unter der Ausstächt der bürgerlichen Behörden, allein jeder, die Corperationen sowohl, wie der Einzelne, hatten das Recht der Beitzten und der Beschwerde.

Und fo galt, biefem Beifte alter Freiheit gemäß, Jeber als freier Berr und Deifter in feinem Rreife: ber Briefter im Beilige thum, ber Ebelmann auf feinem Lanbfig, ber Deifter in feiner Werte fatte; und bie Berfaffung felbft, indem fie Bedem feinen Rreis ficherte, war eine Dischung monarchischer, aristofratischer und bemofratischer Elemente. In ber oberen Region, in bem Furften ale bem Bachter bes Friebens und ber Sicherheit, bes Rechtes und ber Freiheit Aller, herrschte bas Monarchische vor; in ber mittleren Region, in ben Bertretern ber brei Stanbe, ben verbindenden Mittelgliedern zwischen gurft und Bolf, benen bie Brufung ber Gefetesvorschlage und Steuerhilf - Rorberungen oblag, hatte bas Ariftofratische seinen Birfungefreis; in ben ufteren Gliebern, in bem Dage, ale bie Ginzelnen an Bilbung, an Renntniffen und Intereffen fich gleicher, und barum auch ber Gleichberechtigung fahiger wurden, herrschte bas Demofratische vor, indem fie ihre Borftanbichaft fich mable ten, Ordnung und Bucht unter fich felbft handhabten und ibe res Butes felbft malteten.

Die Freiheiten wurden hier nicht, wie es in ben neueren Conftitutionen ju geschehen pflegt, im Ramen einer wiberna-

Mémoires historiques et politiques sur les Pays-Bas par Neny.
 II.

rlichen Bleichheit gufammengeworfen, und in unendlich fleine ruchtheile gerftudt und gertrummert, von benen bann feber & "Staateburger" ben gleichen Untheil erhielt; ein Berfabn, wodurch ber Gingelne nothwendig eine Menge aller mogben, unenblich fleinen Freiheite = ober Couverginetate Bruch eile empfängt, bie ihm nichts nugen, ju beren Ausubung, e ihm obenein feine Beit raubt, ihm jebe Fabigfeit gebricht, ahrend ihm gerabe bie Freiheit; beren er bebarf, und bie er Bjuuben befähigt ift, fehlt, ba er fie ja auch wieber mit n anbern Staateburgern, bie ihrer nicht beburfen, theilen, er fie ber Couverainetat Aller, "bem Staate" namlich, fopfern muß, wie es g. B. in Franfreich geschieht: wo r Schneiber und Schufter breihundert Stunden von Baris e Freiheit genießt, mit fo und fo vielen Millionen feiner Ritfouveraine, ber Republit einen Brafibenten aus bem Rreife ler Frangofen gu mablen, mabrend ibm bie Freiheit feblt, is feinem nachften Rreife feiner Gemeinbe einen Schulgen fegen; benn bafur forgt ber Brafibent, ober "ber Staat." icht biefem Grundfage moberner Ungenugfamfeit, ber ba laut: "Allen von Allem", folgte bie Borgeit; ihr Spruch utete vielmehr: "Jebem bas Geine."

Hienach gehörte dem Fürsten die Souverainetät; er hatte e vollziehende oberste Gewalt und war der Gesetzeber; als in bei neuen Gesetzen hatte er sich vorher darüber mit den tänden und den obersten Gerichtshösen des Landes zu beshmen. Den Ständen war sicheres Geleit und unbedingte reiheit der Rede verdürgt; sie prüften die Berträglichkeit der esetzvorlagen mit den bestehenden Rechten, ihre Nothwendigsit und Nühlichkeit, es bedurfte dazu einer gütlichen Bereinstrung mit ihnen; oben so stand ihnen die Prüfung und Zummung bei seinen Forderungen von Steuerzuschüssen zu; und ie im alten Tirol vor der französischen Revolution, so war ich in den Niederlanden die Bertheilung, die Einhebung und erwaltung dieser bewilligten Steuern Sache der landschafts

lichen Stanbe. Die Regierung war baburch ber größeren Roften, ber Dubewaltung und mancher Gehaffigfeiten enthoben.

Die brei Stände: Geiftlichfeit, Abel und britter Stand, die meift nach Ständen abstimmten, standen einträchtig zusammen, und hatte der dritte oder Bürgerstand eine gegründete Beschwerde, so durfte er der Unterstühung von Geistliches feit und Abel versichert sehn. Ja, hatten bei Steuerbewilligungen auch die beiden ersten Stände ihre Justimmung erstheilt, so war die Justimmung des dritten unumgänglich nothwendig, indem die Bewilligung der beiden ersten diese Justimmung ausdrücklich mit den Worten bedingte: "a condition que le tiers état suive, et autrement pas."

Auch hier in dieser Bertretung galt im Allgemeinen, bei aller Berschiedenheit im Einzelnen, der Grundsat, daß Jeder nur das vertritt, was er ist; daß der, welcher mehr zu den Lasten beiträgt, und bei dem guten oder schlechten Ausgang seines Rathes oder seiner Gesehe mehr mit Verlust und Gewinn betheiligt ist, und durch Stellung und Erziehung befähigster erscheint, in gleichem Maße auch eine gewichtigere Stimme abzugeben hat; damit nicht in Staatssachen die am meisten zu entscheiden haben, die gerade am wenigsten dabei verlieren können; oder wie das Alterthum es schon als die unfinnigste aller Versassungen bezeichnete: ne plurimi plurimum valeant.

Bon allgemeinen Kopfzahlwahlen war daher in biesen altniederländischen Berfassungen durchaus keine Rebe. Die Sitze
ber Prälaten waren im Allgemeinen an keine Wahl geknüpft;
sie waren vorausbestimmt; es waren vorwiegend die Bischöse
und Aebte der großen alten Abteien, die als Bertreter der religiösen und geistigen Interessen, dugleich den größten Grundbesitz bes Landes inne hatten; es waren die Borsteher bestimmter Kapitel und Kirchen. Die Jahl der Bertreter des Abels
war im Allgemeinen keine sestschende, Jeder hatte hier Jutritt, der seinen guten alten Abel nach bestimmten Graden und
einem bestimmten Grundbesitz im Lande nachweisen konnte. Eine
Art Wahl fand nur theilweise bei den Bertretern des dritten StanxvII.

es ftatt, wo namlich bie Burgerichaft bei ber Bahl und Inftruction erer, burch welche fie bei ben Stanben vertreten murbe, vermitelft ihrer Communal = und Bunftverfaffung concurrirte. Allein gerabe bier machte g. B. bie Berfaffung von Brabant einen nerfwurdigen Unterschied gwifden ben beiben erften und bem ritten Stanbe, ber aus ben fieben Abgeordneten ber brei Dauptftabte: Bruffel, lowen und Decheln beftanb. Bahrenb amlich jeder Bralat und Ebelmann, in ber Ditte bes Gaales igenb, felbftftanbig feine Stimme abgab, wohnten bie 216. eordneten bes britten Stanbes, feitwarte in ben Kenfternifchen, en Berhandlungen guborent bei, und hatten alebann über ie bort gefaßten Beschluffe babeim ihrer Burgerschaft, bie fic n ihren Collegien versammelte, gu berichten, und biefe entdieb nun mit einfacher Stimmenmehrheit über Buftimmung ber Ablehnung. Stimmte inbeffen eine ber brei Saupiftabte icht ein, fo galt bieß fo viel, ale habe ber britte Stanb icht eingestimmt. Go fehr fuchte biefe Berfaffung bie verdiebenften Intereffen gu boren und gu ichonen.

Durch diese Einrichtung, daß weitaus die meiften Site auf den Landtagen in der That durch die angesehensten, ie erfahrensten und zugleich von der Regierung unabhanig sten Männer aller Stände des Landes eingenommen wursen, die an der Spite großer moralischer und materieller Antalten und der wichtigsten bürgerlichen Aemter und Geschäfte tanden, und daher bei dem Gedeihen des Ganzen zumeist der beiligt waren, wurden die Bahlagitationen, die Bahlintrisuen und die demofratische Bolfsschmarozerei und Porteseuilles gägerei ausgeschlossen, und das Ganze gewann, neben aller elbstständigen Freimuthigseit, einen stätigen conservativen Chaster; während die neueren Kammern meist zwischen dem ußersten Radikalismus und dem friechendsten Servilismus, nach den Zeitumständen, hin und her schwanken, weil ihe en die sesten Burzeln sehlen.

Gines ber Sauptvorrechte, worauf bie nieberlanbifchen Brovingen bas größte Gewicht legten, bestand barin, bag in

ber Regel nur Einheimische ber Provinzen, ober zum minbesten barin Begüterte, die die Landebreligion theilten, die ihre Sprache rebeten, und also unter ihren Augen aufgewachsen waren, das Land kannten und von ihm gekannt wurden, seine Rechte und Freiheiten, seine Sitten und Bräuche liebten und ehrten und mit feinen Bedürfnissen vertraut waren, eine Anstellung barin erhalten konnten. Rur ausnahmsweise, wo mit einer andern Provinz in dieser Beziehung Gegenseitigkeit statt fand, wurde von diesem Grundsat abgegangen.

Bur befferen Sicherung ber Lanbesverfaffung und bes gangen Rechtebeftanbes gegen Billfur von oben und eigenmachtige Eingriffe burch frembe Beamte fonnte nach ber Joyeuse Entrée fein Befet, feine Orbonnang in bem Bergogthume jum Bolljug fommen, bie nicht vorher bie Buftimmung bes bochften Rathes von Brabant hatte und mit ber Unterschrift bes Sefretars und bem Siegel bes Ranglers verfeben mar. Diefer Rath, ber neben feiner politischen Bebeutung auch ben bochften Gerichtshof bilbete, mußte verfaffungemäßig minbeftens aus fleben Ditgliebern befteben; einer von biefen verfah bas Amt eines Ranglers und Siegelbewahrers; er mußte Lateis nifch, Frangofifch und Flamifch verfteben; vier biefer Rathe mußten in Brabant geboren fenn, ober boch barin von fich aus, ober von Seiten ihrer Frau eine grundherrliche Baronie befigen; und nur die beiben letten waren ber unbebingten Bahl bes Bergogs freigegeben, vorausgesett jeboch, baß fie Flamisch verstanden. Mit solcher Fürsorge war biese Berfaffung für die Erhaltung bes Baterlandischen bedacht.

Die katholische Religion war die alleinige des Landes, und das Concilium von Trient galt als Norm in Glaubens-fachen. Wie das alte Tirol, so hielten auch die Riederländer fest an dieser Einheit des religiosen Bewußtseyns. Indem der Fürst mit allen seinen Unterthanen die gleiche Religion theilte, war sie die beste Bürgschaft des inneren Friedens, wie ihn die bloße Basis des Rechtes nicht gewähren kann; auf ihr ruhte die Sittlichkeit und der Rechtssinn; sie heitigte den Eidschwur,

ber Fürst und Bolf verband; und fo bilbete fie ben festen Brund und ben Schlufftein ber Berfaffung.

Allein es fonnte auch nach bem loofe menschlicher Schwache und Gundhaftigfeit gefchehen, bag ber Furft fich gegen ben Ruf biefer Religion verhartete, bag er auf bie Ginfpruche und as Beto feiner Stande und ber hoben Berichtebofe bes Lanbet feinen ungefeslichen Forberungen und gewaltthatigen Reuerungen nicht achtete, bag er bie beschwornen Rechte and Freiheiten feiner Unterthanen brach; biefen letten und außerften Rall fab ber lette, ber 59fte Urtifel ber Joveuse Entrée für bas Bergogthum vor, beffen verhangnigvoller 3nalt alfo lautete: "Befchabe es, baß Geine Dajeftat ufborte, biefe Brivilegien ju beobachten, im Banen ober theilmeife, fo milligt Ste ein, baf in bieem Salle 3hre Unterthanen aufhoren, 3hr Dienfte u leiften, bis ben Rechteverlegungen ein Genuge efcheben." Diefe Bestimmung ftammte, bier wie in anern Berfaffungen, aus ben Teubalgeiten ber, mo bas Beraltniß gwijchen bem Lehnsherrn und feinen Betreuen ein geenfeitiges mar; entzog ber Lehnsherr feinem Betreuen bas ufgetragene Grunbftud, ober brach er ihm bas geschworene Bort, fo mar auch biefer feiner Bflicht entbunden. ieß eine Bestimmung aus jenen Beiten, wo es noch feine us ber Staatefaffe bezahlte Beamtenfchaft, noch auch ein ebenbes Seer gab. Offenbar follte fie nicht ben gangen Staateverband, wie es nun bei einer Steuervermeigerung ber all mare, felbftmorberifch aufheben, fonbern nur ben Gerrn nd Gebieter fo lange auch in feinen Rechten einftellen, "bie ben Rechteverlegungen ein Genuge gefchehen", b. b. bis gur Berellung bes alten Rechteguftanbes. Allein indem biefer 59fte trifel für biefen Fall meber ein Schiebegericht bestimmte, noch uch irgend eine Borfehr traf, wer eintretenben Falls bie Stelle es in feinen Rechten eingestellten Fürften zeitweilig vertreten Me, fo mußte, wie es unter Jofeph II. burch feine eigenmachgen Gingriffe benn auch wirflich gefchah, baburch bie größte

Rechtsverwirrung eintreten, indem aus dem Bau der monarchische Schlußstein herausstel, und Niemand verfassungsmäßig berechtigt war, die Lüde auszufüllen; traten, wie es in der That wirklich geschah, die Stände an seine Stelle, so war es teine Monarchie mehr, sondern eine Aristofratie, oder eine Oligarchie, deren Berechtigung ein Theil wieder nicht anerfannte, weil die alte Versassung, von der sie ihre Berechtigung herleitete, ein solches Regiment nicht sanctionirte, und es also ebenfalls eine Bersassungsveränderung war.

Inzwischen so lange Maria Theresta ben Scepter führte, war von diesem brohenden Artisel keine Rebe; ihr religiöser Sinn achtete ben geschwornen Eid; ihr Rechtsgefühl hielt das fremde Recht heilig; ihre Billigseit schonte die Sitte und Weise ihrer Bolfer; erwachsen in dem alten Glauben, hatte sie keisnen Begriff von jener unumschränften Souverainetät, vor der kein göttliches und kein menschliches Recht besteht, wie Ludwid XIV. sie gegen die Bolfer geltend gemacht, und wie die Revolution, seine natürliche Erdin, sie nun bald auch gegen die Fürsten geltend machen sollte.

Allein an bem Sofe ber Raiferin, in ihrer Umgebung, unter ihrem Abel, unter ihren Beamten, unter ihren Miniftern, überall mar fie von Unbangern ber neuen Lehre umgeben, bie fie unaufhörlich bestürmten, ben Bau bes alten fatholischen Aberglaubens zu vernichten, und bas Licht ber neuen Aufflatung auf ben Thron ju feten. Ihnen maren natürlich bie ergfatholischen Rieberlande, wo die alte Beise noch in fo voller Rraft lebte, ein Dorn im Auge. Fur Minifter, bie gern unumichrantt über But und Blut ber Unterthanen geboten, bie für jeben ihrer boben Befehle und papiernen Gefete unbedingten Gehorfam verlangten, bie feine andere Ginheit bes Reiche fannten, ale bie mechanische einer bureaufratischen Centralisation, wonach die Provinzen mit bem Richtscheid in Departements abgetheilt und alle nach ber gleichen Rorm numerirt, uniformirt und reglementirt werben, für fie hatten bie Rechte und Freiheiten ber nieberlanbischen Provinzen mit

brer altfranfischen Joyeuse Entrée, ihren gothischen Stanben nd Berichtshöfen etwas außerft Genirliches. Dunfte fic ja ier ber Briefter, ber Ebelmann, ja felbft ber Deifter in feier Bunftftube etwas mehr ale ein Beamter ober Staatebleer au fenn, und fummerten fich bie Brovingen in ihrer ftolgen, Itmobischen Gelbstftanbigfeit nicht im minbeften um bie aufeffarten Schnurrpfeifereien ber Biener Minifter, und thaten uch nicht bas Beringfte, fich allerunterthanigft ihre Bunft u erwerben. Rein Bunber, wenn baber bei ihnen ichon frube er Bebante erwachte und beharrlich verfolgt wurde, bas ftarffte Bollwert bes alten Glaubens, bes alten Rechtes und ber alen Freiheit ju untergraben und über ben Saufen gu merfen. Daber brudte fich ihr Rangler, Fürft Raunis, in einem Borrage, ben er ber Raiferin ichon im Jahre 1763 abftattete, ehr ungufrieden alfo aus: "Die Dieberlander feben fich wie bgefonbert von ber übrigen Monarchie an, und leben offenar bee Glaubene, bag fie fich felbft genugen, um bie Art er Bermaltung, bie fie fich gebilbet haben, aufrecht gu erhalen; wenigstene ift fo viel gewiß, baß fie auch noch nicht ben eringften Schritt gethan haben, feit bie oberfte Leitung bet Lieberlande eine andere geworben, fich bier (in Bien) Rredit In einem ihrer jungften Acte ber Freunde ju verschaffen. egen bie Stanbe von Brabant ohne alle Rudficht und mit iner Buverficht, Die an Unverschämtheit grangt, ein Suftem n ben Tag, bas fie bisher nur burchbliden ließen: inbem fie ramlich ben Rath von Brabant (le conseil de Brabant) n allen Källen, wo es fich um bas Berftanbniß ber Grundgefete es Lanbes handelt, ale Richter hinftellen. Sie wollen barunter ie Joyeuse Entrée verftanden wiffen, und begehren bamit in nausweichlicher Folgerung, bie Ausübung ber Converginetateechte ber Juriediction biefes Rathes ju unterwerfen." -Maria Theresta murbe burch biese Borftellung in ber That eforgt und trug ihrem Statthalter, bem Generalgouverneut per Rieberlande, Bergog Rarl von Lothringen auf, ben Stanen hieruber ihr Diffallen fund gu thun. Der Bergog aber,

ber an Det und Stelle bie Gefinnung und Berfaffung ber Rieberlander, die Sitten bes Landes und feine Beburfniffe beffer fannte, ale bie Wiener bureaufratifchen Souverainitateiferer, und ber fich in einer langjährigen Berwaltung ihre Achtung umb Liebe in hohem Grabe ju gewinnen wußte, fchrieb ber Raiferin in ber guten alten Beife beruhigenb gurud: "3ch wage ju behaupten, bag biefe Lande fehr leicht ju regieren find; benn mit ein wenig Sanftmuth und Milbe, die Guere Maje fat ihnen geruhen wollen ju zeigen, fonnen Sie überzeugt fenn, Miles in biefen Provingen auszuführen, mas Sie nur munfchen; und nach meiner Beise ju benfen, fenne ich nichts, was für einen Souveran fo fchmeichelhaft mare, als in bem Bergen feiner Unterthanen ju berrichen. Es ift mabr, biefe Lanbe bangen erftaunlich an ihren Privilegien, ja, ich mochte fagen, es geht bas bis jur Rarrheit; allein fie find einmal in biefem Borurtheil auferzogen und es mare außerft gefährlich, biefe Saite ju berühren, um fo mehr, ba ihnen biefelben nicht nur von allen ihren Souverainen bestättigt, fonbern auch beschworen wurben, woher es benn fommt, bag fie biefe ihre Brivilegien als bie Grundgefete ihres Landes anfehen." Diefe Sinbeutung auf die Liebe ihrer Unterthanen und Die Beiligfeit bes Schwures genügte ber Raiferin, nicht ferner ihre Souverainetat im Sinne von Raunit und ber neuen Lehre, burch abergreifenbe, auf ben Umfturg bes bestehenben Rechtejuftanbes berechnete Reuerungen geltenb gu machen.

Indeffen war Maria Theresta barum nicht minder eifrig bemutht, was fie für wirkliche Berbesserungen hielt, und auf bem Wege der Gute, ohne Gewaltthat durchsehen konnte, auch in den Riederlanden auszuführen, und bas erkannten die Riederlande mit Dankbarkeit an, und lohnten es ihr nur mit um so innigerer Anhänglichkeit.

Wohl bedurfte es auch in dieser Zeit mancher Berbefferunsen und Reformen; benn gar Bieles in den alten Zuständen war in der That veraltet, jur leeren Form erstarrt und abgestorben ober morsch und innerlich faul geworden; es bedurfte staats-

annischer Reformatoren, wie bie Rirche ihrer fo manche in pren Beiligen gefunden. Allein bie Berfzeuge, Die Staates anner, beren bie Raiferin fich bedienen mußte, bulbigten, wie ürft Raunis, beinahe burchgebenbe ber neuen gerfegenben, firpenfeindlichen Lehre, Die barauf ausging, Die religiofen und ioralifchen Banber, welche bie Gefellichaft gufammenbielten, t lofen. In manchen ihrer Borichlage abnte ber arglofe Ginn er Fürftin wohl faum bie verborgene Abficht und bie gange ragmeite; bei anbern opferte fie, barin ihrer weiblichen Gincht mißtrauend, wenn auch mit Wiberftreben, ihr gefunbes Befühl bem Urtheil "gelehrterer und erfahrener Danner", und ab ber übermächtigen Beitftromung nach; und fo geschah auch bon unter ihrer Regierung gar Manches, mas bie Grunbfeen ber alten Ordnung, ftatt bas wirflich Schabhafte und aule auszuscheiben und neuen Lebensgeift gu meden, tief erhutterte, und bie Reuerungen ihres Cohnes, ju Gunften eines "aufgeflarten Despotismus", einleitete. Die Umgeftals ung bes Unterrichtemefens, beschränfenbe und bevormundenbe lingriffe in bas firchtiche Gebiet, im Ginne bes Bolizeiftaas, finden ichon unter ihr Ctatt.

Auch in Belgien gehörten die Minister und die höheren Beamten ihrer Regierung, wie z. B. Fürst Starhemberg nd Graf Cobenzl, meist der neuen Richtung an; ein Theil es belgischen Abels selbst war von den französischen Zeitideen rfüllt, und bot freiwillig die Hand zu Neuerungen in diesem Sinne. Und so nahm natürlich auch hier die Regierung, er Kirche gegenüber, eine gebieterische Stellung ein, die sich i ihrem Rechte nicht allein nicht das Mindeste vergab, sonern eisersüchtig den geistlichen Einfluß, wo sie konnte, beschränkte. Allein in Allem versuhr die Kaiserin stets mit einer ewissen Klugbeit und Mäßigung; sie drängte ihre Reformen icht mit Gewalt auf, sondern begnügte sich dieselben vorzuhlagen und ihre Annahme der gütlichen Bereinbarung und er freien Zustimmung der Betheiligten zu überlassen. Und as Bolk, das ihre Frömmigkeit kannte, fürchtete dabei nichts

für feine Religion, und tam baber ihren Borfchlägen ohne Mistrauen entgegen.

Und so gab es in der letten Salfte des verflossenen Jahrhunderts tein Land in Europa, worin Regierung und Stande einträchtiger Hand in Hand gegangen waren, und das Bolk mit größerer Berehrung und Liebe an seinem Fürsten gehangen hatte, als die Riederlande unter Maria Theresta. Diese Eine tracht und dieser fortdauernde tiese, ungetrübte Friede des glucklichen Boltes mußte den Wohlstand des Landes zur höchsten Bluthe bringen. Und so werden uns denn auch in der That die Riederlande von Augenzeugen aus jener Zeit geschildert.

Rach bem Urtheil eines frangofischen Reisenden fiel ber Bergleich bes Landes und Bolfes ber Rieberlande mit Frantreich burchaus jum Rachtheil bes letteren aus: "Denn bier," fagt er, "muffen fie nicht in Lumpen geben wie in Franfreich, bamit ber Steuereinnehmer nicht ihre Steuer erhoht, noch ber Conffriptionetommiffair ihnen ben Freischein, ber ihre Cohne vom Militarbienft freimacht, theurer vertauft. Auch werben ihre Behausungen nicht von jenem unreinen, gefräßigen Gegucht "ben Rellerratten" (Accifebeamten) burchftobert, Die man nicht anbere menschlich ober ihrem herren ungetreu maden fann, als wenn man ihrem Beig ober ihren guften frohnt. In ben Rieberlanden fat ber Bauer nicht, wie in Deutschland, um bamit bie Biriche und Rebe bes Berrn ju futtern. ein Stud Bilb getobtet, wird nicht wie ber Morber eines Burgers bestraft. Richt wie in Frankreich, wo in ben Stabten Ueberfluß, auf bem Lanbe Elend und Schmut berricht, nicht fo ift es hier in ben Rieberlanden." Ein Bewunderer und Bertheibiger ber Reformen Joseph II. lagt er fich bann über Die reichen belgischen Abteien und die Rlofter bennoch also vernehmen: "Bon ben Rlöftern hiefiger ganbe muß man gefteben, obicon fie ben größeren Theil bes Grundes und Bobens innehaben, fo find fie bennoch ber Befellschaft nichts weniger als Denn wie die anderen tragen fie hier ju gande gu unnüglich. ben Staatslaften bei. Ihre Landereien find beffer, als bie er Brivatbefiger cultivirt; benn fie geben biefelben um einen Bachtgine, ber um ein Drittel niebriger ift, ale ber ber Beltden, in Bacht. Be reicher in Brabant eine Abtei ift, um reicher find auch ihre Lebensleute. 3a man muß es geftes en, felten nur fleht man einen Unterthanen eines Rloftere in anglicher Berarmung; noch feltener geschieht es, wie man nich verfichert hat, bag er, wenn ihn auch bieg Unglud geroffen, lange feine Qualen ertragen muß. Dieg Betragen er Abteien Brabante beichamt unfere frangofischen, bie nichte peniger ale milbthatig finb. Die Babl ber Arbeiter, bie fie ier beschäftigen, fpricht ebenfalls ju ihren Bunften. Auch ie Runftler, besonbere bie Maler und Bilbhauer, benen fie Irbeit geben, finden fich bei ihrer Erhaltung intereffirt. -Sind biefen Provingen noch einige Meifterwerfe ber großen Maler ber flamifchen Schule geblieben, fo muß man fie in en Rioftern fuchen, und mas noch auffallenber ift, man finet ihrer mehrere in ben Rirchen ber Bettelorben, wie g. B. er Rapuginer und Rarmeliter \*)". - "Sat man ben Rioftern," o urtheilt ein Englander, "auch einen ju großen Grundbefit gechenft, fo barf man nicht vergeffen, bag ihre Reichthumer orzuglich bagu angewendet murben: Baftlichfeit ju uben; bie donen Runfte gu unterftugen; Bauten aufzuführen, Die bas and ichmuden; und bag ber Bachter in ben Batern beinabe mmer menschliche und barmbergige Guteberrn fanb. Unter en Monchen ber Rieberlande gab es Manner, Die in ben tunften und Biffenschaften hervorragten. Die Bralaten maen bort oft bie eifrigen Bertreter ber Bolfefreiheit \*\*)." -In England", fo fahrt ein anberer Beitgenoffe, auch ein Enginber, fort, "wird bie Beiftlichfeit allein burch bie Bifchofe, bie em Furften burch Danfbarfeit ober Ehrgeig verpflichtet find, ertreten. In ben Rieberlanben gibt es nur fieben Bifcofe

<sup>\*)</sup> Le voyageur dans les Pays-Bas autrichiens (par Derival) 1782 - 83.

<sup>\*)</sup> Shaw: Essai sur les Pays-Bas autrichiens. Londres 1788.

und einen Erzbischof. Alle leben in ihrer Didgefe, mehr um bas Beil ihrer Beerbe, als bie Mehrung ihres Einfommens bebacht; fie haben baber feinen Grund, bie Intereffen bes Baterlandes bem Billen bes Rurften an opfern. Die Aebte, Die gablreicher find, haben noch weniger Beranlaffung, bas Bertrauen ihres Stanbes, ben fie vertreten, ju verrathen. - Die Sitten ber Beiftlichfeit und bes Mittelftanbes find frei von Berberbniß. Jene Art von Zwittergeschöpfen, bie wir Abbe's nennen, bie bas Rleib ber Rirche tragen, um nur um fo freier bie Bergnugungen ber Belt ju genießen, bie fich Diener ber Religion nennen, um fie um fo ungestrafter ju fchanben, finb in Belgien unbefannt. Die Bischöfe refibiren in ihren Disgefen, die Aebte in ihren Rtoftern. Die Burger haben im MIgemeinen fanfte Sitten - Jeber lebt in feiner Familie und gang mit feinem Beruf befchäftigt; fie find fehr fparfam, aber nicht geizig. Es ift minber ber Bunfch: ihr Bermogen ju vermehren, als ihren Besit ju mahren, was fie arbeitfam macht\*).

"In Belgien", sagt endlich Shaw, "bietet bas Land überall einen entzudenden Anblick dar: man sieht nichts als Fiuren mit reicher Erndte bedeckt, Wiesen, auf benen zahlreiche Heerden weiden, saubere und bequem eingerichtete Bachthose, bald zerstreut, bald zu Weilern vereinigt; volkreiche, von Baumen umringte Dörfer, nur durch kleine Zwischenräume von einander getrennt. In Mitte dieser anmuthigen Landschaften sieht man die Flüße sich schlängeln und die Kanäle von Bradant und Flandern dahin rinnen. Der Boden ist fruchtbar und nach Billigkeit unter die zahlreichen Bewohner vertheilt. Das Gesicht des Bauern, seine gesunde Nahrung, die Reinsichseit seiner Wohnung zeigen, daß er von dem Ueberfluß, ben seine Arbeitsamkeit über diese Gegenden verdreitet, seinen Antheil erhält. Der Aderdau blüht in Brabant und Hens

<sup>\*)</sup> Lettres sur l'état des Pays-Bas autrichiens. Londres 1788.

egau, jeboch gang inebefonbere in Flanbern hat biefe tunft ihren hochften Gipfel erreicht."

So flogen bem Lande bie Tage im Schatten feiner Beraffung in gludlicher Rube friedlich babin; allein fie neigten ch ihrem Ende zu, als zuerst Herzog Karl von Lothringen ach sechsundbreißigjähriger Berwaltung zum allgemeinen Leidesesen ftarb, und brei Monate später die eble Fürstin bem einen und milben Bollstreder ihrer Befehle folgte.

216 am 7. December 1780 bie Runbe von bem am 29. tovember ju Bien erfolgten Tobe ber geliebten Raiferin fich Bruffel und ben Rieberlanden verbreitete, ba wurden alle bergen von Behmuth und bantbarer Trauer fur bie theure bingeschiedene ergriffen, bie bas fchwere Scepter mit fo viel Beisheit und Duth, voll Bertrauen auf Gott und ihr gutes Recht, in garter Frauenhand geführt. Bor vierzig Jahren, 740, batte fie, jugleich mit Friedrich II., in ben bedrangnifiollften Beiten eine hulflofe, von Befahren ringe umgebene rau, ihr Rind auf ben Urmen, bas mantende Reich anges reten, bas fie nun ihrem Cobne in blubenber Dacht binter-Bar manches ihr treu anhangenbe niederlanbifche Berg purbe bei ihrem Tobe mit bangen Beforgniffen fur bie Bufunft rfullt. Das Bolf nannte fie ja nur bie fromme, bie milbjatige, bie große Maria Therefia, und hatte fich feit biefen ierzig Jahren baran gewöhnt, in ihr bie mutterliche Beschuten feines beiligen Glaubens, feiner theuerften Rechte, feiner elfebten Freiheiten, feines Friedens und feines Wohlftanbes nd feines beiteren Bludes ju feben. Es fublte im tiefften bergen ben Schlag, ber es getroffen, und machte feinem ochmerz in lauten Rlagen Luft.

Um 23. December war ber feierliche Seelengottesbienft. Der Fürst von Starhemberg, zeitweilig die Stelle eines Stattalters verschend, die Bischofe, die höchsten Bürdeträger und Beamten, die obersten politischen und richterlichen Körperschafen begaben sich unter dem Zuströmen bes Bolfes in die alte, brwurdige Kirche St. Gudula's, deren gemalte Glassenster

noch beute ben Glang bes burgunbifch ofterreichischen Saufes Der Brimas ber fatholischen Rieberin's Gebachtniß rufen. lande, ber Rarbinal - Erzbischof von Decheln, Johann Beinrich von Frankenberg, celebrirte. Rachbem bas Geelenamt für bie lette Sabsburgerin, Die Tochter Rarls VI. gefungen mar, naberten fich bie Bappenherolbe bem Sochaltar, und ihr oberfter Ronig, ber Toison b'Dr, nannte jum letten Dal bie irbifchen Burben ber eblen hingeschiebenen Bobithaterin, mit erhobener Stimme rufenb: Maria Therefta, von Gottes Onaben Raiferin ber Romer, Ronigin von Deutschland, von Ungarn, von Bobeim, von Dalmatien, Slavonien, Croatien, Galizien, Labomiren; Erzherzogin von Defterreich, von Brabant, von Limburg, von Steiermart, von Rarnthen, von Rrain u. f. w.; Grafin von Habeburg, von Tirol, von Klanbern, Artois, hennegau, Ramur u. f. w. Dann fehrten alle Berolbe ihr Angeficht nach bem Bilbe, bas bie Raiferin, gefcmudt mit allen Zeichen ihrer Burbe, im Kronungeornate barftellte, und einer von ihnen rief mit bumpfer, flagenber Stimme: Sie ift gestorben, betet ju Gott fur ibre Seele! und jum zweiten und zum britten Male wieberholte er ben ernften, feierlichen Ruf burch bie ftille Rirche: "Sie ift gestorben, betet ju Gott für ihre Seele!" nun warf er ben Berolbftab, ben er in ber Sand hielt, gur Erbe, und fniete mit ben übrigen Berolben jum Bebete nieber. Und als barauf ber Erzbischof bas feierliche de profundis intonirte, ba erschallten bie boben, bufteren Sallen bes alten, trauernden Gotteshaufes, mit feinen vielen Lichtern, von allgemeinem Schluchzen und Wehflagen, und beiße Ehranen anhanglicher Liebe und treuer Danfbarfeit eines flagenden Bolfes benetten bie falte Erbe. — Gar Mancher ber Beinenben mochte ahnen, bag mit ber frommen, gerechten Raiferin auch Alt - Rieberland felbft in's Grab gefunten, bas feine mutterliche Beschirmerin verloren, und bem nun eine andere Beit, ein Umfturz und eine neue Ordnung ber Dinge bevorftebe!

Rachbem bie Abfolntionen gesprochen, begann eine neue

Seierlichkeit. Die Wappen-Könige und herolde traten wieder um Hochaltar hin. Ihr Borftand, der Toison d'Dr, nahm das Schwert der Oberherrlichkeit, das er bort niedergelegt, von dem Altar herunter, und indem er es, die Spise nach oben gefehrt, in der Hand hielt, rief er mit starfer Stimme: "Es ebe seine Majestät, Joseph II., unser herr!" und nun timmte der Kardinal Erzbischof zum Schalle der Trompeten das Te Deum an. Das neue Regiment hatte seinen Ansang

genommen !

Inbeffen ift bas Unbenfen ber gutigen Raiferin nicht, wie es fonft gewöhnlich ju geschehen pflegt, por bem Trompeten-chall bes Rachfolgers verstummt; noch heute lebt es gesegnet in bem Bergen ber Belgier fort. Und bie Gobne und Enfel gebenfen mit Ruhrung ber unbeschreiblichen Berehrung, womit ibre Bater an Maria Theresia gehangen, ber einzelnen Zuge lieb-reicher Sorge, von benen sie ihnen so Manches erzählt und ber Wohlthaten, bie bas Land von ihr empfangen. "Denn niemals," o fpricht ber Dund eines feiner Geschichteschreiber bei ihrem frischen Grabe, zwischen ber Hingeschiebenen und ihrem Sobne in ber Mitte stehend, "niemals war Belgien so ruhig, so gludlich, wie unter der Herrschaft der eben entschlafenen Kaiserin. Wie viel hatte es nicht in den langen Kriegen des sechszehnten Jahrhunderts gelitten, die noch einen großen Theil des solgenden Jahrhunderts erfüllten! Und wie ost war es nicht von den Wassen Ludwigs XIV. in der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts verheert worden! Und als nun im Ansang des achtzehnten Europa, zur Berzweislung gebracht, sich gegen diesen eroberungssüchtigen Despoten verband, da entzündete sich und endete in unserer Mitte ein furchtbarer Kamps. Der gesammte Handel war vernichtet; und mit dem allgemeinen Nothstand hatte die Entsittlichung gleichen Schritt frifchen Grabe, zwifchen ber Singeschiedenen und ihrem Gobne allgemeinen Rothstand hatte die Entsittlichung gleichen Schritt gehalten. Diese Bunden aber waren, wie von selbst, wahrend ben dreißig letten Jahren der Maria Theresia vernarbt. Man fah damals feine so ploblichen Bereicherungen, wie fie nun burch Sanbelounternehmungen, burch Speculatios nen, burch Borfenfpiel an ber Tagesordnung find, benen aber auch gewöhnlich ein furchtbarer Ruin gu folgen pflegt. Uns fere genugfamen Borfahren lebten von bem Erfparten, und fannten nicht ben luxuriofen Aufwand, Die Benuffe und Beburfniffe, Die une nothigen Biel ju gewinnen, bas beißt, Biel ju magen, um Biel verichwenden gu fonnen. Gie genoffen einer ruhigen und fanften Lebendordnung: Jeder unter feinem Rebftode und feinem Feigenbaum, mas fich fo wohl ju bem belgifchen Charafter jener Beit fchidte. Die Stimme bee Boltes irrte fich alfo nicht in ben Ehranen, Die es biefer großen

Ronigin weibte. Maria Theresia hatte ihrem Sohne ein unermegliches und blubenbes Reich, befestigt burch bie Liebe ihrer Unterthanen, hinterlaffen. Sie hatte eine Menge von Berbesserungen bewirft, wie sie ber Fortschritt der Zeit for-berte, zum Wohl ihres Landes, ohne Erschütterungen, ohne Gewaltthätigkeit. Vor Allem hielt sie darauf, den Frieden ihrer Unterthanen zu sichern, indem sie bieß das Hamptziel einer wei-sen Berwaltung nannte. Die Kalserin lebte der Ueberzengung bie beste Regierung sei bie, welche sich am minbesten fühlbat mache; und bag bie alte bewährte Ordnung bie ficherfte sei. und des und das die alte dewahrte Ordnung die ficherte jet. Und obgleich sie, wenn es Roth that, weder der Thätigseit noch der Festigseit ermangelte, so beobachtete sie dennoch mehr, als sie handelte. Auf diese Weise stellt und ihre Regierung ein glückliches und seltenes Bild jenes wahrhaft väterlichen Königthumes dar, das sich auf Liebe und Chrsurcht gründet, und dem Bolse eine Art von religiöser Chrerdietung einstöst: ein Familienregiment in größerem Maßstade, das wir in unserer Zeit, wo die Obrigseit durchgehends als eine Delegation des Rolfes erscheint, nur schwer beareisen. Insend verunkale bes Bolkes erscheint, nur schwer begreisen. Joseph verunstaltete diese alte Beise, die der Monarchie ein wahres Ruhebett darbot, und bahnte so, ohne es zu wissen, dem neuen System die Wege. Die Beisheit seiner Mutter schien ihm Furcht und Schwäche; von einer unersättlichen Ruhmsucht beherrscht, wollte er zugleich Gesetz geber, Resormator und Feld herr schen. Dinge Die schwer zusammen geben. Die Lorbeeren bes "großen" Friedrichs und ber Ruhm ber "großen" Ratharina ftorten feinen Schlaf. Oft wiederholte er: daß eine Regierung zu ihrem Ruhme eines Krieges bedürfe. Er vergaß, daß ein Krieg auch unglücklich seyn kann, und daß er immer Blut kostet. Joseph wollte seine unermeßlichen Staaten mandveriren sehen, wie seine Armeen, gehorsam den Befehlen ihres Generalissimus, nach Corps, nach Divisionen, nach Brigaden, nach Pelotons dis auf den letten Mann. Durchdrungen von den Ideen des achtzehnten Jahrhunderts und nicht den mindesten Berdacht gegen die Untrüglichseit seines aufgeklärten Geistes hegend, und mit der höchsten Geringschähung auf alles berniederblickend, was ber hochften Geringschätzung auf alles herniederblidend, mas man Erfahrungen ber Bergangenheit nannte, so zerkorte Joseph, um aufzubauen, und zweifelte nicht im Minbesten an dem Erfolg. Er hegte die Meinung: dem Gesetzgeber sei Alles mögs lich; Alles gebore in ben Bereich feiner Regierung: Religion, Dogmen, Ritus, Sitten, Gebrauche, Unterricht: Alles, Alles vermengte er mit ber Bolizei und Abministration bes Staates. Er mahnte, feine Bolfer unter feinen funftfertigen Sanben mo-beln gu fonnen, wie ber Topfer ben tobten Thon formt. Philosoph, Philanthrop, Despot wollte er bie Reformen jum groBeren Seile ber Menschheit burchseben, selbst gegen ihren Willen; jeder Wille sollte sich vor seinem erhabenen und bochsten Willen beugen. Benige Konige haben barum so sehr bazu beigetragen, ber reinen Monarchte in ben Augen ber Bolfer alles Bertrauen zu entziehen, als gerade Joseph II."

Sätte übrigens irgend etwas dem neuerungssüchtigen Raiser den glücklichen Erfolg der Regierungsgrundsäte seiner einsichtigeren Mutter deweisen können, so war es wohl das Zeugniß, welches Kürst Kauniß selbst davon ablegte, indem er in dem Vortrage, den er Joseph II. nach seiner Throndesteigung über die Lage der Riedertande bielt, unter Anderm sagte: "Gegenwärtig ist die gute Eintracht zwischen der Regierung und den Ständen, zum Vortheil des königlichen Dienstes, so wohl besestigt, daß man sich seit länger denn sunsgehn Jahren nicht mehr in dem Falle befunden hat, irgend eine Beschwerde von ihrer Seite zu den Füßen des Throndeste Von ihrer Seite zu den Füßen des Throndeste Von ihrer Seite zu den Füßen des Thronds zu dringen, und daß alle Ansinnen, welche die Regierung an sie gestellt, ohne Schwierigkeit bewilligt wurden."\*\*). Das hieß wohl dem neuen Regenten eine friedliche, einträchtige, glückliche Zufunft voraussagen. Wie gänzlich aber sollten sich in wenigen Jahren die Dinge ändern unter der gewaltthätigen Herrschaft der neuen Grundsähe, zum Verderden Josephs, und zum Verderben der Reiserlande, zum Unglück Desterreichs und zum Unglück von Deutschland! Nicht nur wurde das vierzigsährige Werf der Kaiserin und ihres milden Statthalters, des Herzogs Karl von Lothringen, von Grund aus zerstört, nein, die Riederlande, die unter einer geliedten Kaiserin, wie Maria Theresta, sich mit dem Ruse: moriamur pro rege nostro! gegen die Revolution begeistert in den Kampf gestürzt und einen wahren Volkstrieg mit ihr gesührt hätten, — sie wurden jest umgesehrt der erste Ring der Kette, den die französische Bahre des Elendes und der Knechtschaft schlingen sollte.

(Fortfegung folgt.)

180

and the second sould

<sup>\*)</sup> Histoire des Pays-Bas par Gerlache. T. I. P. 149.

<sup>\*\*)</sup> Histoire de la Revolution Belge de 1790 par Th. Juste. T. I. P. 61.

## XXIX.

## Beitläufte.

Den 16. Marg 1851.

Wir haben jungst mit Beifall und Zustimmung erwähnt, baß ber "Lloyd" die Debatte über ben Werth des Reprasenstatiospstemes auf ein unmittelbar praktisches Feld verpflanzt, und die Frage aufgeworfen hat: ob und welcher Resormen die österreichische Bersassungsurfunde vom 4. März bedürftig sei? ehe sie zur lebendigen Anwendung sommen könne. Im Allgemeinen mit dem dort gegen den vulgären Constitutionalismus Gesagten einverstanden, haben wir aber auch, wie wir bereits in einem früheren Artisel erklärten, zu bemerken Gelegenheit gehabt, daß wir dem, was die genannte Zeitung in Betress ber Umgestaltung der heutigen Repräsentativcharten sagt, größtensteils widersprechen müssen. Hüten wir uns, die eiternde Wunde für geheilt zu erklären, aus welcher der bösartige Krebs nicht rein ausgeschnitten, in der die Spize des Splitters sien geblieben ist!

Bei dem so überaus niedrigen Stande der politischen Bildung und dem noch geringern Vorrathe von verständiger Einsicht in praktische Staatsangelegenheiten, der zu unserer tiefften Beschämung in deutschen Landen vorsindlich ift, können xxvII.

wir uns ben Genuß nicht verfagen, unfern Lefern eine ber unfrigen fehr bestimmt entgegengesehte Ansicht wörtlich und in ganzer Ausbehnung mitzutheilen. Es ist so felten in Deutschland einen Gegner zu finden, mit dem es ein ernstes Wort zu wechseln der Mühe lohnte und Ehre brächte! Der Llovd spricht aber also:

"Nach mancherlei Erfahrungen, welche in Frankreich und

in anbern europaischen ganbern gemacht worben finb, bat man angefangen, ein Diftrauen in bie Theorie gu fegen, welche für bie Reprafentation in einem Parlamente feine anbere Bafis ale bie Ropfgabl ber Babler fennt. Dan hat begonnen, von einer Intereffenvertretung gu reben, und geglaubt, bas Uebd enes Syftems, welches mit Unrecht ein frangofifches genannt wird, baburch ju beseitigen, bag man bie größeren Grundte iber und bie fleineren, bie Belehrten, bie Induftriellen, bie Sandwerfer, Die Raufleute, Die Capitaliften u. f. m. in Bable forpern vereinigt, welche ihre Abgeordneten in Die Legislatut abfenben. Es fteben jeboch einem folden Spftem auch bie mannigfaltigften Schwierigfeiten entgegen. Es ift noch Rie manben gelungen, bie relative Wichtigfeit biefer Intereffen ein anber gegenüber gu ermitteln, und für biefelbe einen feften Maafftab zu finden, ber eine grangenlofe Willfur ausschlöße. Dann eriftiren biefe Intereffen nicht mehr, wie in fruberen Bahrhunderten, in icharfer Gefchiedenheit von einander, und wo fie eriftiren, werden fie oft von einem umwurdigen Beift, bem Beifte ber Bunft und bes niedrigften Gigennuges fo burchhaucht, baß fie niemals eine munichenswerthe Birffamfeit in bem erften parlamentarischen Korper eines Reiches aus-Seitbem Gelb bie Gigenschaft annahm, Belb üben fonnten. u gebaren, feitbem es alljährlich feinem Gigenthumer eine Frucht brachte, find alle Linien, welche bas Intereffe eines Standes von bem bes andern fchieb, mehr ober weniger vervifcht worben. Der große Grundeigenthumer ift oft Kabris ant, Bergmann, Raufmann, Eigenthumer von Gifenbahten u. f. w. Der Belehrte, welcher Abvotat, Argt, Beb. rer u. f. w. ift, bat oft ein großeres Intereffe im Staate als Sauseigenthumer, Grundbesiter, Besiter von Industrieactien u. f. w., wie als Gelehrter. hiezu fommt, baß jeber Stand im Staate nicht Gin Intereffe, sonbern hunbert verschiebene Intereffen bat, welche, weil fle oft im schärfften Biberfpruche gegen einander fteben, nicht ju Giner Bertretung geeignet fenn Die Eifeninduftrie bat g. B. ein Intereffe, welches bem vieler übrigen Gewerbtreibenben fchroff entgegenfteht. Die Fabrifanten in Baumwolle, Schafwolle und Flachs fteben einanber öfter gegenüber, ale cinanber jur Seite. Der Beber hat ein anderes Interesse, ale ber Spinner u. f. w. bei ben Sandwerkern herrscht eine große Getrenntheit ber Intereffen, ober welches gemeinfame Biel follten Bimmerleute und Schneiber, Golbarbeiter und Gerber, Maurer und Schuhmader ju verfolgen haben? Aber felbft anscheinenb gang gleiche Intereffen haben gang verschiebene Biele im Auge in ben verfchiebenen ganbftrichen unserer großen Monarchie. Der gandmann ber Bufowina und ber Landmann von Tirol haben nichts in ihren Intereffen mit einander gemein. Die Schuhmacher in Wien mogen in Einer Sache mit einander übereinftimmen, ohne beghalb mit ben Schuhmachern von Bregens ober von Mailand einig zu fenn."

"Da also ein Staatsbürger oft zehn und mehr ""Interseffen" haben fann, und es ihm selbst schwer werden dürste, sein leitendes Interesse zu bezeichnen, da in dem modernen Staate nicht etwa zehn, sondern zehntausend getrennte Intersessen eristiren, da selbst anscheinend gemeinsame Interessen großentheils nur innerhalb eines gewissen Gebietes, das oft unsendlich fleiner ist, als der ganze Staat, in Wahrheit gemeinssame sind, so mag man einige der Schwierigseiten erkennen, welche sich einer sogenannten Interessenvertretung entgegenstellen. Hiezu kommt noch, daß fast Jedermann, sei er Landsmann, Gelehrter, Handwerker oder Fabrisant, eingestehen wird, daß er sein allgemeines Interesse als Staatsbürger dem seines besonderen Standes weit voranstellt, und die Wenigen,

welche biefes Geftanbniß nicht machen, burften fchwerlich gu bem Berufe eines Gefengebers fur einen großen Staat febr geeignet fenn."

"Es gibt unserer Ansicht nur Ein gemeinsames Interesse, welches immer bestanden hat und immer bestehen wird: es ift pas Interesse der Personen, welche auf einem gemeinsamen Boden neben einander wohnen. Ein folches hat eine Stadt, so wie ein ländlicher Bezirf, und zwar ein Interesse, das ungleich dem des gewöhnlichen Eigennutes, gehoben und geläutert wird durch die dem Menschen angeborne, uneigennühige Liebe zur Scholle, welche seine engere Heimat bildet."

"Zehntausend Wähler, welche nebeneinander in einem mit Rudficht auf das historische und nationale Moment zwedmäßig abgetheilten Bezirke wohnen, haben, unser Meinung nach, ein Interesse mit einander gemein, bedeutender, als das von zehntausend Bäckern, Brauern, Schneidern und Tischlern, die durch große Entfernungen von einander getrennt find. Die Interessenvertretung ist somit durch die Bertretung einer Stadt, eines Bezirkes von selbst gegeben, in der Hat besser hergestellt, als durch irgend einen anderen, densbaren Modus."

"In Anerkennung dieser Thatsache ist auch schon ber Borschlag gemacht worden, daß städtische Corporationen und die Bertreter von Kreisen oder Bezirken, das ist von einer Anzahl Gemeinden auf dem Lande, aus ihrer Mitte Abgeordenete nach dem Unterhause entsenden sollten. Man hat hiedunch geglaudt, manchen Uebelständen, welche sich bei einer direkten Wahl ergeben, zu begegnen. Dieser Plan, der neben manchen Bortheilen manche Nachtheile hat, wollen wir jedoch für's Erste unerörtert lassen, um einen Borschlag zu machen, der und, in hinsicht auf die und eigenthümlichen Verhältnisse, von großer Wichtigkeit erscheint."

"Wie bie Babler eines Diftritts burch bie Bobeneinheit ihrer Bohnorte vermittelft eines gemeinsamen Intereffes an-

einander gebunden find, so verlangen wir, bag auch ber Gewählte biefes Interesse mit ihnen theile. Wir fordern, bag ber Abgeordnete jum Unterhause in bemselben Bablbistrifte, wie seine Bahler, seinen Bohnort haben solle."

"Diese Proposition, so einfach fie lautet, hat eine ungesheure Tragweite. Sie nimmt ben burchgreisenbsten Einfluß auf die Zusammensehung der Legistatur des Reiches. Sie vernichtet gewissermaßen die Kraft jener unverantwortlichen Clubbs und Besedas, welche die nationalen Parteien organisstren. Sie entzieht die Wähler in bedeutendem Grade den Rachinationen und Wahlumtrieben der politischen Faiseurs. Sie bringt das conservative Element zur vorwiegenden Geltung."....

"Wir haben uns ju Gunften einer Intereffenvertretung im Unterhause ausgesprochen, haben aber ju gleicher Beit ju erortern versucht, daß bas ortliche Intereffe basjenige ift, weldes vom Staate als bas leitenbe Intereffe ber Burger anerfannt werben follte. Alle biejenigen, welche eine Bertretung nach ben Intereffen bes großen Grundbefiges, bes fleinen Orundbefiges, bes Sanbels, ber Induftrie, bes Gelehrtenftanbes u. f. w. geforbert haben, verlangten, ber Confequeng ihres Spftems jufolge, baß jebes Intereffe feine Bertreter aus feiner eigenen Mitte ermable. Bon biefem Brincipe fonnen auch wir nicht abgeben. Das örtliche Intereffe Subtirole fann nicht burch einen Baligier, noch bas örtliche Intereffe ber Bufowina burch einen Mailander vertreten werben. drtliche Intereffe Triefts fann nicht durch einen bohmischen Landmann, noch bas örtliche Intereffe ber landlichen Bevolferung bes Marchfeldes burch einen Trieftiner vertreten feyn. Der Gewählte muß biefelbe Qualification, wie ber Bahler haben. Der Lettere hat nicht fein Stimmrecht, bloß weil er ein Staateburger ift, fonbern weil er ein in einer gewiffen Dertlichfeit angefeffener Burger ift, und nur in bem Begirfe, eierlichfeit. Die Bappen-Könige und herolde traten wieder im hochaltar hin. Ihr Borftand, ber Toison d'Dr, nahm as Schwert der Oberherrlichfeit, das er bort niedergelegt, von em Altar herunter, und indem er es, die Spite nach oben efehrt, in der hand hielt, rief er mit starfer Stimme: "Es ebe seine Majestät, Joseph II., unfer herr!" und nun immte der Kardinal Erzbischof zum Schalle der Trompeten as Te Deum an. Das neue Regiment hatte seinen Anfang enommen!

Inbeffen ift bas Unbenfen ber gutigen Raiferin nicht, wie 3 fonft gewöhnlich ju geschehen pflegt, por bem Trompeten-hall bes Rachfolgers verftummt; noch heute lebt es gefegnet i bem Bergen ber Belgier fort. Und bie Sohne und Enfel geenfen mit Ruhrung ber unbeschreiblichen Berehrung, womit ihre Bater an Maria Theresia gehangen, ber einzelnen Züge liebe eicher Sorge, von benen sie ihnen so Manches ergahlt und ber Bohlthaten, die bas Land von ihr empfangen. "Denn niemals," o fpricht ber Mund eines feiner Geschichteschreiber bei ihrem rifchen Grabe, swifchen ber Singeschiebenen und ihrem Cobne n ber Mitte ftehend, "niemals war Belgien fo rubig, fo gludsich, wie unter ber hetrichaft ber eben entschlafenen Kaiferin. Bie viel hatte es nicht in ben langen Kriegen bes fechegehnen Jahrhunderts gelitten, die noch einen großen Theil des olgenden Jahrhunderts erfüllten! Und wie oft war es nicht von den Waffen Ludwigs XIV. in der zweiten Hälfte des febzehnten Jahrhunderts verheert worden! Und als nun im Anfang des achtzehnten Europa, zur Berzweiflung gebracht, ich gegen diesen eroberungssüchtigen Despoten verband, da mtgundete fich und enbete in unferer Mitte ein furchtbarer Rampf. Der gefammte Sanbel mar vernichtet; und mit bem Magemeinen Rothstand hatte Die Entsittlichung gleichen Schritt gehalten. Diefe Bunben aber maren, wie von felbft, mabend ben breifig letten Jahren ber Maria Therefia ver-narbt. Man fah bamale feine fo ploglichen Bereicherungen, vie fie nun burch Sandeleunternehmungen, burch Speculationen, burch Borfenfpiel an ber Tagesordnung find, benen aber auch gewöhnlich ein furchtbarer Ruin gu folgen pflegt. Uns ere genugfamen Borfahren lebten von bem Erfparten, und annten nicht ben lururiofen Aufwand, Die Benuffe und Bepurfniffe, Die une nothigen Biel ju gewinnen, bas beißt, Biel u magen, um Biel verschwenden ju fonnen. Gie genoffen einer ruhigen und fanften Lebensordnung: Beber unter feinem Rebftode und feinem Feigenbaum, mas fich fo wohl ju bem belgifchen Charafter jener Zeit fchidte. Die Stimme bee Bolfee irrte fich alfo nicht in ben Ehranen, Die es biefer großen

Ronigin weihte. Maria Theresia hatte ihrem Sohne ein unermestiches und blühendes Reich, besestigt durch die Liebe ihrer Unterthanen, hinterlassen. Sie hatte eine Menge von Berbesserungen bewirft, wie ste der Fortschritt der Zeit sorderte, zum Wohl ihres Landes, ohne Erschütterungen, ohne Gewaltthätigkeit. Vor Allem hielt sie darauf, den Frieden ihrer Indentionen zu fichern indem sie dies bas Hammtiel einer weise Unterthanen ju fichern, indem fie dieß bas Samptitel einer weis fen Berwaltung nannte. Die Raiferin lebte ber Ueberzengung. Die beste Regierung fei bie, welche sich am minbeften fuhlbar mache; und daß die alte bewährte Ordnung die ficherfte fet. Und obgleich sie, wenn es Roth that, weder der Thätigkeit noch der Festigkeit ermangelte, so beobachtete sie dennoch mehr, als sie handelte. Auf diese Weise stellt uns ihre Regierung ein glückliches und seltenes Bild jenes wahrhaft väterlichen Königthumes dar, das sich auf Liebe und Chrsurcht gründet, und dem Bolke eine Art von religiöser Ehrerdietung einstößer. ein Familienregiment in größerem Maßstabe, das wir in unferer Zeit, wo die Obrigseit durchgehends als eine Delegation
des Bolles erscheint, nur schwer begreifen. Joseph verunstaltete diese alte Beise, die der Monarchie ein wahres Ruhebett
darbot, und bahnte so, ohne es zu wissen, dem neuen System
die Wege. Die Beisheit seiner Mutter schien ihm Furcht und Schwäche; von einer unerfattlichen Ruhmincht beherricht, wollte er jugleich Befengeber, Reformator und gelbherr fen, Dinge bie ichwer jusammen geben. Die Lorbeeren bes "großen, Friedriche und ber Ruhm ber "großen" Ratharina ftorten feinen Schlaf. Dft wiederholte er: baß eine Regierung gu ihrem Ruhme eines Krieges bedurfe. Er vergaß, baß ein Krieg auch ungludlich feyn fann, und baß er immer Blut foftet. Joseph wollte feine unermeßlichen Staaten manoveriren feben, wie seine Armeen, gehorsam ben Befehlen ihres Generalissimus, nach Corps, nach Divisionen, nach Brigaben, nach Belotons bis auf ben letten Mann. Durchbrungen von ben Iveen bes achtgehnten Jahrhunderte und nicht ben minbeften Berbacht gegen bie Untruglichfeit feines aufgeflarten Beiftes begend, und mit ber hochften Geringschatung auf alles hernieberblident, was man Erfahrungen ber Bergangenheit nannte, fo gerftorte Jofeph, um aufzubauen, und zweifelte nicht im Minbeften an bem Erfolg. Er hegte bie Meinung : bem Gefengeber fet Alles moglich; Alles gebore in ben Bereich feiner Regierung: Religion, Dogmen, Ritus, Sitten, Gebrauche, Unterricht: Alles, Alles vermengte er mit ber Polizei und Abminiftration bes Staates. Er mahnte, feine Bolfer unter feinen funftfertigen Banben mobeln zu fonnen, wie ber Topfer ben tobten Thon formt. Bbilosoph, Philanthrop, Despot wollte er bie Reformen jum gromag freilich seyn, daß eine Wählerschaft einen Radikalen, eine andere einen nationalen Fanatiker erwählt. Aber es werden dieses auch respectable Radikale, achtbare Fanatiker seyn. (!!) Die politische Färbung des Candidaten wird sedenfalls nicht allein maaßgebend für seine Wähler seyn, sondern ganz andere Eisgenschaften werden entscheiden. Die Wähler, welche so leicht irregeführt werden, wenn sie Männer wählen sollen, von desnen sie nichts als den Ramen kennen, lassen sich schwer beirren, wenn sie Wänner aus ihrer eigenen Mitte mit einem Amte zu bekleiden haben. Wir können dieses bei den Gemeindewahlen erkennen. Der Charakter, die Würde der Bersonlichseiten, der Besit, die dem Allgemeinen bereits gewöhnlich den Ausschlag bei den Wablacten."

"Es ist der Arebsschaden bei unseren modernen Rammern gewesen, daß viele Repräsentanten nicht ihre Wählerschaft, deren nähere Interessen ihnen häusig ganz unbefannt und ganz gleichs gültig waren, daß sie nur sich selbst vertreten haben. Die Rammer wurde zu einer Arena, in welcher Selbstsucht, Eisgennut und ungemeffener Ehrgeiz um die höchsten Preise kämpsten. Triebsedern rein personlicher Ratur, nicht öffentliche Beweggründe, bestimmten die Parteinahme bei den wichtigsten Maaßregeln, und das Gelüste nach einem Minister-Porteseulle mußte oft die Handlungsweise eines Deputirten erklären, der bieselbe nicht durch die Gesinnungen und die Willensmeinung seiner Wählerschaft zu rechtsertigen vermochte."

"Wir find nun allerdings ber Meinung, daß fein Bahlmodus irgend einer Art uns gegen die unberechtigten Kundgebungen eines personlichen Ehrgeizes vollfommen schützen kann.
Aber ein Bahlmodus kann es in einem höheren Grade, wie ein anderer. Unter dem jetzigen Bahlspfteme treten manche Männer in die Kammer, ohne durch ein bedeutendes Interesse an die Gesellschaft gesesselt zu sepn, die wenig zu verlieren und viel zu gewinnen haben, die sich einen Ramen erwerben und eine Carriere machen, bie ale reichetägliche Conbottieri einen Strauß auf bem parlamentarischen Felbe fampfen wollen, die fich ju ber Partei halten, welche ihnen am meiften Bortheil verspricht, und ihre Lange wie ihre Treue Demjenigen wibmen, ber ihnen ben bochften Breis bietet. Bu biefer Rlaffe laffen fich felbst manche glanzende Talente und berühmte Ramen unferer Beit gablen, Die freilich nach ihren Erfolgen einen andern Charafter angenommen haben, ale vor benfel-Rach bem Bahlipfteme, welches wir vorgeschlagen baben, werben Manner gemablt werben, oft vielleicht von geringeren Rednergaben und geringerer Routine, ale bie Berfonen ber vorhergenannten Rlaffe, aber Manner von Charafter, von Eigenthum und Erfahrung, von erprobtem Berthe und von bem gemäßigten Ehrgeize befeelt, mit Ehre und mit Bortheil fur bie Bablerschaft bie eigene, geliebte Beimat im Rathe bes Reiches zu vertreten."

"Der jetige Bahlmobus beforberte auch eine ichanbliche Unabhängigfeit ber Reprafentanten von feiner Bablerschaft. Er lebt nicht unter ihnen; er bebarf ihrer nur ale eine Staffel gur hohern Dacht; gefällt er ihnen, fo ift es ihm recht; führt fein perfonliches Intereffe ihn babin, ihren Billen ju mifachten, fo wird er unter ben breihundert bis vierhundert Bablerschaften bes Reiches schon eine andere finden, Die ibn erwählt. So ermachet ber Bolitifer vom Sandwerf, ber ben Reichstag als feine Werfftatte betrachtet, in ber fein eigenes Glud geschmiebet wird. Rach unserem Bahlspfteme hat jeber Einzelne nur bie Aussicht, von Giner Bablerschaft im ganzen Reiche jum Deputirten erhoben ju werben. Wirb er feinem Berufe und feiner übernommenen Pflicht ungetreu, fo muß er ju benen jurudfehren, beren Difachtung ibm fur ben Reft feines Lebens ju einer fcweren Strafe wirb. Bat er fein Amt treu verwaltet, fo bleibt ihm bie Aussicht auf beffen fernere Befleibung, ohne jeboch beffen ficher ju fenn, fein ganges leben eine parlamentarische Dacht zu bilben: ein Umftanb,

er nach unferer Anficht in feinem Falle ein Uebelftanb gesannt werben fann."

Behalten wir junachst einen wichtigen Bunkt im Auge, welchem wir mit bem Berfasser ber eben mitgetheilten Arfel vollsommen eins und einig sind. Jene Advokaten und behriftsteller, jene politischen Spekulanten und Faiseurs, aus elchen die modernen Repräsentativkammern größtentheils zusmmengesetzt sind, hatten und haben nicht das geringste Recht ch in anderer als sormeller Weise (d. h. fraft einer hohlen, eren, aus dem dürren Sande einer trügerischen Doctrin durch te Treibhaushise des Journalismus und der Clubbs hervorselocken Fiction) für die Incarnation des Bolksgeistes auszuseben. Ift also dieser Wahn eine große Lüge, so ist es die lufgabe sie zu beseitigen und die Wahrheit an ihre Stelle zu hen.

Beben wir auf ben Anfangepunft bes gangen Streites trud, ber bas Unglud und bie Quelle bes Berberbens ber eutigen Staaten ift. Die Frage in ihrer mahren Bedeutung efaßt, und auf ihren fürzeften Ausbrud gebracht, lautet eine ch: volfesouveraine Republif ober Monarchie? Sinter jebem efer Standpuntte fteht eine andere Reihe von Folgerungen. Bogu follte es fuhren, wollten wir biefen Biberfpruch verehlen, ben innern, nothwendigen Begenfat vor und und Unern bemanteln? Die in gewiffen ftaatsmannischen Rreifen nur ar ju beliebte Reigung ju rein fymptomatifchen Ruren, burch elche bie Burgel bes lebels nicht berührt wird, eine Reis ung, welche bie Engelander Erpebiency gu nennen pflegen, at une wenig Beil, Die Bewalten aber, welche fich folchen Rethoben bingaben, fast burchgangig um Ehre und Reputas Bas fruchteten bie Lehren ber Befchichte ber on gebracht. ingften brei Jahre, wenn wir nicht einmal fo viel baraus elernt haben : bag man feinen Mittelmeg fuchen foll, wo es inen gibt, und baß es ein von vornherein unmögliches Beinnen ift, feinen Standpuntt swifchen bem Fluge und bem fer gu nehmen!

Erscheint uns ber Staat in seiner Burgel und in seinem Princip als eine souverane Gesellschaft Gleich berech, tigter, so liegt die höchste Gewalt im "Bolke." Daß zu diesem jedes lebendige Wesen mannlichen Geschlechts, ohne Rucklicht auf Alter, Stand, Beruf, Beschäftigung, Bildung und Bermögen gehöre, ist eine Consequenz, zu welcher das Dogma der Bolkssouveränität auf fürzerm oder längerm Wege, immer aber, kraft der in den Dingen liegenden Logik, nothe wendig und unvermeiblich führen muß. Es scheint uns die Revolution hat für Jeden, der nicht unheilbar blind ift, die Wahrheit dieser Behauptung unwiderleglich bestättigt.

In weitern Berlauf ichießen bann bie fouveranen und gletden Staatsburger aus ihrer Mitte einen Ausschuß aus, ber bie Rajeftat ber Bolfsgemeinbe reprasentirt. Db man biefe Bolfs. reprafentanten, Stanbe, Rammern, Barlament ober wie fonft immer nenne, ift gleichgültig, nothwendig aber, baß fie aus ben Ropfgahlmablen Aller ober möglichft Aller hervorgeben, und dieß zwar, weil die Staatsburgereigenschaft eine allgemeine, jedem gandeseingebornen gufommende ift, ber fie nicht aus einem besonderen Grunde verwirft hat, und weil in Folge beffen, bie Einzelnen nicht partifulare Intereffen irgend einer Art, sondern eben wieberum nur bas Allgemeine, Die Souverani. tat ber Staatsburgergesammtheit ju vertreten haben. Die biefes Stud fich weiter abspielt, und wie bas "fouverane Bolf" (b. h. bie gaction, bie fich bafur ausgibt,) bie mit Schmach und Sohn bebedten Erummer bes Ronigthums an bie Seite au fchieben fucht, bieß haben wir, bunft une, im Berlaufe beffelben Jahres in Paris, in Bien, in Berlin, in gang Deutschland zu beobachten und zu erfahren genugfam Belegenheit gebabt.

Bu ben entgegengesetten Folgerungen führt bas monarschische Prinzip. Rach ber Ibee besselben ruht die fürftliche Gewalt auf eigner Macht und eignem Rechte. Wir haben jeboch an anderen Orten ausgeführt, daß es weber möglich noch tlug ift, die monarchische Regierungsgewalt allein und

usichlieflich burch eine bezahlte Beamtenflaffe andzunben. Die irftliche Berricaft bebarf in biefer Beit mehr ale je, nicht inber wie ihre Unterthanen, unabbangiger, freiftebenber Daner aus bem Bolfe, nicht ale Dberberren ober Mitregenten, uch nicht ale Bertreter einer fouveranen Staateburgerichaft ober ner ibealen Allgemeinheit, bie es niemals gab, und am meigften in unfern mobernen Staaten gibt, fonbern als Gebuln, Rathgeber, Sachverftanbige, Bertrauensmanner, bie gu rem eigenen Boble uub ju bem bes Bangen bei ber Befetebung wie bei ber Musfuhrung ber Befete, mit und neben ner, (fich leiber immer mehr faftenmäßig abichliegenben, vom epolutionaren Gifte gerfreffenen, aber unentbehrlichen) Staate. ienerschaft mitwirfen, und in biefem Ginne eine Brude gwiben Bolf und Regierung bilben follen. Wenn bem aber alfo t, fo verfteht es fich von felbft, bag Riemand Rath und Mufbluß ertheilen, Riemand burch feine Thatigfeit Die Regierung nd Berwaltung bes ganbes unterftugen fann, ale in ben Din-Gin Beber verfteht aber nur bas, mas en, bie er verfteht. r erfahren hat, und bas am beften, mas in ben Rreis feines ebeneberufes fallt. Darum alfo find in wirflich monarchiben ganbern, b. b. in allen benen, bie feiner anberen Bertchaft fabig und bedurftig find, ale ber fürftlichen, bie aus topfablmablen bervorgebenben Bolfetribunen und Barlamente: brafenbrecheler eben fo vom lebel, ale mirfliche Stanbe erabegu unentbehrlich find. Daß bei obmaltenben Biberipruben zwischen ben verschiedenen Intereffen und ihren Bertreern nicht ber Loostopf, ober, mas im Befen baffelbe ift: bie Ropfjahlmajoritat, fonbern nur bie fürftliche Regierung nach brem beften Wiffen und Gemiffen entscheiben fann, bebarf veiter feines Beweifes.

In bem bisher Bemerkten find die beiden Principien fornulirt, zwischen benen wir zu mählen haben. Eins oder das Andere! Die Wahl ist unvermeidlich. Wollen wir den, theils ächerlichen, theils verruchten Unfug des volkssouveranen Paramentstreibens nicht, so können wir ihm nur das entgegen-

feten, mas wir oben als bas Rothwendige bezeichneten, und was wir nicht furger ale burch ,,ftanbifche Bertretung" begeichnen fonnen. Bollen wir nicht, bag bie partifularen Intereffen vertreten werben, bie im Staate vorhandenen sonberthumlichen Standpunfte fich geltend machen follen, fo fallen wir ohne Rettung und Silfe ben revolutionaren Brincipienfampfen ber Partheien anheim, von benen fich mit einer Gie derheit, die ber mathematischen nabe fommt, voraussagen läßt, baß in ihnen, mit bem Rechtsfinne, bem Glauben und ber Bahrheitsliebe bes Bolfes, auch bie Rultur und bie Gefittung ber mobernen Gefellichaft zu Grunde gehen muß. Und bieß Befchid wird une werben, fo gewiß bie Bluthe Frucht, und bie Krucht reif werben muß, es fei benn, baß eine wohlthatige, abfolute Dacht, ausgeruftet mit einer Gewalt, gegen bie jebe Auflehnung Bahnfinn mare, ben Occident noch rechtzeitig vor bem efelhaften Treiben unwürdiger Sophisten rettet!

Der Loud erfennt ben oben bezeichneten Gegensat amar auch bis auf einen gewiffen Grab an, begnügt fich aber bamit: nur die eine Salfte ber barin liegenben Folgerungen ju gieben, indem er bie andere ablehnen zu fonnen glaubt. Er erfennt namlich nur bie Berechtigung ber verschiebenen Dertlichfeiten, nicht die ber besonderen Intereffen auf getrennte Bertretung an. Mit anberen Worten: ber Bohme foll gwar nicht Die Trieftiner, und ber Trieftiner nicht bie Intereffen bes Marchfeldes vertreten burfen; aber innerhalb ber einzelnen Bablbegirte foll auf bie Berichiebenheiten und Gegenfate ber Interefe fen nichts weiter ankommen; ba foll auch ber Eifenfabrikant ben Beber, ber Zimmermann ben Spinner, ber Abvotat und ber Journalift naturlich ben einen wie ben anderen reprafentiren. Die Bolfevertretung, bie ben Unterschied ber Dertlichfeiten nicht berudfichtigt, beruht, bieß gibt ber "Lond" zu, auf einer Taufdung; aber einen Schritt weiter ift folche erlaubt. Wenn ber Grunbfat burchgeführt, Die Bartifularitat ber Intereffen anerkannt werben foll, was mehr icheinbar als wirklich feine Unbequemlichfeiten hatte, fo geben wir lieber ben Grundfas uf. In dem modernen Staate gibt es nicht zehn, sondern ehntausend getrennte Interessen. Man sollte meinen, desto ber und um so nothwendiger sei es, jedes berselben, so oft 3 mit den Maaßregeln und Gesehen des Staats in Berühung tritt, zu Worte kommen zu lassen. Aber nein! der "Llopd" olgert aus dieser Bielheit der Interessen nur, daß über sie lie die Rolle der modernen Staatsgleichheit hingehen soll.

Man fieht, bas Spftem führt weber zu jener ftanbichen Bertretung, die wir oben als bas, was unfern hentien Staaten vor Allem Roth thut, bezeichneten, noch aus den
Bartet und Principienkämpfen heraus, in denen die heutige
ccidentalische Gesellschaft unterzugehen droht. Der "Llovd"
vill die Wahlfriege mit all ihrer Erbärmlichkeit nur auf fleiere Lofalitäten eingränzen. Aber die Misere unserer Revotion beruht, selbst von der Sache abgesehen, ohnedies
chon großentheils auf der Kleinlichkeit der Dimensionen, in
enen sie sich, anders wie in England und Frankreich, bewegt.

Binge bas Suftem bes Lloud burch, und behielte es babet ein Bewenden, fo murben bie liberalen Centralcomites in ben roßen Stadten freilich vorher bie Borficht nehmen muffen, re Candidaten, die fie in ben einzelnen Begirfen aufftellen bollten, fich vorher innerhalb biefer letteren bomigiliren au laf-Dann murbe ber Parteifampf in ben engbegrangten los alitaten feinen gewohnten Weg geben, nur noch fleinlicher, igherziger, gehäffiger ale im Jahre 1848. Wer, wo es en Rampf um politische Principien gilt, weitaus in ben eiften Begirfen Sieger bliebe, bebarf wohl faum ber Frage. m gunftigften Falle blieben eine Angabl Lofalitaten rein auf ch felbft angewiesen. Denn murbe bie bornirte Mittelmäßigfeit ablen, und bie Rullitat aus ber Urne hervorspringen, um uf bem großen politischen Berenfabbath eines fprach = und nnverwirrten Reichstages blind und willenlos wieberum, wie n Jahre ber Schande, bie Beute ber argften und wuthenbften chreier zu werben. Es ift ja Alles ichon ba gemefen! Und bennoch will man oben, unten und in ber Mitte, nicht flüger werben, und wird nicht mube in ber Syfiphusarbeit: bie Tobeswunde ber Revolution mit weißer Salbe zu heilen.

Wird es aber noch, wir wollen nicht sagen: zu einer gründslichen und nachhaltigen, sondern überhaupt zu irgend einer Reform der Repräsentativsonstitutionen der einzelnen deutschen Länder kommen? Wenn man die schweren Wolsen ansicht, die trop Olmüt und Oresden am Horizonte des gemeinsamen Baterslandes herausziehen, wenn man den Ton der tiessten, gehäsigsten Bitterkeit und des unversöhnlichen, herzlosen Grimms versnimmt, den preußische Blätter, — die fast täglich mit Relosdie und Tonart wechselnde Kreuzzeitung voran, — auf's Reue gegen Oesterreich und seine Verbündeten anstimmen, so sollte man die Hossmung: den Abgrund der Revolution geschlossen zu sehen, weiter wie je von sich weisen.

Den 17. Darg 1851.

Bir lefen in ber Kreuzzeitung Folgenbes:

"Wie mag Preußen ein gutes Beispiel geben, als bas burch, baß es seine eigene politische Persönlichkeit in ber recheten Weise entwickelt, und bas ihm von ber Geschichte gestedte, burch seine Individualität wie durch die Zeitverhältnisse bes dingte Ziel mit seinen ureigenen Mitteln versolgt? Die politische Persönlichkeit Preußens ist aber ber protestantische Militärstaat, und seine politische Ausgabe, diesen seinen Charaster mit der wahren Freiheit und Bolkswohlsahrt in Einstang zu sehen" (was schwer halten dürste!), "und überdieß in Europa, und noch mehr in Deutschland als der natürliche Schutherr aller gleichartigen Bestres bungen aufzutreten. Es versteht sich von selbst, und soll von uns nicht durch Heuchelei vertuscht werden, daß hiemit

n natürliches Streben Breußens nach Bergrößerung feiner tacht und feines Einflusses gegeben ift: jedes Princip ftrebt ich Sieg und Herrschaft, und eben fo jeder Staat, fo lange überhaupt noch lebensfraftig ift."

Endlich boch einmal wieder eine Neußerung, in Betreff ir der, jede Boche ihren Cours andernden Kreuzzeitung nur is ganzem, vollen Gerzen beistimmen können! Ja wohl, wir iben es ja von jeher gesagt: Preußen ist der rastlos auf ergrößerung seiner Macht und seines Einflusses bedachte rotestantische Militärstaat, und betrachtet es als seine ditische Ausgabe, in Europa und noch mehr in Deutschland r natürliche Schuhherr aller gleichartigen Bestrebungen sein. Das heißt einmal wahr und offen gesprochen. Wir ollen einstweilen von dem kostbaren Geständnisse Act nehmen.

Den 18. Mary 1851.

Bei ber Wieberfehr ber "großen Tage ber Errungenschafen", welche vor brei Jahren Deutschlands Geschick auf lange inaus, vielleicht auf immer entschieden haben, liegt es ungesein nabe, vom Standpunkte der Gegenwart aus den Blick rucksätts zu wersen. Wer einer unbefangenen Betrachtungsweise och fähig ift, wird feinen Augenblick darüber in Zweisel yn, daß Bosheit und Verrath, Feigheit und Schwäche der Renschen auf der einen, und naturnothwendiger Zusammenang zwischen Saat und Aerndte auf der andern Seite zusammen wirkten, um die größte und traurigste Katastrophe erbeizusühren, von welcher die deutsche Geschichte Meldung zut. Aber über jenen beiden Factoren schwebte die Vorsehung es Allerhöchsten, und seht, nachdem die Märzereignisse von 848 seit drei Jahren wie eine vollendete Thatsach hinter uns

liegen, jest, nachdem so viele beschämende Einzelheiten aus jenen Tagen der Schmach und der Trauer befannt geworden, ist kein Zweisel mehr möglich, daß eine höhere Fügung, die der Pöbel Zusall zu nennen pslegt, zur Strase und Besserung von Deutschland gerade jene Erfolge herbeisühren oder zulassen wollte. Wie ost hing es damals an den dunnen Fäden eines Spinnengewebes, daß Alles anders gekommen wäre! Dieß tritt am beutlichsten in Berlin hervor, und das merkwürdige und in mehrsacher Beziehung klassische Büchlein: "Die Bersliner Märztage; vom politischen Standpunkte aus geschildert" (Berlin 1850) gewährt über die eigentlich entscheidenden Mosmente Ausschläffe, die wir, weil wir sie unsern Lesern nicht dringend genug zur Beherzigung empsehlen können, im Ausszuge mittheilen wollen.

"Unser Berichterstatter", sagt bie Brofchure, "begab sich Abends, als bas Gefecht in ber Breitenstraffe beendet war, in die Salle, welche bas Borzimmer Sr. Majestät des Königs bilbet. Das Zims mer war voll von Menschen: Offiziere, Gerren vom Hofe, aber auch noch andere Bersonen. So stand an der Eingangsthur ein Mann in Reisekleidern, der als der bekannte Landtagsbeputirte, herr v. Binde bezeichnet wurde, angeblich durch Minister v. Thile eingeführt."

"Nach etwa zehn Minuten kam ber König und ging auf den v. Binde zu, worauf diefer einen Schritt vortrat, und an S. M. mit lauter Stimme, in Form einer parlamentarischen Rede das Wort richtete. Er erzählte, wie er erst heute Abend angekommen, und Berlin in einer sehr bedenklichen Aufregung gefunden habe. Ueberall wären Aruppen auf den Straßen, welche erschöpft und bes Kampses mude schienen. Alles das könne kein gutes Ende nehmen, wenn das Gesecht am Morgen wieder beginne. Er seh von mehreren Seiten aufgesordert worden, S. M. darüber Borskellungen zu machen. Er bitte S. M. diesem Zustande der Dinge ein Ende zu machen; das Feuern auf den Straßen habe auf ihn einen unangenehmen Eindruck gemacht. — Mehrere Offiziere, die dicht dabei standen, als diese Worte gesprochen wurden, und benen die ganze Art des Vortrages des Herrn v. Vincke widerwärtig war,

31

fonnten bei biefer Stelle eine Art von furzem, vielleicht fpottlichen Bachen nicht unterbruden. Gerr v. Binde wendete fich darauf mit Emphase zu ihnen hin, und sagte: ""heut meine herren lachen Sie, morgen werben Sie vielleicht nicht lachen.""

"Dem Könige ichien biefer Bwischenaft, sowie bie ganze Scene in Gegenwart so vieler Menschen, unangenehm zu sein. Er nahm herrn v. Binde bei Seite, sette bas Gespräch nur noch einige Minuten fort, und soll später mit Niemand mehr sich unterhalten jaben. Es ift also feine gewagte hppothese, wenn man annimmt, paß jene Unterredung Einfluß auf die Broclamation an die "lies ben Berliner" ausgeübt hat, obwohl dies von anderer Seite bestritten wird. Gewiß ist, daß herr v. Binde, als man in der prößten Noth während des nächsten Sommers daran bachte, ihm ein Ministerium anzubieten, daran erinnert wurde, wie mit durch eine Schuld die Truppen zurückgezogen worden sehen. Eben so gewiß hat er sich diese Erinnerung gesallen lassen."

"Kurz vor Mitternacht wurde ber Oberbefehlshaber nach dem Tabinet S. M. des Königs beschieden. Wahrscheinlich um über die Lage der Dinge zu berichten, denn da kein Dritter zugegen var, ift der Inhalt dieser Verhandlung ein Geheimniß geblieben. Wer aber die Gesinnungen des General-Lieutenant v. Britmif nur etwas kennt, und seinem Versahren an jenem Tage mit Aufenerksamkeit gesolgt ift, wird es für unmöglich erklären, daß nerksamkeit zu den Maßregeln des solgenden Morgens beigetragen."

"Und boch muß bie verhängnigvolle Proclamation fast unmittelbar nachher entworfen worben febn!"

Während bes Kampfes in ber Nacht vom 18ten auf ben 19ten Marz war ein sehr bedeutender, und ber unter allen Gesichtspunkten wichtigste Theil von Berlin im unbestrittenen Besitze der Truppen. Die Erschöpfung der Truppen war geringer, als man glauben mochte, und besonders ungleich geringer als bei den Rebellen, was leicht zu erklären ist. Diese erfannten sich für geschlagen, was Entmuthigung zur Folge haben mußte.

"Militarifch betrachtet, fianden Morgens feche Ithr bie Ber-

haltniffe bocht gunftig. Und bennoch war in biefem Augenblide foon entichieben, bag alle Erfolge vergeblich febn follten."

"Bon bem ebelften Wohlwollen befeelt, hatte S. DR. ber Ronig turg nach Mitternacht jene Proflamation entworfen, bie gewiß ber Erinnerung bes Lefers tief eingeprägt ift. Sie murbe bem Minifter v. Bobelichwingh zugefenbet, und bem gemiffenhaften Grmeffen beffelben anbeim gegeben, etwa nothig fceinenbe Beranberungen anzubringen, und bann bie fcleunigfte Beröffentlichung burch ben Drud ju veranlaffen. - Selten ift Bichtigeres unb Folgenreicheres in bie Ganbe eines Staatsmannes ") gelegt gemefen! Bunachft fonnte fich ihm mobl bie Frage aufbringen : wobin wird die Befetung bes Schloffes und Beughaufes führen, wenn was bas mahricheinlichere mar - bie erhipte Daffe auch gegen biefe Buntte anrudt? Wollte man fie thatig vertheibigen, alfo eintretenben Falles bas Befecht wieber aufnehmen, fo mar es une enblich angemeffener, bies in ber gewonnenen Stellung gu thun, von welcher aus ben Rebellen ja auch Onabe angeboten merben tonnte. Bergichtete man auf biefe Art ber Bertheibigung, und befchrantte fich auf ben paffiven Biberftanb, wie ihn bie Befagung bes Schloffes ichon fruher hatte leiften muffen, fo ftanb binnen wenig Stunden bie vollige Demoralisation ber Truppen gu fürchten."

Durch eine besonbere Fügung ber Nemesis wurde bas Geschäft: ben Stab über bie monarchische Gewalt in Preußen zu brechen, in die hand eines Mannes gelegt, der eilf Jahre früher als Hauptagent bei dem Attentat gegen den Erzbischof von Koln die frevelnde hand an einen wehrlosen Priester (ben Sekretär des Erzebischofs, Kaplan Michelis) gelegt, durch blinden Fanatismus jenes Berwürfniß auf die Spige getrieben, und durch seine Mitwirfung bei den selbstmörderischen Triumphen der Bureaukratie die Rache des hims mels herausgesorbert hatte. Der damalige Uebermuth gegen die Kirche Gottes hat die Jüchtigung verdient, mit der spätern demüttig krieschenden Schmiegsamkeit vor der bewassneten Revolution zusammen gestellt zu werden.

"Diese Auffassungsweise blieb Geren v. Bobelschwingh fremt, wie aus einem, Morgens 3 Uhr an ben Oberburgermeister Krausnick erlassenen Schreiben hervorgeht. ""Der König hat eine sehr freundliche, herzliche Ansprache an seine lieben Berliner niedergesschrieben, welche ich soeben selbst in die Deckersche Hof-Buchbrusderei gebracht habe. Sie wird in der Nacht gedruckt. Sie verssichert, daß, sobald sie zum Frieden zurückehren, das Militär auf das Schloß und Beughaus zurückzegegen werden soll. Lassen Sie sich die Proclamation in aller Frühe holen, setzen Sie sich mit dem zo. Fournier in einen Wagen, und vertheilen Sie solche selbst. Gebe Gott, daß dann die Ruhe wiederkehre. Lassen Sie die Proclamation an allen Orten verbreiten.""

"Der Zufall wollte, daß ber Ueberbringer biefes Schreibens auf bem Rudwege angehalten, und als verbächtig verhaftet wurde. Da sonach ber Minister ohne Antwort blieb, richtete er zwischen 5 und 6 Uhr Morgens an ben Oberbürgermeister Krausnick und Stadtverordneten-Borsteher Fournier folgendes Schreiben: ""Biel-leicht stellt, unter Gottes gnädigem Beistand, die anliegende Ansprache des Königs den Frieden wieder her, wenn Sie vereint persönlich deren Berbreitung sich angelegen sehn lassen. Setzen Sie sich in einen Wagen, und durchziehen Sie mit ihr die unzuhigen Straßen. Lassen Sie sich on einen Wagen, und durchziehen Sie mit ihr die unzuhigen Straßen. Lassen Sie sich on in der Nacht, aber mein Diener ist nicht zurückgesehrt. Mehr Exemplare sind in der Deckerschen Druckerei zu haben.""

"Um bie Darftellung ber im Laufe bes Tages fich überfturzenben Ereigniffe nicht unterbrechen zu muffen, erscheint es angemeffen, schon hier einzuschalten, was über ben Wechsel bes Miniskerlums bekannt geworben ift. Unfer Bericht wirb fich weiterhin freier bewegen können, wenn er die zum Sanbeln berufenen Berfonen jest felbstrebend einführt."

"In einem als Sanbichrift gebruckten Schreiben vom 1. Dctober 1848 erklart ber Minifter Graf v. Arnim: "Als ich mich
am Bormittage nach bem Schloffe begab, fant ich eine ftabtische Deputation, welche eben entlassen wurde und, soviel ich vernahm, bie Berbeigung erhielt; bag, ba bie ftabtifchen Beborben \*) bann fur Berftellung ber Rube und Ordnung in ber Stadt burgen gu wollen erflatten, bie Truppen bie eingenommenen Strafen und Plate raumen, und nur bas Schloß, bas Beughaus und einige andere Bebaube befet halten follten. Um auch felbft bie Meufferung meiner Privatanficht vor meinem Amteantritte, obwohl biefelbe auf jenen Befcheib ohne Ginflug mar, bei biefer thatfachlichen Schilberung nicht ju übergeben, bemerte ich, bag ich nachtraglich mein Ginverftanbnig mit biefer, bei meinem Gintreten foon ertheilten Berbeigung, an bie ftabtifche Deputation aufferte, ba burch bie Proclamation bie Burudziehung ber Truppen bis auf bie Befegung bes Schloffes u. f. w. nach Wegraumung ber Barricaben ichon jugefagt, biefe Wegraumung und bie Berftellung ber Rube aber, felbft bei vorhandenem Billen, fich praftifch als uns ausführbar ergab, fo lange bie mit Erbitterung Rampfenben in Strafen und Baufern einander unmittelbar gegenüber ftanden. ""

""Wie ich vernehme, find von mehreren Seiten vor meinem Eintreffen Gegenvorstellungen gegen biefe Dagregeln erhoben more Bon bem Augenblide an, ale ich eintrat, und bie bie Deputation fich entfernte, und G. D. bas Bimmer verlaffen hatte, find bergleichen nicht erfolgt. Es lag auch, nach meiner Unficht, in biefer Mobification ber bereits verheißenen Magregel feine Sefahr für bie gute Sache. Denn bie Befetzung bes Schloffes, bes Beughaufes und einiger anberer Gebaube mar ausbrudlich vorbehalten. 3ch burfte baber von ber Borausfegung ausgeben, bag biefelbe mit folden Truppenmaffen erfolgen werbe, welche ftart genug maren, um jebes Ginbringen ber Anführer in biefe Bebaube unmöglich za machen, und nothigenfalls fogar jebe bebrohs liche Unnaberung ju binbern. Es fonnten, felbft mit buchftablis der Befolgung bes Koniglichen Befehls, in ben Gofen unb Raus men bes Schloffes, im Beughaufe und ben Gebauben am Plage zwifchen ber Brude und ben Linben, mehrere Regimenter Infan-

<sup>\*)</sup> Daß bie ftabtischen Beborben in ber Deputation reprasentirt gewesen, bestreiten wir. Nur einige Mitglieber ber städtischen Behörben waren babei, ohne Auftrag und als bloße Privatpersonen, betheiligt. Anm. bes Berf.

terie, mit Artillerie und Cavalerie placirt werben. ) — Mit einer folden Befatung konnte aber, wenn die Burgerschaft die obige Bebingung, unter ber allein die Cinstellung der Feindseligkeiten verheißen war, nicht erfüllte, entweder aus der Defensive wieder in die Offensive übergegangen, und eine Berbindung mit den übrigen, in die Casernen, resp. vor die Thore gerückten Truppen hergestellt. ), oder, nachdem die Königliche Familie sicher und in würdiger Weise Berlin verlassen, eine Stellung vor Berlin eingenommen werden.

""Ich will hier burchaus keine Kritik ber militalrischen Maßregeln üben. Aber ich muß meine Auffassung in bieser Beise
barlegen, um bie Ansicht zurückzuweisen, als wäre ich, indem
ich mit jener Modistcation ber Proclamation am Bormittage
bes 19ten einverstanden war, nur im entserntesten der Meinung
gewesen: den König und die Königliche Familie in einen Zustand
ber Wehrlosigkeit oder Gefahr zu versehen, und das Schloß und
bie wichtigsten Gebäude ohne eine hinlängliche und imponirende
Besahung zu lassen. \*\*\*) Ich muß hier zur Rechtsertigung meiner
Auffassung darthun, daß solcher Zustand durchaus nicht die nothwendige Folge jener Verheißung war. \*\*\*

<sup>\*)</sup> Segen biese Behauptung legen wir Protest ein. Aber auch angenommen, eine solche Einschachtelung ware möglich gewesen, so war es allein mit bem Aufftapeln noch keineswegs abgethan, wenigstens so lange, als Solvaten noch andere körperliche und geistige Beburfniffe haben, wie die Figuren eines Schachspiels.

Anm. bes Berf.

<sup>••)</sup> Alfo: um einer überaus zweiselhaften Wirfung auf bas Bolf halber, wollte man 1) bie Truppen bemuthigen, indem man fie nothigte, bie eroberten Stellungen im Angesicht ber noch stehenben Barrifaden zu raumen, 2) eventualiter ben Kampf aufnehmen, und gerabe ba wieber anfangen, wo man am 18ten Nachmittags begonnen hatte, nur biesesmal unter viel ungunftigeren Berhaltniffen.

Anm. bee Berf.

Die Wirkung einer imponirenben, aber zum paffiven Wiberftaube gezwungenen Befahung bes Schloffes war am 15ten und Bormitstage bes 18ten gründlich geprüft worben. Anm. bes Berf.

""Bahrend nun die in Funktion befindlichen Beborben mit ber Ausführung beschäftigt waren, begab ich mich mit S. M. in Allerhochsteffen Cabinet, und erklarte: daß wenn Allerhochstebero am gestrigen Tage ausgesprochene Absicht: mir das Ministerium zu übertragen, bei ben wesentlich veranderten Umftanden noch bieselbe sei, ich es in dem jezigen Augenblide der Gefahr für meine Pflicht hielte, mich der Forderung S. M. wenigstens für die Beit der Noth nicht zu entziehen.""

""Als S. D. hierauf biefe Forberung wieberholt an mich gerichtet hatten, fchlug ich G. D. bie Manner vor, mit welchen ich vorläufig bas Werf zu beginnen munichen mußte, und motivirte biefe Borfchlage. Nachbem G. D. biefelben genehmigt, entwarf ich in Allerhöchstbero Gegenwart bie Orbre, worin bie am 18ten erfolgte Unnahme ber Entlaffungs = Befuche bes bieberigen Ministerii und bie Ernennung bes neuen Ministerii ausgesprochen Nachbem fie von S. M. vollzogen (es mochte etwa gegen 12 Uhr geworben febn), trat ich aus bem Bimmer G. Dr. und erwartete nach jenen, vor meinem Gintritt in bas Minifterium ertheilten Befehlen, bas Schlog mit bebeutenben Truppenmaffen befett ju finben. Statt beffen vernahm ich bas Larmen aufgeregter Maffen von Taufenben bicht um bas Schlog, welche bereits burch ben Schloghof circulirten, wo bie Wohnungen Ihrer Dajeftaten fich befinden, und fab, bag bie gange militarifche Befatung bes letteren aus einigen Compagnien Infanterie bestanb. meine Frage: ob benn bieß alle Truppen maren, welche gum Souse bes Schloffes vorhanden feien, und wo bie übrigen fich befanden, erhielt ich bie Antwort: bag bie übrigen abgerudt maren. Bie ich gegenwärtig genauer vernommen, haben fich brei Compagnien auf biefem, und vier Compagnien auf bem anbern Schloghofe befunden, von beren letteren Borhandenfehn mir bas male nichts befannt geworben.""

""Die Befatzung bes Schloffes bestanb baber in bem Augenblide, in bem ich meine Functionen als Minister begann, nur in biesen sieben Compagnien Infanterie, von benen mir sogar nur brei als vorhanden bekannt waren. Die Besatzung bes Zeughauses hatte, wie ich später vernommen, aus einem Bataillon bestanben, welches jedoch burch ein Migverständniß abgerudt war. Die



Richtungen, welche bie übrigen Truppen einzeln nach ben Raferen, und respective vor die Thore genommen, konnten im Schlosse icht bekannt sehn \*), und die Berbindung mit ihnen war durch ie vielen Tausenbe, welche alle Straßen füllten, ganzlich abgechnitten.""

""Im Streben nach voller Gerechtigkeit biefer Darfiellung jalte ich es für Pflicht anzuführen, baß, wie ich während jener Interredung im Cabinet Gr. Maj. vor meiner Uebernahme bes Ministerii vernahm, — bei ber Ausführung bes obgedachten Alserhöchsten Befehls, eine Berschiedenheit der Ansichten in den Alserhöchsten Umgebungen hervortrat, in wieweit dieselbe buchstäblich u nehmen, und ein Zurücziehen aller Truppen von den Straßen mb Plätzen gemeint sei; man entschied sich (wie ich bei der gesebenen Königlichen Berheißung glaube, mit Necht) dafür, denselben ganz und buchstäblich auszuführen; es scheint aber, daß in Folge dieser Differenzen durch unberufene oder übereilte Bestellungen Cinzelner, misverständliche Besehle an einzelne Truppentheile gelanzt sind, welche sur die, durch buchstäbliche Ausschrung jenes Besehls nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern gerade darin liesende, hinlängliche Besehung des Schlosses und der übrigen Gestäube von Nachtheil gewesen sind.""

"Diese, einer bebingten Deffentlichkeit übergebene Mittheilung veranlaßte ben Generallieutenant von Brittwiß, mit einem vom 22. October batirten, ebenfalls als Sanbichrift gebruckten Schreisen hervor zu treten. Gine nähere Erörterung scheint hier entsbehrlich, ba bie Aeußerungen bes herrn Bersaffere in gedrängter turze bas Thatsächliche berühren, bessen Darstellung unsere Sauptsufgabe ift."

"Um aber richtig aufzusaffen, was nachher wirklich geschesen, ift es nothwendig, bie Ereigniffe im Schloffe zu betrachten,

<sup>\*)</sup> General-Leutenant v. Prittwiß befand fich mahrend bes gangen Bors mittage in bem fleinen Schloghofe, zwanzig ober breißig Schritt von bem Minifter-Prafibenten entfernt, und zwar nicht allein, sons bern mit feinen fammtlichen Abjutanten. Anm. bes Berf.

- natürlich nur insoweit, ale fie burch glaubhafte Dittheis Iungen ju unferer Renntnig gelangt finb."

"Gine Menge Berfonen, ben Beruf und Willen fuhlenb gur Beilegung ber Wirren beigutragen, maren babin geeilt, und traten im Sternenfaal ale Deputationen zusammen, ober wollten wenig-Dit ben meiften berfelben wird G. DR. ftens für folche gelten. unmittelbar verhanbelt haben. Diefe Deputationen traten nicht, wie am vorhergehenden Sage, mit forbernbem, faft brobenbem Sone, fonbern fanft und milb auf, Unrecht eingestebenb, und lebiglich an bie Bnabe bes Ronigs appellirenb. Gelbft fnicenb porgebrachte Bitten famen vor. Der Carbinalpunft aller Bitten mar aber : Burudgiehung bes Militars, und vertrauensvolles Gingeben bes Monarchen an feine treuen Burger. Bon Seiten bee Iepteren murbe baran feftgehalten, bag bie Ginmohner erft bie Barrifaben nieberreißen und jur Orbnung gurrudfehren mußten, ebe vom Burudgieben ber Truppen bie Rebe febn tonne. meiften Rathgeber bes Ronigs ichienen unter bem Ginbrucke ber Proclamation ju fteben, und im Bertrauen ju ber ausbauernben Festigfeit Gr. Daj. ju manten. Un ein bestimmtes energisches Durchführen bes Rampfes bachte Miemand mehr, wohl aber an ben Ausmarich bes Monarchen mit ben Truppen, und an bie Rettung bes im Schloffe vermahrten Staatsichages."

"Schon um halb zehn Uhr erschien wieber eine Deputation von etwa funfzehn Bersonen im Sternensaal, mit der abermaligen Bitte um Zurudziehen des Militars. S. M. suchte ihr auseinander zu sehen, daß es ganz unzulässig sei, die Aruppen zurud zu nehmen, und sich wassenlos den ausgeregten Massen hinzugesden. Dagegen ertheilten zwei Deputirte, an deren guten Glauben nicht zu zweiseln gewesen ist, Sr. Maj. die lebhastesten Bersicherungen: er könne sich auf die Liebe und Areue seiner Berliner verlassen, sie ftänden mit ihrem Leben dafür u. s. w. — Der Widerstand des Königs gegen das immer erneute Andringen wurde schwächer. Es war die Nachricht eingegangen, daß auf dem Alexanderplate und an der Königsbrücke noch Feindseligkeiten stattsfänden; um diese einstellen zu können, verlangte man die Räusmung der dortigen Barrisaden. Der König trat zu einer Berazthung in das Nebenzimmer, kehrte etwa nach fünszehn Minutage

rud, und begann bie Berhanblungen auf's Deue. Jest legten tabtfonbicus Domes und St. B. Borfieber Fournier bem Dorchen ihre Bitten bor, ber St. R. Robiling war gurudgetreten, ubr aber balb nachber bom Generallieutenant v. Deumann, baff e. Maf. jenen beiben bas Burudgieben ber Truppen bewilligt, fern bie Barrifaben an ber Meuen Konigftrage niebergelegt murn. Bugleich marb ihm bie Frage vorgelegt, ob er bereit fei, biefen Bred mitzuwirten, mas herr Robiling, als in ben flichten feines Umtes liegenb, fofort bejabete. Die brei Benanni, benen fich ber Stabtrath Seeger angefchloffen, verliegen barf ben Sternenfaal, und es ftanb bamale noch feft, baf ibre udfebr und Delbung über ben Erfolg ihrer Bemuhungen abges rrtet werben folle, ebe bie eben ertheilte Berbeigung weitere Foln erhalte. 3m Schloghofe erbat fich bie Deputation von bem eneral v. Prittwig einen Offizier gur Begleitung, womit berfelbe n Lieutenant v. Schimmelmann bes erften Barberegimente beauf-

"Bas biefe Deputation erreicht bat, fann erft fpater in bem erichte über bie Ereigniffe auf ben Stragen gur Darftellung gengen. Dachbem fle abgetreten mar, murbe General v. Brittmis beigerufen, um Austunft über bie augenblidliche Lage ber Dinge geben. Derfelbe trug vor, mas feit feinem letten, um Ditnacht erftatteten Berichte gefcheben war, und beharrte bei ber on ofter ausgesprochenen Unficht: fich nicht ftart genug gur Grerung ber gangen Stabt, Strafe um Strafe, gu fublen, mobl er jum Behaupten ber eingenommenen Stellung. Gollte bie nwohnerichaft fich nicht unterwerfen, fo befürwortete er eine ge Ginichliegung, und machte außerbem auf ben bebenflichen Bunb in mehreren Stragen - ale Folge ber feit bem Morgen Alles bieg blieb ohne getretenen Ungewißbeit - aufmertfam. iberfpruch, aber auch ohne Untwort."

"Um zehn Uhr erschien wieber eine Deputation von etwa ölf Personen, mit dem Bürgermeister Naunyn als Sprecher. a sie die schwebende Frage endlich zur Entscheidung brachte, uffen wir uns umftänblicher mit ihr beschäftigen."

"Minifter v. Bobelfchwingh nennt felbe: ""eine zahlreiche eputation bes Magiftrats und ber Stadtverordneten, bie fich für

Biebecherftellung ber Rube und Orbnung verburgte."" Graf Arnim nennt fie eine ,,,,ftabtifche Deputation ,"" und fügt bingu: baf, ba bie ftabtifden Beborben fur bie Berftellung ber Rube und Ordnung in ber Stadt burgen ju wollen erflarten u. f. w. Diefe Deputation mar aber folgenber Weise entstanben. Am Morgen bes 19ten hatte Burgermeifter Raunhn an ber Friedrichsumb Bimmerftragen - Ede eine betrachtliche Dage burch bas Berfprecen zu beschwichtigen versucht: er wolle bas augenblidliche Burudnehmen ber Truppen bis in bie Mabe ber Leipziger Strafe und ihr friedliches Berhalten vermitteln, fobann bei G. D. ben Abe gug fammtlicher Truppen von ben Stragen und Plagen erbitten. Erfteres gelang infofern, als Major v. Rauchhaupt feine Schupen aus ber Nabe ber Bimmerftrage bis gur Rraufenftrage gurude Bur Erfullung bes zweiten Berfprechens eilte Berr Raunon nach bem Schloge, mo fich Stadtrath Dunter, ber befannte Dr. Stieber, Bezirkevorfteber Bollmer, Dberlehrer Dr. Richter unb noch einige nicht naber bezeichnete Berfonen eingefunden batten, und nun gusammen traten. - Der Lefec moge felber enticheiben, ob bie oben angeführten Bezeichnungen auf fie paffen. Sinfichts ber angeblich von ben ftabtifchen Beborben übernommenen Burgfchaft ift zu bemerten, bag Magiftrat und Stadtverorbnete am 18ten Nachmittage auseinander gegangen, und bis zum Bormittage bes 19ten nicht wieber gufammengetreten maren. Bon einer burch fie gemahrten Burgichaft fann alfo nicht die Rebe febn."

"Diese Deputation nun melbete S. M. — wie uns ein vollsommen glaubhafter Augenzeuge berichtet — bag man in ber Ronigsftadt mit Begräumung ber Barricaden begonnen, und berreits drei abgetragen habe, sowie, daß nach Jurudziehung des Mislitärs die völlige Räumung derselben rasch vor sich gehen werde. Der Andlick der Aruppen aber reize die Massen, gebe den Bos-willigen einen Boswand, sie immer mehr aufzuregen, und so die Erneuerung des Rampses herbei zu führen. Mit der Entsernung der Aruppen werde der Einfluß der guten Bürger überwiegen, und das irregeleitete Bolt zur Besinnung zurücksehren. Die Deputation räumte ein, daß Berlin sich vergangen, das Militär vollsfändig gestegt habe. Sie appellirte jedoch an das landesväterliche Gerz des Monarchen, und flehte ihn an, fernerem Blutvergtesen

orzubeugen; fie verpfändete ihr heiligstes Wort, bag, wenn ber onig die Truppen zuructziehen laffe, Ruhe und Ordnung augenicklich hergestellt sehn, das bantbare Bolt die Gnade und das Bertrauen S. M. rechtsertigen werde."

"Der Ronig fprach feine Freude barüber aus, bag man benne, bie Barricaben wegguraumen, und fugte bingu, man moge ur bamit fortfahren, fobalb fle fammtlich geraumt fepen, werbe r bas gegebene Berfprechen beilig halten, und die Truppen guidziehen. Bei biefer Mubieng fant Gerr v. Bobelfchwingh gur Rechn, Graf Arnim linfe bee Monarchen; ale berfelbe weiter fpreen wollte, machte ber Braf eine Berbeugung gegen Geren v. Bo-Ifdwingh, und wieberholte fie auf bie Frage: ob er G. DR. noch nen Bortrag zu halten muniche. Sierauf fagte ber Ronig, bie eputation moge einen Mugenblid warten, und gog fich mit beie m Staatsmannern in fein neueingerichtetes Arbeitefabinet gurud. ald nachher erichien Gerr v. Bobelichwingh allein, und erflarte: "ba man begonnen habe, bie Barricaben gu raumen, und berfproen, bamit fortgufahren, und bie Ordnung aufrecht zu erhalten, befehle G. D. ber Ronig, bag bie Truppen von ben tragen und Blagen gurudgezogen murben."" ohe Berfon unterbrach ben Dlinifter mit ben Borten : Golog, eughaus, Schlogplas, Luftgarten mußten boch befest bleiben, err v. Bobelichwingh aber erwieberte, bie Muebrude G. Dt. feven eftimmt gewesen: ""von Strafen und Plagen."" - Gin Ditieb ber Deputation folug vor, man moge ertlaren, von ben tragen und öffentlichen Blagen, unter letteren maren Schloge at und Luftgarten nicht verftanben. Minifter v. Bobelichmingh ef jedoch in aufgeregtem, beftigem Tone: an einem Roniglichen Borte burfe nicht gebeutelt werben, ce feb ber lette Befehl, ben ale Beamter brachte u. f. w. Ginige Mitglieber ber Deputa= on riefen: nun nur rafch brei Stabeoffigiere bestimmen, welche ben Truppen reiten, benn unferen Worten allein wird nicht geaubt;\*) anbere außerten Bedenten über bie vollige Entfernung r Truppen. Der furg borber eingetretene General v. Prittwis

<sup>\*)</sup> Gine unwillfurliche Rritit ber gangen Dagregel. Anm. b. Berf.

extlatte bestimmt: baß bei bem augenblicklichen Bustanbe ber Stras

gen ein allmähliges, schritts und bedingungsweises Buruckgeben
ber Truppen unaussührbar, bas Berschwinden berselben von Stras

gen und Blägen ganz unmöglich seh. Er erklärte weiter, baß,
wenn bieses Berschwinden eintreten solle, nur übrig bleibe, ble
fremden Aruppen nach ben Cantonirungen, die einheimischen nach
ben Casernen abrücken zu lassen. Damit gehe aber sofort die Bers
bindung der einzelnen Aruppentheile, nicht allein unter sich, sonbern auch mit dem Beschlöhaber verloren, Schloß und Zeughaus
tönnten nicht mehr unterkützt werden, und die Aruppen sähen
sich mit gebundenen Händen dem Gegner überliefert. Auch dieser
Erklärung setzte der Minister den bestimmten Königlichen Beschl
entgegen, und zwar in lebhafter, keinen Widerspruch bulbender

"General v. Prittwis führte die Deputation nach bem kleinen Schlößhofe, und rief hier (es mochte nicht völlig 11 Uhr febn) einige mit Pferden verschene Offiziere zu sich, benen er eröffenete: S. M. habe nicht allein das Aufhören ber Feindfeligkeiten, sondern auch ben Rückzug befohlen, jedoch unter der Bedingung, daß die Gegner die Barricaden niederlegten. Der Bürgerameister Naunhn erbat sich den Major Gr. Rödern zum Begleiter nach der Friedrichsstraße, Oberst Gr. Schlieffen ging mit dem Bezirksvorsteher Bollmer, dem Dr. Stieber und Dr. Richter nach dem Donhofsplatze ab, Lieut. v. l'Estocq wurde zum General v. Möllendorf gesendet. Abjutanten eilten nach allen Buntten, wo sich kleinere Detachements befanden."

"Graf Robern und Gerr Naunhn begaben sich zum G. M. v. Thumen, welcher von letterem verlangte, daß er zunächst bei ber Barricabe an ber Zimmerstraße die Ruhe herstellen möge. Der Bürgermeister entschloß sich zu bem Versuche, und nach einiger Zeit entsprach der General dem empfangenen Besehle. Oberst Gr. Schliessen nahm seinen Weg über die Schleusenbrude, den haus voigteiplat, die Ierusalemer Straße, den Donhofsplat, die Linsbenstraße, die Husenbrude, und von hier burch die Ritters und Commandantenstraße wieder über den Donshofsplat, durch die Leipziger Straße bis zum Potsdamer Ahor, wo er gegen 12 Uhr ankam. Auf die Nehrzahl der vielen Laus

ende, welche beim Erscheinen ber Abgesandten auf die Strafe amen, machte die Friedensbotschaft einen unverfennbaren freudigen kindruck, und aus allen Fenftern weheten zum Gruße weiße Ibber. In den unterften Bolfstlaffen war aber die Erbitterung noch icht gewichen, und der Oberst sowie sein Abjutant, saben zu verchiedenen Malen, wo Schußwaffen auf sie gerichtet wurden, ihr beben ernstlich bedroht."

"Bir gelangen nun zu einer ber wiberwärtigsten Scenen ber lorreichen Berliner Revolution. — Alls die Gerren Robiling, Fourier u. f. w. an ber Königsbrude anlangten, hatten bie Truppen
inem früher erwähnten Befehle gemäß, ihr Feuer beinahe eingetellt, und nur von ber Caserne bes K. Alexander-Regiments aus
ielen noch hin und wieder Schusse. Beim Erscheinen ber mit
veißen Tüchern winkenden Deputirten jenseit der Brude, stürzte
hnen aus den nächsten Eden des Alexanderplates ein Schwarm
von vielleicht zweihundert Todesmuthigen mit dem lauten Ruses
Friede, Friede, entgegen."

"berr Fournier hatte ben G. DR. v. Mollenborf befchmoren, nit ber Deputation vorzugeben, weil biefer Schritt bas Bertraues es Bolfes beleben, und von gunftiger Wirfung febn werde. Det Beneral wollte fich einem folchen Untrage nicht verfagen, und afte, bem vielfeitigen Bitten um Ginftellung bes Feuers ber Alte ranber . Caferne entiprechent, ben Entichlug, felbft babin gu gepen. Dach menigen Schritten\*) rig ibm ein etma amangige abriger Jube von rudmarte ber ben Degen aus ber Scheibe, Stliche bingu gefommene Burger nahmen bemfelben bie Baffe wies er ab, ftellten fie freundlichft bem General wieder gu, und octros irten bem Juben bebeutenbe Prugel. Leiber fonnten fie nicht binern, bag eine bemaffnete Rotte, unweit ber Brenglauer Strafe perborbrechend, Beren bon Dollenborf mit bem Rufe umgab: "ben muffen wir als Beifel fur unfere Gefangenen behalten."" Dagegen gelang ihren und ben Bemuhungen einiger vormaligen Solbaten ber Barbe, bas Leben beffelben gegen bas muthenbe Be-

<sup>\*)</sup> In biefem Augenblide hatte bie Deputation bereits ben Radweg nach bem Schloffe angetreten. Unm. bes Berf.

findel zu schügen. Er wurde zuerft in ein Brivathaus, sodann in bas Gebäude ber Schützengilbe gebracht, und von ben rechtlichen Leuten mit größter Rudficht behandelt. Freilich machte sich ber befannt gewordene Bieharzt Urban vielfach unnut, erreichte aber nichts weiter, als die schriftliche Weisung an den Befehlohasber in der Alexanderkaserne, das Feuer einzustellen. Diese Weissung wollte ja herr v. Wöllendorf eben mundlich ertheilen, als ber verrätherische Anfall auf seine Berson erfolgte."

"Am Morgen waren wieber Menschen in den Straßen der beseten Stadtiheile erschienen, zuerst Domestiten, welche Einkäuse machen wollten, dann Neugierige. Ihre Jahl wuchs namentlich in der Königstraße beträchtlich, als die Passage der Langen Brücke freigegeben ward, und es versteht sich, daß bald auch ganz andere Clemente hinzutraten. Mehrmals schien ein Zusammenstoß mit den Aruppen kaum noch zu vermeiden, und die Lage der letteren war unter solchen Umständen höchst unangenehm. Endlich besreite ste daraus der durch Lieutenant von l'Estocq überbrachte Beschl zum Rückzug nach dem Schloß, welcher in musterhafter Ordnung und lautloser Stille, inmitten des beifälligen Jubels der Bolssmassen ausgeführt ward."

"Mit Ausnahme ber in ben Kasernen, ber Stabtvogtei, Bank und Seehandlung, bem Fouragemagazin, ber Bacerei und bem Anhaltischen Bahnhose verwendeteten acht Compagnien, so wie bes Detachements unter Major von Arnim, waren um halb ein Uhr sammtliche Aruppen hinter bem Schloß und beim Zeughause vereinigt. General von Prittwit behielt sie möglichst lange beis sammen, so daß die zuerst eingetroffenen Abtheilungen wohl eine Stunde verweilt haben mögen. Gewiß hinreichende Zeit für das Minifterium, sofern es etwa seine früheren Beschlüsse mobisciren wollte, — welche Rücksicht ber einzige, wenigstens entscheibende Grund bieses Ausenthaltes gewesen zu sehn scheint."

", Nach bem Wortlaute ber Königlichen Proclamation und ben bestimmten Berheißungen, welche Gerr v. Bodelschwingh im Namen bes Monarchen gegeben, burften bie Truppen nicht noch langer stehen bleiben. Aber sie konnten auch nicht. Schon begannen bie Bolksmassen heran zu ziehen, und binnen turzer Frist mußte ein Justand eintreten, wie der früher geschilberte in der Ko-



nde, welche beim Erscheinen ber Abgefandten auf die Strafe men, machte die Friedensbotschaft einen unverkennbaren freudigen indruck, und aus allen Fenstern weheten zum Gruße weiße Tüer. In den unterften Bolfoflaffen war aber die Erbitterung noch cht gewichen, und der Oberst sowie fein Abjutant, saben zu verspiedenen Malen, wo Schuswaffen auf sie gerichtet wurden, ihr eben ernstlich bedroht."

"Bir gelangen nun zu einer ber wiberwärtigsten Scenen ber orreichen Berliner Revolution. — Alls die Gerren Nobiling, Fourser n. f. w. an ber Königsbrucke anlangten, hatten die Truppen nem früher erwähnten Befehle gemäß, ihr Feuer beinabe einges At, und nur von ber Caferne des R. Alexander-Regiments aus len noch bin und wieder Schusse. Beim Erscheinen der mit eißen Tüchern winkenden Deputirten senseit der Brücke, fturzte nen aus den nächsten Eden des Alexanderplates ein Schwarm on vielleicht zweihundert Tobesmuthigen mit dem lauten Ruse: riede, Friede, entgegen."

"Berr Fournier batte ben G. D. v. Mollenborf befdmoren, it ber Deputation porzugeben, weil biefer Schritt bas Bertrauen 8 Bolfes beleben, und von gunftiger Birfung febn merbe. Der eneral wollte fich einem folden Untrage nicht verfagen, und fte, bem vielfeitigen Bitten um Ginftellung bes Feuers ber Aleinder . Caferne entiprechent, ben Entichlug, felbft babin gu gen. Dach menigen Schritten\*) rif ibm ein etwa gmangighriger Jube von rudmarte ber ben Degen aus ber Scheibe. tliche bingu gefommene Burger nahmen bemfelben bie Baffe wier ab, ftellten fie freundlichft bem Beneral wieder gu, und octros rten bem Juben bedeutenbe Brugel. Leiber fonnten fie nicht binrn, bag eine bemaffnete Rotte, unweit ber Brenglauer Strafe rborbrechend, herrn von Mollendorf mit bem Rufe umgab: ben muffen wir ale Beifel fur unfere Gefangenen behalten." agegen gelang ihren und ben Bemubungen einiger vormaligen olbaten ber Garbe, bad Reben beffelben gegen bas muthenbe Be-

<sup>\*)</sup> In biefem Angenblide hatte bie Deputation bereits ben Rudweg nach bem Schloffe angetreten. Unm. bes Berf.

finbel zu fchugen. Er wurde zuerft in ein Brivathaus, sobann in bas Gebaube ber Schügengilbe gebracht, und von ben rechtlischen Leuten mit größter Ruckficht behanbelt. Freilich machte sich ber befannt gewordene Bieharzt Urban vielfach unnut, erreichte aber nichts weiter, als die schriftliche Weisung an den Befehlshasber in der Alexanderkaserne, das Feuer einzustellen. Diese Weissung wollte ja herr v. Möllendorf eben mundlich ertheilen, als der verrätherische Anfall auf seine Berson erfolgte."

"Am Morgen waren wieder Menschen in den Straßen der besetzten Stadttheile erschienen, zuerst Domestifen, welche Einkäuse machen wollten, dann Reugierige. Ihre Jahl wuchs namentlich in der Königsstraße beträchtlich, als die Passage der Langen Brücke freigegeben ward, und es versteht sich, daß bald auch ganz andere Clemente hinzutraten. Mehrmals schien ein Zusammenstoß mit den Aruppen kaum noch zu verneiden, und die Lage der letzteren war unter solchen Umständen höchst unangenehm. Endlich besreite sie daraus der durch Lieutenant von l'Estocq überbrachte Besehl zum Rückzug nach dem Schloß, welcher in musterhafter Ordnung und lautloser Stille, inmitten des beifälligen Jubels der Bolts= massen ausgeführt ward."

"Mit Ausnahme ber in ben Kasernen, ber Stabtvogtei, Bank und Seehandlung, bem Fouragemagazin, ber Bacerei und bem Anhaltischen Bahnhose verwendeteten acht Compagnien, so wie bes Detachements unter Major von Arnim, waren um halb ein Uhr sammtliche Aruppen hinter bem Schloß und beim Zeughause vereinigt. General von Prittwiz behielt sie möglichst lange beis sammen, so daß die zuerst eingetroffenen Abtheilungen wohl eine Stunde verweilt haben mögen. Gewiß hinreichende Zeit für das Ministerium, sofern es etwa seine früheren Beschlüsse modificiren wollte, — welche Rücksicht der einzige, wenigstens entscheidende Grund dieses Ausenthaltes gewesen zu sehn scheint."

", Nach bem Bortlaute ber Königlichen Proclamation und ben bestimmten Berheißungen, welche Gerr v. Bodelschwingh im Namen des Monarchen gegeben, burften die Aruppen nicht noch langer stehen bleiben. Aber sie konnten auch nicht. Schon bes gannen die Bolksmassen heran zu ziehen, und binnen kurzer Frist mußte ein Justand eintreten, wie der früher geschilderte in der Ro-

nigsstraße. Dann blieb nichts übrig, als Waffengewalt, wovon nicht weiter die Nebe sehn sollte, oder die Nothwendigkeit, vor dem Geschrei des, mit der Königlichen Proclamation in der Sand auftretenden Bolfes zuruck zu weichen. Wer ein Urtheil in solchen Dingen hat, wird über die Beantwortung der Frage: ob ann noch ein geordneter Abzug möglich, ob der Ingrimm des sief und die in die verborgensten Falten seines Herzens verletzen Soldaten noch zu zügeln gewesen sei, und was sich nothwendig in solche Zustände knüpsen mußte, — keinen Augenblick in Zweisel stehen."

"Der Abmarich nach ben Rasernen und Kantonirungen murbe besohlen. Die Füstlier = Bataillone von K. Alexander und Franzilleten die Besatung des Schlosses, das erste Bataillon von Raiser Franz sollte einstweilen im Beughause bleiben. Ginstweilen, a es unrathsam erschien, die ermüdete und hungernde Truppe toch lange oder gar über Nacht in einem Gebäude zu lassen, wo veder für ihre erträgliche Unterfunst noch Verpstegung etwas geschehen konnte."

"Neber bie ungefahr gleichzeitigen Borgange im Innern bes öniglichen Schloffes gibt es außerft intereffante Aufzeichnungen, ion beren Benugung wir absehen, nicht wegen Zweifel an ihre ollfommenen Wahrhaftigfeit, sondern aus andern, leicht zu errahenden Gründen. Indeß, ein Punkt muß hervorgehoben werden, 18 für die Geschichte des preußischen Staats folgenreich und von ntscheidender Wichtigkeit. Derselbe mag in dem Gewande einer escheibenen Anfrage zur Darftellung gelangen. Ift es wahr,

- 1) bag unmittelbar nach bem Abmarich ber Eruppen ber Mis nifterprafibent Graf Arnim Seiner Majeftat fagte: jest gebiete auch bie Nothwendigfeit, unbedingtes Bertrauen zu zeigen, und er bege bie Ueberzeugung, ber Monarch werde baffelbe gerechtfertigt finden;
- 2) bag ber Minifter, als feine Antwort erfolgte, fich mit ber Frage an bie Anwesenben wendete: ob Jemand jest einen andern Rath geben fonne?
- 3) daß ein Offizier etwa mit ben Borten vortrat: 3a! und zwar ben, baß Ihre Majeftaten fich augenblicklich in bie Mitte ber beiben Bataillone (ber Schlofbefahung) begeben,

und mit ihnen bie Stadt verlaffen; noch ift ber Weg zum Brandenburger Thore frei, noch find fammtliche Truppen im Marsche, und können fich beim ersten Wiberstande ber königlichen Colonne anschließen;

4) bag ber Minifter — obwohl naturlich Sr. Maj. bie Entefcheibung anheimgebenb — fich entschieben und mit hiftorischen Bezugnahmen gegen biesen Blan erklärte, ber boch allein zur Rettung von Monate langem Elenb biente?"

"Gine Deputation verlangte bie Freilaffung ber im Reller twahrten Gefangenen, welche mittelft ber nach bem Schlofplate jenden Fenfter in unmittelbarer Berbindung mit bem Bolfe ftans. Die Entlaffung wurde bewilligt, und auf die bereits nach panbau Transportirten ausgedehnt."

"Unter bas bisher ziemlich anftanbige Bublifum auf bem blofplate begannen allgemach fich andere Clemente zu mischen,
- achte Baffermann'iche Gestalten."

"Die von Er. Maj. gewünschte Deputation bes Magiftrats b ber Stadtverordneten erschien, ohne anderes Resultat, als baß ten Mitgliebern aufgegeben murbe, für bas Abtragen ber Barsaben zu forgen. (Nachmittags balb nach ein Uhr.)"

"Dberburgermeister Krausnick, vom Bobel fehr übel behant und genothigt, beffen Berlangen nach Bolfsbewaffnung rzutragen, kehrte in bas Schloß zuruck, was eine Berathung kronigs mit bem Grafen Arnim veranlaßte. Während bem stangten Stimmen von bem vollgebrangten Schloßplate, baß raf Schwerin auf bem Balcon erscheine; es geschah, und ber ue Minister versprach, bem Willen bes souverainen Gesindels maß, ben Monarchen herbei zu rusen" \*).

<sup>\*)</sup> Da zwischen bem Versprechen und besten Erfüllung nur außerft furze Zeit lag, so muffen in jenem Augenblicke schon die Vorbereitungen zu ber nachsolgenben Scene bemerkbar gewesen sehn. Feldmarschall Schwerin hatte vermuthlich errathen, was man beabssichtigte, und gewiß nöthigen Falles sein Leben gelassen, um ber Rosniglichen Familie die nachsten Augenblicke zu ersparen.

"Damals entwickelte fich ein von mahrhaft teuflischer Bosgeit ersonnener, und gewiß in seinem Endziel nicht erreichter Blan.
Wie zufällig, aber ohne Frage, unter geheimer oberer Leitung,
waren sieben ober acht Transporte getöbteter Nebellen nach bem
Schloßplage gebracht und bort aufgestellt worden. — Wir zieben
einen Schleier über diese scheußliche Scene, und bemerken nur,
baß ber ebelste Mensch zwar Vieles vergeben, aber Manches niemals vergessen kann."

"Unferem Gefühle nach hat Berlin in jenem Augenblide ben Borgug verwirft, Aufenthaltsort feiner Ronige ju fenn."

Bir haben ichon oben bemerft, bag bie Beidide Breugens in jenen fritischen Momenten oft an bunnen Saben hingen, und fo ober anbers fallen fonnten. felbft nach bem Burudgieben ber flegreichen Truppen, mel ches heute jeber Bernunftige fur unmöglich erflaren murbe, wenn es nicht geschehen mare, ber Ronig bas junachft Liegenbe, mit ber möglichft geringen Gefahr verbunbene Mustunfismite tel gewählt, Berlin verlaffen, bem General von Brittwig ben unumschränften militarischen Dberbefehl übertragen, und bieft bann an biefem und ben nachften Tagen alle bisponibeln Trup pen gegen bie emporte Sauptftabt jufammen gezogen batte, wer hatte nach bem naturlichen Laufe ber Dinge an bem Er folge zweifeln burfen? Und wenn bann ohne Barte, aber aud ohne Beichlichfeit geschah, was Recht und Befet mit fic brachten, - mahrlich wir mußten bie beutsche Revolution nicht fennen, wenn wir nicht mit Gewißheit annehmen wollten: Die unermefliche Mehrheit ber Bevolferung Breugens batte, gebeilt von bem gauberähnlichen Schwindel, ber in jenen Tagen burch alle Lanbe ging, bie flegreiche Uebermacht und bie neugegrunbete monarchische Autorität mit freubetrunfenem Jubel begrußt. Dann mare, ohne Rante und Lift, ohne Gewalt und Rechtebruch, wie ohne angftliche Muhe, burch bloges rubiges 216warten nach erfochtenem Siege, Preugens Konig, gleichviel ob porläufig mit ober ohne Raifertitel, Berr von Deutschland gewesen (auf wie lange? ift freilich eine andere Frage);

Preußen hatte fortan nicht nothig gehabt barauf zu finnen, wie es bie Hegemonie erobern ober erschleichen könne; fie ware ihm aufgebrungen worden. Aber ber Alte ber Tage hat es ans bers gewollt.

"Euch war bas schöne Frankreich nicht beschieben, Bom Sohne ber Maria!"

fagt bie Schiller'sche Jungfrau von Orleans.

## XXX.

# Raditale Giftbluthen aus der Schweiz.

Um die Revolutionspartei kennen zu lernen, muß man fie nicht bloß beobachten, wenn fie nach der Gewalt ringt, sondern auch, und vorzüglich dann, wenn fie in den Besit der Gewalt gelangt ift. Die Revolutionspartei, so lange sie im Rampse steht, treibt ein durchdachtes, abgeseimtes Heuchlers wert; sie hat Großes damit erreicht. Es gelang ihr durch ein heuchlerisch ersonnenes Phrasenwert von zeitgeistlichen Schlagwörtern sich selbst mit einer Art von Glorie zu umrinzen, ihre Gegner aber dem Hasse und dem Gespötte der Welt Preis zu geben; sie hat durch ihre Heuchelei nicht nur ein machtiges Heer von Anhängern und Anbetern sich geschassen, sondern auch einen großen Theil Jener, die aus Grundsätzen und Interessen natürliche Gegner derselben seyn sollten, getäuscht. Bon dem Jahre 1848 war die Revolution die die öffentliche Meinung vom größten Theil von Europa bestimmende Macht.

Rach errungenem Siege und im Befite ber Gewalt ift es ihr aber nicht immer möglich, bie gut eingelernte und treff-

lich gespielte Heuchlerrolle fortzusepen; sie hat erreicht, was sie will, und muß sich bisweilen zeigen als bas, was sie wirklich ist.

Die Revolutionepartei ift gegenwartig noch in zwei Staas ten im Befige ber Gewalt; fie berrichte eine zeitlang über ben größten ober boch wichtigften Theil von Europa; fie murbe aber überall, mit einziger Ausnahme ber Schweiz und Garbinien, aus bem Befige ber Bewalt verbrangt. Sarbinien hat fur bie Propaganda gleichfam nur eine lofale Bichtigfeit, bloß für Italien jum Behufe ber beständigen Unterhaltung bee in biefem verfommenen ganbe fort und fort berrichenben Revolutionefiebere; bie Schweig, im Bergen von Europa gelegen, ift für fie viel wichtiger. Un Franfreich, Deutschland und Defterreich angrangend, ift fie, wie fein europaifcher Ctaat, qu einem Centralheerd ber Revolution geeignet. Die Bropaganba bat bie Bichtigfeit biefer europaifchen Centralfefte er tannt, Alles aufgeboten, um fie ju gewinnen, und hat fie wirflich unter ben Mugen einer unthatig und feig gufebenben Diplomatie erobert.

Rein Land bietet reichlicheren Stoff zu einem getreum Charafterbilde ber Revolutionspartei, als die Schweiz, weil teines so vollständig alle Phasen des Nevolutionsprozesses durchzemacht hat, wie diese. Es wurde zu weit führen, wenn wir aus jener Zeit, wo der Radifalismus in der Schweiz eine öffentliche Macht zu werden anfing, somit seit dem Jahre 1830 eine umfassende Charafterschilderung desselben liefern wollten; wir beschränken und daher, einige der frappanteren Züge herzundzuheben, wie sie theils in der Geschichte anheim gefallenen Thatsachen, theils in eigenen Worten radifaler häuptlinge und Tonangeber liegen.

T.

## Rabifale Bolfesouverainetat.

Eines ber wirksamsten Schlagwörter ber Revolutionspartei war Souverainistrung des großen Haufens. Dieser bietet wirklich das reichste Agitationsfeld für diese Partei, und man follte glauben, daß sie es doch mit diesem Worte Ernst meint. Allein auch hier sogar, bei der Grundlage ihres ganzen Treibens, verläugnet sie ihren Grundcharafter nicht, auch hier heuchelt sie.

Im Jahre 1831 wurde in allen Verfassungen berjenigen Rantone, welche burch die damalige Revolution in die Gewalt der Revolutionspartei sielen, die Volkssouverainetät an die Spize gestellt. Im Jahre 1831 wurde von der Tagsatung das Princip der Richtintervention in die neuen Angelegenheisten der Kantone ausgesprochen.

Schon im folgenden Jahre aber schlossen sieben rabifale Regierungen ein Bundniß ab, worin bieselben sich gegenseitig gegen das eigene Bolf in ihren Kantonen ihre Eristenz garantirten, und sich das Recht zusprachen, wenn der Bestand einer von diesen steben Regierungen durch das Bolf gefährdet wersben sollte, mit bewaffneter Macht zu interveniren, das Bolf barniederzuhalten, und die Regenten auf den Sessell zu sichern.

Raum hatte man also ben Goben ber Bolkssouverainetat auf ben Thron gestellt, so stürzte man ihn, weil es so im Interesse ber Revolution lag, wieder hinunter; faum hatte man die Souverainetat ber Rantone burch bas Princip ber Richtintervention anerkannt, so setzte man im benannten Bundenisse bas Gegentheil fest.

Im Namen ber Bolfssouverainetät wurden alle Revolutionen in ben einzelnen Kantonen bewerfstelligt, alle alten Friedensverträge zerriffen, katholische Einwohner eines Kantons, wo sie in Minderheit waren, zu Unterthanen einer protestantischen



Mehrheit gemacht. Die auf ber Gasse zusammengelesenen Resgenten von Freiburg stellten an die Spise der von ihnen gemachten, von ihnen angenommenen, dem Bolke gegen seinen Willen im Jahre 1848 aufgezwungenen Berfassung — die Souverainetät des Bolkes. Als dei der Berathung der Frage im großen Rathe zu Freydurg, ob diese Berfassung dem Bolke zur Annahme oder Berwerfung vorgelegt werden soll, ein konservatives Mitglied auf Bolksabstimmung drang und demerkte, eine Berhinderung dieser Bolksabstimmung und eine bloße Selbstannahme durch den großen Rath, sei eine Berachtung des doch in der Berfassung selbst als souverain erklärten Bolkes, so sprang ein bartloser, blutjunger radikaler Schreier der Bersammlung von seinem Sibe auf und ries: "Ja wohl, wir sind seine Bögte." Die ganze Bersammlung applaudirte zu dieser sonderbaren Bolkssouverainetätssentenz.

Im Kanton Luzern hat man bas Bolt, welches in ber Berfassung ebenfalls als souverain erklärt wird, des Wahlrechtes nicht zu berauben gewagt. hier mußte man daher auf ein anderes Mittel benken, um dem souverainen Bolke seine Souverainetätsrechte zu verleiden. Ein Regierungsabgeordneter oder Anhänger präsidirt die Wahlversammlungen, und erklärt bei der öffentlichen Abstimmung, mag die conservative Mehrheit so groß seyn, als sie will, immer nur den radikalen Candidaten als gewählt. Entsteht Murren, so wird von den eigends hiezu bestimmten Leuten eine Schlägerei angehoben, die Schuld berselben den Conservativen zugemessen, und es werden diesenigen unter ihnen, die sich gewehrt haben, mit Kriminalprozessen versolgt.

Im neuen Bundesvertrage wird ber Grundsatz obenan gestellt, daß es in der Schweiz feine Unterthanenverhältnisse gibt, daß die Freiheit und Rechte des Bolfes garantirt sind, daß feine Bersassung vom Bunde die Garantie erhalten kann, venn sie nicht die politischen Rechte des Bolfes nach republitanischen Formen sichert, vom Bolfe nicht angenommen wor

ben ift, und nicht revidirt werben fann, wenn bie absolute Dehrheit ber Burger es verlangt.

Man follte nun glauben, bamit hatten bie Radifalen ihr eigenes Werf in Freiburg zerftort. Allein ber Radifale ift erfinderisch; man machte für ben neuen Bund ein Uebergangsgeses, worin man erklarte, daß biese Bundesbestimmungen — für ben Kanton Freiburg keine Anwendung haben!

Das ist die radikale Bolkssouverainetät. Das Bolk ist so lange souverain, als es mit den Radikalen mitheult, wie eine Puppe von ihnen sich leiten läßt; kehrt es sich gegen sie, so wird es plöglich ein dummer Bobel, der radikaler Bogte bedarf.

### II.

Amneftielarmen bes geschlagenen und bie Amneftiehanblungen bes siegenben Rabifalismus.

Das beste Mittel zur Ermuthigung einer nach ber öffentslichen Gewalt in einem Staate ringenben Partei ist Strafslosigseit für-alle ihre Thaten und Verbrechen; bas beste Mittel, die Gewalt, die man errungen hat, zu bewahren, so wähnt bie rabitale Partei, liege in der Verfolgung und Riederknechtung ber Gegner.

Die Sandlungsweise ber Rabifalen in ber Schweiz ift nur eine immer wieberkehrenbe Bestätigung bes Gesagten.

Als nach ben beiben mißglückten Freischaarenzügen bie Frage ber Amnestie auf ber Tagfatung in Zürich zur Sprache kam, ba waren es die radikalen Gesandten, welche laut nach einer allgemeinen Amnestie riefen, und sogar mit Berletung des Bundesvertrages den Kanton Luzern zum Erlaß einer solchen zwingen wollten. Die Gesandten von Aargau riefen am lautesten nach einer solchen, die Gesandten eines Landes, wo man wegen eines unklugen Aufstandes des in seinen heiligsten Rechten be-

drohten katholischen Bolkes Schaaren von Angeschuldigten Monate, ja Jahre lang in Kerkern herumschleppte, vier Jahre lang einen Monstreprozeß gegen sie führte, nach drei Jahren noch Todesurtheile gegen einzelne Angeschuldigte aussprach; nach Amnestie für die Freischärler, deren Berbrechen eine so große Anzahl Opser gefordert hatte, lärmten die Regenten von Glarus, von Bern und Tessin, wo noch viele Opser radisaler Bersolgungswuth in Berbannung im Auslande hersumirrten, und wo man durch standrechtliches Erschießen die Mühe eines Prozesses sich erspart hatte. — Und als Luzern freiwillig für die große Jahl der Schuldigen eine Amnestie aussprach und die ganze Strase in eine Bezahlung des Belausses der Kriegssosten umwandelte, da heulte die ganze radisale Welt gegen diese Maßregel, fand sie ungenügend, verlangte volle Strassosseit.

Als aber Die Rabifalen ben Sieg im Jahre 1847 errungen hatten, ale fie unbestritten Berren ber Schweis geworben, ba war bas Wort Amnestie auf einmal aus ihrem Borterbuche ausgestrichen. In unbanbiger Buth fielen fie über ihre beftegten Begner ber, verfolgten fie mit ungeheuren Belbcontributionen, mit Rriminalprozeffen aller Art, fie verurtheilten, alles Recht verhöhnend, souveraine Behörden, verklagten andere ale hochverrather, und schleppen noch jest nach brei und einem halben Jahre ben gegen fie angehobenen Prozeß herum; fein gemeiner Solbat wurde von ihrer Rache verschont, es irren folche noch immer fluchtig in ber Welt herum, und die Befangniffe bes Kantone Margau find noch jest mit Berurtheilten Das Wort Umneftie burfte in ben Beborben faum angefüllt. ausgesprochen werben, es wurde mit Sohn begrußt, und alle Begehren um eine folche verachtlich bei Geite geschoben.

Amnestie heißt also im rabitalen Wörterbuche nichts Ans beres, als ein Privilegium ber Straflosigkeit für alle politis schen Berbrechen ber Revolutionspartei; für ihre Gegner hat es keinen Sinn und keine Anwendung.

### III.

## Freisch ärlerei.

Dieses Wort verbankt ber Schweiz seinen Ursprung, die beutsche Sprache kannte es vorher in der Bedeutung, die es jett hat, nicht, und die französische hat noch jett kein passendes Wort dafür. Die meisten Schlagwörter, welche die europäische Revolutionspartei angewandt hat, verdanken ihren Ursprung dem Erfindungstalente des Schweizer Rabikalismus.

Es ift die Freischarlerei eine fleine Brobe jener Bolferfolidaritat, von welcher voriges Jahr ber Brafibent bes fchweigerifchen Rationalrathes als bem probaten Mittel jum Siege ber Revolution fo viel zu fprechen mußte. Sie fteht baber bei ben Rabifalen ber Schweiz boch in Ehren, fie haben fie haufig angewandt in ber Schweig, und beren Fruchte ben Nachbarftaaten Savoien, Lombarbei und Baben foften laffen. im Jahre 1845 auf ber Tagfagung ju Burich ein Gefet gegen bas Freischaarenthum berathen murbe, erhob fich ber Befandte von Margau, Wieland, einer ber vielen Ratholifen, bie es nur bem Namen nach find, im Grunde aber nichts fo haffen, wie ben Ratholicismus, und rief aus: "bie Freischarler find ben Rreugfahrern an bie Seite ju ftellen, fie haben fur eine noch hohere 3bee gefampft." - Der Befanbte eines fatholischen Rantone erwiederte hierauf: "wenn die gottbegeisterten, eblen Rreugfahrer biefen Schimpf im Grabe boren fonnten, fie wurben auferfteben, ihre Riefengeftalten in ihrem eifernen Panger mit bem Schwert, an beffen Griff bas Rreug ber Erlofung in Banben, brohnenben Schrittes in biefen Saal hereintreten, jum Sig ber aargauischen Befanbten hinschreiten und bie Lafterer mit einem Blid ftummer Berachtung meffen."

#### IV.

Die alte und bie neue Blüchtlingefomobie.

Wir nennen bie Flüchtlingsangelegenheit eine Komöbie, weil darin ber schweizerische Rabifalismus als eine Art von Schalf und Hofnarr, die europäische Diplomatie als die Dus pirte erscheinen.

Seit bem Jahre 1830 war die Schweiz ber Sammelont bes revolutionären Auswurfs von ganz Europa. Deutsche, französische, italienische, polnische Flüchtlinge trieben seit die sem Jahre sich baselbst herum, und gründeten in der Schweiz iene große Berbindung der Propaganda, welcher sie selbst den Namen des jungen Europas gaben, das gleich im Ansange vier große Zweigvereine, das "junge Italien, das junge Deutschland, das junge Polen und die junge Schweiz" vertreten. Druen, der vorjährige Präsident der Schweiz, war einer der Gründer der propagandistischen "jungen Schweiz" und Berfasser ihrer Statuten.

Die Bühlerei nach außen begann unmittelbar nach Grunbung dieser Revolutionsvereine. Die Sache wurde so arg und jo offen getrieben; vor den Augen der Diplomaten in Bern, namentlich unter der Handwerfsbevöllerung wurden Bereine zum Umsturz der Staatszustände aller benachbarten Länder gegrundet, daß die europäischen Kabinete endlich sich überdrüssig dezeigten und einen Notenkrieg mit den dieses Bühlerwesen der Propaganda beschüßenden eidgenössischen Behörden ansingen. Man verlangte zuerst höslich, dann kategorisch Ausweisung der Flüchtlinge.

Was that die schweizerische Revolutionsparthei? Sie antwortete anfangs ganz hochmuthig, pochte auf den neutralen Boden der Schweiz, auf das seit Jahrhunderten geübte Usus recht; endlich aber willigte sie mit einem erheuchelten unwirschen Sträuben und Knurren in die Forderungen der Diplomaten ein, und so wurde im Jahre 1836 ein Beschluß ber Ausweisung einer ganzen Legion namentlich aufgezählter Flüchtlinge gefaßt.

Die Flüchtlinge verließen naturlich jum größten Theile ben Schweigerboben; Die hobe Diplomatie freute fich ihres Triumphes, die Revolutionspartei ber Schweiz aber lachte im Stillen, benn es gieng nicht lange, fo fehrte Giner ber Ausgewiesenen nach bem Unberen wieber beimlich gurud, zeigte fich bald wieber offen, ichlenberte Urm in Urm mit feinen Freunben, die mit ihm bie Ausweisungsfomobie verabrebet hatten, auf ben Strafen herum. Es ift eine Thatfache, baf bie propaganbiftische Bublerei von ber Schweig aus nach bem Auslande, erft nach bem ermahnten Ausweisungsbeschluße gur eigentlichen Bluthe gebieb, bag erft jest bie Affociationen unter Flüchtlingen und Sandwerfern ine Große getrieben und jene Entfittlichungeanstalten gegrunbet wurden, welche mit Entfe-Ben jeben redlichen, bamit genauer vertrauten Menfchen erfullen mußten. Die Diplomatie fah fortan aber nichts mehr, mit bem papierenen Ausweisungsbeschluß von 1836 hatten fie fich bloberweise bie Mugen zubeden laffen.

Diese Comodie scheint nun neuerdings aufgeführt werden zu wollen. Der Flüchtlingsunfug und bas propagandistische Unwesen erreichten nach der Revolution von 1847 in der Schweiz, und den Revolutionsstürmen in allen an dieselbe angränzenden Nachbarstaaten ihren Höhepunst; Freischärlerei wurde nach Deutschland und Italien getrieben, und die geschlagenen Heere Bropaganda fanden auf dem neutralen Boden der Schweizeinen sicheren Zusluchtsort, und setzen ihre Wühlereien ohne Unterbrechung fort.

Da rieben sich die Diplomaten wieder den Staub aus den Augen und nahmen eine unwillige brohende Miene an. Die Revolutionsparthei der Schweiz merkte wohl, daß ihre Lage etwas schlimmer als im Jahre 1836 sei, weil die Revolution die Manner des politischen Zuwartens und Gehenlassens von der Bühne weggesegt hatte; sie wartete daher klugerweise die



Schritte ber neuen Diplomatie nicht ab, fonbern fing von felbft unter erheucheltem großem Gifer fur ihre vollerrechtlichen Berpflichtungen unter ben Flüchtlingen, Die ohnehin ben fcbweigerifchen Bevolferungen gur Laft fielen, aufguraumen an. Gin bebeutenber Theil erhielt ben Laufpag und bie gleichen Beborben, welche fruber Die einzelnen fich weigernben Rantone burch einen Bunbesbeschluß gezwungen batten, bas Flüchtlingegefinbel bei fich aufzunehmen und zu futtern, batten fogar lettbin bie Bewogenheit, Die Rantone von biefem 3mang gu entbinben. - Man wirb, wenn bie Machte es verlangen, nicht nur ben Schweigerboben von allen Flüchtlingen faubern, fonbern auch versprechen, mas man nur verlangt, alles aber unter einer boppelten reservatio mentalis, erftens ben Klüchtlingen bie Thore ber europaischen Felfenfefte und ber Centralburg ber Bropoganda fobalb wieber ju öffnen, ale bie balb burch bie Umtriebe ber Revolutionspartet fich anbernben politifchen Berhaltniffe es erlauben merben, und zweitens, bie Beriprechungen fo lange, aber auch nicht langer gu halten, ale man es im Intereffe ber Revolution fur gut findet. Es ift moglid, ja mahricheinlich, bag bie Diplomatie noch einmal fich tanfchen läßt.

Wem fallen hier nicht die Worte Papft Pius VII. ein: Comediante, Tragediante.

# XXXI.

### Literatur.

Caroli Passaglia e S. J. in Rom. Coll. Theol. Prof. Commentarius de Praerogativis B. Petri Apostolorum principis auctoritate divinarum literarum comprobatis. Ratisbonae 1850. G. J. Manz.

Auf tausend Blättern ber Geschichte, namentlich in ben Densmälern aus ben Blüthenzeiten bes Mittelalters, selbst in ben Tagen ber regellosesten Berwirrung und Barbaret, begegnet bem Historifer eine weltumfassende moralische Macht, geehrt von ben christlichen Bölfern, gefürchtet von beren Bedrückern, hohe politische Weisheit mit besonnener Thatfrast und Mäßisgung vereinend, die mit einer bewunderungswürdigen Ausdauer auch in den schwierigsten Lagen sich erhalten und nach allen Stürmen stels wieder sich neubesestigt hat. Der uralte Bisschofsstuhl von Rom greift mächtig ein in die Schicksale und in die Entwicklung der europäischen Bölfer; die großartigsten Erscheinungen vieler Jahrhunderte knüpsen sich an ihn, gehen von ihm aus, oder werden von ihm getragen und gehoben. Da, wo der Staat am innigsten mit der Kirche verbunden war, wo die Bölfer am reinsten den christlichen Geist in sich

ausprägten, ba erscheint fein Ginfluß und feine geiftige Dacht auch auf bas Glangenbfte anerfannt und auf bas Erfolgreichfte bethätigt. Die Frage nach bem Urfprunge biefer beifpiellofen Bewalt brangt fich bem benfenden Beidichteforicher von felbit auf, und balb muß er fich überzeugen, wie alle Berfuche, biefe bierarchifche Macht aus bloger Schlauheit und Gewandtheit einzelner Individuen, ober auch aus anderen rein menschlichen, außerhalb bes religiofen Bebietes gelegenen Factoren abzuleis en, nicht hinanreichen an bas Phanomen, beffen allfeitige Erflarung er fich vorfest. Auf ber anbern Seite aber liegt in ben hiftorischen Quellen felbft beutlich bie 3bee, bag wie bas reale und lebenbige Centrum bes firchlichen Lebens in bem Die Einheit realifirenden Brincip bes burch einen oberften Sitten gufammengehaltenen und vertretenen Epiefopates rubt, eben jo auch bie hohere Dacht biefes Sauptes ber driftlichen Be ellichaft aus beren Innern beraus, und fraft einer uranfange lichen Inftitution in ber bierarchischen Glieberung fich entfalten mußte; und ber formale Ginbeitepunft ber Befchichte führt und ftete auf biefen realen Mittelpunft bes Ratholicismus auf Der theologische Rachweis fur ben gottlichen Urfprung biefer oberften Juriedictionegewalt hat von jeber bie bebentenbften fatholischen Theologen beschäftigt, und wenn in ber letten Salfte bes vorigen Sahrhunderte Die einseitigen Beftre bungen eines Enbel, Sontheim, Ries u. A. biefen fich gegenüberftellten, fo fanden biefe burch bie glangenben Leiftungen oon Zaccaria, Mamachi, Bolgeni, Ballerini, Muggarelli und ben Carbinalen Drfi und Gerbil bie vollständigfte Biberlegung. So hat fich von Roccaberti's Bibliothef an bis in bie neues ten Zeiten, wo in Deutschland außer Binterim's Schriften Binbifchmann's Vindiciae Petrinae mehrere ber bieber geborigen Fragen murbigten, bie fatholifche Literatur über ben Brimat bes romischen Stubles bis in's Unglaubliche vermehrt. Benn wir nun, fo weit es fich bier giemt, auf ein in ber Begenwart erschienenes, hieber gehöriges Bert ben Lefer auf

merkfam machen, welches als ein in Deutschland schon gebrucktes Buch eines römischen Theologen Interesse erregt, so glauben wir in der That eine Erscheinung zu besprechen, die mit der Tendenz dieser Blätter zwar nicht in nächster, aber wenn auch untergeordneter, doch immer bedeutungsvoller Beziehung sieht.

Der Ratholif glaubt, bag Chriftus bem Apostel Betrus eine hohere Gewalt verliehen, welche in ber Rirche ftets forts bauert, und baber ju allen Zeiten in einem Inbroibuum fich finden muß, ale welches er ben romischen Papft bezeichnet. Die lettere Frage hangt von ber historischen Thatsache ab. baß Betrus in Rom bas bischöfliche Amt verwaltet und bafelbft ben Martertob erlitten hat, beren Bichtigfeit wohl erfennend, die theologische Facultat in Munchen neuerdings eine barauf bezügliche Breibfrage gestellt hat. Die Ginsepung, bie Fortpflanzung und bie Erhaltung bes Primates find aber eben fo fehr Fragen von hiftorischer, ale bogmatischer Bichtigfeit. Das gange Recht bes Papftes beruht in letter Inftang auf ber von Chriftus bem Betrus verliebenen Gewalt und faft alle biftorischen Beugniffe, welche ben Borrang bes romischen Stubles beurfunden, bafiren fich auf die Schriftstellen, welche jene bezeugen. Wenn wir einzelne Meußerungen ehrgeiziger Griechen abrechnen, welche bie hohere Gewalt bes Papftes beswegen aus bem Borrange Rom's, feines Giges, ableiteten, um bem Batriarchen von Conftantinopel, ale Bischof ber neuen Roma, bie bochfte Burbe unmittelbar nach ihm zu vindiciren, fo find bie anderen Documente meift nur Anspielungen auf jene Schrifte terte und schließen fich ihnen innig in Wort und Gebanfen an, fo baß bie Begner biefer Lehre alle trabitionellen Beugniffe mit bem versuchten Rachweis entfraften ju fonnen glauben, baß biefelben eben nur auf einer unrichtigen und haltlofen Erflarung ber fraglichen Stellen beruhen. Die vorliegende Schrift nun entnimmt bie Begrunbung bes jurisbiftionellen Primates bes Apostelfürften gunachft aus bem biblifchen Terte felbft, wo-



ei fie nicht allein bie fogenannten flaffifchen, fonbern alle nittelbar ober unmittelbar babin bezüglichen Schriftstellen erorert, jeboch mit Berudfichtigung ber verschiedenen Beweisfraft ind ber baraus fich ergebenben Claffification; babei fubrt fie ie fortlaufende eregetische Trabition uns vor, und weifet bas Refultat ber bermeneutischen Forschung als ein von ber alteften Rirche burchweg anerfanntes nach; enblich aber leitet fie nicht, vie oft geschehen, einen nach Inhalt und Umfang unbestimmen Borrang Betri aus biefen Stellen ab, fonbern fie eigt auch aus ebenbenfelben Quellen, worin biefer Borgug eftebt, welche Rechte und Bflichten baraus bervorgeben, welche Sonfequengen fur ben firchlichen Gefammtorganismus baraus ntfpringen. In biefer breifachen Rudficht behauptet Baffas lia's Commentar ein entschiebenes Berbienft por vielen abne ichen Werfen, und gewinnt baburch auch fur bie biftorifde Auffaffung bes in feiner Ginfegung genau erfannten Primates ine weitaus fich breitenbe Bebeutung.

Eine eingebende theologische Rritif mare bier nicht an hrem Orte; nur Giniges fei une noch ju bemerfen vergonnt. Benn man auf ber einen Geite einen ichonen und gewanden ateinischen Ausbrud mit einer vielfeitigen, von ben grundliche ten Studien zeugenden Erudition verbunden fieht, fo bag biefe Schrift bem angehenden Theologen wenn nicht alle, boch febt piele Berfe ber bierin überaus reichen Literatur gu erfegen im Stande ift: fo wird man boch auf ber andern eine gemiffe Beitschweifigfeit und Breite faum überfeben fonnen. nuß biefer Bormurf fich um Bieles minbern bei ber Ermajung, baß ein großer Theil bes überfluffig Scheinenben fur en Anfanger berechnet ift, bem es nicht ohne Ruten fenn virb; mahrend ein anderer Theil auf Rechnung jener bismeien thetorifchen Ausschmudung fommt, Die auch bem erfahrenen Theologen nicht überall unerquidlich ift, und ihn mehr befriedigt, ale bie bei aller Gebantentiefe boch oft ermubenbe Durre bes pracifen Style in ber alten Scholaftif. Auch bas burfte nach unserer Anficht bem Werthe biefer Schrift feinen bedeutenden Eintrag verurfachen, bag von unserer protestantifchen Literatur meift nur bie in ben brei erften Decennien Diefes Sahrhunderts erschienenen, nicht aber die neueften Schriften Berudfichtigung gefunden haben; benn mit wenigen Ausnahmen ift bas in neuefter Beit hierüber Gefchriebene Reprobuction bes ichon früher Borgebrachten. Außerbem ift es ichon überhaupt bem bes Deutschen unfundigen Gelehrten im Auslande fcwer, fich eine genauere Renntnig und vollständige Ueberficht unferer theologischen Literatur ber Gegenwart au verschaffen; bagu find bie buchhandlerischen Berbindungen gwifchen Deutschland und Italien noch bei weitem nicht biejenis gen, welche für Gelehrte beiber ganber, namentlich für fatholifche Theologen, munichenswerth erscheinen. In fo fern wird man auch gerne geneigt fenn, berartige Mangel zu entschulbis Durften nun auch manche eregetische Einzelnheiten nicht ben Beifall aller Belehrten biefes Faches finden, mas bei bem gegenwartigen Stande ber Dinge faum ju erreichen ift, fo verbient boch biefes umfaffenbe und auch typographisch schön ausgestattete Werf eine warme Empfehlung, namentlich bei Theologen und Freunden bes Rirchenrechts und ber Rirchengefchichte. Mit Gifer und Begeifterung verfaßt, wird es auch Liebe und Gifer anregen für ben Mittelpunft firchlicher Ginbeit, für ben Stuhl Petri, und so bas Seinige beitragen zur Befestigung einer flaren und ihrer Grunde wohl bewußten fatholischen Ueberzeugung.

## XXXII.

### Stimmen und Bilder aus dem Bolksleben.

V.

Bon allerlei Schaben und Schabgrabern.

Wenn ich so über Berg und Thal auf meinen Wanderungen bahin schreite, und ba und bort bei einem Brunnen, oder bei einer Hausthüre zuspreche, oder auch mit einem Bauern, ber mir auf der Landstraße begegnet und denselben Weg geht, mich in ein Gespräch einlasse: dann geschieht es häusig, daß ich frage: ob man in dieser Gegend nichts von einem verborgenen Schape wisse; ob es keinen alten heidnisschen Grabhügel, kein verfallenes Gemäuer aus der Ritterzeit, keinen ehemaligen Schlupswinkel von Räubern oder Falschmunzern gebe, wovon die Sage im Volke gehe, daß dort vor Zeiten ein Schap vergraben worden, und ob er keine Schapgräber kenne, die dort Nachgrabungen gehalten, und Niemand altes Geld habe, das beim Umackern oder bei einem Hauss oder Straßenbau in alten Steinsärgen gefunden worden.

So pflege ich zu fragen; nicht etwa, um bann felbst bei nachtlicher Stille in ber Geisterftunde mit Schaufel und Brecheisen mich hinzuschleichen, und ben golbenen Phonix auszuheben, ober um alte, fostbare Mungen für eine Sammlung einguhandeln. Richts weniger; die alten Schätze bienen mir nur, um meines Begleiters herz und Mund zu öffnen; um ben Stummen zum Sprechen zu bringen, und Land und Bolf fennen zu lernen.

Befdieht es ja nur außerft felten, baß fie flumm bleibt biese Saite im menschlichen Bergen von verborgenen alten Schaten, von unbefannten ober verfallenen californischen Bergwerfen, wenn man fie anschlägt; und was fnupft fich nicht Alles baran! Die uralte Sage und bas wirfliche Leben ber Begenwart; bie gange Befpenfter - und Beifterwelt, bie neis bifch ober gur Strafe biefe Schape bewacht; fo manche Erinnerung an gute und bofe Thaten ber Borgeit, an Glud und Unglud, an Treue und Fleiß, an Mord und Beig, an Segen und Fluch, bas Alles fieht mit ben verborgenen Schagen in Berbindung; bas Geschid ber Schabgraber felbft nicht zu vergeffen, die bort vielleicht einen Ribelungenhort alten Fluches gefunden und burch ihr übergroßes, unverdientes Glud bem BBahnfinn verfielen, ober ihr Sab und Gut bort vergruben, und fich julest in Bergweiflung über bem Grab ihrer Begierben und thörichten Soffnungen aufhingen!

Liegt ja boch eine buntle Erinnerung, eine ungeftillte Sehnsucht nach alten verlorenen Schapen tief in bes Denfchen Bruft; und verlangt ihn nicht nach ben ewigen bes Simmele, bann verzehrt ihn bie brennenbe Begier nach ben vergänglichen ber Erbe; und fest er babei nicht fein Bertrauen auf Gott, fo foll bie Band ber Beifter ober bes Teufele, ober bas blinde Ungefahr, bas Lotterieloos, Sade mit funtelnben Dufaten in ben Schoof fcutten. wird bas Ebelfte und Reinfte, biefe Sehnsucht nach bem verlorenen Paradice, bie mit geflügelter Rraft ben Menschen gu ben lichten Sternen emporhebt, fie wird in feiner Berfehrtheit auch wieber die Urheberin feines tiefsten Falles. Und diese Schwäche bes verberbten Menschenherzens ift bann selbft wieber ein eigener Industriezweig geworben, ben bie gewinusuchtige Arglift ber Gauner mit ber Blindheit und Leichtglanbig. feit einer zügellosen Begierlichkeit ihrer Opfer treibt. Da gibt es feine blendenden Taschenspielerfünste, und feine raffinirten spithbubischen Pfisse, feine lächerlichen und keine ruchlosen Zauber- und Beschwörungsformeln und Kunste, womit diese Besgierlichkeit sich nicht hintergehen, und um Ruhe und Frieden, um hab und Gut von schlauen Betrügern hätte bringen lassen.

"Ber gern tanzt, dem ist leicht gegeigt", das ist ein altes Sprichwort, das sich auch hierin bewährt. Wenn man manchmal über die wahrhaft geniale Feinheit der List taunen muß, womit ein solcher Speculativus selbst dem Rlügsten durch die Aussicht auf vorgespiegelte Schäße seine guten, im sauren Schweiß ehrlich verdienten Thaler aus dem Beutel wott, so muß man sich eben so oft auch über die ausnehmende Einfalt wundern, die in der Blindheit ihrer Gier sich bei bei lem Tage mit offenen Augen von der Plumpheit aussäckeln läßt. Einen solchen, in der That lächerlichen Fall erzählte mir jüngst ein Freund, wie derselbe vor sünf und zwanzig Jahren bei dem Spruchgericht von Würzburg verhandelt wurde. Der Erzähler war selbst Mitglied dieses Gerichtes; es ist dieß also "eine wahre Geschichte", mit der es solgende Berwandtniß hatte.

Da war ein Bauer, der lieber auf einmal durch das große Loos ein reicher Herr geworden wäre, als sich sein Lesben lang mit Pflügen und Egen im Schweiße seines Angesichtes sein Brod zu verdienen. Zu diesem kam ein alter Practicus in den "freien" Künsten, ein langsingeriger Lügensepperl, und sagte ihm mit froher Miene: "Und Beiden ist jest geholsen! wir sind gemachte Leute!" Der Bauer riß die Augen weit auf und fragte: wie er das meine; er habe nichts davon gemerkt, er musse sich einen Tag wie den andern plagen. — "Wie ich das meine", antwortete sener, "das will ich dir gleich sagen. Denke dir, ich habe heute Nacht gerträumt und da hab ich eine Erscheinung gehabt, und die hat mir ein Geheimniß entdeckt, das und reich macht. Sie hat mir nämlich in beinem Garten einen Baum gezeigt, und bei

bem Baum eine Stelle, und unter ber Stelle ist eine große eiserne Rifte vergraben, ein alter Schat, voll harter alter Thaler. Ich habe mir Alles recht gemerkt; es ist auch Alles ganz genau so, wie ich es im Traume gesehen hab. Jett will ich bir die Stelle zeigen, dann wollen wir die Kiste heute Racht, wenn es Niemand sieht, heimlich herausgraben; aber versteht sich unter der Bedingung, daß wir das Geld, was wir da sinden, mit einander theilen; sonst zeig ich dir die Stelle nicht."

Dem Bauer gefiel bie unverhoffte eiserne Rifte mit ben alten harten Thalern gar wohl; was ihm aber nicht gefiel, bas war bas Theilen. Er mochte bei fich benfen: wer weiß, vielleicht hat mein Urgrofvater bich Gelb ba in Rrieges geit vergraben, es ift alfo unfer gutes Familieneigenthum; jebenfalls aber liegt es in meinem Grund und Boben, und ge= bort gang mein; geb ich bie Salfte bavon ab, mas bleibt mir bann übrig? Und bie Salfte bloß bafur ibm ju geben, weil ibm bie Rifte im Traume ift verrathen worben, und er boch fonft gar feine Dube bamit hatte und feinen Unspruch barauf machen fann, bas mare boch gar ju viel. Rurg, ber Mann batte bie Rifte mit bem Schat noch nicht, und war schon in Rummer und Berdruß, daß er bie Salfte bavon follte abge-Es war ihm baber, als ob ihm ein schwerer Stein vom Bergen gefallen, ale ber Gauner nach einer Beile alfo anhob: "Beißt bu mas; wenn bir bas Theilen vielleicht nicht anfteht, ich fann jest gerabe einen vortheilhaften Rauf abschließen, womit mein Glud gemacht ift; es fehlen mir bagu nur noch funfzig Gulben; gibft bu mir nun auf ber Stelle bie funfzig Bulben, bag mir ber Rauf nicht entgeht, bann will ich bir meinen Antheil an ber Rifte abgeben."

Wer war froher als ber Bauer über bieß schone Unersteten! Dhne fich zu besinnen, sprang er zu seinem Schrant, nahm bie fünfzig Gulben, ließ fich bie Stelle im Garten zeisgen, und zahlte ihn bann aus, indem er bei fich bachte: einen so guten Handel hab' ich in meinem Leben noch nicht gemacht.

Der Gauner seiner Seits, als er bas Gelb in Sanben hatte, var nicht minder froh, und saumte fich nicht langer; er sprang avon um "seinen Kauf abzuschließen;" was dem Bauer janz recht war, dieweil er sich nun als alleinigen Besiger seises Schapes sicher glaubte.

Er fonnte es faum erwarten; die Zeit dunkte ihm eine Ewigkeit bis es dunkel wurde. Nun begad er sich in den Garen an die bestimmte Stelle, und fing in aller Stille zu graven an, und grub fort und fort, rechts und links, tief und iefer; alles grub er rings um den Baum wie ein Maulwurf um und um; aber er mochte graben, so viel er wollte, keine eiserne Kiste und keine alten Thaler wollten zum Borschein wimen. Es brauchte lange, bis er der Hossnung auf seinen großen ihm allein gehörenden Schatz entsagte; er meinte imner noch, er musse es mit seinem Graben zwingen; die es hm endlich klar wurde, daß er betrogen sei.

Run lief er in Angst und Jorn zu bem alten Fuchs: er pabe ihn belogen und er folle ihm seine funfzig Gulben zustückgeben. Der aber entgegnete ihm kalt: er habe ihm nichts gesagt, als daß er von dem Schatz geträumt, wie es auch die Wahrheit gewesen; und um dieses geträumten Schatzes willen habe er ihm funfzig Gulden gegeben; hätte er sich, wie er ihm vorgeschlagen, mit der Hälfte begnügen wollen, so hätte er sein Beld noch. Was er ihm versprochen, habe er ihm ehrlich gehale en und ihm die Stelle, die er im Traum gesehen, redlich geseigt; daß kein Schatz vorhanden, sei ihm sehr leid, aber nicht eine Schuld; es sei das aber für den Bauern eine gute Warnung, fünftig nicht allen Träumen zu trauen, und lieber nach Billigseit zu theilen, und sich mit der Hälfte zu begnügen.

Der Bauer, mit Spott heimgeschieft, ging nun zu Gericht. Die Richter konnten sich natürlich bes Lächelns über viesen seltsamen Prozes nicht enthalten.

Best weiß ich nicht, welches Urtheil bu in biefer munberichen Sache gesprochen hattest. Die Burgburger Richter eins nal wußten wenig Troft fur ben geprellten Bauern; fie meins allerlei Schaten und Schatgrabern.

Alich ber eisernen Rifte für ihn boch gleich werschmiste Schnapphahn ben Traum wirklich in nur damit belogen. Sie wiesen ihn daher age ab; die fünfzig Gulven waren und blieben in eher noch hatte man sie in seinem Garten als ren Rammer bes lockeren Gauners sinden können: wonnen, so zerronnen." Dieser aber stand noch mit so en anderen Schelmenstreichen bei den Richtern angekreidaß er ohnehin ihrer Strase nicht entging.

Run aber wird fich wohl Mancher über bie große Ginfalt bes Bauern wundern und diefelbe schier unglaublich finben; mir scheint mit Unrecht. Bielleicht find wir, ich und bu, icon öfter in bemfelben Falle gewefen, und haben uns eben fo gröblich anführen laffen. Ach! es barf ja nur etwas ben Bunichen, ben Soffnungen und thorichten Begierben bes Menschen schmeicheln, und er läßt fich wie bieser Bauer mit feinem Schat tauschen und gibt, was er hat, und rennt ben wahnfinnigften Traumgebilben nach. Die große Belt ift auch nicht flüger. Die jungften Jahre feit 1848 haben une bavon gar manches benfwurbige Beispiel gegeben, mas ber Rachwelt auch unglaublich scheinen wirb. Wenn ich z. B. an bie Frankfurter Raiserbeputation nach Berlin bente; hatte es bas mit etwa eine andere Bewandtniß, als mit biefer ertraumten eifernen Rifte in bem Garten bes frantifchen Bauern? Friedrich Wilhelm IV. Diefen Raifermachern, Die fich felbft ohne Mandat ju Rurfürsten aufgeworfen, und mit einer Majoritat von zwei ober brei Stimmen ibm bie Rrone im Ramen ber Bolfesouverainitat querfannt hatten, gefagt: "fo zeigt mir fie boch, wo ift fie benn, euere Krone und wo liegt bas Reich auf ber Rarte, über bas ihr ju gebieten habt, baß ihr mir es jum Befchente machen burft?

"Saget an, wo habt ihr ben Schate? Wir möchten es wiffen."

Bas hatten bie Hochvermögenben bann anberes antworten tonnen, als was weiland Reinefe, ber liftige, fprach: Ebler Ronig, gnabiger Gerr! begann er zu fprechen: Boret! Im Often von Flanbern ift eine Bufte, barinnen Liegt ein einzelner Bufch, heißt Gufterlo, mertet ben Namen! Dann ift ein Brunn ber Krefelborn beißt, ihr werbet verfteben,

Beibe nicht weit aus einander. Es fommt in felbige Gegend Weber Weib noch Mann im ganzen Jahre. Da wohnet Rur die Gul' und ber Schuhu, und bort begrub ich die Schähe. Krekelborn heißt die Stätte, das merket und nütet das Zeichen. Selber müßt ihr babin. Bei Krekelborn geht ihr vorüber, Seht zwei junge Birken hernach, und merket! die eine Steht nicht weit von dem Brunnen; so geht nun, gnabigster Konig,

Grab auf die Birfen los, benn brunter liegen die Schähe. Rratt und scharret nur zu; erst findet ihr Moos an den Burgeln, Dann entbeckt ihr sogleich die allerreichsten Geschmeibe, Golden, fünstlich und schön, auch findet ihr Emmerich & Krone. Manchen Zierat seht ihr baran und Edelsteine, Goldnes Kunstwerk; man macht es nicht mehr, wer wollt' es bezahlen?

Sehet ihr alle bas Gut, o! gnabiger Konig, beifammen; Ja ich bin es gewiß, ihr benket meiner in Ehren. Reineke, redlicher Fuchs! fo benkt ihr: ber bu fo fluglich Unter bas Moos bie Schape gegraben, o mog' es bir immer, Wo bu auch febn magft, gluctlich ergehn!

König Nobel schenkte in ber That bem Berschmisten Glauen; wie aber fein Bote, ber bie Krone und bie Schape bringen follte, mit bem Kopfe bufte, ift wohl jedem bekannt.

Und wog etwa biese wunderschöne Krone König Emmeichs bei Hüfterlo und Krekelborn leichter, als die der Frankurter, oder als die eiserne Kiste des Bauern in Franken? und
waren die Bedingungen der freigebigen Kurfürsten auch nur
ben so billig, wie die jenes Bauernbetrügers? Wollten sie
Krone mit ihm gleichmäßig theilen, oder sich gar mit fünsig Silberlingen begnügen? O nein: der Titel wäre sein gevesen, das Regiment aber ihnen zugefallen, und dazu hätte er
hnen noch seine Armee leihen sollen, um ihnen diese Krone

und biefes Reich, von bem fie eben auch nur getraumt hatten, erft gu erobern!

Und boch konnte die Berliner Politik, die der Raiserwahl und dieser Deputation kein Hindernis in den Weg gelegt,
sich nicht entschließen, die Schwindler, die ihr fremdes Gut
anboten, rundweg abzuweisen; nein sie behielt sich ihr "Anrecht", das sie aus dem "Unrecht" herleitete, vor! Ist ja
die Krone, nicht zwar die König Emmerichs, wohl aber die
Karls des Großen auch ein alter Berliner Traumschah,
nach dem die dortigen Schahgräber schon lange in dem Sande
krahen und wühlen, graben und scharren. Da also Reineke
dieses Lied anstimmte, konnten sie dem süßen Ton nicht widerstehen und solgten der Spur des listigen Heuchlers in das Labyrinth ihrer Parlaments- und Unionspolitik, nach Hüsterlo
und Kretelborn, in die pfadlose Wüstenei, wo nur die Eul'
und der Schuhu wohnen!

Friedrich II., ber auch ein sehr weites Gewissen batte, wenn es die "preußische Ehre" und "unsere Weltstellung" galt, ober wo fich irgend etwas zu "erobern ober zu theilen" sand, er hatte bennoch ohne allen Zweisel ben Reister Reinese mit seinen Schatzgraber. Schwindeleien ganz anders abgesertigt, da er bort, wo für ihn weder Ehre noch Gewinn herausschaute, flug genug war, wenig Umstände zu machen, wie einige Proben dieses "stillus" Fridericianus satts sam zeigen.

So als ein Obrift von W... ihm einen windigen Plan einreichte, wie er ohne größere Auflagen eine und eine halbe Million mehr einnehmen könne, schrieb er an den Rand:

"er Mogte bie Millionen vohr Sich behalten." Stenach hatte bie Antwort an die Frankfurter vielleicht auch gelautet:

"fie mögten bie Krone vohr Sich behalten, fo nerisch bin ich nicht, Wint, Wint, Wint."

Ober er hatte fich vielleicht auch ber folgenden, wenn auch eben nicht fehr toniglichen, boch jebenfalls fehr bunbigen Rebe-

guren bebient; ale nämlich ber Bring von Anhalt Bernurg fich über feine Bruber beschwerte, die feine Bermählung is eine Mesalliance nicht anerkennen wollten, lautete fein alerhöchster Bescheid:

"Stinkent Tet und Schmirige buter — ne Finke."— Ind auf bas Gefuch bes General-Lieutenants von Dierede, er für feinen Schwager sich bie Erlaubniß zu einer folchen nebenbürtigen Heirath erbat, schrieb er bie königliche Randlosse:

"Bui wohr er So mas vorschlagen Ran." urft Sulfowsty munichte bei feiner Durchreife feine Aufwaring zu machen; Friedrichs Antwort:

"Ich hatte in beiben Sanben bas Podagra." fin frangofischer Quaffalber bietet ihm feine Mittel fur bieß odagra feiner foniglichen Sanbe an; barauf bie eigenhanbige Ludaußerung:

"ich banke vohr ber Cuhr und laffe bie Ratur Valten,"

Wie die Revolution sich 1848 hinter bas preußische Erbniferthum stedte, um ihre Bolkssouverainetät einzuschmuggelen,
o benutte 1766, wie es scheint, eine Anzahl speculativer
kaufleute eine abeliche Dame, um ihre Contrebande an den
kann zu bringen; die verwittwete von Hake bat den König:
einen und Taffent in einer Lotterie von 2500 Loosen ausspien zu durfen, darauf Friedrich:

"ob fle Meinet bas ich fo Einfeltig bin nicht zu Merten bas Sich Kaufleute hinter ihr geftochen haben um mit Taft die Centrebande zu Machen? Sie mögte Mihr mit Solchen unbefonnenen Bitten verschonen ober ich wurde fehr übele opinion von ihr haben."

ürst Jablonowesh bittet um ben lebenslänglichen Rentenges
iß ber eingezogenen Starostei Schwet in Westpreußen:
"Consilium abigundi."

Die Gräfin Paradis bittet, ihren Sohn aus dem bayerischen i's preußische Militär hinüberzunehmen, damit er durch gute bischplin vom Trunk abgehalten werde:

"ich Suche gubte Officiers aber was liderlich ift wirbt wetgejaget mit ber gleichen leute ift mibr nicht gebient." Gefuch eines verabschiebeten Capitains, ba seine beabsichtigte heirath fehlgeschlagen, ihn wieder in ber Armee zu plactren:

"bie Armée ift Rein bordel wohr man herein und here aus lauft, hat er quitiret So hat er Reine ambition und bergleichen officiers Seind mihr ein Greul."

Der Bauer Ghele, wegen Blutschande jur Feftungeftrafe verurtheilt, bittet um Amneftie:

"bas ift zu gropf."

Raufmann Rrüger et Comp. bitten um Concession und Unters ftugung ju Anlegung einer Arracs und Rumfabrit:

"ich wills ben Teufel thun ich muniche bag bag giftig garftige Beug gar nicht ba Bare und getrunten murbe." Der Bereiter Bolny bittet, jur Belohnung bes in England beforgten Pferbeanfaufs, um Ernennung jum Stallmeifter:

> "er hat braf beh Seinen Einfaufe gestohlen er Sol zusfrieben Seinbt bas ich bahzu Stille Sweige aber ihm bas vohr zum Stalmeister Machen So Nerisch bin ich nicht."

Randgloffen in diesem "stillus" hatten wenigstens bas Gute, daß die Minister über ihren Sinn nicht im Zweisel seyn konnten, und daß die von ihnen danach Beschiedenen wußten, woran sie waren, was man von den Actenstüden ber heutigen Berliner Diplomatie bekanntlich nicht immer rühemen kann, der nicht leicht etwas, und wäre es auch: "Stinstent Fet und Schmirige buter", "zu gropf" ift, und die sich kaum entschließen mag, ihren windigen Projecten das "consilium abigundi" zu geben, da ihr die Krone und der Schat von Hüsterlo und Krefelborn immer wieder vor Augen schweben.

Und nun kommt auch noch die salbungsreiche Kreuzzeitung, und fingt uns bas Lied von "ber preußischen Chresin dem Tone bes alten Gaffenhauers:

"Und wenn ber große Friedrich kommt, Und klopft nur auf die Hofen: So läuft die ganze Reichsarmee Panduren und Franzosen." b! und niemand fommt fchlimmer bei ihr meg, ale unfer ar-8 Babern, bas bie fromme in ihrem beiligen Borne mit em Sobn übergießt, ber manchmal ftart ine Revolutionars thliche binuber fchillert. Den gefchmabten Bayern fchmen inbeffen ihre Knobel und ihr Bier nicht minber, und fie ben biefer Brablhanferei und Gifenfrefferei, worüber ber beinte ju Manchen in Arbeit ftebenbe Botebamer in ben fturichen Novembertagen 1850 bas folgenbe Brieflein an fein utterlein nach Saufe fchrieb: "Belubbe Mutter! 36 et benn rflich mahr, mas ich neulich febort habe, bag unf're fubn Breugischen Landsmanner bie Baierns uf bat Butterbrod eichen und fo ufeffen wollen? Ra, ba wunfch' ich juten petit baju, ich meenes Theele mochte niche mitehalten; ba bt es barte Ruffe gu fnaden, befonbere wenn fie eenmal an Micebacher und Tolger fommen. 3ch fann überhaupt mich niche benten, wat unfer jroßer Ronig mit bem armen Baierbe will, benn bat to ne jang fchlechte Broving jejen unfere wolle Mart. Dent't euch nur, Mutterfen! bier ju ganbe is fo unfruchtbar: bag man ben Canb ale Raritat in ben ragen herumführt und immer bagu fchreit ""Raaft's Sanb! afi's Sand!""- bet heeft in jutes reenes Deutsch überragen: "foopt Sand! foopt Sand!"" - Du juter Jott! nn ich babeeme an ben Sand benfe, ber eenem in ber Dart über bie Baben reicht, fo jehen mich bie Dogen über. och find die Leute bier fo arm und fo weit in ber Ufflarung ude, bat fie nich enmol Schnape trinfen, fonbern fie befen fich mit Biere, und bat is nifcht, benn es macht fees n Ragenjammer nicht. Ueberhaupt lobe ich mir nur bie Dart! at hat man ooch hier? jute ufjejangene Dampfnubeln, bat is bl mahr - aber wir hinjejen, wir haben een in Deutichnd ufjejangenes Preußen! Abjed!" - Allein die Rreute tung will nichte weniger ale: "een in Deutschland ufangenes Breugen!" Gie bat vielmehr mit Breugen b "unferer Chre" gang anbere "ureegjene" Großmachte. b Beltftellunge : Projette. Bergeffent bas Bort ihres Ronige: "3ch weiß, bag ich nicht ber erfte, aber auch nicht ber britte, sonbern ber zweite bin", verlangt fie mit Defterreich Forbert fie aber für ihr minder machtiges volle Baritat. Breußen biefe volle Bleichstellung mit bem machtigeren Defterreich in bem neuen Bunbe: mas hatte fie bann fur eine Erwieberung, wenn Bayern mit gleichem Egoismus auch feiner Seits gang gleichen Antheil an ber Bundesgewalt wie Breufen, und Burtemberg wieber wie Bayern, und Baben wie Burtemberg, und enblich Lichtenftein wie Balbed verlangte. Da belehrt uns aber bieselbe Kreugeitung : wie Preußen auch beute noch ein "protestantischer Militarstaat" fei, ber feine "ureigene Bestimmung" ju verfolgen babe; benn, ba Breußen zwei Millionen Slaven habe, fei es fein reine beutscher Staat; die fieben Millionen fatholischer Unterthanen (Beloten?) aber nehmen ihm in ihren Augen nicht feinen rein "protestantischen Militarftaatscharafter", fonbern finb im Begentheil verpflichtet, ihr Gut und Blut fur Die ureigenen, protestantischepreußischen Militarzwede mit patriotischer Begeifterung ju opfern! D Rrone Ronig Emmeriche ju Sufterlo und Rrefelborn, o Schatgraber-Schwindelei und fein Enbe!

Bas wurde Friedrich II. zu ihrem Redacteur und seinem Troffe sagen, wenn er solche Tiraben lase, die die Regierung eines seierlich für paritätisch erklärten Staates nur compromittiren können, und das Mistrauen in den Herzen von Millionen ausweden muffen; vielleicht, was er seiner Zeit dem setigen geheimen Rath Philippi auf seine Polizei-Berbesserungs-Borschläge erwiederte:

"ich habe gebacht, daß er ein vernunftiger Mensch ware, aber daß ift ja lauter bum zeug Was er mir da schreibt, wenn er ein so nerscher Mensch sehn will, so muß ich mihr nach einen andern in seine Stelle umsehen."

Ober wie er sich gegen einen andern Bielschreiber außerte: "er Schreibet bem Teufel ein ohr ab er Sol nicht schreiben als wan es ber mube Werth ift."

Ober auch, mas er fchrieb, als bie gur Aufflarung bes pe-

ntischen "unjebildeten" Deutschlands bestimmte, weltberühmte erliner Afademie ber Biffenschaften ihm ben ersten Theil ih-1 "Journal litteraire" überreichte:

"bie Reflectiones Seinbt febr ordinair und ber Stil ift nicht ber Befte."

ib lase er die rohen, maßlosen Berunglimpfungen Derfterreichs b Bayerns und ihrer Minister-Prafidenten Schwarzenberg und fordten, eine Polemis, beren "Stil auch nicht ber beste" und wie sie sich nicht entblodet, die, welche ihrem für reußen wie für Deutschland gleich verderblichen protestantisch-litärischen Preußen-Egoismus entgegentreten, für bezahlte sterreichische Preßmusikanten" auszugeben, dann irde Friedrich II. der Kreuzzeitung vielleicht benselben Beeid ertheilen, wie einem gewissen Landwirth Namens Files aus Gräh, der um die Erlaubniß bei ihm anhielt, ein abes bes Gut in Preußen ankausen zu dürsen:

"Flegels haben Bir genung im Lanbe, bergleichen Colonien Dihnen nicht."

Da find wir nun aus bem Guben, von ben Ufern bee aine, und von ben vergrabenen Schapen, aus bem Gebiet Sagen und Beifter, in ben Rorben, in bie Branbenburger uren und bie Labyrinthe ber norbischen Diplomatie bineinrathen, in bie Regionen, von benen ber Araber fagt: wo Simmel ift grau und wolfenbededt und flau bie Bolitif nter Phrasen fich ftedt. Drum breit' ich bes Phantasus buntbiges Bunichtuchlein aus, und barauf wollen wir gurud er Balb und Strom mit bes Bebantens flüchtiger Schnelle bes Gubens blauen Simmel fliegen, über Donau und Inn, ben boben ichneebligenben Alpen, ju ben ftaublofen, luftis n Felfengipfeln, wo bie Alpenrofe bluht und bas Schneehubn tet, und bie Quellen ber Strome und Fluffe bem Ferner ents ingen und über bie fteilen, blanten Wanbe binabfturgen; bort fen wir und gur Erbe nieber, im tapferen Tirolerland, mit= im grunen Billerthal, auf feinen weichen, fanftgeschwellten,

Ş.

buftenben Alpenwiesen, mit ihrem bunten Alpenflor; und ba laffen wir und etwas von bes Königs Laurinus heimlichen Schähen und ben Geheimniffen ber einsamen verborgenen Berge welt ergablen.

Hier gieng ich im Jahr 1837 an einem sonnenhellen Tage im grünen Thalgrunde an den freundlichen Häusern vorüber, und blidte horchend in die Fenster hinein. Da sah ich eine Wiege; ein Kindlein lag darinnen und schlief einen süßen Schlaft es wußte nichts von den Röthen und Sorgen, von dem Streit und Haber des Lebens; und neben ihm saß die alte Großmuteter beim Spinnrad. Bon Zeit zu Zeit schaufelte sie die Wiege und dann spann sie wieder und sang dazu mit zitternder Stimme; denn der Schlag hatte die freundliche alte Frau mit den weis sen Haaren schon einmal gerührt:

hela popela, ble Fischerl Die schwimmen im Weiher; Die Fischerl, ble schwimmen Im Baffer gar tief; Schlaf bu mein Buberl, Schlaf bu gar füß!

Seia popaia, Marifle ble Ruh, Wer thut bi ben melfen, Benn i heirathen thu?

Ich grußte bie Alte; fie gab mir freundlich Red und Antswort; bann ging ich weiter nach Zell. Dort kehrte ich im Wirthshaus "beim Balfchen" ein. Der Wirthssohn, er hinkte an einem Fuß, und Seppi hieß er — sette sich zu mir vor die Thure des Wirthshauses. Der Abend dunkelte herein, ich schaute die hohen, grauen Berggipfel hinan, und fragte ihn, nachdem wir vertraulicher geworden, nach ihren Schäten und Geistern. Er wußte mir mancherlei zu erzählen, und sprach unter anderem: "da ist eine Alm, die heißt die Marbacher Alm, und dort war ein Senner, der blieb einmal im Herbst allein zurud, um das übrige Heu auszusuberen, als die andern mit

per Heerde schon von der Alpe hinadzogen ins Thal. So hauste er da oben mutterseelen allein, und da war es wohl einsam rings um die Hütte und überall tiefe Stille; und da hörte er eines Abends in der Hütte ein Geräusch. Aber er konnte nicht herausbringen, woher es kam, und wunderte sich darüber gar sehr. Und da er nun, ehe er sich zur Rube legte, vor der Hütte unter freiem Himmel niederkniete, denn es war ein rommer gottesfürchtiger Mensch, und sein Abendgebet verrichtete, hörte er auss neue und fort und fort dasselbe seltsame Beräusch, so daß er sich zulest ganz daran gewöhnte. Das vährte so eine Zeit lang; bis er einmal, als er sich schon um schlasen niedergelegt hatte, plöslich vor seinem Lager eine unbekannte Frauengestalt stehen sah."

216 ich ben Geppi fragte: wie fie ausgeschaut? erwie perte er fortfahrend: "Wie wird fie ausgeschaut haben! fie wird wohl halb fchwarg, halb weiß gewesen fenn, benf ich. Der Sirte Schaute fie erstaunt an, und ba begann fie gu fprechen und fagte: "Fürchte bich nicht; ich bin eine verbannte Seele und bu fannft mich erlofen. Wie? - bas will ich bir agen. Tritt nochmal binaus vor bie Gutte, und verrichte bot bein Bebet. Dann werben Schweine fommen; laß bich abet ja nicht burch fie in beiner Unbacht ftoren, fonbern fprich tubig bein Bebet zu Enbe; bann wird bir eine Schlange ericheis nen, bie wird bich gang umringeln. Doch fürchte bich nicht, wie fcbredlich bie Schlange auch ausfieht, fle wird bir fein Leid gufugen, fonbern bir einen Schluffel in ben Dund fter den. Saft bu ben Schluffel, bann wird eine ichone Jungfrau por bir fteben, und eine eiferne Thure wird beinen Augen fichtbar werben, bie in bas Innere bes Berges führt. Nimm die Jungfran bei ber Sand; öffne bie Thure mit bem Schluffel; fuhre fie binein. Aber mas bu brinnen auch Rofts bares feben und Berlodenbes horen magft, lage, ich bitte bich, um Alles ja bie Jungfrau nicht los; bas ift bie Probe; beftehft bu fie, lagt bu bich von ber Begierlichfeit nicht überwinben, bann haft bu mich erloft."

Der Senner war zu bem Werfe bereit, und that wie ibm geheißen. Und ba er betete, famen bie Schweine grungenb auf ihn zugeschoffen; er aber ließ fich in feiner Anbacht nicht foren, und ba verschwanden bie Thiere wie Rauch; aber in bemfelben Augenblide fah er auch eine Schlange, eine ungebener große, baß es wohl jum fürchten mar, bie umringelte ibn von ben gugen bis jum Scheitel. Er hielt aber unverjagt fill, und ba ftedte fle ihm richtig ben Schluffel in ben Munb. Dann fiel die Schlange in fich jusammen, die schone Jungfrau aber ftand vor ihm, und neben fich fah er bie eis ferne Thure, von ber er fonft nichts bemerft hatte. er mit ber Jungfrau in ben hohlen Berg. Wie aber faunte er, ba er hier Alles ringeum voll von Gold und Roftbarfeiten fah, und Alles bligte und glangte, bag es nicht gu fagen ift. Und viele Mannlein mit ichneeweißen Barten famen von allen Seiten bergu und ichleppten bie Roftbarfeiten berbei und bielten fie ihm vor die Augen und ließen fie in ihren wunderschönen Farben flimmern und gligern und boten ihm all bie reichen herrlichfeiten an, wenn er ihnen bafur bie Jungfrau geben wolle. Er aber ließ fich von all bem Glang nicht blenben; er fprach: nein! bie Jungfrau geb ich nicht; und bielt fie bei ber Sand und ließ fie nicht los, fo bag bie Mannlein abgogen, wie bie Schweine verschwunden maren. Rommt ba aber gang ju lest fo ein fleines altes Mannlein mit einer Bioline zuwegen, und bas Mannlein fangt mit feiner Bioline fint ju fpielen an, und fpielt fo faderifch, bag man bagu hus pfen mußte, und bag man nichts lieblicheres und schoneres und luftigeres boren fonnte; ja es war nicht ju fagen, wie mader es fpielte. Run mar aber ber hirte felbft ein Lieb. haber von der Bioline, und wie er ben Ton hörte, ba vergaß er alles Anbere und bachte nur: er wollte bie Jungfrau gern für bie Bioline hergeben. Wie er bas aber so bachte, ba that es auf einmal einen furchtbaren Rrach: Mues fturgte "Mammen", und Golb und Ebelfteine und Bioline und Spielmann, Alles war in einem Augenblide bin und verschwunden,

nd er ftand außerhalb bes Berges, wo er gebetet hatte; aber eben sich hörte er ein Jammern und ein Klagen und eine bitimme, die seufzend ihm rief: "Ach! nun muß ich noch ferer bier bleiben, und bin nicht eher wieder zu erlösen, bis as fleine Bäumlein bort zu einem großen Baume geworden, nd ein Anderer fömmt, der die Bedingungen besser erfüllt."

So erzählte mir der hinkende Seppi aus dem Zeller Birthshause diese Geschichte von dem Senner der Marbacher Im, der die Lust der Augen überwunden, den aber die Besierlichkeit der Ohren zu Falle gebracht; und da ich ihn fragte: dann sich denn das seltsame Begegniß zugetragen, sprach erz das mögen nun so ein fünsundzwanzig oder dreißig Jahre her eyn." — Ich fragte weiter: wie der hirt heiße und wo er pohne, und od ich mich bei ihm selbst darüber erfundigen önnte. "Nein", sprach er, "er ist bald darnach gestorben und inen Sohn hat er auch nicht hinterlassen, der darüber weitere lussunst geben könnte, denn er war ledig; aber eine wahre Beschichte ist's."

So hat mich ber Seppi versichert. Nun weiß ich zwar icht, was bas Spruchcollegium in Burzburg für ein Urtheil ber biese seine "wahre Geschichte" fällen würde; aber bas veiß ich, baß es auf, über und unter ber Erbe gar mancherlei ibt, von dem unsere Gelehrten ohngefähr eben so viel wiffen, ils die Kälber mit ihren blöden, stieren Augen von den Buntern bes gestirnten Himmels.

Ehe ich ben Seppi weiter ergählen laffe, muß ich noch in anderes feltsames Abentheuer anführen, das zwar ganz grob und einfältig lautet, aber doch auch einen guten Sinn bat, und das sich wohl Mancher merken könnte, ber, ohne es u wissen, in demselben Falle ift, und seinen selbstgemachten Seinzelmann füttert und anbetet, und darüber seines Schöpfers und Herrn vergist. Ich meine die Sage von der "Schindpütten" in der Stilluppe, die im Zillerthale jedes Kind kennt, venn man ihm nur die Verse sagt:

ANYES.

Den Erften find i, Den Anbern fchind i.

Ein Bauer aus Fugen und Andere ergablten mir alfo won: "Bor alten Beiten mar bas Schneegebirg, wo man jest Schinderalm nennt, eine schöne, luftige, grune Alm. ort huteten ihrer Drei, zwei Delfer und ein Rubbub. lelfer waren gar bofe, frevelhafte, gottlofe Menschen; bie hrten ba oben ein ausgelaffenes Leben in Saus und Luft, und misten fich in. ihrer Bobbeit einen Goben, einen Solzebod; Beftalt eines fleinen Mannels, und banben ihm einen Bopf n Stroh an. Und wenn fie afen, bann marfen fie, ftatt beten, bem Beingel, bem Bolgebod mit feinem Strobgopf, ch etwas von ihrem Rafe, ber Gottesgabe, ju, und fagten: ,fo friß, ba haft bu auch mas!"" Und bas hölzerne Dan-1, ber Gobe, glotte mit ben Augen fie an, fperrte ben Munb if, und fraß, mas fie ihm barboten. Für einen Glaubenstifel geb ich's zwar nicht, und es fann Jeber bavon benfen, as er mag, aber es war ber Teufel. Das war nun gut, ib ging eine Beile fo fort. Da tommt zu ihnen eines Ta-6 ein fteinalter, eisgrauer Mann, und warnt fte, fie follten n Gottes Willen endlich von bem Frevel laffen, es werbe ein fes Enbe nehmen. Sie lachten aber über feine Warnung, und ben ihm in ihrem fündhaften Uebermuth zur Antwort: fie itten ja Dinge vollauf, und ber Lump ba, ber Holzebod, iffe auch was haben; nur der Ruhbub, der junge, der noch cht fo boje war, schwieg nachbenklich zu ihrer gottlosen ebe, und wollte feinen Theil haben. Der Alte fam jum reitenmal und marnte bie Melfer wieber, abzulaffen von ihm Teufelebienft, ber Bofe, ber Bolgebod, werbe feine Diener den; aber wieber vergeblich. Der Abend fommt; es wird acht; und ftill wirb's in ben Bergen, und ftill in ber Butte; r beinzel aber fist mit feinen glotenben Augen auf bem Tifch ib frift; ba, wie fie ihn beim rothen Feuerschein fo anschauen, irb ben Melfern vor ihm bange; ein Grauen erfaßt fie vor ver unheimlichen Gestalt; voll Entsehen ergreifen sie ihn und werfen ihn zur Hutte hinaus. Nun aber fallen ihnen die Worte des Alten schwer auf die Seele, und es erfaßt sie eine große Angst, der Holzebod werde kommen und sich an ihnen rächen. Reiner will sich der Hüttenthüre zunächst legen. Der Schuldloseste, der Kühbub, der sich am wenigsten fürchtete, legte sich darum vorn hin; der Gottloseste aber in die Mitte und hinter ihn der Dritte. Da fam um Mitternacht der Böse baher gesahren; sie hörten ihn schon von Weitem; er trat in die Hütte mit seurigen Augen, und sprach in brobendem Tone:

Den Ersten find I, Den Anbern fchind i, Den Dritten wirf i über's hattenbach aus.

Und wie er gesprochen, also geschah es auch: Die Hutte fturgte gusammen, die Alm verwandelte fich in einen Gieberg, und nur der Eine entrann dem Berderben; die Melfer aber famen elendiglich um!

Der Ceppi ergablte weiter: "Da ging einmal ein Bauer von Bugen, einige feiner Schaafe gu fuchen, Die fich in ben Ber gen verloren hatten. Er ging lange und weit umber, fonnte aber nichts finben. Die Bunge flebte ihm vor Durft am Bals, und er fab fich überall nach einer Quelle ober einem Brunns lein um; wo er aber binfah, war bie Erbe allum burr und troden und nirgenbe ein Tropfen Baffer, ober eine Feuchtigfeit gu verspuren. Da schnitt er fich Entienwurzeln aus ber Biefe beraus, um fie ju fauen. Wie er aber fo in bie Erbe bobrte, fam er auf etwas Sartes; es war eine Steinplatte und babei and er ein Erucifir, und ringe um bas Grucifir lagen Steine, in benen etwas, fo groß wie ein Ragelstopf, fonberbar glangte und blinfte. Run fchnitt ber Fugener aus mehreren von ben Steinen bas Blangenbe beraus und ftedte es in feinen Beutel. Ginige Steine aber ftellte er aufrecht im Rreife bei Geite, um ben Ort einmal wieder ju finden. Dann nahm er bas Crucifir and ging nach Saufe. "

"Als er am andern Tage im Wirthshaus feine Beche gab-1 wollte, mar ba einer vom Bergwert, ber fah bie Ruchel= en in feinem Beutel und fragte ihn, wo er bie ber habe, ihm fle in bie Sand, betrachtete fle fich aufmertfam und rach: ""Das ift ja gediegenes Golb."" Spricht ber Bauer: ,Wenn bas mahr ift, bann bin ich reich, vielleicht gar ein tillionar; benn ich weiß einen Ort, wo es folche Steine au aufenben gibt."" - Alfo gingen fte mit einander, ber Fuger und ber Bergenappe, am andern Tage hin, und fanden auch btig bie aufgestellten Steine. Aber von etwas Blangenbem, n Golbfüchelchen war nirgend etwas ju finden; worüber ber auer fich wunderte und bei fich bachte: hatte ich nur bas :ucifir, bas vielleicht ein frommer Mensch bort in ber Ginafeit jum Troft ber armen Seelen und jur Ehre Gottes binftellt, nicht mitgenommen, bann ware ber Schat vielleicht cht unfichtbar geworben. Die Geschichte aber ift mahr; in Bater hat oft bie golbenen Ruchelchen bes Bauern gejen, und ber Mann befam für eines, ich weiß nicht mehr e viele Dufaten." Go fprach ber Seppi.

Diefer und ahnlicher Geschichten gehen hunderte im Munde Boltes im Tirol um, bas einst einen so reichen Bergsegen jaß, und in beffen Bergen viele tausende von Anappen besäftigt waren. Und noch heute träumt und finnt gar Maner in schlafloser Racht, wie den verborgenen Erzen doch nur gutommen ware; er meinte den Schap schon in Händen zu ben: da that es einen Arach! — und ach! auf einmal war eber Alles versunfen und verschwunden!

Ge ift in ber That etwas Eigenes um bas Leben eines den hirten in ber starrenden Einsamkelt, in der schweigenn Bildbniß der abgeschiedenen Bergwelt. Ift hier in der räuschlosen Stille Gott dem Geiste des Menschen gleichsam ber, so ist es auch der Teufel mit seinen Begierlichkeiten b feinen Blendwerken. Gar Mancher, der hier Tag für ig, sich selbst und seinen grübelnden Gedanken überlassen, harten, ftarren Felswände anschaute, die ihr geheimnisvol-

es, vielleicht gar so reiches Innere so fest verschloffen halten, wurde von der Begierde nach ihren verborgenen Schätzen entstammt, daß es ihn nun nicht mehr ruben ließ, und er alle guten und alle bosen Geister um ihren Beistand anrief, und von dem an nur nach den edlen Erzen und den Kleinodien der 3werge bis zum letzten Athemzuge mit sieberhafter Hand, Tag und Nacht, "tratte und scharrte."

Gar häufig ist baber ber Hang nach Schapbeschwörerei und Schapgraberei gerabe in ben Berggegenden zu Hause, und wehe ber unglücklichen Familie, beren Bater in ben "Bergsspiegel" geschaut und mit seinen verblendeten Augen die Gier nach Golb — auri sacra sames — in fich hineingetrunfen!

Die Conne bee Fruhlinge fcheint vom blauen lichterfillten Simmel auf Die buftenben Biefen fo bell bernieber; bas golbene Rreug ber Dorffirche glangt; bie Bogel fingen fo liebe lich aus ben frischgrunen 3meigen; eine fuble belebenbe Dorgenluft frauselt spielend bie Bellen bes burchfichtig bellen Gee und fiehe! bort geht ber ungludliche Schatgraber burch bie lachende Fruhlingeau. Geine Mugen, von unerfattlicher Gier und immer taufchenben Soffnungen verzehrt, bliden unficher, cheu, gerftort, gespenfterhaft und wild umber! Geine Farbe ft fahl wie bie Erbe! Geine Bangen eingefallen, feine Buge gespannt und abgeharmt! Der arbeitmube Korper fchleppt fich dmantenben Schrittes nur muhfam; er meibet bas Dorf; et chleicht fich auf einem Umweg vorüber; handeringend folgt ibm bas bleiche abgeharmte Beib ihr jungftes Rind auf bem Arm; ie will ihn gurudhalten; er ftogt fie von fich; bie Rinder und Das Beib fehren weinend in bie arme, einft fo faubere, fo mobiabende Butte gurud, mo nun Glend, Schmus und Berfommenpeit herrichen. Er geht mit Schaufel, Sammer und Brecheifen und bem gerrifenen Brobfad, fo fchnell er fann, an bem alen Grucifir vorüber, ohne es mit bem Sut ju grußen; er ficht 8 nicht einmal, er benft ja nur an feine Schate in ber Tiefe; bie Bloden rufen gur Rirche, er bort fie vor ben flingenben Metallen nicht; fo eilt er fcmanfend und manfend in ben

Bald, in die wuste Einsamseit; am Ziele angelangt, sieht er sich vorsichtig nach allen Seiten um, mißtrauisch lauschend, wenn eine Umsel durch die durren Blätter raschelt; daß ja Riemand den Eingang zu seiner Schatzerve entdeden möge! Dort versschwindet er, um fort zu arbeiten wie ein Verdammter an dem hoffnungslosen, seit Jahren begonnenen Berke, während das heim Weib und Kind hungerbleich ihres Elendes kein Ende seben, und in schlasiosen Rächten vergeblich seiner Heimsehr harren!

So ist es gar Manchem ergangen; und das sind auch "wahre Geschichten", die wohl kein Spruchcollegium in Zweisel ziehen wird. Eine solche hat, — nicht der Seppi im Zillerthal, — sondern eine Stadtdame in München jüngst erzählt, wie sie sich unweit des Zillerthales, am Saum unseres bayer rischen Gebirges, an dem Rochelsee begeben, an dessen Usern die uralten Röster Benedikt beuern und das Chorherrnstift Schlechborf stehen. Die gute Tante Amalie, die bereits drei Generationen auf ihren psiegmütterlichen Armen getragen und heranwachsen gesehen, hat sie nicht nur erzählt, sondern auch selbst mit erlebt. Und wie er in ihrem Gedächnist noch immer in jugendlicher Frische lebt, so soll er hier solgen:

#### Der Schatgraber am Rochelfee.

"Es war etwas Ungewöhnliches, daß wir einmal, und zwar im Kriegsjahre 1813, schon im Monat Mai nach unserm geliebten Schlechborf am Kochelsee zogen, wo unsere Fasmilie sonst regelmäßig alle Jahre die Herbstmonate heiter und glücklich zuzubringen pflegte. Und noch jetzt ziehen die Enkel und Urenkel dahin, wo damals die Großeltern und ich, die Großtante, so vergnügt waren; und wo ich Zeuge nachstehens der Begebenheit wurde, die mich damals tief bewegte und deren Andenken für mein Alter so werthvoll und tröstend ist."

"Bir bewohnen bort an bem schönen See hergebrachter Beise bas geräumige ehemalige Rlofter, was jeht ganz leer fteht. Der Hauptschmud bes Gebaubes, eine ftattliche schöne

rche mit einer ausgezeichneten Orgel ift noch in gutem Stande b erfreut jeden Fremben, ber ba betet. Sonft find bie weit Raume leer und verodet. Aber gerade bas Frühjahr und n erftes Grun ist am Kochelfee so schon und lieblich. Die egetation erscheint ja hier oft früher, ba ber See rings von ergen eingeschlossen und gegen rauhe Winde geschüpt ist."

"An so einem schönen Maitage also, ber ben Menschen it Macht unwiderstehlich hinaus ins Freie lodt, machten wir ne Spazierfahrt ins Raut. So heißen nämlich einige Saut in einem schönen grunen Bergwintel am Fuß ber Rafen wie sie ben Berg nennen — unweit bes Seeufers."

"Gine furge Strede bavon entfernt fteht eine einzelne Baunhutte, bie bamale fehr armlich und vernachläßigt ausfah. le ich in bie Stube trat, wie von meinem Schutgeift binführt, fab ich bie große Armuth und Berfommenheit: 7 balb. adte Rinder bewegten fich armlich und erbarmlich in ber Stube ib bie Mutter fab nicht weniger verfummert aus. Sier, bachte , ift bas Glend groß, und thut bie Sulfe noth; ben Rinrn will ich gleich Bembehen und Rodden machen. ,,,,Aber Rutter,"" fagte ich, ,,,,warum laßt benn beine Rinber gar fo end verschlampen? ich will ihnen mas gurecht machen von leibern."" - ,,,, 21 mas ,"" antwortete bas Beib ruhig und der, ,,,laft's es nur, bie friegen ichon e mal Bemben. "d war hieruber nicht wenig erftaunt und bot ihr wieber meine pulfe an; aber bas Beib bielt fich immer bran: fie befamen bon amal a fconere Bewand. Dieg fiel mir fonberbar auf, nd ich fragte weiter: ,,,,wo is benn aber ber Mann?"" bie wollte anfänglich burchaus nicht mit ber Sprache beraus; a ich aber nicht abließ, fo vertraute fie mir endlich an, baß r Mann fcon fieben Jahre im Berg unter ber Erbe grabt, o er gang ficher Gold finden wird. ,,,, Schauene,"" fagte fie nb zeigte mir eine Menge großer Steine, bie oben um bas ibbett lagen, ,,,'s geht ichon gang gelflet (gelblich) ber. Biffens mir bhaltens Golb net alloan, mir thoaln fcon mit Ronig; aber lang gehte nimmer ber, benn 's fommt fcon ganz gelflet. Alle Samftag kimmt er und holt si in Sack a Mehl und a Schmalz; nacher bleibt er wieder die ganze Wochen im Berg drinn, wo er sei Pfanne hat und si was kocht." Mir schien gleich diese Geschichte der armen Frau sehr bedenklich, und voll Mißtrauen nahm ich so ein paar ihrer "gelsteten" Sandsteine und trug sie hinaus, wo mein Bruder und der alte bergkundige Herr von Moll waren. Er sagte gleich auf den ersten Blick: wo diese Steine gefunden wurden, kommt man nie auf eine Goldader. Dies war mir nun ein fürchterlicher Gedanke, der armen Leute wegen. Sie waren schon ins größte Elend gesommen; lebten nur von Almosen und vom Borgen, was sie Alles mit dem fünstigen Gold bestahlen wollten."

"Bon nun an war mein steter Gebanke Tag und Racht, wie biesen Menschen geholfen werden konnte. Ich redete mit meinem Bruder darüber, aber dieser sagte: Wie kannst du diesen Leuten helsen? Du mußt alle Schulden bezahlen, die ber Mann gemacht, weil er seit steben Jahren nichts verdient hat; mußt dann seine Familie kleiden und mußt ihm Arbeit versschaffen."

"Dieß war freilich etwas Schweres für mich, was auch mir anfangs unaussührbar schien; aber ich glaubte einmal bestimmt zu seyn, die Retterin der Unglücklichen zu werden und dieser Gedanke war meiner Seele so lieb, daß sie sich nicht mehr davon trennen wollte. Und wie ich fest glaube, der liebe Gott bietet und solche Gelegenheiten, und tüchtig für die Mensschen und den himmel zu machen, gar oft als kostbare Gesschenke an, aber weil sie meistens mit Mühen und Opfern versbunden sind, wollen wir sie lieber nicht verdienen und überlassen sien find, wollen wir sie lieber nicht verdienen und überlassen sien geben. Gilt es aber einen kleinen irdischen Gewinn, dann sparen wir Tag und Nacht keine Mühe und verschmähen es nicht, unsern Rücken recht tief vor unwürdigen Menschen zu beugen."

"Wir fuhren alfo an einem Samftag wieber bin, um ben

Mann zu sehen. Dieser sam mit einem leeren Sack über bet Schulter, um benselben für die fünftige Woche zu füllen und sein Welb und die Kinder einmal wieder zu seh'n. Sein Kopf war mager und eingefallen wie ein Crucifirbild, ein langer grauer Bart hing vom Kinn herab. Er war fill, des Redens und des menschlichen Umganges entwöhnt; auf seinem Gesicht drückten sich schwere Sorgen aus und man ersannte bald, daß er wenig Hossung auf den fünstigen Reichibum hatte. Auch er wollte nicht gleich mit der Sprache heraus, doch endlich erzählte er und seine Geschichte."

"Gin Bauer von Saibhaufen bier, Ramens Schwarz, lief ihn por fieben Jahren in einen Erbfpiegel feben, wo er bie Begend, fein Saus und fein Beib gu feben glaubte. Darin geigte ihm ber Betruger - ber fich ohne 3meifel fur feine Bauberlaterne gut bezahlen ließ - ben Berg, wo er, wenn er gehn Rlafter tief gegraben hatte, ficher Golb finben murte. Der arme Rauter glaubte wirflich baran; ging nach Saus, wo ihm bie anderen Bauern bas Werfzeug verschafften, und fing bas ungludliche Werf an, mas ihn nicht allein an ben Bettelftab brachte, fonbern auch fo in Schulben fturate, baf er in feinem Glend fagte: ", obwohl mein Bertrauen nimmer gat groß ift, jest muß ich boch einmal fortarbeiten, funf Rlaftet tief bin ich fchon, Die gebn muß ich erreichen. Bas mare ich fonft in Echande! wer murbe mir noch leiben und womit foll ich meine Schulden bezahlen?"" - Rur bie Bergweiflung ftablte noch feinen Duth, Die troftlofe Arbeit fortgufegen, mabrend Das Beib fich fchon ale reiche Frau auf bem Ranapee figen Diefen Jammer fonnte ich nicht ertragen; wir verließen alfo ben Drt, und ber Mann ging mit feinem gefüllten Bets telfad wieber in ben Berg."

"Als wir barauf in die Stadt famen, sette ich eine Collette auf. Eines Abends war der alte geheime Rath von Schilder bei und und der war der erste, dem ich die Sache vortrug. ""Run,"" sagte er, ""so will ich auch den Grundstein legen, und warf in meine Sparbuchse einen Doppellouisd'or.

Meine Freude war unbeschreiblich und mein Muth jest noch einmal so groß. Ich hatte gute Freunde bei Hof und hier unter den Reichen — natürlich aber mußte ich immer Stillschweisgen bedingen, benn sonst ware der unglückliche Mann noch obenein gerichtlich belangt und hart gestraft worden. — Der König Max I. selbst, Gott tröste ihn, schenkte mir 100 Gulden; aber auch von Unbefannten, vom Militär und von alsen Seiten kamen mir Beiträge, kleine und große zu, so daß ich in acht Tagen schon 300 fl. beisammen hatte."

"Nun ließ mein Bruber ben Rauter ju fich bescheiben. Es war Abend und wir ließen zwei Lichter auf ben Tifch fe-Ben. 3ch war verftedt hinter bem Borhang, in einem ber tiefen Fenfterbogen. Mein Bruber rebete bem gefchlagenen Mann einbringlich ju: "Ihr mußt", fprach er, "mich jest als euern weltlichen Beichtvater anfehen, und mir getreulich Alles auf's genauefte angeben, was ihr schuldig felb; nur bann fann ich feben, wie und ob euch ju helfen ift." Der Mann fing nut eine Litanei an: "25 fl. bem Leineweber, ber mir fur Belb und Rinber Leinen vorgestrect; bem Birth 50 fl. . . . . . . bann muß i noch an Bruber nausheirathen, bem muß i 75 fl. Beirathegut nausgahln; aber mein, er is ichon a alte loab, er heirath nimmer." - Und fo ging es eine Beile fort; es fam eine Summe nach ber anbern, baf mir alle hoffnung fcwand mit meinen 400 Gulben, die ich beifammen batte, ba helfen zu konnen. Dein Bruber aber, ber weiter bachte und fich einen bestimmten Plan machte, ließ fich nicht abschreden und fagte, nachbem ber Mann fertig mar: "Run, verliert ben Duth nicht, es haben fich gute Menschen gefunden, Die euch helfen mochten und vielleicht auch gang helfen konnen." Rauter, ber indeffen hartnadig barauf bestand, noch fein verzweifeltes Graben fortjuschen, mußte nun vor Allem bas Berfprechen geben, bag wenn er bis jum August nicht mehr Ausficht auf Gold haben werbe, er ben Spaten nicht mehr anruhren wolle. Dann fagte mein Bruber : wißt 3hr auch, wer fich eurer fo angenommen hat? bort im genfter fteht eure Bohlthaterin. Als ber arme Mann nach Schauen und Suchen ich hinter bem Borhang in der Dunkelheit meines Berftedes itbecte, warf er fich in seiner Freude vor mir auf die Antee 1d überhäufte mich mit Dank und Händekuffen und Bergeltssott; ich war aber selbst so selig und über seine Dankbarkeit gerührt, daß ich den Mann vor lauter Freude umarmte.

Den Sonntag barauf verfündete ber Pfarter nach bem ochamte, baß, wer auf ben Rauter Bauer eine Schulderberung zu machen habe, ber moge fich nachsten Sonntag ach bem Gottesbienfte im Rlofter bei ber Herrnfamilie eins iben.

Der nachfte Conntag fam. Mein Bruber feste fich an n Tifch und ließ bie Bauern, Ginen nach bem Unbern, jen allein, ju fich hereinfommen. Dann legte er Jebem einn bie Cache und bas Unglud bes Rauter an's Berg, bag betrogen worben und ein verlorner Mann fei, und baf er ib bie Seinen noch Sungere fterben mußten, ba an ber telle, wo er bie fieben Jahre gegraben, in alle Ewigfeit ich bem Ausspruche ber Cachverftanbigen fich fein Golb finn werbe. Es hatten fich nun wohlthatige, barmbergige Denben gefunden, bie ihm gern um Gotteewillen helfen wollten; er wenn fie nicht auch fo chriftlich bachten, fo fonne nichts raus werben. Da fagte ber Gine: "3ch hab 25 fl. ju forrn, will aber von bem armen Sauter net mehr ale 18 fl.; Mnberer: i hatt 30 fl. ju forbern, aber i bin mit 20 fl. rieben, i will a net fchuld fei, bag ihm net g'holfen mert fann." Go erließ Jeber einen Theil feiner Forberung, B bie Schulden immer minder murben und meine Gumme mer weiter reichte. Dann gab ihnen mein Bruber noch eis n troftenben Bufpruch mit auf ben Weg: wie viel Segen ien bie erlaffene Summe bringen wurde, und fo gingen in Alle recht gufrieben wieber beim.

Der August fam, ohne daß sich die "gelfleten" Steine Gold verwandelten. Da endlich legte der Rauter, wie er sprochen, hammer und Spaten nieder und kehrte aus seinem

bunkeln Loch in ben Kreis seiner Familie zurud, um sich von seinem mühseligen Werke auszuruhen. Er fand die Seinen immer noch in großer Armuth. Wir zahlten nun die Gläubiger, und Gottes Segen war so auf bem Gelbe, daß wir noch auf sein Haus ein neues Dach machten, den versiechten Brunnen herrichten ließen und Alles wieder in guten, wohnlichen Stand stellen konnten. Ja es reichte noch hin, daß ich der Frau ein Jahr lang alle Monat 5 Gulben in die Haushaltung geben konnte, die sie sich ein wenig erholten. Auch der Wirth von Schlechdorf gab dem Manne die zu seinem Tode täglich 42 Kreuzer, wofür er Holz hauen mußte.

Das Weib konnte nach bem langen Glend bas Glud nicht fassen, sie ftarb, balb halb geistesverwirrt. Der Mann heirathete aber noch einmal, und jest sind seine Rinder, Gott Lob und Dank! ganz wohlhäbige Bauersleute, die sich statt ber Goldgraberei redlich von ihrer Bauernarbeit ernähren. Sein Sohn ist Hirt und erbte das Hauschen. Wenn aber Jemand von uns zum Rauter kommt, so wird er mit Freusben und Dank empfangen, und der junge Rauter erzählt gern die Geschichte seines Baters, "der hat Gold sinden wollen."

Ale wir aber einmal zu seinem Berführer in Saibhausen gingen und ihn zu Rebe stellten, sagte er: "Warum ist ber Lali hingegangen und hat nachgraben, hatt' er st nit benten können, daß wenn da Gold z'finden war, daß i schon lang vor ihm barnach g'sucht hatt'!"

Das ift bie Geschichte bes Schabgrabers am Rochelfee, ber feinen Blid in ben Bergspiegel mit fieben Jahren fruchtlofer Arbeit bugen mußte, und aus einem Golbgraber wieber ein Holzhader wurbe.

Allein auch bort, wo er nicht, wie hier, von einem betrogenen, unwissenden Menschen betrieben wird, ift ber Dienst ber eblen Metalle, ber Bergbau, ein harter Beruf. Welchen Mühen und Gefahren ift ber arme Bergmann nicht ausgesest!

Bom Lichte ber Conne und ber Sterne geschieben, in feinem uchten, bunfelen, tiefen Schachte, bei feiner truben Lampe, ben Augenblid von bojen, entgunbbaren Luftarten, von milen Baffern, von einfturgenben Erbichichten und Gefteinen ebrobt, fo arbeitet er in gebudter Stellung mubfelig fein Leen fort, nicht felten auf bem Ruden liegenb, fern von Beib nd Rind, Die er faum einmal in ber Boche fieht, und bann peiß er nicht, ob bie eble Aber nicht vielleicht morgen plogch aufbort, und bamit fein faurer Berbienft auf einmal ein Enbe hat; ba bedarf es wohl eines genügsamen, gottverrauenben Ginnes, um mit Rraft ben Sammer gegen bas arte, taube Beftein gu fuhren. Daber bie armen Rnappen, ie jenfeite bee Brennere, binter Sterging, in bem einft fo lubenben, nun fo armen Schneeberg arbeiten, ftille, gutnubige, in fich gefehrte, religiofe Leute fagen: "Unfere Seinath ift oben im Simmel und unter ber Erbe, nur nicht auf iefer Belt."

Aber nicht nur bie Bergfnappen ba unten im finfteren Schoof ber Erbe, auch ber Birte oben auf ben grunen, lichten, uftigen Sohen ber Giegebirge, in ber wilben Bergwelt, ift aufend Gefahren auegefest, von benen ber Bewohner ber Ebene nichte weiß. In feiner Ginfamfeit und Berlaffenheit, n ftetem Rampfe mit ben übermächtigen Raturgeiftern, tritt Die Bluchtigfeit und Richtigfeit bes Lebens nur ju oft por eine Mugen, ba lehrt ibn bie Roth beten und alle feine Soffrung auf Gott fegen. Und fo ift es fein heiliger Glaube, ber on mit feftem, beiteren Lebensmuthe erfüllt, bag er feine dwere Burbe unverbroffen ben fteilften, bochften Telfenpfab binantragt, und oben auf ber schwindelnden Feljenginte mit beller, weit hin schallenber Stimme in Die Tiefe binandiobelt. Und naben bie Teinbe feinen Bergen; flammen bie Rreibefeuer auf ben einfamen Bipfeln; rufen bie Sturmgloden von Thal u Thal: bann gieht er mit bem gleichen froben, gottvertrauen. ben, todtverachtenben Ginne jubelnd in ben Rampf; bann fnallt es ringe von ben Sohen und in allen Baffen und Rlaufen,

ind fernhin ireffen seine Rugeln ihr sicheres Ziel. Und hat ir sie helbenmuthig hinausgeworfen die Eindringlinge, dann est er ihnen, Gott dankend, ein Mal, wie das an der Rapelle im Eisackhal unter Sterzing gen Briren zu, wo 1797 Joudert geworfen wurde: das Bild der heiligen Jungfrau, wie sie den bedrängten Ihrigen zu Husse eilt und die Feinde zurrückschreckt, mit der Ausschrift:

"Bis bahin und nicht weiter, Ramen bie feinblichen Reiter."

Und biefer fromme, glaubige Sinn, ber über bie Buter und Schape ber Erbe hinaus bas Auge ber Emigfeit zufehrt und heiter burch bas Leben und heiter in ben Tod geht, er hat in entscheibenden Tagen nicht nur bie Manner ber Berge, fondern auch die Frauen und Jungfrauen im Bulverdampf, im Rugelregen, im Gewühl ber Schlacht mit frohlichem Bel-So bewahrt bie Beschichte noch immer bas benmuth erfüllt. Anbenten bes tapferen Mabchens von Spinges eben aus jenem Jahre 1797; ba Joubert mit feinen breißig taufenb Mann fich eine Gaffe in's Berg von Tirol hauen wollte, ba, als ber beißeste Rampf auf bem Friedhof von Spinges muthete, ftand bas Dabchen fechtenb unter ben Bauern und verschwand, feinen Ruhm suchend, namenlos nach bem Sieg. Und fie war nicht die Einzige: auch die Madchen und Frauen ber Latfonfer und Belthurnfer ftellten fich in weißlobenen Manteln ben hereinbringenben entgegen, und warfen mit ben Mannern bie Frangofen Sturm auf Sturm gurud. Und fo lebt auch noch bie tapfere Munbichenfin in beiterem Unbenten im Liebe fort:

"Auf bem Ropf ein blankes Fäßchen, In ber hand ein volles Gläschen, Schreitet bie Tirolerin Ourch ber Rampfer Reihen hin. Sieht fie einen, ber ermattet, Einen Rückschritt fich geftattet, Reicht fie ihm ben Rebenfaft. Remen Muth und nene Kraft. Wohl gewahret fie mit Graufen, Wie ber Feinbe Rugeln fausen,

Und wie mancher Freund schon ruht
Todt und kalt in seinem Blut.
Doch sie balt mit kleiß sich heiter.
Heiter mahnend anch die Streiter:
"Borwarts, Brüderln! haltet Schrit!
Kürchtet die Dampfundeln nit!"
Must's! da fährt der Augeln eine
In und durch das Kaß, das fleine —
Daß der Wein sich d'raus ergießt.
Ind sie nimmt das Faß vom Kopse;
Daß sie beide Löcher stevse,
Dazu hat sie Rath im Ru:
Iede Jand hält eines zu.
"Brüder!" rust sie setzt gar munter!
"Haltet frisch das Gläsel unter!
Wester noch: vor jedem Spund
Halte einer seinen Mund!"
"Macht! i habe nur zwei Hände;
Bohren mir die Feind' am Ende
Noch ein köchel in das Kaß.
Laust die Oettesgad' in's Gras."
Und die jugendfrästigen, sinsen.
Schier verliebten Bursche trinken!
Schier verliebten Bursche trinken!
Seine nahen, das Kaß ist leer,
Strisch greist jeder zum Gewehr.

So möge ihnen benn Gott ihren besten Schat, ihren alten fatholischen Glauben bewahren, und Alles, was ihm entspringt: die fromme, von den Bätern ererbte Sitte, den frohlichen Helbenstnn, die alte Treue und Redlichfeit, den sleiß und die Genügsamseit, das wünsche ich Allen Dießseits und Jenseits der "Granit" — und wenn dann, was nicht ausbleiben kann, mit Gottes Beistand, dem Holzdod und allen Diplomatenfünsten der nordischen Schatzgräberei zum Tros, endlich die wurzels und laublosen giftigen Bäume auf den Gränzen, die Schlagbäume meine ich, verdientermaßen sallen, und Handel und Wandel zwischen den Bruderländern, wie es längst hätte geschehen sollen, frei wird: dann wollen wir, Tiroler und Bayern, daraus ein hohes Freudenseuer anzünden, der deutschen Einigkeit zu Ehren, und dann lassen wir uns, statt Marseillaise und Hestelied, den Radetstyp Marsch spielen, und beingen bei süßem Tirolerwein und dayer ischem Waizendrob dem Kaiser drüben und dem König hüben ein fröhliches Hoch aus, und lassen leidigen Zwietrachtsteusel und seiner verdammten Schatzgraberei geben wir das

## XXXIII.

# Die fortschreitende Entdriftlichung der Bolter und die Rirche.

I.

Es war eine Beit, in ber bie faliche und wiberdriftliche Aufflarung nur in ben boheren Rreifen ber Befellichaft und unter ben gebilbeteren Standen verbreitet mar, mahrend man immerhin bem gemeinen Mann feine Religion ale ein nothwendiges Buchtmittel belaffen ju muffen glaubte. Die Beisbeit war bamale nicht fur bie Denge, fur ben Bobel, fonbern allein fur Die elegante Belt, fur Die Elite ber Menschheit; nicht burfte bie arbeitenbe Rlaffe an ihr Theil nehmen, fonbern bie auserlesenen Gludstinder, die ber Arbeit nicht bedurfs ten, follten fich ihres Alleinbesites erfreuen; bochftens fielen bem niederen Bolfe einige fparliche Brofamen vom Tifche ber Reichen ju. Die Philosophie und Schongeisterei bes achtzehnten Jahrhunderts hatte ihren behaglichen und genußreichen Bohnsit in ben Salons ber Großen; nur bie Bevorzugten unter ben Sterblichen follten vorerft in biefen Gottertempel eintreten, von wo eine Beltreligion ihren Ausgang ju nehmen fchien. Aber bas Große und Herrliche läßt fich nicht einfcbließen im engen Raum; es will die weite Belt fich eros bern, es verlangt bie Sulbigung ber gangen Erbe. XXVII. 35

ter, wenn auch noch fo eblen, boch immer beschranften Rlaffe on Menfchen gu fenn; es ward ihr ju enge in ben weiten Salone; ihr Erbtheil mar ja bie gange Menfcheit. och ichon burch bie große Ummaljung bes fechezehnten Jahrbunperis bas bobe geiftige But freier Schriftforfchung errungen ur Bebermann, mar ja boch von ben gefeierten Bannertragem ber Reugeit bas Princip ber individuellen Freiheit anerfannt ind vertheibigt; mas follte ba ber Dlacht ber einmal entfeffelen 3been noch Schranfen fegen? Die gelauterte Religiofitat, bie eben barin beftanb, feine Religion gu haben, mußte naturgemäß fich balb aus allen Rlaffen von Denfchen Brofelvien rmerben, und allmählig burchbringen bis zu ben unterften Schichten ber Befellichaft. Bas bie Roryphaen ber Literatur n ihren Runftgarten forgfam angepflangt, mußte in gereifter Frucht Allen bargeboten, mußte in Brofa und Boeffe gugang. ich und munbgerecht gemacht werben für jebe Bilbungeftufe, vie es ja bie Deifter ber Schule von jeher beabfichtigt; mas bie leuchtenben Firsterne am philosophischen Simmel im vollen Strahlenglange verfundet, bas verbreiteten untergeordnete Blas neten mit ihren Trabanten im gangen Bereiche ihres folaren Suftems, gaben bas Licht, bas fie empfangen, balb ftarfer vieber, balb fcmacher, je nachbem es bie Sphare bedurfte, pie fie ju erhellen bie Dacht und ben Beruf in fich fublten. So ward ber "Religion ber Bornehmen" allgemach eine gro-Bere Ausbehnung ju Theil und ihre Allherrichaft angebabnt, ie felber jum Gemeingut bes gangen Befchlechtes erhoben. Die Robleffe follte eine Religion haben mit bem Bobel; "Freipeit, Bohlftand, Bilbung fur Alle", bas mar bie Devije ber neuen Mera. Best muß bas niebere Bolf vor Allem ber Finterniß entriffen, bem Lichte und ber Aufflarung gewonnen verben; bringenb forbert bas bie Beit (benn mit ber Beit bat Die Bolitif fich geanbert); Befreiung vom Aberglauben ift unabweisbares Bedurfniß; Aufflarung ber Daffen - bas ift ber große Ruf ber Gegenwart. Beg mit bem Chriftenthum!

bie Unwiffenheit und ber Betrug, Die fchlechten Beifpiele und Gefellichaften, Die firchenfeindliche Breffe und Literatur, und enblich bie roben Begierben und Leibenschaften in ihrem Bus fammenwirten ichnell und ficher bei einem großen Theile ber Menfcheit alle driftlichen Elemente ju vertilgen im Stanbe find. Aus biefem Allem erhellt gur Genuge, wie leicht bei ber Berbreitung ber falfchen Aufflarung unter allen Stanben bie Entdriftlichung bes Staates bie bes Bolfes nach fich gleht, wenn auch nicht unmittelbar und an und für fich betrachtet, boch mittelbar in ber Entfaltung aller ihrer Confequengen, in ber Anwendung aller jener Bebel und Lotomotive, bie mit ihr in engfter Berbindung fteben, in ber Beimifcung aller jener homogenen Ingredienzien, welche die balbige Birtung bes Gifttranfs ju erleichtern und zu beforbern im Stanbe find. Bohl fann ber Staat untergehen, ohne bag barum bas Bolf untergeht; aber ber Staat fann nicht unchriftlich werben und auf die Dauer unchriftlich bleiben, ohne daß bas Bolt felber bes driftlichen Glaubens verluftig geht.

In wieweit aber nun bie Entchriftlichung bei ben einzel nen Bolfern Europas porschreitet, bas ift von mehrfachen Factoren bedingt, wie benn überhaupt bie gefammte Entwid. lung eines Bolfes, feine Bervollfommnung und feine Berfchlimmerung, von verschiebenen außeren und inneren Buftanben, von tlimatisch geographischen, wie von geschichtlich-rechtlichen Berhaltniffen, von feinem angestammten Charafter, fo wie von feinen Schidfalen und Erlebniffen abhangt, von bem Boben, ben es bewohnt, von ber Luft, die es athmet, von ber Rahrung, bie es genießt, von ber Sprache, bie es rebet, von ber Arbeit, bie es beschäftigt, von bem Beifte, ber es beseelt, von ber Anlage, bie es von Saus aus mitbringt, von ber fittle den Qualitat, die es fich erworben, von ben Gewohnheiten und Gebrauchen, bie es angenommen. Als entscheibenbe Domente laffen fich bier betrachten: ber naturliche und angeftammte Charafter ber einzelnen Stamme und Bolfer, bie porberrichenbe Richtung in ihren Bestrebungen, Die Urt ihrer Erziehung und Entwidlung, ber Grab ber Intenfivitat ber inter ihnen herrichenben feindlichen Glemente, bas Dag ihrer politischen und burgerlichen Thorheiten, Gunben und Leiben. chaften; alles biefes ift bier in Betracht gu gieben. Darum affen fich aber auch feine allgemeinen Urtheile aufftellen, und eine Alles normirenbe Grangen gieben. Es gelten bier beis aufig Diefelben Befebe, wie bei ber religiofen Qualification er Individuen, gang nach bem alten, fcon von Cicero anrfannten Cate: Quod in singulis, id est in populis, aber m erweiterten Dafftabe. Der driftliche Charafter eines Boles muß fich burch eflatante Broben erhartet und burch viele Benerationen feftgefest haben, foll ibm bas Brabicat ber reativen Unvermuftlichfeit und Inbelebilitat querfannt werben. Eine folche Feuerprobe bat por Allem bas fatholifche Bolf in Brland bestanden; nicht minder haben bie Spanier oftmals iefen driftlichen Beroismus bemahrt, und auch bas italienis che Bolf, obichon weniger feft und beständig, fann feiner naurlichen Anlage und feiner gefammten Bilbungeweise gemaß aum feinem fatholifchen Glauben auf langere Beit vollig ents rembet und entzogen werben. Das beutiche Bolt, meldes as Bilb einer tompaften Ginheit, trop aller Unionstenbengen, m menigften barftellt, ift bergeftalt auch in religiofer Begieung in fich gerriffen und gespalten, bag von ihm ale Banem unmöglich eine folche Unhanglichfeit an bas driftliche Bolfeleben ausgefagt merben fann; nur einzelne Stamme und Bolferichaften, wie namentlich bie fatholifchen Tiroler und in betrachtlicher Theil ber Altbabern, zeigen und eine fo fefte baltung und einen noch fo unverfalfcht driftlichen Ginn, baß as driftliche Glement immer noch ale bas unter ihnen porerrichende angesehen werden muß, und fich bei ihnen gwar ne temporare Berirrung und theilmeife Berbuntelung bes priftlichen Bewußtfenns, nicht aber eine totale Deftruction effelben als mahrscheinlich erweiset. Ueberhaupt ift, wie bei

ben Inbivibuen ber Charafter, die Beranbilbung, bie Befchichte und bie Auflosung ber Stamme und Bolferschaften außerft mannigfaltig. Be mehr ein Bolf noch Raturvolf ift, je mehr uranfängliche Traditionen in ihm fortleben, je gleichformiger und einfacher feine Sitten geblieben, je fprober es Reues und Ungewohntes von fich jurudgewiesen, je forgfältiger es bie ihm mit ber Beit von außen aufgebrungenen, feinem Dre ganismus wiberftrebenben Elemente von fich ausgeschieben : befto weniger gemahrt es ber Berbilbung und Entchriftlichung Eingang, wie auch ber achte Raturfohn ebleren Befühlen zuganglicher und fur bas Sobere ungleich empfanglicher ift, als ber verbilbete und vergartelte Gohn ber Dobe und bes Forte fchritte. So fuchet ihr auch bas "eigentliche Bolf" vergebens unter bem buntfarbigen und gegierten Bewoge ber Stabter, bei benen Berfeinerung und Robbeit, Salbbilbung und Unwiffenheit in einem feltsamen Bemische geeint fich finben, bas rein Ratürliche entstellt und oft bis gur Unnatur vergerrt erfcheint, und fast alle specifisch nationalen Elemente mehr und mehr untergegangen, ober boch jurudgebrangt und verbunfelt find; unter bem Landvolle ift allein noch ber gefunde Rern ber Rationen, bas achte Bolf ju finden. Mit welcher Babige feit bie schlichten Landbewohner an ihrer Religion noch fefts halten, bavon fann man bie fprechenbften Belege auch in manden protestantischen Gemeinden finden, Die trog ber gabllofen Bemühungen rationaliftischer und glaubenslofer Brabifanten jene Refte driftlicher Unschauung treu bewahren, welche fie bei ihrem oft burch Gewaltmaßregeln erzwungenen Ausscheiben aus ber alten Rirche noch mit hinüber nehmen burften. Wo aber bas fatholische Bolfeleben noch nicht gang une tergegangen, fonbern fich in einem gewiffen Grabe ber Bluthe bewahrt bat, ba begegnet une oft eine fo innige Bietat, eine fo reine Befinnung, ein fo ehrenhafter Charafter, bag wir mit Recht erwarten tonnen, auch bie angestrengteften gegnerischen Bestrebungen hier vereitelt und zu Schanden gemacht zu sehen. In vielen Thalern Tirole und ber Urfchweig, felbft in eingele nen Theilen von Gubfranfreich und Italien, zeigt fich eine enticbieben ausgeprägte fatholifche lleberzeugung, Die wie eine iebliche Dafe in ber unwirthlichen Bufte Blid und Berg pahrhaft erquidt, ja man finbet, trot ber Berichiebenbeit ber Dialecte und ber Sitten, einen gemeinsamen Topus an bem ichten fatholischen gandvolt felbit verschiebener ganber, ber bie cone 3bee eines driftlichen Bolfes auf eine wohlthuenbe Beife in bas Gebachtniß ruft. Man fonnte fich in ben brei etten Jahren überzeugen, wie bie althergebrachten Prozeffionen bes fatholifchen ganbvolfe feinesmege unterblieben trog pes Sohnes ber Aufgeflarten, ja wie fogar bie Babl ber Ballabrer ju verschiebenen berühmten Bnabenbilbern noch jugenommen hat. Ruhrend ift es, wie oft bie armften fatholifden Dorfgemeinden in rauben und unfruchtbaren Bebirgegenben Die fcwerften und empfindlichften Opfer nicht icheuen, um ein bren Bedurfniffen entfprechenbes, geraumiges und felbit icho. nes Gotteshaus ju erhalten, wie fie an bem Schmude ihrer Rirchen gleichsam eine Entschädigung finden fur Die Armuth hrer Sutten und fur Die fargen Fruchte, Die ihr faurer Schweiß bem fliefmutterlichen Boben abringen muß, wie fie, weil bie Erbe ihnen nichte ale Roth und Dube bietet, befto vertrauenepoller ben Blid jum Simmel richten, beffen Borbild und Borgeschmad fie in bem fteinernen Gotteebau erfennen und mahrnehmen. Unter einem folden Bolfchen finden fich bie nuchternften und besonnenften Urtheile, bie beiterfte und genugfamfte Rube, ber feligfte Friede; von biefem Bolfe gilt mahrhaft bas Bort bes romifchen Dichtere: Interdum vulgus rectum videt. Sier muß man oft mit bem gottlichen Deifter ber Glaubigen bem Bater banfen, bag er ben Rleinen und Einfältigen geoffenbart, mas por ben Großen und Beifen ber Belt verborgen bleibt.

Aber gang anders zeigt fich bas Landvolf ba, wo bie verpeftete Luft bes ftabtischen Treibens es umweht, wo bie

alten einfachen Sitten ben neuen weichen mußten, wo Robbeit und Berwilberung, ftarfe und ungebandigte Leibenschaften, namentlich Sang zum Trunt und Spiel, zu Raufereien und gur Blutrache, jur Bolluft und jum Sinnengenuß bie iconften Bluthen gefnidt haben. Bei einem fehr bebeutenben Theile bes Landvolfes hat bas Rrebbubel ber aufgeflarten Rlaffen um fich gegriffen, und ift tief eingebrungen in fein innerftes Lebenomart. Reineib, Treulofigfeit und Gottesläugnung finben auch hier ihre Anhanger, und es wird ben Berführern ber Daffe nicht schwer, die Leibenschaften, biefe ftartften Berbunbeten bes Unglaubens, in ber roben Maffe aufzuftacheln, fie gu berauschen mit bem wilbeften politischen Fanatismus, ber je unklarer und gebankenloser in Bezug auf 3med und Biel, befto fürchterlicher rafet und tobt, fie ju entflammen bis gur Buth bes Tiegere und ber Shane. Es ift nur ju mahr, bag bas Bolf in eben bem Dage entfittlicht und entwurbigt wird, ale es enichriftlicht wird; aber es ift eben fo mabr, baß es in bemfelben Dage jur Entchriftlichung gebracht wirb, als es gelingt, es jur Entfittlichung ju fuhren. Je mehr bie Rationen ale folche vernichtet werben, besto mehr gieht fich ber ehebem eble und hervorftechenbe Bolfecharafter auf eingelne Individuen gurud; wir fonnen nach ben Erfahrungen ber neuesten Zeiten, wo Beuchelei, Meineib und Berrath eine fo gewichtige Rolle fpielen, nicht mehr mit Recht von ber vielgepriefenen Treue bes beutschen Bolfes reben, fonbern nur von ber Treue einzelner Deutschen, hochftens einiger Stamme; bas Auszeichnenbe ber Nation hinterläßt nur noch schwache Spuren in Einzelnen, ale Merkmal ber Gesammtheit bort es auf zu bestehen. Das Bolfeleben im civilifirten Europa batte bieber feine driftliche und auch feine heibnische Seite; neben bem driftlichen Charafter, als bem überwiegenben, bauerten immer noch Reminiscenzen an bas frühere Heibenthum fort, und trot bes vorherrschend christlichen Geiftes haben fich burch bas ganze Mittelalter herab noch paganiftische Elemente wie

Infraut unter bem Waizen erhalten, die jest ben antichriftlihen Ideen zu Anfüpfungspunften bienen und, forgfam durch
ie gepflegt, nun üppiger wuchern als je, während die ebleren
kflanzen als Unfraut betrachtet, und mehr und mehr auserottet und vertilgt werben. Aber während man mit dem
heibenthum die Natur und die Leidenschaften vergöttert, muß
nan bei der sortgeschrittenen Entwicklung noch weiter sortchreiten, als der alte Ethnicismus, so daß die besseren Geister
es letzteren noch weit das neue und restaurirte Heidenthum
eschämen, damit das Prophetenwort auch hier seine Geltung
abe: Consudentur ab idolis, quidus saerisicaverunt.

Je mehr aber bie Nationen ale folche aufhoren ju beftes en, wornach ber verfehrte Beitgeift ftrebt, befto weniger fann nehr von einer driftlichen Ration bie Rebe fenn; bas "allerbriftlichfte Bolf" hat am augenfälligften biefen Charafter ver-Roch find nicht alle Spuren eines driftlichen Boles vernichtet, aber fie werben schwächer und schwächer; noch ibt es driftliche Bolfer, aber fie find im Begriffe, ihre Erie teng gu vernichten, fie finnen auf - Gelbftmorb. elnen Bolfer haben feine anberen Garantieen fur ihre Bearrlichfeit im Chriftenthume, fo wenig ber einzelne Gerechte ienieben eine Burgichaft für feine perseverentia finalis aufumeifen im Stande ift. Aber ein driftliches Bolf wird es mmer geben; bafur burgt eine unerschutterliche Berbeigung; er Bufammenhalt ber einzelnen driftlichen Stamme, bas fur ie Erhaltung ber Religion Chrifti eingesette Inftitut, ift nut ie Rirche, und nur biefe hat bie Gewißheit eines bauernen Beftanbes bis jum Enbe ber Beiten. Daran nimmt jebes briftliche Bolf Theil, wenn und fo lange es im Berbanbe iefer Rirche ift. Sier, wie im Leben bes Gingelnen, concuriren Gnabe und Freiheit ; und barum find bie Befege menichicher Entwidlung fur fich allein nicht maggebend. Die Rirche at es vermocht und vermag es immer noch, alte Bolfer wies er zu verjungen, bie Tobten jum Leben neu ju erweden; fie

wird es thun, bis ihre Diffion erfullt ift, und alle Geichlechter und Familien ber Erbe ihr unterworfen find, auf baß fie Diefelben Chrifto, und Chriftus ale bas Saupt ber regenerirten Gemeinschaft fie bem Bater unterwerfe, ber Alles in Allem ift. Es ift eine tiefe psychologische Wahrheit, daß ber Mensch, welcher ber Stimme ber Ratur folgt, einer Religion bebarf; eben fo bebarf ihrer bas Bolt, fo lange es aller naturgemaßen Entwidlung noch nicht gang abgestorben ift; und fo tief murgelt in ihm ber Blaube, bag wer ihm ben Blauben nimmt, es nur jum Aberglauben bringen fann. Entfpricht nun allen Beburfniffen bes menfchlichen Beiftes und Bergens allein bie fatholische Bahrheit: so wird bas verirrte Bolf zulest auch wieber jurudfehren muffen ju ihr. 3ft bas Chriftenthum in fich unverwüftlich und fann es nie ohne eine bedeutende Angahl von Befennern fenn: fo wird die Rudfehr ju ihm immer offen bleiben muffen, und alle Plane ber Finsterniß find vereitelt. Ronnen also auch die Boller unchriftlich werben: fo werben fie es nicht fur immer; wehe aber bem Befchlechte, bas mit Bewußtseyn unchriftlich zu werben fich abmuht! 3hm geben Die Segnungen bes driftlichen Lebens verloren, und feine Bildung wird jur Barbarei; bas Chriftenthum felbft aber bleibt, und fein Bleiben ift noch die lette Soffnung fur bas verirrte und troftberaubte Beschlecht.

# **Rirdlid**

ans ber oberrhei

Ge liegt für Manche ein gegenwärtige Weitlage sich is ergeben, in Bermuthungen sie und nicht geschehen kann, is sachen und Berhältnisse daran sonders bedeutsam oder bemerket der Betrachtende jene unbefan welche nur eine Folge gereister denkens seyn kann, so wird er, die Ergebnisse seiner Beobachtung den, sich vor Allem hüten, in unbestimmten und barum leicht muberücken; noch weniger aber wir Anwendung allgemeiner Grundsät und Erscheinungen ihn mit gescheinen gen

baltnisse und über bie Stellung ber Bischöfe zu ber Staatsgewalt gemacht worden. Je verschiedener ber Zustand unserer einzelnen Diöcesen ist, um so mislicher und gefährlicher wird es sewn, hier allgemeine Grundsätze auszustellen. Ich nehme als Beleg meiner Ansicht z. B. mit Berüdsichtigung ber oberrheinischen Kirchenprovinz die Berhältnisse der Diöcese Limburg, die jüngst in diesen Blättern besprochen wurden und knüpfe, diese Besprechung ergänzend, meine Bemerkungen hieran; benn wollte man dieselbe zur allgemeinen Norm nehmen, so würde man damit in anderen Diöcesen nur verderbliche Berwirrung anrichten.

11m mit ber Diocese Limburg felber ju beginnen, fo bat allerbings hier ber hochwurbigfte Bifchof "fich formlich auf ben Boben ber vollenbeten Thatfache geftellt, bie Rirchenfreis heit als fait accompli angenommen und sofort barauf weiter gebaut", b. h. er hat vor einem Jahre mehrere Bater aus ber Berfammlung bes allerheiligften Erlofers aus Altotting gu Abhaltung von Bolksmissionen berufen, und wenige Monate barnach hat berfelbe mit feltener und nachahmungewurdigfter Aufopferung ein eigenes Mifftonshaus fur feine Diocefe gu grunden unternommen. Bei all biefen Schritten hat ber hochm. Bifchof nur Gott und fein Gewiffen ju Rathe gezogen, benn er war von ber ficherlich nicht unrichtigen Ueberzeugung geleis tet, baß Er allein bagu befugt fei, barüber enbgiltig ju entfcheiben, von wem und wie feiner Beerbe bas Bort Gottes verfundet und die heil. Sacramente gespendet werben follen; und nur bei fich felber fonnte er bie apostolische Bollmacht finden, die als besonders geeignet erscheinenden Priefter gu be-Bas hatte es aber ju bebeuten gerufen und auszusenben. habt, wenn er vor Ausführung ber als heilfam und unerlaßlich erachteten Dagregeln mit ben bestehenben Bewalten unterhandelt hatte? Er hatte, um es furg ju fagen, auf feine von Gott empfangene Bollmacht verzichtet; benn inbem er bie Staatsgewalt als ben über fich und bie geiftlichen Beburf-

iffe feiner Diocefe in letter Inftang enticheibenben Richter mrief, ober indem er bas endgiltige Urtheil über bie 3med. naßigfeit ober Rothwenbigfeit von Bolfemiffionen ber Staats beborbe anbeim ftellte, fo batte er eben bamit anerfannt, bas r feine Bollmacht, in rein geiftlichen Ungelegenheiten gu enb deiben, nicht von Gott unmittelbar habe, fonbern wenn n ie ausube, er fie nur im Ramen und mit allergnabigfter Be villigung ber bergoglich naffanischen Regierung ausabe. Das olde Bumuthungen auch jest noch, nach fo bitteren Erfab rungen, von ben Staatebeborben an bie Erager ber Rirchen gewalt gemacht werben, und bieg nicht bloß in ber oberrbeinischen Rirchenproving, ift eine traurige, bie Ginficht und ben guten Billen berfelben febr bezeichnenbe Thatfache. angenehm auch bie an ber Bevormundung ber Rirche langft gewohnte Beamtenwillfur fich burch bie bifcofliche Sanblunge weise berührt fühlen mochte, ber Bifchof ließ fich nicht beite ren und nicht bloß feine Diocefe, fonbern bie gange oberrbeinifche Rirchenproving ift ihm jum Danfe verpflichtet, bag er en frampfhaften Unftrengungen bes alten Staatefirdenipteme, ber Bieberherftellung ber mahren und gottlichen Orbnung ich gu erwehren, eine unerschütterliche Beharrlichfeit auf bem einmal betretenen Wege entgegensette. Es ift in ber That auch mehr ju frub, wenn einmal in ber oberrheinifden Rirchenproving bie Ueberzeugung allgemein burchgebrungen ift, baß bie Ratholifen nicht ale eine rechtlofe Daffe auf Gnabe und Ungnabe ben protestantischen Regierungen jugeworfen find, onbern baf fie bas Recht haben, bie volle Erfullung ber ibnen auf bem Bapier gemachten Berbeigungen einer von jeber Finmifchung ber Staatsgewalt unbeirrten und vollfommen mabhangigen Ordnung ihrer firchlichen Angelegenheiten gu orbern.

Der hochwurdige Bischof von Limburg fteht jedoch in einer handlungsweise nicht allein, vielmehr hat unseres Bisens fein anderer Bischof ber Proving es fur nothig befunden,

bie Staategenehmigung für Abhaltung von Bollemiffionen einzuholen, obwohl es nicht zu läugnen ift, bag bie Boitemiffionen mit bem in allen ihren Diocefen von Staatswegen beliebten willfürlichen Bevormundungefoftem im ichroffften Bis berfpruche fteben. Diefes Spftem hatte mit Sulfe bienftbes fliffener ober burch Orbensverleihungen beschwichtigter Domberren jene legale, lautlofe Berfolgung gegen ben fatholifchen Blauben eröffnet, ber nach menschlicher Borausicht nur mit bem Erloschen ber Rirche enbigen fonnte. Die mobiberechnes ten, fein Mittel verschmähenden Angriffe auf bie Disciplin und hierarchische Glieberung ber Rirche, Die robe, ftumpffinnige Befeindung bes firchlichen Gottesbienftes, wobei mit bamonischem Inftincte gerade jene Elemente am hartnädigften gu ertobten gesucht wurden, welche ben tiefften Ginfluß auf bas religiofe Leben bes Bolfes außern, endlich bie fconungelofe Barbarei eines unbeilbaren, vertommenen Indifferentismus, welcher neue Gottesbienftorbnungen bictirte und Befang . und Unbachtebucher fchrieb, welche bie letten Ueberlieferungen einer befferen Bergangenheit auftrodnen follten - biefe fammtlichen Erscheinungen benehmen über bas mit Beharrlichfeit angefrebte Biel bes oberrheinischen Staatsfirchenrechtes ben leife-Bas fonnte nun ben Tragern biefes Spftemes ften 3meifel. unwillfommener fenn, ale bie großartige Theilnahme bes fatholischen Bolfes an ben burch Rebemptoriften und Jefuiten geleiteten Diffionen? Dan hat fie allerbinge nicht mit Bewalt verhindert, allein man hat da und bort dem Unvermeide lichen mit bem Trofte zugesehen, baß bie Diffionen als eine Art Mobesache ihr Intereffe eben so verlieren murben, wie etwa politische Bersammlungen und Bolfsbewaffnung. Bureaufratie hatte vor ber Revolution Die Segel gestrichen ober mit ihr ein möglich verträgliches Abkommen ju finden gesucht, was ihr um fo leichter geworben, als fie fich mit ihr in bem einen und felben Brincip jusammen gefunden batte. Best nun, ba ber Sturm fich etwas gelegt, fant fie wieber Beit, nach ber Rirche ju bliden, und bie alten Belufte haben

d wieber ju regen begonnen. Bahrend Defterreich und Breugen bie ber Rirche gebuhrenbe Stellung anerfennen und erfaffungemäßig ficher ftellen, bat folche Ginficht in ben fleieren beutschen Staaten noch wenig Blat gegriffen. ie Ratur ber Berhaltniffe in bie Unmöglichfeit verfest, eine igene Bolitif gu haben, haben fie beffenungeachtet an allen beln Folgen ungemeffener Gelbftuberichatung und Berfennung brer Stellung gu leiben gehabt. Babrend bie Rammern in ndlofen Robomontaben europäische Bolitif trieben, und bie ngeren Bedurfniffe bes ganbes baufig nicht nach bem maben, fondern nach bottrinarem Parteiintereffe verhandelten, mabenb ber in engfte Lanbesgrangen eingeschloffene Conftitutionaismus in ber nur ihm möglichen gacherlichfeit "bie Aften auf en Tifch bes Saufes" forberte, ben er nicht befaß, und gmar n Ungelegenheiten, in welchen er beften Kalles nur leeres Bbraengepolter in bie Bagichaale legen fonnte - waren Staatere ierungen ebenfalls befangen und eitel genug, bie Fortfcbritte ines fuftematifch gepflegten religiofen und politifchen Ratioaliemus ale Eroberungen ober Dachtwirfungen auf bem geis tigen Bebiete gu betrachten, bei benen man fich uber ben Mangel einer thatfachtlichen und wirflichen Große und Dacht ollte troften fonnen. Man fchmeichelte fich fo gerne, bag bie leineren Staaten bie Erager ber politischen Reife und Dunigfeit feien, bag nicht bloß bie Bolfebilbung burch ein georbetes Bolfeichulmefen auf die bochfte Stufe getrieben fei, fonern baß auch auf ihren hohen Schulen bie wichtigften Bros leme ihre Eroterung, und bie tiefften Fragen eine ungehemmte viffenschaftliche gofung fanben - allein bas Bilb, bas in Baben und Burttemberg fich aufgerollt, zeigt beutlich, mit pelchen Opfern biefe geiftige Große erftrebt, und auf welchen Brundlagen fie erbaut worben ift. Wie fommt ce aber, bag ie fleineren Staaten gerabe in lofung ber Lebensfrage ber Begenwart nicht blos ben groferen Monarchieen nicht vorusgeeilt find, fonbern baß fie fich fogar ftrauben, mit ihnen ur bie gleiche Bahn bes Fortichrittes einzuhalten? Sprechen

wir es unverholen aus, es ift nach oben ber unerträgliche Bebante, bag bie ertraumte politische Große und Bebeutsamfeit eine illusorische ift, welche Erwägung burch ben Anblick jener Rirche unablaffig erneuert wird, welche, burch feine Lanbesgrange eingeengt, als Eine und ungetheilte Gemeinschaft alle Bolfer und Bonen umschließt. Bor bem Forum einer auf ber in fich nichtigen Theorie vom Socialcontract ruhenben Staatborbnung, bie ben schwanfenben, burch bie Rammermajoritaten reprafentirten Tagesmeinungen fich unterwirft, ift es eine ungeheure Anmagung, wenn bie Rirche Gottes ein gang anderes Fundament ihres Bestandes in Anspruch nimmt, als eine bloge Kiction, und wenn fie ihr Recht und ihre Gewalt aus einer bobern benn menschlichen Auctoritat ableitet. bie Rirche auf ihren gottlichen Charafter, auf ihren gottlichen Urfprung und ihre gottliche Gewalt nicht verzichten fann, und ba jeber einzelne Briefter, fo er ber Rirche treu ift, burch fein ganges Leben und Birfen bievon Beugniß geben muß, fo barf man fich nicht wundern, wenn ber fterile bornirte Rationalismus bes mobernen Staatsrechtes ber Rirche eine unverfohnliche Feinbschaft geschworen hat. Das Schickfal, bas firchliche Fragen in ben Rammern unserer Rleinstaaten hatten, ift befannt. Ein anberes fonnten fie nicht haben - wie ware es möglich, bag bie unselbftftanbige, urtheilelofe, bem Beite geifte frohnenbe und auf die Schlagworter ihrer guhrer borchenbe Mittelmäßigfeit, welche in ben meiften gallen als Dajoritat gablt, eine Entscheidung geben fonnte, ju ber boch Unbefangenheit, Ginficht und Charafter gehoren! Go fonnten bie Ratholiten auf bem politischen Gebiet, abnlich wie auf bem engeren theologischen die Erfahrung machen, bag ber Rationalismus, fobalb ihm etwas Ueberfinnliches entgegentritt, für Recht und Billigfeit, fur Bernunft und Bahrheit burchaus fein Gefühl hat. Er ift nach allen feinen Richtungen bin in Beziehung auf bobere überfinnliche Bebiete eine intellectuelle und moralische Impotenz, mit ber weber ein Berftanbniß moglich, noch irgend ein Abfommen gu treffen ift.

Die Ereigniffe bes Jahres 1848 haben bie rationalifitis iche Staatsweisheit in ihrer gangen Jammerlichfeit bargetban; fie batte vollftanbig Banferott gemacht, und bie Soffnung ichien erlaubt, es fonnte bie bittere Roth bagu treiben, bie ausgefahrenen Gleife gu verlaffen und in eine vernunftige Babn einzulenten. Die Rirche nahm bem Berfalle gegenüber bie unbeschränfte Musubung ihrer von Gott empfangenen Diffion in Unfpruch: fie bot ben Bolfern ihre Beilemittel, Die fie febnfuchtig aufnahmen; allein faum fcbeint bas Ungewitter verzogen, fo foll fie bie alten Feffeln wieber um fich nehmen. Bei bem Unblid folder Berblenbung ift es leicht erflarlic, menn ber Berfaffer bes angezogenen Artifels bie Borte pernehmen tonnte, "es muffe noch einmal eine Revolution fommen, folle bie Rirche einer bauernben und geficherten Unabbangigfeit fich erfreuen." Es ift mit biefen Worten nichts Unbered ausgesprochen, ale bag bie Difachtung ber Gerichte Gottes neue und größere Buchtigungen berabrufen merbe. Gol len nicht bie Grauel einer raffinirten Barbaret über Guropa bereinbrechen, fo muß bie Rirche frei merben, ba fie allein bavor bemabren fann. 3ft une barum nach bem Rathichluffe ber emigen Erbarmung eine Bufunft beschieben, fo wird Gott feine Rirche auch babin fuhren, baß fie ben Rampf mit ber n vollige Bermilberung umgeschlagenen Sopercultur bes mobernen Staats beftehen fann. - Es ift allerbings mabr, baß einzelne Briefter fich vom Strubel revolutionaren Treibens forts reißen ließen; allein gum Theil batten fie ichon vorber mit ber Rirche innerlich gebrochen, jum Theil führte fie ihre politifche Berirrung auch jum Bruche mit ber Rirche. Gludlicher Beife aft bie Demofratie, fo wenig ale ber gang fterile, jebes geunden Bedantene unfabige "Altliberalismus" feine Belegens eit vorbeigeben, ohne einen fanatifchen Saß gegen bie Rirche und gu geben, fo bag ohne offenbare Beuchelei fein Briefter iner biefer Richtungen aus vorgeblich firchlichem Intereffe fich nbiebern fann. Erft biefer Tage hat bas Organ von Mathy-Baffermann an ben "religiofen Ginn" ber Bewohner Mannbeims appellirt, ber bem "Miffionswefen wenig geneigt fei", um bem gefürchteten Ginfluß ber bort beginnenben Diffion vorzubrugen; ber Stuttgarter Beobachter aber, ber eben eine radifale Bolfeversammlung zusammentreibt, sucht auf Beife Polizeimagregeln zu gewaltsamer Unterbrudung Boltemiffionen hervorzurufen, ba es biefem ehrlichen Blatte nicht gelingen will, burch Berlaumbungen und Berbachtigungen ber Miffionare bie Theilnahme bes Bolfes an ben Diffio. nen ju minbern. Dogen bie Ratholifen in Baben und Burtemberg nicht vergeffen, baß ber Beobachter und feine Genoffen mit ber Rirchenfreiheit gerabe fo verfahren murben, wie bie Mufterregierung ju Freiburg in ber Schweig. Die brutale Billfur, zu welcher biefe Sorte von Demofraten fich befennt, beren Schlepptrager ju fenn "ber Altliberalismus" fich bescheis bet, ift nicht fur bie Freiheit, wohl aber fur bie Rnute reif. Gine Berftanbigung mit biefer Richtung gehort in bas Reich ber Unmöglichfeit.

Der in Rebe ftebenbe Artifel aus Limburg finbet barin. "mit einigem Bufat von gacherlichfeit, eine revolutionare Bahn, baß ber niebere Clerus an manchen Orten Berfammlungen hielt, um Forderungen an feine geiftliche Beborde ju formuliren u. bgl." Wir wollen nicht in Abrede ftellen, bag fehr viele folcher Berfammlungen ben bezeichneten Charafter an fich getragen haben; so allgemein gehalten ist indessen auch biese Aeußerung einer Disbeutung fahig. Colche Versammlungen bes nieberen Clerus finden noch g. B. zu dieser Stunde in der Didcese Rottenburg ftatt; und fie haben burch ihre, "an die geiftliche Beborbe formulirte Forberungen", b. h. Bitten, bei bem hochwurdigften Bifchof eine folche Billigung gefunden, daß er fie jungft burch eine eigene Currende ju beforbern suchte. Diefe Berfammlungen hatten allerdings mit bem Jahre 1848 ihren Anfang genommen, weil bas allgemein gefühlte Bedürsniß, bas zu ihnen trieb, burch bie Ereigniffe biefes Jahres besonders gefteigert wurde, Diefes Bedurfniß war und ift fein anderes, als bas bes ca-

nen Briefter in jeber Lage und in allen Berhaltniffen eine untrugliche Stupe ift, fonbern auch fur bie Briefterschaft im Bangen bie ftartfte Ginigung bilbet, ohne welche bas Bame unrettbar gerbrodelt. Da Alles aus ben gugen gu weichen fcbien, murbe unter bem Clerus Die Erfenntniß immer allgemeiner, baß ber unbedingte Beborfam gegen bie firchliche Muctoritat bas einzige Beil gewähre. Diemanben fiel es bei. es fei jest bie Beit, über bie Rirche ju Gericht ju figen, und "zeitgemäße Reformen" einzuführen; im Begentheil mar bas Berlangen nie größer, ale baß einmal bem Glerus ber Segen einer canonifchen Leitung, und fomit auch bie Doglichfeit eines canonischen Gehorsams zu Theil werbe. Dhne Compas und Steuerruber hatte bas Domfapitel, mabrent Erlebigung bes bifcoflichen Stuhles umbergetrieben, inbem es fich einig bon ber fpruchwortlich geworbenen "Berudfichtigung ber Umtanbe und Berhaltniffe" beftimmen ließ; und wie es felber ale oberftee Befet bie Willfur ber Staatefirchenbehorbe anerfannte, fo follte auch ber Clerus nicht an bie canonifche Drbs nung, fonbern an ein bobenlofes Suftem von "Rudfichten ber Rlugbeit und Friedensliebe" fich halten. Daß mit biefem Suftem in ben Sturmen bes Jahres 1848 nicht mehr auszuommen mar, fann nicht munbern; barum bat auch ber Gleus feinen neuen Bifchof mit fo viel Freude begrußt, und ibn im Bieberherftellung ber firchlichen Orbnung und Befeitigung iller jener Magregeln gebeten, welche ein glaubenefeindlicher Indifferentiemus gur Berheerung feines Beinberges getroffen Solche Bitten find nicht bloß von Gingelnen, fonbern uch von gangen Berfammlungen ausgegangen; und ber Chaafter ber letteren zeigt fich am beutlichften barin, baß fie Illes, mas bem Gifer bes einzelnen Prieftere überlaffen ift, uf bie firchlichen Rormen gurud gu fuhren fuchen. Ifo etwa über bie Siricherschen Reformvorschlage gu bebattien, werben Bitten um Brieftererercitien formulirt, verpflichtet ian fich gur gemiffenhaften Recitation bes Breviers, gur ftren-

gen Beobachtung ber firchlichen Rubrifen u. bgl. Gin Sauptgebrechen aber, bas fich feiner Ratur nach nicht burch bloße Decrete von oben herab beilen lagt, fonbern nur burch eifriges Mitwirken bes nieberen Clerus insgesammt, bilbet einen gang besonderen Begenstand ber berührten Bersammlungen; es ift bieß bie burch ben Mangel eines grundlichen Moralftubiums entftanbene grundfaglofe Bermaltung bes beiligen Bußfacramentes. Lange Beit hindurch hatte in ber oberrheinischen Rirchenproving die fogenannte Moral von Sirfcher ein beinabe ausschließliches Unsehen genoffen, allein bie vollfommene Losfchalung biefes Buches von aller theologischen Grunblichfeit, ber gangliche Mangel fefter Grunbfate und bestimmter Begriffe welcher burch einen auch noch so großen Reichthum an sententiofen Phrasen nicht ersett werben fann, hat endlich seine Beltung auf ein Rleinftes jurudgeführt. Je allgemeiner bie Erfenntniß feiner völligen Ungulanglichfeit wurde, und je mehr ber Clerus in ber Ueberzeugung fich bestärfte, bag er bas firchliche Richteramt ohne genaue Renntniß ber canonischen Rormen und Gefete fo wenig verwalten fonne, als ein weltlicher Richter in feiner Sphare ohne Renntniß feines Canons urtheilen und enticheiben fann, um fo größere Theilnahme mußten freiwillig veranftaltete Conferengen finden, welche bie Beforberung ber Renntniß jener Gefete fich jur Aufgabe machen.

So bat in ber oberrheinischen Rirchenproving ein Beilungeproces auch von unten auf begonnen, beffen Berlauf um fo gludlicher fenn wirb, je enger fich alle Priefter und Blaubigen um ihre hirten ichaaren, welche im innigften Anschluffe an bas gemeinsame Dberhaupt ber Rirche, und bamit an ben gangen fatholischen Episcopat ber Rirche Gottes bie ihr gebubrenbe rechtliche Stellung ju erringen trachten.

#### XXXV.

to the product of the

THE SHALL SHARE SHARES

# Maditale Giftbluthen aus der Schweig.

#### V.

## Der Bolf im Bammefelle.

Der Zwed heitiget die Mittel, ift eines ber oberften Dogmen, ju bem die ganze radifale Welt, ohne Ausnahme, fich bekennt, und nach welchem fie handelt. Heuchelei, Berftellung ift das ber eines der häufigsten Mittel, das fie anwendet, weil es eines ber wirksamsten ist. Für seine Wirksamkeit hat fie die Erfahrung und sogar die heiligen Bucher für sich, die den Teufel den Bater der Lüge nennen.

Der Schweizer Rabifalismus hat in ber Seuchelei eine Meisterschaft erlangt, wie sie keiner Revolutionspartei eines inderen Landes eigen ift. Seine ganze Revolutionsthätigkeit eit dem Jahre 1830 ift nichts als ein Gewebe von lauter Trug und Heuchelei; es wurde zu weit führen, ein treues, imfassendes Gemalde davon zu liefern. Wir heben nur zwei Thatsachen heraus, welche so recht offen das Innere der Heucherpartei herausstellen.

Um 20sten Beinmonat 1847 erließ bie radifale 3wolfers nehrheit eine Broclamation an die Landesbehorden und bas Boll ber fleben tatholifchen Rantone, worin folgenbe mertwurbige Stellen vorfommen:

> "Ihr fürchtet Gefahr für Eure von ben Batern ererbte Rechte und Freiheiten, für Eure kunftige Stellung im Bunbe, für Euren Glauben, Eure Religion."

> "Wir geben Euch nun aber bie feierliche Berficherung, baß jebe Absicht, biefe Gure theuersten Guter zu ge-fährben, ferne von uns ift."

"Die eibgenösstische Tagsahung will feine Bebrudung von Bundesgenoffen, feine Bernichtung von Kantonale souverainetäten, feinen gewaltsamen Umfturz bestehender Bundeseinrichtungen, feine Einheitsregierung, feine Berelehung Eurer Rechte und Freiheiten, feine Gefährbung Euerer Religion" 2c. 2c.

Das waren fehr ichone Reben, aber bie Sandlungen, bie ihnen unmittelbar folgten - maren bas bireftefte Begentheil berfelben. Die Rämlichen, welche fo fprachen, fturzten wenige Bochen nachher, nach errungenem wohlfeilen Siege, bie Regierungen und Berfaffungen in allen fleben fatholischen Rantonen, felbft benjenigen, welche vor bem Rampfe von ber Sache ber fleben Rantone abgefallen waren und fich bem Feinde unterworfen hatten; fie vernichteten bie ein halbes 3ahrtaufend alte politische Bebeutung und fouveraine Erifteng ber Urfantone ber Schweig, fie gaben bem Bolfe von Freiburg in feiner beillofen Bubenregierung Bogte, gegen beren Tyrannei biejenige eines Beglers Rinberfpiel genannt ju werben Begen bie fatholische Religion aber besonders brach eine maßlofe Berfolgung aus; über vierzig Riofter und Stifte wurden aufgehoben, beren Gut geraubt, fatholische Priefter maffenhaft verfolgt, eingeferfert, verbannt, ein ebler Bifchof wie ein Berbrecher jum ganbe binausgeschleppt. Die Berfolgungewuth ging fo weit, bag ber freiburgische Regierungeprafibent fich erfrechen burfte, bas Beten in ben Schulen als fanatisches Beug zu verbieten. Der beilige Bater nennt mit 37 XVII.

Recht in seinem Senbschreiben an ben ehrwürdigen Bischof Marillen von Freiburg bieses Treiben "einen furchtbaren" Krieg, ben man in ber Schweiz unserer heiligsten Religion machte.

Man follte meinen, nachdem so offen vor der Welt ber Bolf das Lammofell weggeworsen und in seiner wahren Getalt sich gezeigt hatte, daß er sich schämen sollte, vor den Augen ber Belt dieses noch einmal anzuziehen. Allein, wesen schämt sich ber Rabifale? Alle seine Scham, fein Gewisen, sogar sein Chrgefühl find in dem einen Sabe: "der Zwed peiliget die Mittel", aufgegangen.

Als in jungster Zeit bas Bolf von Freiburg in einer großartigen Bolfspetition von ben Bundesbehörden Befreiung von dem unerhörten Joche und Rudgabe der ihm geraubten, ibrigens durch den neuen Bund und die eigene Kantonsverfassung garantirten Rechte verlangte, wies man ihm im Bundessaale höhnisch die Thure, schidte ihm dann eine Proclamation nach, welche mit folgenden Heuchlerworten schloß:

"Schaart Cuch also mit erneuerter Liebe um bas beilige Sinnbild unseres Glaubens, um bas eidgenössische Kreuz, bas unsern und Gurern Batern in guten wie in truben Tagen vorgeleuchtet, bas die Eidgenoffenschaft jeweilen aus jedem Dunfel siegreich zum Lichte hindurchgeführt hat."

Haben wir zu viel gesagt, wenn wir behaupteten, feine Revolutionspartei in keinem Lande habe eine folche Meisterchaft in der Heuchelei erworben, wie sie die Schweizer Revolutionsparthei besitt?

#### VI.

## Rabitale Berechtigfeitspflege.

Das gangliche Berschwinden des Gerechtigkeitsfinnes bei einem Individuum ober einer Ration ift einer der sichersten Zeugen der tiefen sittlichen Bersunkenheit derselben. Es gibt aber auch hier eine gewisse Stusenfolge. Es kann die Gerechtigkeitsliebe bei einer Faction in einem Staate auf Rull stehen, dieselbe aber doch für passend sinden, für alle ihre Ungerechtigkeiten nach einem Schein des Rechtes noch zu hasschen und jene damit zuzudeden; sie kann aber auch jenen Grad der Schamlosigkeit erreicht haben, wo sie jenes Scheins gar nicht mehr bedarf, und offen und ohne Scheu ihre ungerechten Thaten der Welt zur Schau trägt; sie kann endlich so tief sinken, daß von ihr allem voraus gerade die Justiz zur Berübung von Ungerechtigkeiten aller Art ausersohren wird.

Die Schweiz liefert uns mehrfache Beispiele von allen diesen Stufen sittlicher Versunkenheit. Gerechtigkeit ift bort keine mehr vorhanden, Alles wird nach Parteiintereffen und Parteizwecken behandelt, bisweilen dafür ein legaler Deckmantel hervorgesucht, häusig aber frech und offen jedes Gefühl von Gerechtigkeit gehöhnt, und diese schmachvolle Aufgabe besonders den Gerichten übertragen. In mehreren Kantonen sind gerade die Gerichte mit den frechken, unverschämtesten Parteileuten beset, welche keine höhere Aufgabe, als die der Berfolgung ihrer Gegner kennen.

Bir wollen brei schlagende Thatfachen jum Beweise ans fuhren.

Die Mitglieder des gestürzten großen Rathes von Luzern find gegen das Ende des letten Jahres von den bortigen ras bikalen Gerichten wegen des gegen die Revolutionspartei gesleifteten Widerstandes eines Eriminalverbrechens schuldig besuns ben und zu einer großen Geldcontribution und zum Berluft

brer burgerlichen Rechte verurtheilt worben. Rach ber Beraffung von Lugern ift ber große Rath bie oberfte fouveraine Beborbe im Lanbe, und ein uber bie Berantwortlichfeit ber Beborben und Beamten erlaffenes Gefet verfügt wortlich Folgenbes: "ber große Rath ift fur feine Sanblungen nur Gott und feinem Gemiffen verantwortlich." Dennoch wurden bie Mitglieber bes von ber Revolutionspartei gefturgten großen Rathes von ben Lugerner Gerichten wegen politifcher, volltanbig in ihrer Competeng gelegenen Sanblungen verurtheilt. Inter eilf Mitgliebern bes Gerichte fanben fich nicht vier, welche fur Freifprechung ftimmten, inbem biefe Babl gu einer olden nach bem Strafgefebe genugt batte. Das bier gegebene Beifpiel, baß ein Couverain von bem ihm Untergebenen für feine Sandlungen verantwortlich gemacht wirb, bat nur wei abnliche in ber Beschichte, in ber englischen und frangoffden Revolution.

Ein zweites merkwürdiges Zeugniß für die sonderbare Gerechtigkeitsliebe des Schweizer Radikalismus liefert der noch ihwebende Hochverrathsprozeß gegen die Mitglieder des ehenaligen Kriegsrathes der sieden katholischen Kantone. Dieser Kriegsrath war eine aus Repräsentanten souverainer Staaten usammengesetze Behörde; die Mitglieder derselben konnten daser für ihre Handlungen Niemanden als ihren Mandanten, ihrem betreffenden Souverain, verantwortlich sehn. Gegenüber dem Kanton Luzern und seinen Behörden waren sie in der Stellung von Gesandten eines mitverbündeten souverainen Staates, und genossen die völkerrechtlichen Borrechte von solhen. Wenn sie daher wirklicher Verbrechen sich schuldig genacht hätten, so konnten sie nicht von den Gerichten von Luzern dafür belangt werden.

Dennoch haben fie die oberften Behörden der Schweiz nit einer Criminalanklage vor den Gerichten von Luzern verolgt. Der Prozeß dauert seit drei und einem halben Jahre fort ind wird mit Absicht wieder hinausgeschleppt, weil abgesehen von aller Incompetenz ber Gerichte, nicht bie leiseste Spur einer verbrecherischen Handlung vorliegt. Derselbe ist ja zu keisnem anderen Zwede angehoben worden, als um auf biese Art seine Berfolgungswuth und Rachsucht befriedigen zu können; da man keine Mittel hiezu aussindig machen konnte, mußte die Justiz selbst das Werkzeug ber Verfolgung werden.

Die schauerlichfte Erscheinung abet zeigt ber Prozes über bie Ermorbung von Jof. Leu. Das Geftanbnig bes Morbers lehrte einen Theil ber intellectuellen Urheber bes Morbes fennen, andere Angelchen führten auf benachbarte Rantone bin als ben Ort, wo ber Morb verabrebet worben war. Untersuchungebehörden von Lugern wurde aber jebe Mitwirfung jur Ausmittlung ber Berbrecher von ben rabifalen Regenten ber umliegenden Rantone verweigert, bie vom Morber angegebenen Mitschulbigen fanben bort ein ficheres Afpl. -Rach ber Revolution von 1847 werben fobann von ben aufgeftellten rabifalen Gerichten alle bes Morbes Schulbigen in Kolge einer eigenen Prozefrevifion freigesprochen, einige mit Staatsamtern belohnt; es figen folche fogar in ber oberften Lanbesbehörbe. — Gine grauenvollere Berbohnung ber Juftig ift nicht wohl möglich.

# with the state of 
recommended to Machendy Britishigen un fement en tener Clinici Steps anopalog method Tennis, onofile fello to Section or Stepsing mercon.

a Comercia de Santa d

will spok the annuals among models and

# Mheinifche Buftande am Borabend ber frangofifchen Revolution.

should by the some errors are moralistic

Joseph II. und bie belgische Revolution von 1790; Defterreich und Preugen.

Das Schicffal ber Rieberlande lag jest in ben Sanben Josephs II.; bie Neuerer sahen ber Zufunft mit Freude und hoffnung, die Freunde des alten Rechtes und der alten Sitte nit Furcht und Rummer entgegen, benn die Gesinnungen Kaier Josephs waren befannt; weit entfernt, ein Geheimnis aus hnen zu machen, trug er sie vielmehr mit rucfichtloser Oftenation zur Schau; mit dem neuen Kaiser beginnt eine neue Ordnung der Dinge, sagte Friedrich II., und musterte seine Streitfräfte.

Es war ber moberne Beift, ber mit ber frangösischen Sprache in frangösischem Gewande, bamale von den Höfen usgehend, die höhere Gesellschaft, die sogenannte gebildete Belt, in Europa beherrschte. Dem positiven Glauben und bem positiven Rechte absagend, verfündete er, als Borspiel der Bolfssouverainetät, die Souverainetät der individuellen Bersunft: dem Meinen und Gutdunken des Einzelnen Religion, Moral und Gesetgebung unterwerfend; und so verbreitete er sich

in bem neuen frangöfischen Mobefleib mit bem Glange einer oberflächlichen encyclopablichen Wiffenschaftlichkeit, mit ben Reigen verlodenber Frivolität, mit geiftreichem heiteren Spott und einer schrankenlosen Zweifelsucht, die fich für Geiftesftärke ausgab, während fie in Wahrheit die ftarften und feurigstem Geifter schwächte, lähmte, erfältete und zerbrach.

Schon 1750 fcbrieb Boltgire unter bem 24. October von Botebam, wohin ihn ber "Brotector ber beutschen Dufen und ber beutschen Freiheit" gerufen hatte, triumphirend an ben Marquis de Thibouville: "Ich befinde mich hier in Frantreich. — Je me trouve ici en France. Man spricht nur unsere Sprache. Das Deutsche ift für die Solbaten und die Bferbe. (l'Allemand est pour les soldats et pour les chevaux); man bebarf feiner nur auf ber Reife. Als guter Batriot bin ich über biefe fleine hulbigung, die man unserem Baterlande brei hundert Stunden von Baris entfernt ju Theil werden läßt, ein wenig geschmeichelt. Ich finde hier Leute, die in Ronigeberg erzogen find, die meine Berfe auswendig tonnen und mir nicht neibig find und mir auf teinen Schabernat finnen" \*). Und 1766 fcbrieb berfelbe Boltaire an ben Grafen b'Argental: "Gegenwärtig gibt es feinen beutschen garften, ber fein Philosoph mare."

Und in der That, die französischen Denker und Dichter waren damals die Spender des Ruhmes; die mächtigsten Fürsten bewarben sich in friechender Demuth um die Brodsamen ihres Lobes, studirten ihre Werke und fühlten sich geehrt, ihre Schüler genannt zu werden. Die mächtige Autofratin des Rorbens, Katharina II, die ihr Reich die zum Oniester, über den Caucasus und Georgien dis zu den Gränzen Persiens ausdehnte, die es in zweimaliger Theilung mit den polnischen Provinzen, und mit Kurland und Finnland vergrößerte, und ihm

<sup>\*)</sup> Supplément au Recueil des Lettres de Mr. de Voltaire. T. I. Paris 1808. p. 207.

ben taurischen Chersones, ben Sis ber tartarischen Khane, bie Arimm, mit friegsgewaltigem Arme eroberte, biese folge Czastin, bie Gesetzgeberin ihrer Reiche, nannte 1787 bem Fürften von Ligne Boltaire ihren "bon protecteur", und sagte: "Wissen Sie, baß er es ist, ber mich zur Mobe gemacht. Für ben Geschmach, ben ich an ihm sinde, ihn mein ganzes Leben hindurch zu lesen, hat er mich reichlich besohnt, und während er mich unterhielt, habe ich gar Mancherlei von ihm geslernt"\*).

Und Friedrich II., ber fich wiederholt über Boltaire's Berfonlichteit in ben verachtlichften, wegwerfenbften Ausbruden aussprach, überhaufte nichts befto weniger fein Benie mit ben abertriebenften und abgeschmadteften Schmeicheleien, wie wir fie fonft nur im Munbe friechenber Boflinge ju begegnen pflegen: "3ch bin", fo fchrieb ber Philosoph von Sanssouci bem Philosophen von Ferney, "ich bin wie ber Prometheus ber Fabel; ich entwende Ihnen zuweilen von ihrem gottlichen Beuer, um meine fcwachen Schöpfungen bamit ju beleben. Allein ber Unterschied zwischen biefer Rabel und ber Bahrbeit ift ber, bag bie Seele Boltaire's, ungleich größer und boch. herziger als bie bes Ronigs ber Gotter, mich nicht zu ber Strafe verurtheilt, bie ber Berbrecher jenes himmlischen Raubes erlitt" \*\*). In ber Borrebe, bie er ale Rronpring für eine von ihm in England, 1739, beabsichtigte Brachtausgabe ber henriade Boltaire's fchrieb, fagte er: "Gin Gebante ber Benriade wiegt die gange Iliabe homer's auf." Und am 20. Januar 1739 ichrieb er an ihn in feiner Ueberschwäng. lichfeit: "Im Beibenthum brachte man ben Gottern bie Erftlinge ihrer Aernbte und ber Beinlese; bem Gotte Jafobs wib-

Mélanges militaires, littéraires et sentimentaires du Prince de Ligne. Tome XX. p. 252. Portrait de feu Sa Majesté Imp. de toutes les Russies.

<sup>\*\*)</sup> Ocuvres complètes de M. le comte de Ségur. Tome IL p. 125.

Kreuzigt die Religion des Kreuzes; dann ersteht der neue, der wahre Mestas, dann erblüht der Bolter Heil! War der Indalt der Pandorabuchse einmal geleert, so war es verges bens, ihn wieder mit verbrauchten Zauberformeln in das früstere Behältnis bannen und einschließen zu wollen, und mit eiserner Rothwendigkeit eilte das System, welches sich die Aufsgabe gestellt, das christliche Abendland zu "defapuziniren", immer größeren Siegen entgegen. Der Geist der Entchristlichung veränderte bald seine frühere zweideutige Stellung, immer beutlicher hervortretend; sein Reich ward intensiv und ertensiv mächtiger und furchtbarer. Zeht geht sein offener Krieg auf Destruction alles Christlichen in allen Kreisen, namentlich in den untersten Schichten der Gesellschaft, in deren Hand vorzugsweise die Loose der Zufunst gelegt werden sollen.

Daß ber moberne Staat als folder nicht mehr driftlich ift, bas hat fich beutlich genug gezeigt. In bem Dage aber, in bem et nicht mehr christlich ift, was er einft gewesen und noch fenn follte, in eben bem ift er antichriftlich; bas Bottliche fieht fcon jebe Gleichgültigfeit gegen fich in bem, bet es ertennen tonnte, ale eine Berwerfung an; ein Abbrechen ber geheiligten Banbe mit ihm, ift ihm wenig Anderes, als ein offener Fehbebrief, und volle Geltung hat hier bas Bort: Wer nicht fur mich, ber ift wiber mich. hat auch ben Staat feine Tobfeindin, die Revolution, in ihren verschiedenen Ent. widlungsphafen fucceffive erft jur Loderung, bann jur volligen Lostrennung biefer Banbe in ber Art fortgetrieben, bag ibm feiber bas flare Bewußtseyn beffen fehlte, wozu er gebracht warb; ift auch bie Rirche weit bavon entfernt, ben jesigen Lenfern ber Staaten bie volle Berantwortung bes einmal fo Beworbenen beigumeffen, und ben Staat gerabegu ale ihren Beind zu betrachten, ober ihm Gleiches mit Gleichem zu vergelten: fo fieht boch ale Resultat historischer Entwidlung eine mal feft, baß ber neuere Staat principiell und thatsachlich von bem innigen Bunbe mit bem Chriftenthum fich losgefagt und bes specifisch Christlichen sich mehr und mehr entaußert hat, wie das in Frankreich am augenfälligsten zur Erscheinung kam, und mehr ober minder ausgeprägt ift, in den nach französtschen Mustern zusammengesehten Berfassungen der anderen Lander. Ist aber nun der Staat kein christlicher mehr, so fragt es sich, ob das Bolt eben so wenig christlich sei; od es bei entchristlichten Staaten noch christliche Bölker geben könne; oder ob mit demselben Rechte von den europäischen Bölkern gesagt werden könne und musse, sie hätten aufgeshört, christlich zu seyn; und endlich inwieweit das antichristliche Princip bereits als in das Volksleben eingedrungen zu betrachten sei. Diese Fragen verdienen sicher eine genauere Erörterung.

Das vielbeutige Bort "Bolf" tont uns allenthalben entgegen. Man rebet unaufhörlich von Bolisbegludung. Bolfemunichen, vom Bolfemillen, von Bolferechten, von Bolfevertretung, von Bolfefreiheit, von Bolfesouverainetat u. f. f. bis jur Bolfeapotheofe. Wie man früher gar oft nur von ben Rechten bes Monarchen sprach, ohne ber Bflichten beffelben zu gebenfen : fo fpricht man jest immer von ben Rechten bes Bolfes und nimmt Umgang von feinen Pflichten; bie Despotie bleibt fich immer gleich, ob fie eine monarchische ober polparchische Gestalt hat, gilt bier gleich. Wenn ber altfrangofische Absolutiomus feine Tenbeng und Besammtanschauung in ber gewichtigen Parole: L'état c'est moi ju erkennen gab: so fagt ber heutige Rabifalismus nicht minber emphatisch und bezeichnend: Le peuple c'est moi — ein Wort, bas in ber Schweig, wie nicht minder in Schleswig-Holftein, seine Rraft bewährt hat; was eben bie "Bolfsfreunde" wollen, wird ohne Beiteres als heiliger und unverletlicher Wille bes Bolfes proclamirt. Daß biefes "Bolf" nicht bas Bolf ift, weiches ber Ratur ber Sache gemäß mit biefem Ramen bezeichnet werben follte, erleibet feinen Zweifel. 3ft bas Bolf auch nur die concrete Totalität aller Angehörigen eines Staates, ber Inbegriff ber Bewohner eines Lanbes; wird es auch nur im allgemeinften und oberflächlichften Sinne ale eine bei allen individuellen Berichiebenheiten in fich fpecififch gleichartige Raffe von Personen und Familien aufgefaßt: fo ift boch jener rabis fale Begriff bee Bolfee, ber fophiftifch mit bem mahren combinirt wirb, ichon barum eine Unwahrheit, weil er nicht eine concrete und lebendige Totalitat, nicht eine mahre und volls fanbige Augemeinheit, fonbern nur eine abstrafte und fingirte Besammtheit, wie Die pantheistische Allheit es ift, nur eine unwahre und relative Allgemeinheit umfaßt und vorausfest. Die geboren ben Rabifalen nicht jum Bolfe, bie nicht ihrer Meinung finb; vermuthlich schon barum, weil fie aus bem Bolfe ausgerottet ju werben bie Bestimmung haben. Rame Bolt ift ihnen ber Rame ihrer Partei, bie allein ftimmfahig und ftimmberechtigt, ber Rern und ber eblere Theil unter ber Menge ift. Und biefes "Bolf" ift allerdings unchriftlich und wiberchriftlich, ja ber Trager ber antichriftlichen Ibeen, beffen Werf eben bie Entdriftlichung bes Staates, beffen Endziel die Entchriftlichung ber gesammten Menfche heit ift.

Wir wollen nicht ausführlich auf alle anderen Bedeutungen dieses Wortes, wie sie bie lateinische Sprache in den Ausdrücken: gens, populus, natio, so wie plebs und vulgus scheidet, hier eingehen; nur die und wichtigsten Bedeutungen des Wortes wollen wir hervorheben. Wir verstehen einmal unter Bolf die organische Gesammtheit der Glieber eines Staates, die durch Einheit des Ziels, der Regierung und der Gessehung verbundene und zusammengehaltene Masse von Individuen, einen coetus jure sociatus nach Cicero's Ausbruck, die höhere Einheit mehrerer Familien und Gemeinden, wie sie erfahrungsgemäß besteht, ohne Rücksicht auf ihre einzelnen Besstandtheile und die geschichtliche Entwicklung ihrer Verschmelzung zu Einem Ganzen; sodann aber die niederen Stände der Gesuschlicht, jenen größeren Theil der Bevölkerung, den man

mit Unrecht fchlechtweg ale Bobel bezeichnet hat, welcher Rame von rechtswegen auch viele von benjenigen unter fich begreift, bie ju ben hoher Stehenben und Bebilbeten fich rechnen. 3mifchen biefen beiben Bebeutungen bes Bortes, Die fich ju einander verhalten, wie bas Bange zu einem feiner Theile, ftebt eine britte, in ber bas Bolt bem Berricher als bie Besammtbeit ber Regierten bem Regierenben gegenüberfteht; biefe finbet fich auch im firchlichen Sprachgebrauch, wo Clerus und Raien, Briefter und Bolf unterschieben werben. Ber barnach fragt: Bas benft, mas will bas Bolf? — ber fragt nach ber wenigstens moralifch allgemeinen Dentweise und Stimmung, Zenbeng und Erscheinung ber in einem bestimmten ganbe eben fo burch politische und rechtliche, ale burch natürliche und gefchichtliche Banbe geeinten Angahl von Individuen; ber hat bie entscheibenbe Dehrzahl im Auge, und richtet feine Aufmerksamfeit auf ben gemeinsamen Topus und bie Bhyfiognomie, welche die Gingelnen in ihrer Gefammtheit und in ihrem focialen Berbanbe an fich tragen; und biefe moralische Debrbeit ift in ben brei angegebenen Bebeutungen bes Bortes Bolf enthalten. In Diesem breifachen Sinne nun läßt fich behaupten, daß das Bolf nicht nothwendig entchristlicht ift, eo ipso, bag ber Staat ale folcher fich bem Chriftenthume entfrembet. Mit ber Lossagung ber Regierenben von ben chriftlichen Ibeen ift nicht zugleich auch bie ber Regierten gegeben; bie Entchriftlichung ber nieberen Stanbe, bes fogenannten gemeinen Bolfe, ift noch nicht burch bie ber höheren Rlaffen involvirt; die Abweichung ber Berfaffung und Befetgebung vom driftlichen Standpunfte ift nicht jugleich bie ber moralifchen Gefammtheit, welche durch jene gusammengehalten wirb. Wie die Chriften ber erften brei Jahrhunderte mahrhaft ein driftliches Bolf im undriftlichen Staate maren: fo ift auch jest noch ein driftliches Bolf in bem wieberum entchriftlichten Staate gebenkbar, und in wie fern noch ein Theil ber alten Rationalverschiedenheiten besteht, auch noch driftliche Bolfer. Je mehr aber bie Berfaffung eines Staates aus bem inneren à.

Leben und Bewußtseyn bes Bolfes beraus fich entwidelt hat; je mehr fie in ben Anschauungen und Bedürfniffen ber Ration ihre Burgeln und Stugen finbet: besto mehr muß ihr ein burchgreifenber und enticheibenber Ginfluß auf ben religiöfen Standpunkt ber burch fie regierten Menge, auf beffen Alteration und Umgestaltung beigemeffen werben, ber nur burch bas Eingreifen höherer und übermenschlicher Thatigfeit überwunden und befeitigt werben fann. Run ift aber ber moderne Conftie tutionalismus, ber in ben meiften europäischen Staaten berrfchenb geworben ift, nirgenbe auf vollsthumlichem Boben erwachlen; erft allmählig und mubfam verschlingt er fich mit bem Bolfeleben und pragt biefem nur nach und nach feine Richtung auf. Darum geben bie auf antichriftliche 3been ba-Arten Conftitutionen, Die bem Demofratiomus gur Brude Dies nen follen, nicht mit bem blogen Factum ihres Bestehens biefen 3been bie Berrichaft über bas Leben und bie Entwidlung bes Bolfes; bem driftlichen Bolfe wird nur nach und nach und unter ben nothwendigen Conftellationen, ihm felber größtentheils unbewußt, ber Beift eingeimpft, ber in ben papierenen Boben feiner Conftitutionen fich geltenb gemacht bat.

Ift nun aber auch nicht unmittelbar und vermöge logisicher Rothwendigkeit mit der Entchristlichung des Staates, der Regierungen und der Regierungsformen die des Boltes als regierten Menge gegeben: so stehen doch beide in einem so wesenhaften Zusammenhange, daß die eine nicht leicht auf die Dauer ohne die andere besteht, und jene sogar diese wenigsstens theilweise selber vorausseht. Denn was zunächst das Lettere angeht, so erfordert die Entfremdung des Staates von den driftlichen Ideen selbst schon einen gewissen Grad der Dechristianistrung mindestens eines Theils des Boltes; das christliche Bewußtseyn muß schon in einem ziemlichen Theile der Ration, namentlich unter der intelligenteren Bevölferung umdüstert seyn, ehe in der Verfassung das widerchristliche Brinschp eine rechtliche Gestaltung zu gewinnen vermag. Eben so

aber muß, ift ber Staat als bie rechtliche Lebensform bes Bolles, einmal unchriftlich geworben, auch bas driftliche Bewußtfenn bes letteren mehr und mehr verschwinden und beffen Fortbestand vielseitig gefährbet werben. Daber ift bas Aufgeben bes driftlichen Standpunfts von Seite bes Staates jum Theil Grund, jum Theil Folge ber Entchriftlichung bes Bol-Der Beift ber Berneinung ift nicht gewillt, auf halbem Wege fteben ju bleiben; fo lange ber heibnifche Sauerteig noch nicht die ganze Daffe burchbrungen hat, fo lange ift feine Berrichaft nicht bleibend gefichert. Aber auch bas Bolf felbft fann bei bem Umschlage bes driftlichen Staates in ben beibnischen nicht theilnahmelos bleiben; es wird nothwendig von ibm berührt, und sein ganges Leben wird burch ihn in feinen innerften Tiefen erschüttert. Bliebe es gleichgultig und nahme es Diefelbe religiofe Indiffereng an, Die in feiner Berfaffung bereits jum Princip erhoben ift, fo fonnte nur eine Gleichgiltigfeit gegen ben religiofen Glauben entfteben, bie felbft ein Abfall von ber Religion ware, ober boch eine vollige Abgestumpftheit gegen alle höhern Intereffen verriethe. Fügt es fich ber veranberten Lebensform, fet es aus Stumpffinn, fei es, weil es in einer Täuschung befangen ift, sei es, weil es felber ber großen Mehrzahl nach bem Christenthume untreu geworben, so wird es felbft undriftlich werben muffen, nur je nach ber Berfchiebenheit biefes Grundes balb in langerer, balb in furgerer Frift, bald in großerem, balb in geringerem Dage; benn bie Abirrungen vom Christenthume haben ihre Brabationen, wie auch bie Barefie balb mehr, balb weniger Dogmen über Borb wirft; aber ber Berluft einiger driftlichen Glemente gieht einen immer größeren nach fich, und führt gulest gum totalen Antidriftianismus, wie ein ber Bewalt ber Berftorung preisgeges bence Runftwerf erft minber, bann mehr, julest gang entftellt und untenntlich werben muß. Fügt fich aber bas Bolf bem antichriftlichen Princip nicht, fo muß es gegen baffelbe reagi-Allein eine allgemeine und burchgreifenbe Reaction gegen bie Entdriftlichung ift um fo feltener, ale biefe einerfeits unvermertt vor fich geht, wenigstens in ihren Anfangen, und eine fpatere Bulfe gewöhnlich eine ju fpate ift, anbererfeits fcon im Bolte bergeftalt vorbereitet feyn muß, baß ein großer Theil beffelben bem Biberfacher verfallen, und beghalb ber Biberftand nur ein schwacher und beschränfter ift; eine theilweise Reaction aber tann auch nur einen Theil von bem Unbeil bewahren, und beren Umfichgreifen fann leicht burch bespotifche Gewaltmittel verhindert werben. Bie leicht fich aber hier bie Maffe ben herrichenden Ibeen und bem peremtorischen Billen ihrer Tyrannen fügt, bavon geben viele beutsche ganber vor und nach bem westphalischen Frieden ein trauriges Beispiel; ber anfängliche Wiberftand gegen eine aufgebrungene Religion ober Irreligion wird immer ichmacher, und bie fpateren Benerationen wiffen nicht mehr, auf welche Art ihren Batern eine urfprunglich ihnen frembe Anschauung aufgeno. thigt warb, jumal wenn bie Dacht ber hauslichen und ber öffentlichen Erziehung ju beren Gunften gebrochen ift, wie fich biefes bei ber Ginführung bes Protestantismus namentlich im ffanbinavischen Rorben gezeigt hat.

In ber That, hat sich bie heidnische Richtung einmal im Staate sestgesett, hat der Geist der Gottvergessenheit und Gottlosigseit, der Irreligiosität und der steten Regation ihn ergrissen: so geht auch dieser mehr und mehr auf die einzelnen Glieder der Gesellschaft über, und zersett in einem oft nur sehr kurzen Gährungsprocesse alle noch übrig gebliebenen christlichen Elemente im Leben des Bolfes. Nicht nur kalte Gleichzitigkeit gegen alle Religion, sondern auch gänzliche Verläugnung und Verachtung derselben tritt dann ein, der Unglaube herrscht; der Egoismus erstickt jede Regung christlicher Liebe; an die Stelle der alten Einsachheit und Genügsamkeit treten Genußsucht und Verschwendung; die Moralität wird gefährdet und angegriffen, die conscientia publica, das allgemeine Gewissen wird weiter und weiter, so daß es dem Magen jener Thiere gleicht, die alles Mögliche in sich ausnehmen, und doch

b behaglich fuhlen fonnen. Sier im Bewiffen berühren fic e gottliche und bie menichliche, Die geiftliche und bie meltbe Bemalt; bas außerlich bestehenbe Recht und bie religion Bflichten treffen bier gufammen; tritt ba eine Collifion ein, ift fcnell bas Dictamen bereit, bem gu folgen, mas bie taategefebe gulaffen und begunftigen, mas bie Beifpiele ber emalthaber empfehlen, mas bie allgemeine Beitrichtung ju erlangen icheint, mas ben Beifall ber Befinnungstüchtigen enbtet, mas bie Leibenschaften anrathen, mas ben geitlichen ntereffen beffer bient. Je mehr aber ber undriftliche Staat ach absoluter Berrichaft über alle Lebensfreife ftrebt, und alle n beengenben Lebendaußerungen in eiferne Geffeln fchmiebet: fto mehr muß bas driftliche Princip bem Beifte ber Bereinung weichen und in ben Sintergrund gurudtreten ; befto ehr wird auch bie Erziehung fein Monopol und ber religiofe nterricht wirb, wenn nicht gang verboten und profcribirt, och herabgewurdigt und ber Berbohnung eitler Thoren überntwortet, benen alles Chriftliche, wie alles Tiefe ein Mergerf und eine Thorheit ift. Schnell erlangt ber fraffefte Unaube bie Berrichaft in hoben und niebern Schulen, wie in r Breffe, in ben Berichtehofen, wie in ben politischen Bernen, in ben Cafino's und felbft in ben Dorfichenten. eit es in biefer Begiehung bereits auch in folchen Staaten, e nicht unchriftlich feyn wollen, gefommen ift, wie febr in üchern und öffentlichen Bortragen unter bem Ramen ber Biffenichaft bie haltlofeften Theorien und bie lacherlichften forurtheile gegen Rirche und firchliches Leben verbreitet meren, wie fehr Unflarheit im Denfen, Mangelhaftigfeit ber Erehung, irreligiofe Lecture und bie verfehrte Birthehauebilung ben Ropf bes gemeinen Mannes verwirren, und ibn in irzefter Beit von allen feinen fruberen Bewohnheiten abbrins en, bavon haben fich im "Jahre ber Errungenschaften" jahlfe Beifpiele gezeigt, und mas feither fich jugetragen, ift eben icht geeignet, bas fernere Borfommen und bie Wieberholung older Erempel ju verhindern. In einem gang fatholifchen

Lanbftabichen Gubbeutschlands suchte im Jahre 1848 bie Frau eines Sandwertere ihren fonft immer in ber Erfüllung feiner firchlichen Bflichten eifrigen Gatten vergebens jur Ablegung feiner ofterlichen Beichte ju bewegen; ber aufgeflarte Rleinftabter fcblug ihre Argumente flegreich aus bem Felbe mit bem einfachen Wort: "Ich noch beichten? Jest ift ja Freiheit!" So genügt oft ein einziges, wie immer verftanbenes Schlagwort bes Tages, um ben fcblichten Burger mit einem Male über alle religiofen 3been und Begriffe hinweg auf bas Glatteis ber Irreligiofitat ju führen, und felbft alle fruheren Angewöhnungen zu verwischen, in benen bas firchliche Leben fonft fich aussprach. Dan muß aus ber Erfahrung tennen, wie groß bie Leichtgläubigfeit und Ginseitigfeit, wie maßlos bie Borurtheile, wie unbegrunbet bie Borausfegungen und Schluffe, wie unflar überhaupt bas Denten bes größeren Theis les ber nieberen Bolfeflaffen ift, um bie fchnelle und oft plote liche Umwandlung ihrer Gefinnung und bas Inconsequente und Bigarre ihrer Saltung vollftanbig zu begreifen. giges in einem Wirthshause von wem immer gehortes Bort genugt bei Bielen, um ihre Liebe in Sag umgufegen, und ihre Sympathien in einem Augenblid einem Bebiete gugumenben, bas ihnen früher gang gleichgiltig ober unbefannt war, ihnen Lebren und Grunbfate beigubringen, auf Die fie fur fich niemale gefommen maren, bas Unpopularfte von ber Belt, wie es bie Grundibeen bes Socialismus und Communismus find, auch ben besitenben Boltetlaffen vermittelft funftlicher Taus fchung in einem feenhaften Lichte ju zeigen. Um ans ungab. ligen Beispielen nur Gines anzuführen, theilen wir folgenbes furge Gefpach mit, bas im Commer 1849 in einer Maingegend amifchen einem Beiftlichen und einem fonft gut gearteten Burger Statt fand, ber jenem fonft fehr ergeben war, biefese mal aber ihm fehr murrisch und verbrieblich begegnete. Rach bem Grunbe befragt, gab biefer jur Antwort: 3ch habe immer bie Beiftlichen fehr geliebt; jest tann ich fie nicht mehr leiben. - Und warum benn, mein Lieber? - Ach! weil fie bem Bolfe "bie Grunbrechte" nicht gonnen. - Bist 3hr benn. worin diese "Grundrechte" besteben? - Je nun, nicht fo genau; boch wohl barin, bag Jeber herr ift über feinen Grund und Boben, und bavon feine Abgaben und Steuern ju bezahlen braucht. Und biefem, fagt man, fteben bie Beiftlichen entgegen. - Aehnlich wie biefer Dann bie "Grundrechte", verstanden in manchen Gegenden Baverne bie Landleute Die Breffreiheit, namlich ale bie Freiheit von ben "Breffern", womit fie Steuereinnehmer, Berichtsbiener, Juben und anbere ihnen migliebige Berfonen bezeichneten. Aber noch gefährlider find Unwiffenheit und Taufdung in ben wichtigeren Ungelegenheiten bes religiofen Lebens und Glaubens. muffen fich bie firchlichen Dogmen Erflarungen und Auslegungen gefallen laffen, bie auf ein Saar ber gelehrten Erorterung eines Rurnberger Cicerone gleichen, welcher bei Betrach. tung ber Bladgemalbe einem Fremben ben Urfprung ber Bile ber in ben driftlichen Rirchen mit ben Worten erflarte: "Bor ber Reformation, wo ber papiftische Clerus bas Bolf in ber Unwiffenheit erhalten und es felbft nicht unterrichtet bat, mußten die Bilber bie Stelle ber religiofen Belehrung vertreten; fle waren bem Bolle Ratechismus, Bibel und Prebigt." D bu armes papiftisches Zeitalter! Du gesegnete Reformation! Du gludliches Rurnberg! Wird nicht einft bie Rachwelt auch fagen muffen: "Bor bem großen Freiheitsjahre 1848 war es ftodfinfter auf ber weiten Erbe; es leuchtete feine Sonne; benn es brannten nur Rergen in ben Rirchen, auch ba wo es, wie man glaubte, Tag war; erft bas Jahr ber Freiheit hat ber Menschheit bie Bohlthat bes Lichtes gespendet?" vormarzliche Zeit! D gludseliges Freiheitsjahr! D aufgeklartes, erleuchtetes Deutschland! Bewiß, die Aufflarung bat einen hoben Grab erreicht, wenn bie Glaubenszweifel, beim fatholischen Landvolle eine Geltenheit, auch bei biefem fich einstellen, wenn Bauern bei Bier und Bein über bas Dafenn eines bochften Wefens und bes Menichen Unfterblichlichfeit bieputiren, wenn fich bie Sandwerfer an ben freifinnigen Bigen über veraltete Dogmen und Moralgesete ergöben, wenn sie bereits ihr helbenthum barin suchen, über
bie engherzigen Satungen ihrer Religionsgenoffenschaft sich
hinwegzusehen, wenn selbst bas weibliche Geschlecht, sonst fester gebannt an religiöse Borurtheile, allmählig sich biesen
entwindet und mit jener einsachen Wirthin, die, obschon ebedem strenge die kirchlichen Fasttage beobachtend, doch seit brei
Jahren keinem altgläubigen Katholiken mehr Fastenspeisen verabreicht, auf alle frömmelnden Jumuthungen die hochherzige
Antwort gibt: "dafür sind wir bereits zu viel ausgeklärt!"

Aber bei biefer Aufflarung reichen fich Unwiffenheit und Betrug bie Sand, und bie fchlaue Agitation hat ihren Berbunbeten in bem Wanfelmuth ber großeren Daffe; bie Leichtigfeit, mit ber ihr Urtheil ju bestechen ift, reigt ju immer ftarferen Angriffen auf ihren Glauben. Das erheuchelte Mitleib rabifaler Bolfebetruger mit ben mahren und erbichteten Leiben ber unteren Rlaffen und beren traurigen Buftanben etwedt in biefen bas Befühl ber Unruhe und ber Ungufriebenbeit; bie driftlichen Prediger, bie ju Gehorfam und Gedulb mahnen, erscheinen leicht ber erhipten Phantafie als Bundetgenoffen ber unerträglichften Tyrannei. Ift nun bas Bolf uberhaupt fo vielen Täuschungen und falfchen Borfpiegelungen ausgesett, verfteht es zubem bie meiften ber mobernen Schlagworter nicht, und benft es fich unter biefen lieblichen Bauberflangen nur bas, mas es in feiner Lage als munichenswerth erachtet, ibentificirt es enblich, in vielen Studen bem Rinbe vergleichbar, die Sache mit ber Perfon, die fie vertritt, bie Religion mit ihren Dienern: fo inficirt auch bas ihm beigebrachte meuchelmorberische Gift feine religiofe Ueberzeugung, und bereitet ihm die furchtbarfte aller Mufionen, wobei ber haß gegen die ihm einmal verdächtigten Diener ber Rirche auf biefe felbft übergeht; fo werben bie Bergen berer, bie fonft ber Rirche mit aufrichtiger, wenn auch nicht tief eingewurzels ter Liebe ergeben waren, von ihr abgewendet, ohne baß biefer noch eine Einwirfung auf bie Bethorten möglich ware, bie jebe Berührung mit ihr flieben als eine peinliche Erwedung ihres betäubten Bewiffens. Je mehr fich aber bie Berführten bem Ginfluffe ber Rirche entgieben, befto ungetheilter geben fie fic ben Inspirationen ber Feinde alles Glaubens bin. Bas fruber mubfam burch vereinzelte Traftatchen und Flugschriften versucht warb, bas wird auf leichterem Bege und mit fpftematifcher Confequeng burch bie rabifalen Tagsblatter bewert-Belligt, bie bis ju ben Sutten ber Bauern und ben Berfftatten ber Sandwerfer vorgebrungen find, und in ben öffentlichen Birthebauslofalen meift bas ausschließliche Beimatherecht genießen. Die Bublerpreffe brangt fich ben Leichtglaubigen balb als ein Drafel ber Beisheit und Bilbung auf; wer eine Beitung lefen fann, glaubt Alles ju wiffen, Alles ju verfteben. Durch frivolen Spott und mohlberechnete Mahrchen wird jene ber betrogenen Ginfalt ein neues Evangelium, und ber baurifche Sochmuth bruftet fich mit bem Befit fo wohlfeil errungener Bilbung, und erhebt fich nicht nur über Seinesgleichen, fonbern über Alles, mas hober fteht, als er. Die maßlosefte Ignorang ber wichtigften Religionswahrheiten nimmt bamit überhand; besonbere aber wird noch ber fleinftabtische Burger von ber Lecture religiöser Schriften und vom Besuche ber Prebigten abgehalten; er, ein aufgeflarter Mann, muß fich ja fcamen, fich auch nur feben ju laffen in einer Rirche. In einer beutschen Brovingialftabt außerte ein bartiger Demofrat, es gebe gar feinen erträglichen Brediger mehr in ber Stadt, ein Mann von Bilbung tonne folchen Bortragen gar nicht anwohnen. Diefes Bort eines Aufgeflarten, ber anbermarts fich rühmte, feit mehr als gehn Jahren gar feine Predigt mehr gehort zu haben, fand Beifall, und ein bebeutenber Theil ber mannlichen Ginwohnerschaft fant es bequem, feine Beleb. rung fortan nur im Wirthshause, nicht mehr in ber Rirche ju fuchen. Derlei einzelne Buge fonnten noch mit zahllofen anderen vermehrt werden, woraus fich unbestreitbar ergibt, wie ber Bankelmuth und bie Unentschiebenbeit ber Daffen.

mete man bie Erfigebornen unter bem Bolfe Berael; in ber romifchen Rirche gelobt man ben Schutheiligen nicht bloß bie Erftlinge, nicht bloß bie jungeren Cobne, fonbern gange Ronigreiche, wie bas ber heilige Ludwig beweist, ber bem seinis gen jum Beften ber Jungfrau Maria entfagte. 3ch für meis nen Theil habe feine Erftlinge ber Aernbte, teine Rinber und fein Ronigreich ju geloben; aber ich weihe Ihnen bie Erft. linge meiner Dichtfunft aus bem Jahre 1739. Bare ich ein Beibe, fo riefe ich Sie unter bem Ramen Apollo an; mare ich ein Jube, fo batte ich Sie vielleicht mit bem foniglichen Bropheten und feinem Sohne verwechselt; und ware ich ein Papift, fo hatte ich Sie ju meinem Schutheiligen und ju meinem Beichtvater gemacht; aber ba ich nichts von bem Allen bin: fo begnuge ich mich bamit, baf ich Gie philosophifch hochschate, Sie als einen Philosophen bewundere, als einen Dichter liebe und als einen Freund verehre." Go fcbrieb ber Jungling im erften Reuer bes jugenblichen Enthufiasmus; aber auch ber fonigliche Greis verfaßte auf ben Beftorbenen eine Lobrebe für feine Afabemie, fchrieb in feiner autofratifchen Despotenmanier an b'Alembert unter bem 1. Dai 1780: "Dbichon ich feinen Begriff von einer unfterbliden Seele habe, fo wirb man boch fur Boltaire's Seele (in Berlin) eine Deffe lefen" - und ließ, hierin ber Revolution um einige Jahre in feiner Sulbigung voraneilend, in Baris einen Rupferftich verfertigen, ber bie "Apotheofe Boltaire's" barftellte!

Inzwischen begnügten sich die gekrönten Saupter nicht bas mit, die geseierten Geisteswerke zu lesen, zu ftubiren, auswenstig zu lernen und zu deklamiren, ihren Berfassern Weihrauch zu streuen und nach ihrem Lobe zu haschen: sie bemühten sich auch im Schweiße ihres Angesichtes als gute Schüler Achnisches hervorzubringen, und so ward ein allgemeines Schriftskellern in Prosa und Bersen nach dem Borbilde der Pariser Muster in der zweiten Halfte des verstoffenen Jahrhunderts an ben europäischen Hösen zur Tagesmode.

Raifer Joseph, ber 1777, auf seiner Rudfehr von Frantsich, in Bern ben beutschen Dichter und Gelehrten Haller sucht hatte, an Fernen bagegen, gehorsam bem Bunsche iner Mutter, vorübergegangen war, und bie unphilosophische itelseit seines Besitzers burch seine Misachtung empfindlich etränkt hatte, ergoß, nicht lange nach seiner Thronbesteigung, einem Schreiben an van Swieten seinen Spott über biefe efronte Schriftstellerei.

Dieser van Swieten\*), ein Hollanber, ein Jansenist, n Haupt ber Wiener Illuminaten, war zuerst taiserlicher eibarzt, wurde bann Rector Magnificus der Universität von Bien, und endlich allgewaltiger Minister des öffentlichen Unerichts, in welcher Stellung er als einflufreichster Rathgeber & Raisers in Rirchen und Unterrichtssachen auch für die iederlande eine Duelle des Berberbens wurde. An diesen tann richtete der Kaiser seine Kritif der fürstlichen Schrifteller. Sein Spott würde von größerem Gewichte gewesen on, hätte nicht Joseph II. selbst das Talent zur Schriftstelrei gesehlt, wovon das seltsame Schreiben nebenbei Zeugnis bt, es lautet:

### Mon cher!

"Ich weiß nicht, wie einige Monarchen auf bie Rleinigsiten gerathen find, fich literarische Borguge gu verschaffen; ne Art Größe barin zu suchen, wenn man Berse macht, eisen Riß zum Theater zeichnet \*\*), ber ein Bendant fur die Berte eines Palladio seyn folle."

"Zwar febe ich wohl die Obliegenheit ein, bag bie Ros ge im Reich ber Biffenschaften nicht gang unbefannt fenn

<sup>\*)</sup> Der Carbinal von Frankenberg und fein Rampfl fur bie Freiheit ber Rirche und bie bifchoflichen Seminarien unter Joseph II. von A. Theiner. Freiburg 1850. S. 3.

<sup>\*\*)</sup> Gine Anspielung auf Friedrichs II. Bauplane.

follen, daß man aber als Monarch bie Beit damit gubringe,. Madrigals zu schreiben, das finde ich außerft unnöthig."

"Der Marchgraf von Brandenburg ift das Haupt einer Königssecte geworden, die sich damit beschäftigte, Memoirs, Gedichte und Abhandlungen über verschiedene Gegenstände zu. schreiben. Die Kaiserin Rußlands\*) folgte ihm nach, las Boltairen, und schrieb Schauspiele und Berse an Banhal, dann

"Ci-gît la duchesse Anderson, Qui mordit monsieur Rogerson."

Die Czarin schloß fich inbeffen zu Barzeisarai ein, brachte aber, wie ber Furft von Ligne erzählt, nach vierstündigem Nachbenten, nicht mehr zu Stanbe, als bie beiben Berfe:

"Sur un Sopha du Kan, sur des coussins bourrés: Dans un Kiosque d'or de grilles entourés."

Sie sagte, sie hatte nun für ihr Leben bes Bersemachens genug, und Segur rieth ihr. ferner nur Gesetze und Eroberungen in Prosa zu machen. Ihre Briese an Boltaire, an Zimmermann und be Ligne, ihr: "Czarowitz Chlore, conte moral", füns ihrer Theaterstücke (Théâtre de l'Ermitage) sind gedruckt. Gegen dem ihr ungünstigen Abbé Chappe: "Voyage en Siberle" schrieb sie als Widerlegung ein Buch: Antidote, und für ihre Ensel, Alex rander und Constantin, versaste sie die: "Contes moreauw", und ein "Abrégé de l'histoire des premiers temps de la Russie." S. Oeuvres complètes de M. le comte de Ségur T. III. p. 72 u. T. II. p. 218. Mèlanges du Prince de Ligne Tome XXI. p. 27.

<sup>\*)</sup> Die Kaiferin von Rufiland, Katharina II., verftand fich in ber That beffer darauf, Lander zu erobern, als Berse zu machen. Graf Segur, der französische Botschafter, erzählt in seinen Mesmolren, wie sie ihn auf der berühmten Reise nach der Krimm bat, ihr die Bersefunst zu lehren. Er gab sich acht Tage lang alle Mühe, allein sie hatte durchaus kein Ohr für den Rhytmus des Bersbaues, und keinen Sinn für eine blühende, bilberreiche, poetissche Sprache. Der englische Botschafter Fis-herbert rieth ihr das her, sich mit ihren ersten kaiserlichen Bersen auf einen ihrer hunde, Namens Anderson, der ihren Doctor Rogerson gebiffen, zu begnügen:

einige Oben an ihre Alziden; Stanislaus Lesczinsty aber Friedensbriefe; endlich ber König von Schweden welche im Tone ber Freundschaft."

"Die Beranlassungen hiezu sind eben so sonderbar, als bie Produtte ihres Gelftes. Der König von Preußen sing seine akademischen Beschäftigungen zu Rheinsberg an, wohin ihn sein Bater erilirte, und wo er kaum wie ein Oberster meiner Armeen leben konnte. Wie er König wurde, sette er seine Gelehrtenbeschäftigungen sort; gleich versammelten sich eine Menge französischer Champions, und besangen seine Stege in Schlesten, b. i. die Eroberung eines Landes, das zwei Infanterieregimenter zur Besatung hatte, und das er mit 40,000 Mann überschwemmte. Späterhin trieb ihn die Begierde, Berse zu machen, an, mit Boltairen Freundschaft zu stiften, die aber unterbrochen, wieder erneuert, getrennt, und bis zu dem Tod des Uhrmachers von Ferney sortgesest wurde."

"Die Raiserin von Rußland unternahm es aus Stolz; fie suchte in jeder Gattung von Ruhm zu glanzen, bas übrige thaten Zeit und Umftande, Freundschaft und Leibenschaft, und eine Portion Eitelseit mitunter."

"Stanislaus war ein gutgesinnter Mann; er träumte wie ber Abt St. Pierre, und hatte, war es möglich gewesen, von seinem Luneville aus ber ganzen Erde Friede geboten. Die Majestät aus Stockholm hatte andere Ursachen; Gustav ward in Frankreich mit Würde behandelt, und schrieb nach seiner Rückunft so zärtliche Briefe nach Paris, und an den Hof zu Bersailles, daß man ihm das Kompliment zu machen genöttigt war, außer dem König war er ein sehr liebenswürdiger Brivatmann."

"Sehen Sie, fo bente ich über biese Gegenstände. Mir find weber die großen Griechen, noch Römer unbefannt; ich tenne die Geschichte bes deutschen Reichs, und jene meiner Staaten insbesondere; aber meine Zeit hat mir nie erlaubt, Epigrammen zu machen und Baudevilles zu schmieben. 3ch habe gelesen, um mich zu unterrichten; ich bin gereist, um

meine Renntnisse zu erweitern; und indem ich die Gelehrten unterftute, erweise ich ihnen einen größeren Dienft, als wenn ich und einer berfelben an einem Pulte Sonnetten faselten. Adieu!"

Joseph.

Bien, im December 1781.

Wenn Joseph II. fich in biesem Schreiben feiner Renntniß ber Alten ruhmt, und wie er ganber und Bolfer beobachtet babe, und wenn er in einem anbern Schreiben an feine Mutter (Jaromirs, 18. August 1778) ironisch von "Seiner philosophischen Dajeftat" von Breugen, Friedrich II. fpricht: fo hatte man benten follen, er wurde im Begenfas au ben gefronten Bersemachern und Schauspielbichtern in seiner Regierung fich nicht von ben abftracten, willfurlichen Theorien ber neuen fosmopolitischen Bhilosophie leiten laffen, fonbern bas Beftebenbe, bas Leben, bie Birflichfeit achten, und bie natürliche und hiftorische Berschiedenheit ber ganber und Bolfer mit ichonenber Beisheit berudfichtigen. In ber Ausführung fand indeffen bas Gegentheil ftatt; bie philosophifche "Ronigefecte" verfuhr in Regierungefachen ungleich weniger "philosophisch", als ber Sohn ber frommen Maria Theresta, ber Bögling ber Jesuiten, ber fatholische Raiser.

Wie philosophisch auch Ratharina II. in ihrem Innern benken mochte, und wie loder und anrüchig ihre Sittlichkeit war, als Raiserin dulbete sie an ihrem Hose keinen Spott gegen die Religion, noch unmoralische, den sittlichen Anstand verletzende Reden. Boll von tausend ehrgeizigen Projecten und Reformen aller Art, und eifrig bemüht, die alte Barbarei mit dem Glanzsirnis der neuen Civilisation zu überdeden, wich sie indessen flug zurück und gab nach, so bald sie einen ernsthaften Widerstand spürte. Es siel ihr nicht ein, ihrem Reiche ihre "philosophischen" Resormen um den Preis einer Respolution auszuzwingen. So schried sie zwar eigenhändig in französsischer Sprache ein neues Gesetduch für Rusland nach den Marimen Montesquieu's; sie ließ das philosophische

Nachwert frangofifchen Geiftes in's Ruffifche überfegen, verammelte Rotabelen aus ben verschiebenen ganbern ihres meien Reiches, und legte ihrem Gutachten bie neue Gefengebung or. 218 aber ein Theil ber Berfammelten gegen bie Freigebung ber Bauern protestirte, ein anberer Schmalerung ibret Rronrechte, Ginichrantung ihrer unumichranften Dacht gu Bunften ber Ariftofratie begehrte, entließ bie phil ofophifche Sjarin bie Berfammelten in Gnaben, und gab ihr Gefesbuch, bne weiter auf feiner Ausführung gu befteben, ruhig in bie bffentliche Bibliothet von Betereburg, mo es als eine titeras rifche Curiofitat aufbewahrt wirb. Wegen Dontesquien bre Rrone auf's Spiel ju fegen, fiel ihr nicht ein; benn ibem praftischen Berftanbe leuchtete ein, mas auf jener ruffifchen Nationalversammlung bie Deputirten ber wilden famojebifchen Stamme fprachen : "Bir find fcblichte, einfache, arme Leute", agten biefe, "unfer ganges Befchaft befteht barin, unfere Rennthiere ju weiben, bafur aber bedurfen wir feines Befeb buches; wir bitten barum bie Garin nur um bie einzige Bnabe, ben Ruffen, unferen Rachbaren und Mitftaateburgern, ind ben Beamten, bie fie uber und fest, Wefete ju geben, bie biefelben verhindern, uns ju bedruden. Damit find wit

ufrieden, Anderes bedürfen wir burchaus nicht."

Als Bewunderin, Freundin und Schülerin der französischen "Philosophen" sud Katharina II., die von ihren Pariser Schmeichsern als die Kleopatra, die Semiramis, das helleuchende Licht des Nordens gepriesen wurde, dieselben ein, nach Betersburg zu kommen. Namentlich forderte sie Diderot auf, vort seine Enchelopädie zu vollenden. Der intolerante Fastatifer des Unglaubens, der Patriarch des Materialismus, ver Läugner der Unsterdlichkeit, kam auch in der That herbeisseilt, in der sicheren Erwartung, durch seine kalserliche Freunsin und Schülerin die russische Barbarei nach den aufgestärten Brundsähen der encyclopädischen Philosophie umzugestalten, und tus dem Czarenreich ein philosophisches Frankreich zu machen. "Ich unterhielt mich", erzählt Katharina II. über seine Absüch-

ten, poft und lange mit biefem Diberot, inbeffen mehr gur Befriedigung meiner Reugier, als mit wirflichem Rugen. Satte ich ihm geglaubt, fo mare Alles in meinem Reiche von oberft ju unterft gefehrt worben; Befetgebung, Abminiftration, Bolitif, Finangen, Alles und Alles batte ich umfturgen muffen, um bafur unpraftifche Theorien an bie Stelle zu feten: Da ich ihm inbeffen meift zuhörte und nur felten und wenig fprach, fo hatte ein Beuge, ber unferen Busammenfunften beis gewohnt, von une Beiben glauben muffen, herr Diberot ware ein geftrenger Schulmeifter und Ratharina feine be-Wie mir fcheint, glaubte er es auch muthige Schulerin. felbft; benn ba er nach einiger Zeit feine einzige von all ben großen Reuerungen, bie er mir angerathen, wirklich in's Leben treten fab, brudte er mir in einem gewiffen Tone ftolgen Dife muthes barüber fein Erftaunen aus. Da hielt ich es enblich an ber Beit, ihm freimuthig meine Deinung ju fagen. Diberot, fprach ich, ich habe mit bem größten Bergnugen als les angehört, was ihr glangenber Beift Ihnen eingegeben; allein mit allen ihren großen Grundfagen, die ich fehr wohl verftebe, murbe man icone Bucher, aber ichlechte Beichafte machen. In all ihren Reformplanen vergeffen Ste ganglich ben Unterschied in unserer beiberseitigen Stellung: "Sie, herr Diberot, arbeiten nur auf bem Papier, bas fich Alles gefallen läßt; es ift glatt, es ift weich, bangt wohl aufammen und fest ihrer Ginbilbungefraft und ihrer geber nicht bas geringfte Sinberniß entgegen; ich aber, ich arme Raiferin muß auf ber Menschenhaut arbeiten, bie gang anders empfindlich und reigbar ift. So fprach ich, und ich bin überzeugt, baß er feit biefem Augenblide nur Ditleiben mit mir hatte, ba er mich jest ale einen befchrantten, orbis naren Geift ansah. Er sprach von bem an mit mir nur noch von Gegenftanben ber Literatur, bie Politif bagegen war aus unferen Unterhaltungen verschwunden."

Die Kaiserin erwies fich ihm übrigens sehr gnäbig, taufte ihm für 50,000 Franken seine Bibliothek ab, die fie ihm ließ,

end faufte ibm überbieß ein Saus in Baris; allein mit Di erot's Reformen hatte es, wie mit Montesquieu's Cober fein Bewenben; fie butete fich wohl, fich von ibren philosophischen Reuerungen allzuweit hinreißen ju laffen. Go mochte es benn pobl gefchehen, baß gar Danches von bem, mas bie Unernubliche in ihrem weitreichenben Ehrgeige reformirte und aufbaute, noch ju ihren Lebenegelten in Ruinen fturgte, und 30e eph II. fonnte von feiner taurifchen Reife, wo er mit ihr am 20. Mai 1787 unweit Raybaf am Bornfibenes ben Grundftein pon Ratarinoflam gelegt, nach Bien beimgefehrt, von ben uftigen Scheinbauten ber Raiferin mit beiterer Bronie fagen: ,Bir haben ein munberbar großes Bert vollbracht, an einem Tage hat bie Raiferin ben erften, und ich ben letten Stein u einer Stadt gelegt"; allein wie Bieles, mas nicht vollenet murbe ober alebalb wieber gufammenfiel, bie Raiferin auch infangen mochte, fo beging fie bod nicht bie Thorbeit, ihr Reich, mit Berachtung bes Bestehenben, um ihrer Bhilofophie villen in Klammen ju fegen, und fo ihren Thron felbft ju intergraben.

Friedrich II. hielt es nicht andere; fpottelte ber preußische Monarch auch ziemlich rudfichtelos über bie Finangen ber Cas in, über ihre Bolitif, Die ichlechte Taftif ihrer Truppen, Die Rnechtschaft ihrer Bolfer und bie geringe Solibitat ihrer Racht: fo ftimmte er boch vollfommen bierin mit "unferer Schwester von Rugland" überein, bag man mit ben Theorien per frangofifchen "Bhilofophen" icone Bucher, aber dlechte Gefcafte mache. Auch ihm maren Montesuein, Boltaire und Diberot febr lieb, aber fein Thron und eine autofratifche Berrichergewalt noch lieber. Seine Philosophie betrachtete er wie feine Flote: fie mar fein Privatvergnugen, ind batte fich nicht in feine Regierungegeschafte ju mifchen. Stundenlang ging ber Beife von Sanfouci jeden Tag mit bies er feiner Flote in ben Bemachern bee Schloffes auf und ab, pubelte fich barauf Etwas vor, gab aber babei feinen Rabiteterathen Befcheib, befaßte fich mit Staategeschaften, und

ber tonigliche Flotenspieler bachte nicht an fein Flotenspiel. Co waren auch Friedrich ber freifinnige Philosoph, und Friebrich ber unumschränfte Ronig, gang verschiebene Leute, von benen Jeber feine eigenen Wege ging. Er wunschte fich auch nichts weniger, als aufgeflarte Philosophen ju Unterthanen, und fagte zu bem Fürften be Ligne: "bie geiftreichen Leute taugen ben Teufel nichts jum Regieren — les hommes d'esprit ne valent pas le diable à gouverner - und ein König, ber fie regieren foul, hat bas schlechtefte Loos." - Und als er ben aufgeflarten Schweizer Sulger fragte, wie es mit ben unter feiner Leitung ftebenben Schulen gebe, und ber theoretifche Schulmann in gut "phisophischer" Manier antwortete: Seit man auf Rouffeau's Grundfat, baf ber Denich von Ratur gut fei, fortgebaut habe, fange es an, beffer gu werben, erwiederte Seine philosophische Majeftat: "mein lieber Sulger, er tennt bie verfluchte Race nicht genug, ber wir angehören. — Ah mon cher Sulzer, Vous ne connoisez-pas assez cette maudite race, à la quelle nous appartenons."

Um biefe "verfluchte Race" zu regieren und "gute Geschäfte" zu machen, b. h. seine Macht zu behaupten und zu vergrößern, fand er, trot seiner Bewunderung und seiner Schmeicheleien, die "Philosophie" seiner Parifer Freunde wenig geeignet, und barum stimmt auch seine Regierungsweise in vielen Studen durchaus nicht mit seinen Buchern und schonen Bersen überein.

Friedrich, der Philosoph, pries in Prosa und Bersen die Friedensliebe der Fürsten und verdammte den blutigen Ehrzgeiz der Eroberer als den Fluch der Boller. — Friedrich, der Ronig, dagegen begann seine Regierung damit, daß er sogleich das große Heer seines militärischen Baters noch vergrößerte und, die Welt durch einen "coup d'eclat" überrasschend, in Schlessen einsiel. Diesen Widerspruch des Schriftsstellers und Königs hat auch Joseph II. bemerkt, indem er in dem Schreiben an Maria Theresta sagt: "wohl in seinen xxvII.

Schriften, aber niemals auf bem Schlachtfelb hat ber Ronig

Friedrich, der Philosoph, pries die Freiheit, und nannte ich den ersten Diener des Bolles. — Friedrich, der König, agegen herrschte als unumschränfter Autofrat, die in das Sinzelnste und Kleinste, that für die Freiheit und Selbstffandigfeit des Bolles nichts, sah den Staat als eine Maschinerie in, bessen einzige gedietende Seele er war, und griff selbst in ie Berwaltung der Justiz unmittelbar ein, indem er richteriche Strafen nicht nur milberte, sondern auch schärfte, und Richter, die nicht, wie er vorgeschrieben, geurtheilt, entsehte.

Friedrich, ber Philofoph, nannte Recht und Gerechtigeit die Richtschnur ber Fürsten. — Friedrich, ber Konig, erberte Schlesien, und theilte Bolen und fah die Schulen ale Die Berforgungsanstalten ber Invaliden feiner Kriege an.

Friedrich, ber Philosoph, verfündete die Gleichheit der Menschen und spottete Derer, die sich auf ihre Abstammung tolz zeigten. — Friedrich, der König, behandelte die Ofsteröstellen seiner Armee und die höheren Stellen der Berwalung grundsehlich als ein Privilegium des Abels; gestattete den Bürgerlichen nicht den Ankauf abelicher Güter, und als das Oberconsistorium 1779 ihm zur Berücksichtigung bei der Stipendien-Bertheilung als einen der fähigsten, geschicktesten und bedürftigsten Jünglinge, den Sohn eines Spripenmachers empfahl, schrieb er an den Rand: "was wil ein seuerspripen Meisters Sohn Studiren, der mus Feuer Spripen vom Baher lernen. Die andern Müsen aufgesuchet werden nach Capassité."

Friedrich, ber Philosoph, proclamirte die Denkfreisbeit. — Friedrich, ber König, dagegen hielt es mit der Censur, und 1772, als die Preffe der Encyclopädisten ihm wegen Bolen und der Türkei unbequem ward, schrieb er an d'Alembert: "Wegen der Preffreiheit und der Spottschriften, die eine unvermeibliche Folge bavon find, gestehe ich, so viel

ich bie Menschen kenne" (la maudite race), "mit benen ich mich ziemlich lang beschäftigt habe, fast überzeugt zu seyn, baß abhaltende Zwangsmittel erforderlich sind, weil die Freiheit stets mißbraucht wird; also, daß man die Bücher zwar einer nicht strengen, aber doch hinreichenden Prüfung unterwerfen muß, um Alles zu unterdrücken, was die allgemeine Sicherheit, wie das Wohl der Gesellschaft gefährdet, welche die Berspottung nicht verträgt."

Friedrich, ber Philosoph, erklärte bie Bahrheit als bas hochfte und heiligste Gut. — Friedrich, ber Konig, hielt ben Bruch ber Berträge nach Umftanden gestattet, und eine politische Luge einem Kleinstaat \*), wie Preußen, für erlaubt.

<sup>\*)</sup> Man fieht, bag bamale Preugen tie Brarogativen eines Rleins ftaates in einem fehr ausgebehnten Ginne in Anfpruch nahm, wie jungft feine Erbfaifer: und Unionepolitit umgefehrt feine Anfpruche ale "europaliche Brogmacht" in ein feltfames Licht ftellte. Die febr bequeme Theorie: wie zwar ber gemeine Mann, nicht aber ein Staat ober ein Farft, an Wort und Bertrag gebunden fei, sonbern mit Rlugheit nach Umftanben zu verfahen habe , hat befanntlich ber philosophische Ronig gleich im Gingange ju feiner "Histoire de mon temps" auseinanbergefest. Das wurde inbeffen bie tugenbhafte Rreuge geitung fagen, wenn heute bas von ihr fo verachtlich behandelte Babern bie Lage als ein Borrecht ber Rleinstaaten in Anspruch nehs men wollte? Bie ber Antimachiavell Friedrich IL über bie emigen Grunbfate bes Rechts bachte, wie er einen Unterfchied zwis fchen ber Bolitif ber Rlein: und Großftaaten flatuirte, ober wie nach ihm Alles von ben Umftanben, b. h. von bem augenblidlichen Bortheil, abhangt, ergabit une ber Fürft von Ligne, einer feiner enthufiastifden Berehrer, in feinem Memoire sur le Roi de Prusse Frederic le Grand, bas querft gu Berlin gebrudt erfchien. Der Fürft wohnte befanntlich 1770 ber Bufammentunft Josephs II. und Friedriche II. ju Renftadt in Dahren bei; indem er nun in feiner Schrift ber mancherlei Gefprache ber beiben Monarchen ges benft, fagt er:

<sup>&</sup>quot;Un jour de confiance, ils parlerent Politique ensemble. "Tout le monde ne peut pas avoir la même", disoit le

Friedrich, ber Philosoph, war ein Rosmopolit, und nannte bie Bolfer Bruber — Friedrich, ber Konig, aber ein erclustver, siscalischer Preuße, liebte hohe Bolle gegen außen und Monopole nach innen.

Friedrich, ber Philosoph, pries die Menschenwürde in schönen Bersen, und rühmte die Menschlichkeit, die Sanstmuth, bie Gute, die Großmuth. — Friedrich, der König, rief ein Heer französischer Finanzbeamten nach Preußen, die sein Bolf auspresten; entließ die Freicorps, nachdem er ihrer nicht mehr bedurfte, ohne Entschädigung; ließ Hubertsburg barbarisch plündern und verwüsten; und schaltete unter seiner Dienerschaft mit dem brandenburgischen Stock, während seine Hunde

Roi. ""Elle dépend de la situation, de la circonstance, et de la puissance des Etats. Ce qui peut m'aller, n'i-roit pas à Votre Majesté. Par Exemple, j'ai risqué quelquefois un mensonque politique."" — ""Qu'est-ce que c'est que ce ta?"" dit l'Empereur en riant. ""C'est, par exemple"", dit le Roi aussi fort gaiement, ""d'imaginer une Nouvelle, que je savois bien devoir être reconnue fausse au bout de vingt-quatre heures. N'importe; avant qu'on s'en soit apperçu, elle avoit déja fait son effet."

Diese Theorie lauft zuleht auf ben Grundsat hinaus, ben ber ultrarabifale Republikaner Drouen ausgesprochen: "in ber Politik gibt es keine Gerechtigkeit", und ben bie französische Revoslution und Napoleon ihrer Seits gegen Prenfen anwandten, als es keinen Friedrich II. an seiner Spite hatte.

<sup>\*)</sup> Der königl. preuß. historiograph Breuß fagt hierüber in seiner "Lebensgeschichte Friedrichs des Großen" Band I. Seite 424: "Gegen seine Domestiken war Friedrich außerst ftrenge. Er ftrafte sie mit harten Worten, mit Faust: und Stockschlägen, mit Berschaftung und Berabschiedung, strette fie auch unter die Soldaten. In den letten Lebensjahren war er darin glimpslicher."

<sup>••)</sup> Preuß fagt hierüber Bb. I. G. 415: "Diefen Sunden waren un-

In religidsen Dingen glaubte Friedrich ber Philosoph an keine höhere, geoffenbarte Wahrheit, an keine positive Resligion; fast Alles war ihm zweiselhaft; er schmähte über die "Pfafen" als Heuchler und schrieb, als ihm ein Feldprediger zum britten theologischen Brosessor für Königsberg vorgesichlagen wurde: "ein Teologus ist leicht zu sinden, das ist ein Thier Sonder Vernunft" — als König jedoch sand er es keineswegs angemessen, für diese seine Ausstäung und seinen traurigen Unglauben Propaganda zu machen; im Gegentheil, er warf sich zum Schüger der Jesuiten auf, und namte sich selbst den "Erzesuiten von Sanssouci."

In seinem Antimacchiavell ftellte er schon als Kronpring ben Grundfat auf: "bie burgerliche Berwaltung mit Rraft führen und Jebem bie Freiheit feines Bewiffens laffen; immer Ronig fenn und nie ben Briefter machen - etre toujours Roi et ne jamais faire le Prétre - ift bas fichere Mittel, feinen Staat vor Sturmen ju bewahren, welche ber bogmatis iche Gifer ber Theologen immer ju erregen fucht." - Bar er fo als Philosoph fur unbedingte Gewiffens : und Glaubense freiheit, und alfo Gleichberechtigung aller Religionen und Confessionen, und fchrieb er auch mit eigener Sand: "bier mus ein jeber nach Seiner Fagon Selig werben", und: "Bas bie Befangbucher angebet, fo ftebet einem jeben fren ju fingen nun ruben alle Balber, ober bergleichen bums mes und thorigtes Beuch mehr", fo ordnete bennoch Friedrich ber Konig auch biese Freiheit seiner Bolitif unter; und wie er vorzüglich die Rieberlaffung folcher Sectirer in

glaubliche Unarten gestattet. . Wenn sie zur Karnevalszeit in eis ner sechsspännigen Rutsche nach Berlin suhren; so saß ber Lakat allemal auf bem Rudsite, während die Windspiele den Bordersit einnahmen; auch sagt man, der Bebiente habe sie nicht anders als mit Sie angeredet: ""Biche, sein Sie doch artig!"" — ""Alomene, bellen Sie nicht so!""

einen Staaten begünstigte, bie, mit Capital verschen, eine sortheilhafte Prosession ober Fabrisation herüberpflanzten: so vollte seine Toleranz von einer Gleichberechtigung ober Begünstigung ber Juben, ihres schädlichen Wuchers wegen, sichts hören; als daher 1765 der Schutzube, Mever Benjanin in Magdeburg, um Bewilligung der Nechte christlicher Rausseute daselbst nachsuchte, schrieb er an den Rand: "der Zube Sol Sich So vohrt aus Magdeburg Paquen, der der Comandant wird ihm heraus Schmeißen", und als die Breslauer Kausseute Ibig und Ephraim ihn 1778 daten, sie dei den ihnen bereits verliebenen christlichen Rechten u schügen, lautete seine Glosse: "was wegen ihres Handels st, behalten sie. Aber daß sie ganze Bolserschaften von Juden zu Breslau andringen und ein gantes Jerusalem braus nachen wollen, das kann nicht seynd."

So hielt es ber aufgeklarte König mit feiner "Bhilosophie"; weit entfernt, fie zur herrscherin seines Reiches, und sein Bolk, auf die Gefahr einer Revolution, zu "Philosophen" zu machen: war ihm diese Philosophie eine feiner Positif ganzlich untergeordnete, bemuthige Dienstmagd, die ihn in den Stunden ber Muße erheitern durfte. Und wie hatte sie ihm nuch etwas mehr seyn können: da Aermste ja für ihn weder einen Himmel, noch eine Hölle, noch einen ewig lohnenden und strasenden Richter hatte, ja ihm nicht einmal die Unsterbichteit seiner Seele verbürgte, sondern nur Zweisel darbot, und hm die Eigenliebe, den Egoismus, als höchstes Princip ür das menschliche Handeln aufstellte.

Ganz anders ber gute Joseph II. in ber Einfalt seines Berzens; ihm war es mit bem, was er feine "Bhilososhie" nannte, bitterer Ernst; er wollte sich für dieselbe etwas Ramhastes koften lassen, und schrieb baher in emphatischem Lifer, — Maria Theresia war noch nicht ein Jahr todt, — in seinen Minister in Rom, ben Kardinal Herzan:

### Berr Rarbinal!

"Seitbem ich ben Thron bestieg und bas erfte Diabem ber Welt trage, habe ich bie Philosopie jur Gesetzgeberin meines Reichs gemacht."

"Bu Folge ihrer Logif wird Defterreich eine andere Geftalt bekommen, bas Ansehen ber Ulemas eingeschränft, und bie Majestätsrechte in ihr erstes Ansehen wieder kommen. Es ift nothwendig, daß ich gewiffe Dinge aus bem Gebiete ber Religion entferne, die nie bahin gehört haben."

"Da ich ben Aberglauben und die Saduccer verachte, fo will ich mein Bolf bavon befreien. In biefer Absicht werbe ich die Monche verabschieben, die Riofter berfelben aufheben, und fie ben Bischöfen ihres Bezirks unterwerfen."

"In Rom werben ste bas für Eingriff in bie Rechte Gottes erklären; ich weiß es, man wird, die Herrlichkeit Israels ist gefallen, laut ausrufen, darüber Klagen führen, daß ich dem Bolk seine Tribunen wegnehme, und zwischen ben Begriffen von Dogma und Philosophie eine Gränzlinie ziehe, noch mehr aber erbost werden, wenn ich alles das unsternehme, ohne daß ich hierüber die Guthelßung von dem Knechte der Knechte Gottes habe."

"Wir haben biefen Dingen ben Verfall bes menschlichen Geistes zu verdanken. Rie wird es ein Diener des Altars zugeben wollen, daß ihn der Staat dahin weist, wohin er eigentlich gehört, wenn er ihm keine andere Beschäftigung, als das Evangelium allein läßt; und wenn er es durch Geset verhindert, daß die Kinder Levi mit dem Menschenverstand kein Monopolium treiben."

"Die Grunbfate bes Monachismus, von Bachomius an bis auf unsere Zeiten, find bem Licht ber Bernunft gerabe entgegen gewesen; fie tommen von ber Hochschäung ihrer Stifter bis jur Anbetung felbst, so, baß wir in ihnen bie Beraeliten wieber aufleben saben, welche gegen Bethel gingen, um golbene Kalber anzubeten."

"Diese unachten Begriffe von ber Religion verbreiteten ich auf ben gemeinen Mann; er fannte Gott nicht mehr, und offte alles von feinen Seiligen!"

"Die Rechte ber Bischöse, bie ich wieber einsegen werbe, nuffen die Denkungsart des Bolks zum Theil mit umschaffen; ich werde dem gemeinen Mann statt des Monchs — den Prieter; für die Romanen der kanonisirken Leute — das Evanzelium, und im Religionsunterschied — die Moral predigen affen."

"Ich werbe bafür Sorge tragen, bag bas Bebaube, welsches ich für die Zufunft errichtet, bauerhaft bleibe. Die Gesteralfeminarien find Pflanzschulen für meine Priester; bie Seelforger, welche barin gebilbet werben, bringen einen gesauterten Geift mit in die Welt, und theilen ihn burch einen weifen Unterricht bem Bolfe zu."

"Co werben nach einem Zeitraum von Jahrhunderten Shriften seyn; so werben, wenn ich meinen Blan vollbracht, die Bölfer meines Reichs genauer die Pflichten kennen, die sie Bott, dem Baterland und ihren Rebenmenschen schuldig sind, — so werden und noch die Enkel segnen, daß wir sie von dem übermächtigen Rom befreiet, die Briefter in die Gränzen ihrer Pflichten zurückgewiesen, und ihr Dortseyn dem Herrn, hr Daseyn aber dem Baterland allein unterworsen haben."

30seph.

Bien, im October 1781.

In ber gleichen Beise hatte er fich schon in einem frueren Schreiben an ben aufgeklärten Erzbischof von Salzburg undgesprochen. Der katholische Raiser schreibt bem Primas von Deutschland, Bien, im Februar 1781:

"Ein Reich, bas ich regiere, muß nach meinen Grunde aben beherrschet, Borurtheil, Fanatismus, Parteilichkeit und Sflaverei des Geistes unterdrückt, und jeder meiner Unterthaten in dem Genuß feiner angebornen Freiheiten eingefest verden."

"Das Monchthum hat in Desterreich überhand genommen; die Anzahl der Stifter und Rlofter ist zum außerordentslichen emporgestiegen. Die Regierung hatte bis nun nach den Regeln diefer Leute kein Recht über ihre Bersonen gehabt, und sie sind die gefährlichsten und unnühesten Unterthanen in jedem Staat, da sie sich der Beobachtung aller bürgerlichen Gesetz un entziehen suchen, und ben jeder Gelegenheit sich an den Bontifer Maximus nach Rom wenden."

"Mein Staatsminister, Freiherr von Kresel, ber aufgestlätte van Swieten, ber Pralat Rautenstrauch, und noch eisnige Manner von bewährten Kenntnissen werden zur Hoftomsmission verordnet, die ich zur Ausbebung der ohnnöthigen Mönchens und Ronnenklöster niedergeseth habe; und ich kann von ihrem Eifer für die gute Sache und für die Anhänglichsteit an die Krone alle gute Dienste erwarten, die sie dem Basterland damit leisten."

"Benn ich bem Monachismus ben Schleier hinweggeriffen, wenn ich Andromachens Gewebe ber Ascetenlehre von
ben Lehrstühlen meiner Universitäten verbannet, und ben blos
beschaulichen Monch in ben wirfenben Burger umgeschaffen
habe, bann mogen vielleicht einige von ber Zelotenpartei anberft von meinen Reformen raisonniren."

"Ich habe ein schweres Geschäft vor mir; ich solle bas heer ber Monche reduziren, solle die Fakiers zu Menschen bils ben, Sie, vor beren geschornen haupt ber Bobel in Ehrsurcht auf die Kniee niederfällt, und die fich eine größere herrschaft über bas herz bes Burgers erworben haben, als irgend etswas, welches nur immer einen Einbrud auf ben menschlichen Geift machen konnte. Adieu!"

Hatte Friedrich II. Diese Schreiben gesehen, er wurde vielleicht gesagt haben: Voilà des lettres joliment philosophiques de "mon frère le sacristain" à Vienne, ruhig den Berwirrungen und Sturmen entgegensehend, die fie seinem Rebenbuhler erregen mußten. Denn während der neue Raifer

in biefer gefpreigten, bochfahrenben Beife, gleich nach feinet Thronbesteigung, feinem Reiche bie Berrichaft feiner Philosophie, ber Rirche aber ben Umfturg ihrer Berfaffung, ohne Ginver nehmen mit ihrem Dberhaupte, und bem "Monachismus" ben Untergang, ben Rloftern bie Gacularifation verfunbete, drieb Friedrich (20. Februar 1751) an feinen Freund Algarotti: "Gie fonnen beffer ale irgend ein anderer ber Burge meiner Bewunderung und meiner Gefühle fur ben beiligen Bater fenn, und bag bie Ratholifen in meinen Staaten nicht nur gebulbet (toleres), fonbern felbft begunftigt (proteges) find." Und ale bereite Joseph feine gewaltsamen Reformen in Defterreich und ben Rieberlanden mit rudfichts. ofer Sarte begonnen und 624 Rlofter aufgehoben batte, erieß Friedrich II., im vollften Wegenfage, Breslau ben 26ften Muguft 1782, an ben apostolischen Bicar, Beibbischof Anton oon Rothfirch in Breslau, Die folgenbe, nicht minber bon ber Bolitif, wie von ber Gerechtigfeit gebotene beruhigenbe Erfarung: "Burbiger, vefter, lieber Betreuer. 3ch finbe für jothig, ber tatholifchen Beiftlichfeit, befonbere in benen Gife ern und Rloftern eine Deflaragion in folgender Art gu maben : namlich fie fonnten verfichert fepn, baß fo lange fie fich vie treue und redlich gefinnte Unterthanen verhalten, fie von nir nichts zu befürchten hatten. 3ch murbe nie mas rubren, ind anbern in benen Sachen, wie es einmal eingerichtet mat, uger, mas bie gu bezahlenbe Rontribugion fei, in er Art, wie bas vorjett festgefest mare, fonften wurbe ich nicht bas Minbefte weiter von irgend einem Stift und Rlofter vas verlangen, noch weniger was einziehen; bagegen mußten ie fich aber auch zu allen Beiten als getreue, rechtschaffene Interthanen betragen, und befonbere in Rriegezeiten feine Unreue gegen mich und bas Land bezeigen, wibrigenfalls, und po ich bergleichen gewahr werbe, fo murben fie es fich felbft uguschreiben haben, wenn ich murbe genothigt fenn, ein berleichen Stift ober Rlofter, in welchem fich bergleichen ungetreue Geistliche ober Monche befänden, aufzuheben. 3ch habe euch bemnach hiedurch auftragen wollen, diese Deklarazion in meinem Ramen sammtlichen Stifts = und Rlostergeistlichen auf eine Art, wie ihr es am besten für gut befindet, öffentlich befannt zu machen und bin übrigens euer gnädiger König."

Wie aber kam ber katholische Raiser, ber bet all seinen Reformen stets betheuerte, daß es ihm nur um das wahre Beste ber Religion zu thun sei, und ber seinen Unterthanen wieder- holt versicherte, daß er in seinem Herzen ein Christ und ein gläubiger Ratholif sei, — was er auch in der That auf seinem Todesbette gezeigt hat, — wie kam Joseph mit seinen kirchenseindlichen Gewaltthaten in einen so unnatürlichen, schreisenden Gegensat zu einem protestantischen König, wie Friedrich II., der aus seinem Unglauben kein hehl machte, und dabei seine Souverainetätsrechte in vollstem Maße geltend zu machen wußte?

Joseph II. hatte von ber Mutter her einen guten, natürslichen Berftand; bie Jesuiten, seine Religionslehrer, hatten seinem Gergen einen Grund religiösen Glaubens eingeprägt; im Uebrigen aber waren seine Geistesfräfte ohne besonderen Schwung und Umfang, mäßig und beschränft, weber nach der Höhe noch nach der Tiefe gerichtet, weber überschauend noch vorschauend, eben nur dem Rächsten und Greifbarsten, dem Mittelmäßigen und Rüchternen, hausbacken Rüglichen zugewendet; sein Untersterricht war durftig und mangelhaft; was er wußte, mußte er sich selbst durch das Leben erringen.

Run fam biefen oberflächlichen Kenntnissen eines beschränkten Geistes die frivole französische Auftlärung der Zeit mit ihrem blendenden Pfauenschweif entgegen. Wie Friedrich II. und Katharina II., so sprach auch Joseph II. in der sogenannten Gesellschaft nur Französisch, und mit der Sprache sog er auch die modernen herrschenden Ideen ein, die die Sprache bereits durchdrangen. So stieg ihm die neue "Phisophie" zu Kopf; nicht wie der ruhige, kalte Friedrich II. mit seinem scharsblis

denben, Alles wohl überlegenben Geift beherrschte er fie; fons bern umgefeht, fie nahm feinen Ropf ein, besaß und beherrschte vielmehr ihn; wie er fie benn auch in jenem Schreiben gur Beherrscherin seines Reiches, gur oberften Gesetzgeberin seiner Bolfer, erflarte.

Joseph, der Anabe, zeigte sich hoffartig, ließ sich von ben Hoffrauen die Hand fussen, und unterschied in den Familienbildnissen gar wohl die, welche dem Habsburgischen Kaisserstamm angehörten, von denen, welche bloße Herzoge von Lothringen waren; Joseph, den Mann, verzehrte eine brenzende Ruhmbegier, eine frankhaste Sucht nach Popularität; er wollte der Bater seines Bolles, der Held, der Gesetzgeber, der Erneuerer seines Jahrhunderts seyn.

Dieser Ruhmbegier, bieser Eitelfeit schmeichelte bie neue Philosophie, die die bestehende kirchliche Ordnung und das bestehende Recht der omnipotenten Souverainetät der weltlichen Staatsgewalt unterwarf. Durch sie wurde er Alles in Allem; sie lieh ihm den Titel der Berechtigung zur Durchführung jeder seiner Reformen; sie war darum seiner ruhmbegierigen Seele als bestes Werfzeug willsommen.

Joseph war von Natur aus eine gutmuthige, beutsche Ratur; schon als Knabe hatte er von dem Spieltische seiner Mutter die Dukaten genommen und sie den Soldaten geschenkt; als Kaiser hörte er mit unermüdlicher Geduld die Bitten der Nothleidenden, empfing ihre Petitionen, beantwortete sie punktlich, zeigte sich hülfreich und wohlthätig, und verschwieg unsgerechte Klagen; mit diesem Bohlwollen, mit diesem Bewußtzseyn, daß er nur das Beste seines Reiches, dessen ersten Diener er sich nannte, das Bohl seiner Bölker wolle, beruhigte er sein Gewissen, wenn er seine Macht durch den Umsturz bestezhender Rechte auf's Höchste steigerte; unterwarf er sich ja selbst diesem Besten seines Reiches, wie er es erkannte, zu Lieb opferzbereit den größten Entbehrungen, Gesahren und Rühen, wie der Geringste; und konnte er in Wahrheit von sich sagen,

baf er ber Geplagtefte und Duhfeligfte unter feinen Unterthanen fei.

Dann war in ber That in ben bestehenden Bustanden gar Bieles morsch und grundfaul, mahrend vielen der Forderunsgen ber neuen Lehre, recht verstanden und in den gehörigen Schranken, wirklich eine Wahrheit und eine Berechtigung zu Grunde lag; beibe Betrachtungen trieben ohne Zweisel den Raiser auf seiner reformirenden Bahn voran, wenn er, ersschrocken über die unerwarteten Hindernisse, straucheln mochte.

Hiezu famen nun noch zwei anscheinenb ganz entgegengefeste Juge seines Charafters; eine ängstliche Pedanterie, die Alles genau nach den gleichen Normen uniformiren und nach bem Richtscheid in Ordnung bringen wollte, und eine unrubige, vielgeschäftige Haft, die Alles in Unordnung brachte und verwirrte.

Für mahre Freiheit, für bie reiche Mannigfaltigfeit bes Lebens hatte Joseph, wie seine Zeit, feinen Sinn. Riche Dufter eines wohlmeinenben beutschen Bebanten, voller Bebenflichfeiten und Bunftlichfeiten, wollte er in Allem, felbft in feinen Liebschaften, nach Dethobe und vorausbestimmten, abftracten Grunbfagen verfahren. "Bor ber Freundichaft", fagt ber ihm treu ergebene Fürft von Ligne, "hatte er Bebenfen, weil er fürchtete, fich ihr ju fehr hinzugeben; Jemanben fein volles Bertrauen ju ichenfen, trug er wieber Bebenfen, weil er anbere Fürften von ihren Matreffen, Beichtvatern, Mint-Rern ober Freunden betrogen fab. Rachsichtsvolle Milde machte ihm abermal Bebenten, weil er gar ju fehr nur gerecht feyn wollte. So wurde er ftreng gang gegen feinen Billen, und glaubte babet nur punttlich ju feyn. Dan befaß vielleicht fein Berg, ohne es zu wiffen, jebenfalls jedoch war man ficher, feiner Achtung nicht zu ermangeln. Er fürchtete fich, in ber Ertheilung feiner Gnaben für parteiifch ju gelten; fo gewährte und verweigerte er fie ohne Gragie. Er forberte mehr Ebelfinn von bem Abel, und verachtete ihn mehr als einen anbern Stand, wenn er ihn nicht hatte; aber falfch ift es, baß er ihm hatte Unrecht thun wollen. Er nahm die hochste Bewalt für sich in Anspruch, damit nicht Andere fie hatten, um damit Boses zu thun."

Wie er auf diese Weise selbst in Allem nach Methode und Principien versuhr, so verlangte er dasselbe von allen seinen Unterthanen; und als oberste, unbeschränfte Autorität und höchste Intelligenz schrieb er Jedem, im Namen der "Phososophie", Methode und Principien vor. Eine mechanische Centralisation und Unisormität erschien ihm daher als höchstes Ideal der Politif, und ein von einer Mitte aus im Banzen und im Einzelnen bureaufratisch regiertes und kasernenmäßig eingerichtetes Reich das Muster eines wohlgeordneten Staates. Seine Unisormitätsliebe steigerte sich bei ihm die u einer Art von nüchterner Phantasterei, die die Stelle der Boeste vertrat.

Diefem peinlichen methobischen Dronungefinn trat nun jene rubelofe, vielgeschäftige Saft gegenüber, bie fich gu Tod abbeste ind abarbeitete; bie feinen Augenblid abwarten fonnte; bie Alles und Alles anfieng, obne es reifen ju laffen, obne in ibret themlofen Gile bas Enbe ju bebenfen, und womit er Alles n Unordnung und Bermirrung brachte. Daber Friebrich IL on ihm fagte: "fein Ropf ift ein Magagin, in bem bie Des befchen, bie Brojefte, bie Defrete wirr über einander aufgeauft lagen." Und ber Fürft von Ligne fcbreibt in berfelben Beife: "Er mußte nichts Anderes ju trinfen, nichts Unberes u effen, er fannte fein anderes Bergnugen, feine andere Lefure - ale Ctaatepapiere. Bon acht Uhr bie Mittag fpairte er biftirent, fcbreibent, corrigirent in feinen Rangleien imber; er commandirte im Detail gu viel, und herrichte im Bangen gu menig; er beunrubigte ben Bapft, ben Großturfen, as Reich, Ungarn, Breugen, Solland und bie Rieberlande. iber biefe Unruhe feiner Regierung rubrte von ber Unruhe eines Blutes ber, bie fich oft in Blutgefchwuren fund gab."

Sofeph wurde nur neunundvierzig Jahre alt und es scheint ein Borgefühl dieses frühen Todes war mit die Quelle jener fiebershaften, stets mit neuen Projekten umgehenden Aufregung und raftlosen Reuerungssucht, womit er sich und seine Boller unglücklich machte.

Siezu tam benn endlich noch, bag "bie Philosophie" ober bie Aufflarung ber Beit, Die er auf ben Thron gefest, ihn gar oft in harten 3mifpalt mit ben religiofen leberzeugungen, bie feit feiner Jugend mit bem Andenfen feiner Dutter verbunden im Grunde feiner Seele ruhten, bringen mußte; benn er wollte trot feiner Reformen ein Chrift fenn und bas Beil feiner Seele retten. Auch bag bie neue Lehre in manden ihrer Folgerungen jum Umfturg ber Throne führe, fonnte feinem von Natur gesunden Urtheil ba und bort unmöglich ent-Er wollte aber bie Monarchie bewahren. aus biefen Rothen ju belfen, mußte er baber gar baufig feiner "Bhilosophie" in ihren Folgerungen bie Spipe abbrechen, woburch feine Reformen, bei all ihrer Barte und Gewaltthatig. feit, wieber einen weichmuthigen, fcmachlichen Charafter ber Salbheit und bes inneren Wiberspruches erhielten, ber weber ben Einen noch ben Anbern genügte: ein Mischmasch von Freigeisterei und Chriftenthum, von Revolution und Despotle.

Und hatte er in seiner stürmischen haft eine entschelbenbe, tief einschneibende Maßregel beschloffen und übereilt begonnen, und stellten sich ihm bann die hindernisse der mißachteten Ratur und des verletten Rechtes berghoch entgegen, und galt es jest mit der Schärse des Schwertes sie rücksichtslos niederzusschweitern: dann erwachte wieder sein religiöser Sinn und sein Gewissen; seine gutmuthige Philanthropie scheute sich, das Blut von Tausenden zu vergießen, er wich zurück, machte Bersprechungen und Concessionen, suchte zu transigiren; allein mehr eigenfinnig, als beständig, und seiner guten Absicht sich bewußt und ganz beherrscht von der geistigen Strömung seiner Zeit,

konnte er sich nicht zu einem offenen, loyalen Aufgeben seiner Plane entschließen; er suchte nur Zeit zu gewinnen, um bas alte ungludliche Spiel, mit eingebüßtem Bertrauen, nur noch ungludlicher von neuem zu beginnen. Rein Bunber, wenn er baher auf sein Grab bie Inschrift gesetzt wunschte: "hier ruht ein Fürft, bessen Absichten rein waren, ber aber bas Unglud hatte, alle seine Entwurfe scheitern zu sehen."

So wenig burchschaute ber unglückliche Joseph seine Zeit, in solchen Tauschungen wiegte sich sein Geift, daß er, — wie bieß sein Schreiben an ben Grafen Ferdinand von Trautmannsborf, kaiserlichen Gesandten in den Riederlanden, Wien im September 1787 bezeugt, — unmittelbar vor dem Ausbruch der französischen Revolution und ihrer Kriege, von einem "Universalfrieden" träumte; die Revolution brach unerwartet über ihn herein, wie ein Donnerschlag vom heistersten himmel!

So war ber neue herrscher beschaffen, und als solchen werben wir ihn in seinem Kampfe mit Alt-Rieberland und seiner Freiheit fennen lernen.

## XXXVII.

# Die Symbolik der Strafe.

(Aus bem Schreiben eines Defterreichers.)

Es ift einmal gesagt worben, "baß, gabe es feine Solle, man wohl baran thate, fie ju erfinden", wir mochten fagen, "hatte nicht bie Caffation cum insamia je bestanden, fo wurde man fie jest einführen follen"; - bagegen hat man gerabe in neuerer Zeit (wo sie am angezeigtesten um bie wenigen folechten Elemente von ben reinen ju fcheiben, - ben Grund. begriff militarischer Ehre recht flar und beutlich binguftellen und mafellos ju bewahren) für gut befunden, fie bei ben Sentengen ber Militargerichte - abzuschaffen.

Der Grund bavon ift leicht zu burchschauen. Die Caffas tion cum insamia war ein Brandmal, welche bie militarische, - bie Stanbesehre, - vernichtete. Man Connte gur Feftungestrafe verurtheilt werben und nach ausgestandener Strafzeit wieber feine foziale Stellung einnehmen, ja auch wieber hoffen, in die Reihen ber Armee aufgenommen gu werben, war man nicht mit bem Mafel ber Infamie gebranbmarft. Die infame Caffation aber g. B. wegen Kelbflüchtigfeit, Soche verrath, Diebstahl 2c. 2c. tilgte jebe frubere famerabschaftliche Berbindung, wies jebe Hoffnung auf Biebereintritt in bas XXVII.

Beer ab. Es fonnte g. B. A wegen eines groben Erceffes faffirt und auf zwanzig Jahre Festung verurtheilt feyn, B wegen Subordinatione Berbrechen ju gehn, - C bagegen megen Relbflüchtigfeit ober Betrug aber infam caffirt nur auf ein Jahr Reftung verurtheilt werben. Nach ausgestanbener Strafzeit wird jeder Kamerad, A und B, vielleicht freundlich bie Sand bruden, - C hingegen burch feinen Diener Die Thure haben weisen laffen. - A und B hatten Soffnung gehabt, wieber bie militarifche Laufbahn mit Ausficht auf Beforberung au betreten. C hingegen mare von feinem Offigiercorps aufhieraus ergab fich naturlicherweise bie genommen worben. Thatfache, bag bie militarifche Ehre nicht mit ber Biebereinsehung in die burgerlichen Rechte gefühnt fei. Daß Dieß ben Mannern bes Fortschrittes, welche guten Grund haben, ben Stempel ber Infamie nicht etwa jenen treubruchigen ober feigen Solbaten aufzubruden, mit benen fie boch noch einmal in ben Reihen ber Mobilgarben zusammentreffen fonnten, ein Grauel fenn muß, ift einleuchtenb und, Danf fei es ihren Bemuhungen und Borfpiegelungen, ift jest ber wegen Sochverrath, Felbfluchtigfeit, Diebftahl und Betrug feiner Stelle entfette Offizier nach ausgestanbener Strafzeit gang gleich jenem gestellt, ben ein ungludlicher Bufall, ein unbewachter Augenblid in ber Sipe ber Leibenschaft vor die Schranfen bes Rriegerechtes führten.

Auch die Formalitaten ber Caffation cum insamia machten einen großen und tiefen Eindruck, ber, befonders bei ber gemeinen Mannschaft, — unverlöschlich an das Ereigniß erinnert, welches sie herbeigeführt hatten. Aufschläge und Diskinctionszeichen wurden dem Schuldigen herabgeriffen, ber Degen zerbrochen, vor die Füße geworfen \*) u. s. w.

<sup>\*)</sup> Bei ber frangofischen Armee gehoren babin 3. B. bas öffentliche her: abreißen ber Epauletes, Aufschläge und Anopse selbst bei ben a traveaux foroes vernriheilten Solbaten, und find noch im Gebrauche.

3m breißigiabrigen Rriege und noch in ber folgenben Epoche spielte babei ber Profoss cum suis - (ben fogenanne ten Stödellnechten) eine wichtige Rolle\*). — Sollen Strafen als abschredenbes Beispiel wirfen, befonbers auf Daffen, fo muffen fie mit befonderer Feierlichkeit und bie Ginbilbungefraft erregenben Kormen vollzogen werben. - Der Scharfrichter im rothen Blutmantel, mit bem langen breiten Schwerte, ift wirf. lich lange für einen großen Theil ber Bevolkerung ber Engel an ber Bforte bes verbotenen Barabiefes gemefen. Tobesftrafe aber von einem gemuthlichen Runftler in ichwargem Frad, ber aus ber Beftentafche eine bunne Schnur herauszieht und fie mit allem Anftand bem Galgenfandibaten an ben Sale legt, vollzogen, fo wird man unwillfürlich an eine Rlinik erinnert, und der Blutrichter erscheint nicht anders, als wie ein Chirurg, ber eine Operation vornimmt, nur mit bem Unterschiebe, bag ersterer um fo geschickter ift, je fruher ber Batient es überftanden bat, letterer bingegen, trot feiner Geschidlichfeit, ben Batienten früher in bie andere Belt schidt, als man es vermutbet.

Man ehre bie alten Formen, man gerftore nicht bie Symbole, will man nicht auch bie Befenheit zerftoren. Db man bie Armee, fo wie fie ift, erhalten will, wiffen wir nicht; wohl aber baß, wenn man viel an ben Gefeten, Formen und Gebrauchen anbert, bie fie bis jest von ihrem Urfprunge bis

<sup>9)</sup> Im breißigjährigen Kriege wurde nach der Schlacht bei Nördlingen ein Kürassier:Regiment bezimirt, und mehrere Offiziere erschoffen und aufgeknüpft, nachdem vorber der "Profoss cum suis" an the nen alle Formen ber infamen Cassation vor der Front umftändlich vorgenommen hatte. Es ware in unseren Zeiten auch nicht übers flüssig gewesen, bei den vorgenommenen hinrichtungen wegen Meinseid, Defertion ober hochverrath an Offizieren, vorher durch biese ergreisenden Formen im Gedächtnisse der Mannschaft die bildliche Erinnerung an dieses warnende Erempel sestzustellen. Wer den ges meinen Mann tennt, wird gewiß unserer Meinung seyn.

in die Gegenwart geleitet haben, — von den Ansichten, Sitten und Grundsaben, welche fie in neuerer Beit jum Seile bes Thrones und ber Gefittung beseelt haben, auch feine lange Dauer versprochen werben fonnte.

#### XXXVIII.

Die fortschreitende Entchriftlichung der Bölker und die Kirche.

II.

Bei großen und burchgreifenben Bewegungen im Leben ber Bolfer ift es fast immer ber Kall, bag bie richtige und besonnene Beurtheilung, wie bes neu zu Schaffenben bes Beftebenben, ja felbft ber geborige Standpunkt für biefelbe ber größeren Angabl verloren gebt und einem fturmischen Unbrang weichen muß, ber unüberlegt und tollfühn handeln ju muffen glaubt, ebe er, mas ju thun ift, flar erfaßt hat; wie ichon einer ber größten griechischen Staatsmanner, Berifles (bei Thucybib. II, 20), bemerft hat, ift die Politif bes Unverftandes unüberlegtes, fich überfturgenbes Drangen, mabrent bie reife Ueberlegung bedachtiges Bogern und stufenweises Boranschreiten mit fich bringt. Fehlt bei großen geiftigen Umwälzungen, bie, wenn auch langft angebahnt, boch bei ihrem offentundigen Bervortreten ber großen Menge immer unerwartet erscheinen, bie nothige Borbereitung und bie gehörige geiftige Disposition auf Seite ber Meiften, um bas, um was es fich hanbelt, zu erkennen; tragen oft auch felbft bie Bertreter ber wiffenschaftlichen Entwidlung, anftatt ber herrichenben Begriffsverwirrung und principiellen Unentschie-

benbeit mit ber vollen Rraft bes Beiftes entgegenzutreten. anftatt ber Bebanfenlofigfeit und chaotifchen Bermorrenheit in ben nieberen Bolisflaffen ju fteuern, nicht minber bas Ihrige bei zur Bermehrung ber allgemeinen Confternation und Berblufftheit, find fie oft fogar felbft beren Saupturheber, wie es fich namentlich in ben letten Sturmesjahren beutlich fund gab: fo tritt auch auf Seite berjenigen, bie ihrer gefellichaftlichen Stellung nach junachft berufen maren, bie falfchen und ge fährlichen Elemente ber Bewegung von ben mahren und harmlofen auszuscheiben und jene, fraftvoll einschreitenb, ju unterbruden, nicht felten eine abnliche Bermirrung und eine folche Zaftlofigfeit ein, welche ben gefährlichen Erplofionen politifcher und focialer Leibenschaften feinen Damm ju feten vermag und oft in unfchluffiger, fcuchterner Berlegenheit bie Flamme, bie ju lofchen mare, nur befto ftarter angufachen geeignet ift. Dabei fegen gar oft felbft bie wohlwollenbften und fonft einfichtsvollen Trager ber öffentlichen Gewalt ihr Bertrauen auf Mittel, bie weber ausreichenb, noch allfeitig auverläffig find, jene unbeachtet laffend, bie eben fo bie gwede bienlichften, als in fich bie beften finb; bas Uebel wird oft nur jum Theile erfannt, ober aus Mangel an Beiftesgegenwart wird eine Arznei angewendet, welche nur eine untergeordnete, partielle, momentane Wirfung hervorbringt, und in feinem Berhaltniffe fteht ju ber Große ber brobenben Gefahr. Bei ber Menge ber Rathgeber, bei ber Divergeng ihrer Unfichten, bei bem Drange ber Umftanbe werben alebann Dagregeln ergriffen, welche bie Reprafentanten ber Orbnung nur in eine ichiefe Stellung verfegen tonnen, beren Unhaltbarfeit ober Salbheit nach und nach in ben traurigften Folgen fich zeigt. Und je mehr bie Staatsgewalt nach allen Seiten bes Lebens bin ihre Thatigfeit ausgebreitet und alle Rreife umfolungen balt, befto größer werben fur fie bie Berlegenheiten, wie ber Befahr in allen ihren Richtungen und Bergweigungen entgegenzutreten fei, wie bas Gine ohne ben Berluft bes Uneren gewahrt und wie ein lebel befeitigt werben fonne, ohne in anderes, und vielleicht großeres, berbeigugieben.

Rur Gine Dacht ift es, bie nicht gu folder Rathlofigfeit erabfinft, bie unter allen Beitverhaltniffen weiß, was fie gu bun bat, und ihrer genau vorgezeichneten Stellung ftete fich pollfommen bewußt ift, bie eben fo ben Beruf, ale ben Bilen, eben fo bie Mittel, ale ben Endzwed bat, rettenb eingugreifen in bie Befchide ber Denschheit und bas Entgegenfte penbe gu heilfamer Gintracht gu verfohnen. Es ift bie Rirche. Beleitet von gottlichem Beiftanb, festhaltenb an einer unerdutterlichen Grundlage, ausgeruftet mit ben ftarfen BBaffen pes Beiftes, treu fich felber und bem Plane ihres Stiftere, befeelt von einer fich felbft binopfernben Liebe befitt fie alle Sigenschaften, welche ein fegenbringenbes Ginwirfen auf alle Befchlechter bebingen, in einem Dage, wie fie fonft nirgenbe ich vereint finden. In ihrer Miffion hat die Rirche ein fortauernbes Lehr = und Erziehungsamt erhalten, bas ihr Birfen für bie Befammtheit wie fur ben Gingelnen forbert, ein allfeis iges Birfen nach innen und außen, woburch bas Gottliche nit bem Menschlichen vermittelt, bas Bergangliche jum Emien verflart werben foll. Die Rormen ihrer Thatigfeit find br flar vorgeschrieben; ihre Berfaffung ift beutlich ausgepragt und unverletlich; ihre Ginheit und Festigfeit ungerftorbar. Bahrend Diplomatencongreffe, Barlamente, Bolfeverfammungen nach ben langwierigften Debatten faum in einigen Bunften fich einigen: bieten bie Berfammlungen ber fatholi= den Sierarchen auch noch in ber Begenwart bas iconfte und erhebenbfte Bild ber Ginheit und Ginigfeit bar; bier ift fein unschluffiges fich Sin : und Bermenben, feine Unficher. beit, feine Rathlofigfeit bemerfbar. Und überall ba entfaltet bie Rirche biefe Macht, wo fie ihrem Befen gang treu geblieben, und in bem Dage eine Einzelfirche an bem Charafter ber Befammtfirche participirt, in bem Dage ift fie auch fabig, ihre helfenbe und rettenbe Thatigfeit ju bewähren. Je ungehinderter fie wirfen und walten fann in ihrer Sphare, besto mehr vermag fie ihre große Aufgabe zu lofen.

Aber vermag fie es auch bann noch, wenn fie felbft angegriffen ift in ihren Grundlagen und auf eine Beise in ben politischen Weltfampf mitverflochten wird, baß ihr eigener Fortbeftanb gefährbet icheint? Gewiß fie vermag es auch bann, ja erft ba enthult fich bie Fulle und Intenfivitat ber ihr inwohnenden Rraft, wenn die Bforten ber Bolle fie vergebens ju übermaltigen fuchen. Bu allen Beiten mar fie verfolgt, und ihr erfter Rampf mit ber heibnischen Weltmacht, ein Rampf auf Tob und Leben, hat ihre mahre Große erprobt. Stete mußte fle aufbauen und zugleich fampfen; ihr ift ber Auftrag zu Theil geworben, wie einft bem Propheten: Ecce constitui te super gentes et super regna, ut evellas et destruas, ut disperdas et dissipes, ut plantes et aedifices. Aber mehr ale je ift ihr jest ihr Bauen erschwert, heftiger als sonft ift ber Rampf. Ginft fonnte fte unangefochten ihre mutterlich erziehende Thatigfeit entfalten; allein bald warb fie vielfach gehemmt burch andere Machte, die eine beffere und vernünftigere Babagogif proclamirten; einft fam ihr ber Staat forbernd und hilfreich entgegen, allein balb trat er ihr, eiferfüchtig auf ihre hohere geiftige Gewalt, hindernd in ben Weg; einft ging Die Wiffenschaft ihr schwesterlich jur Seite; jest hat fie fich feindlich ihr gegenübergeftellt; einft beugten fich bie Bolfer willig unter ihr fanftes Joch, jest fuchen fie es ganglich von fich abzuwerfen. Bahrend man fie vorbem verbachtigte, als ichmalere fie bie Majeftaterechte ber Souveraine, greife ftorend ein in die Raber ber Staatsmafchine, hemme bie Thatigfeit ber Regierungen, begunftige eine ungezügelte Liebe gu politifcher Unabhangigfeit und ju burgerlicher Freiheit, werbe bem Bestande ber Monarchie gefährlich: fo führen bie Gegner ber Rirche jest gerabe bie entgegengesette Sprache, inbem fie ihr Berrath am Bolfe ju Gunften ber Tyrannei, und Beeintrachtigung ber Bolfbintereffen im Sinne bes Absolutismus

um Borwurf machen. 3hr Sauptverbrechen aber ift ihr gabes fefthalten an ihrer gottlichen Offenbarung , und ba bie Eeneng auf Entdriftlichung an ihr allein ben nachhaltigften unb raftvollften Biberftanb finbet, fo wirb fie por allen anbern eligiofen Genoffenschaften befampft; nur fie bat ja bas volle and gange Chriftenthum, mahrend anbermarte nur Bruchtheile ich finden; und nur ju gut wiffen bie Begner, bag erft mit brem Cturge und nur burch ihren Sturg bas Chriftenthum elber gefturgt ift. Alle Mittelwege, alle juste milieu's religioer Salbheit werben mehr und mehr in ben Sintergrund geprangt; bem furchtbaren Beifte ber Protestation wiber bas Shriftliche im Gingelnen wie im Bangen fteht nur bie eine fatholifche Rirche gegenüber ale vollenbeter, entichiebener Begenfas. Um fo mehr hat alfo jest bie Rirche mit bem Berfe bes Aufbauens ihrer Gottesftabt ben Rampf gegen bie ju verbinben, welche ben Aufbau bes Tempels zu hinbern bemubt inb; bas Bofe abmehrend und bas Gute anpflangenb, zeigt ie fich nicht blog ale bie allein berechtigte Bertreterin bes positiven Christenthums, fonbern auch als bie erfte und por auglichfte Retterin ber bienieben im Rampfe begriffenen Ber dlechter.

Welch ein weites Feld ift hier ihrer Thätigkeit eröffnet! Welche reiche Zufunft breitet sich aus vor ihr! Welche Macht tiegt in allen ihren Lebensäußerungen! Wenn sie die imposante Macht ber christlichen Wahrheit in ihrer Fülle entsalten kann, wenn sie vertreten wird, wie sie es verdient und erfordert, wie bald ist da die Lüge ihres erborgten Glanzes beraubt! Wie arm gegen die Stimme eines einzigen Predigers, der durche drungen ist von der Heiligkeit seines Amtes und der Untrügstichkeit seines Glaubens, erscheinen alle hohlen Phrasen der Tageshelden, alle salschen Redekunste der Ungläubigen! Welche Fülle von anregenden und belebenden Mitteln im innersten Lebensstreise der katholischen Kirche liegt, davon geben die großartigen Erfolge der neuesten Bolssmisstonen in Baden, Würtemberg und

anbern beutschen ganbern allein ichon bas fprechenbfte Beugniß. Die Rirche, welche bie Bolter berangezogen aus rober Bilbheit zu ebler Gefittung, aus unbanbiger Barbaret zu reis neren Sitten fie geführt, fie wiebergeboren und verjungt, fie genahrt und geftarft mit Aufopferung ihrer ebelften Glieber, mit bem Blute ber Glaubensboten bas wiberftrebenbe Erbreich befruchtenb, beren Beroismus nur bie größte moralifche Berkommenheit als mahnfinnigen Fanatismus bezeichnet, biefe Rirche wird nicht mube, an bem Beile ber Bolfer ju arbeiten, für bie fie feither unablaffig gearbeitet, gerungen und geftritten hat; und fie wird beffen um fo weniger mube, ale ihre berrliche Bergangenheit fie ju fortwährenber energischer Rraftentwidlung ermuntert, und ihre Stiftungeurfunde ihr ein unvergangliches Bestehen und eine ewig junge Rraft fur bie Durchführung ihrer Aufgabe gemahrleiftet. Doch betrachten wir biefe Aufgabe ber Rirche in ber Jettgeit naber und im Einzelnen.

Wie bie Rirche ihre lehrenbe, erziehenbe und verebelnbe Thatigfeit vorzuglich burch bie brei Mittel vollenbet, burch ihr Dogma, burch ihre Moral, fo wie burch ihre gange außere Lebendentfaltung im Clerus und in ber Disciplin: fo find es auch alle biefe brei, bie ben fteten Angriffen ihrer inneren und außeren Feinde ausgesett find, und die ber Beift ber Ente driftlichung gleichmäßig zu zerftoren trachtet. Unglaube und Irrglaube ftreiten gegen ihr Dogma, Unfittlichkeit und Lafter gegen ihre Moral, frembartiger, ihr aufgebrungener Ginfluß ber weltlichen Macht gegen ihre gesammte Lebensentfaltung. Um aber noch nicht gang verborbene Gemuther nicht abzufcreden und ben Schein bes Antampfens wiber bie bochften Intereffen ber Menschheit zu vermeiben, hullen fich biefe Feinbe ber Rirche in Lichtgestalten; ber Unglaube hüllt sich in ben Mantel ber Biffenschaft, Die fittliche Berfunkenheit erscheint ale Berfeinerung und Aufflarung; ber ftorenbe und hemmenbe Einfluß ber weltlichen Gewalt gibt fich ben Anschein einer

pernunftigen Bolitif und einer naturnothwendigen Dafregel Diefe brei Sauptfeinde ber Rirche, bie falfche Biffenfchaft, bie gleignerische Berfeinerung und bie haltlofe Staatsfunft, emirfen bie Entchriftlichung ber Bolfer burch ben Bertilgungeampf gegen bie brei gottlichen Tugenben : ber ffeptifche Beitgeift fucht burch trugerifchen Philosophismus ben Glauben u gerftoren; bie gottlofe Bolitit fucht burch Sinlenten aller Chatigfeiten auf bas Reinzeitliche und bie Bemaltigung alles eligiofen Lebens bie driftliche Soffnung ju vertilgen; bie ittliche Bermorfenheit und falfche Berfeinerung fucht bie Liebe auszulofchen, beren geuer nur ein reines, mafellofes und um igennütiges fenn fann. Sind biefe brei Grundfeften unterraben, bann ift es leicht, bas Bebaube ber Rirche gu fturgen ind über ben Erummern bes alten Chriftenthums ben Gieger dan ju Ehren ber neuen antichriftlichen Aufflarung anguftimnen, bem bie Solle freudig gujauchgen muß.

Der Unglaube finbet feinen Ausgangepunft in ber fale den Biffenschaft, bie an allem Behren und Beiligen ruttelt, nb einzig in beffen Befampfung ihre Rraft hat. Die feichte ind oberflächliche Bilbung ber Salbmiffer ift feine vorzugliche Bflegemutter, und erft von biefer aus gelangt er gu ben uneren Rlaffen bee Bolfes, bie an fich wenig jum Unglauben eneigt find, und erft burch bie Aufreigung ber in ihnen blummernben Leibenschaften in feine Arme getrieben werben, po fie Schut fuchen vor ben marnenben und ftrafenben Gineben ihres Bemiffens. Wird aber bie Glaubenelofigfeit meift rft burch bie weitausgebehnte Rlaffe ber Salbgebilbeten unter ie ungebilbeteren Stanbe verpflangt, und ift es hauptfachlich ie fogenannte Biffenschaft, bie fie ju Tage forbert und verreitet: fo muß bie Rirche vor Allem biefer Sphare ihre Aufnerksamfeit gumenben, bie Bilbung ihrer gufunftigen Diener or folchen Abirrungen bewahren und fie in ben Stand fegen, rfolgreich bem breiften Biffenebunfel ber Unglaubigen bie bitrne ju bieten. Bahrend fie aber bas Bort ihrer Bahrbeit bem nieberen Bolfe meiftens frei verfunden fann, ift fie in vielen ganbern immer noch beengt und gehindert in ber Ergiehung ihrer Bertreter und in bem Ginfluße auf ben bobern Unterricht, ber nur ju oft in einem ihr gang entgegengeschten Beifte geleitet wirb. Bom Broteftantismus aus batte fich auf bie Universitäten Deutschlands und Franfreiche eine ber Rirche feinbliche Richtung verpflanzt; und noch ift biefe, wenn auch beschrantt und gurudgebrangt vor bem ploblich fraftig burd. bringenben fatholischen Geift, noch gang und gar nicht allseitig überwunden. Man fonnte ein Compendium schreiben über alle Berfehrtheiten, Die auf ben Cathebern Bertreter finden; Die philosophischen Spfteme haben bas Ihrige gethan, ben Glauben in vielen Bergen gu vertilgen; felbft bei fatholischen Lehe rern ber Theologie finden fich noch gablreiche Refte bee Febronianismus und Josephinismus, und vielfache Anflange an bie janfeniftifchen und hermesischen Theorien. Reben vielen und treff. lichen fatholischen Gelehrten, beren Deutschland mit Recht fic rühmen fann, gibt es viele, fogar auch Theologen, bie ben Rampf gegen bie Autorität festhalten und mit einem rationalistischen Subjectivismus bas firchliche Bewußtseyn befehben, ober bie, einer fogenannten freifinnigen Richtung ergeben, bem politis fchen Deffias ber Demofratie auch in ber Rirche ein Blat. den anzuweisen fur gut halten, ober bie es boch gerne feben, wenn bin und wieder bem alten fleifen Orthodorismus ein fleiner Schlag bereitet wird. Es gibt — wir burfen es uns nicht verhehlen - noch Manner, die fatholisch seyn und fatholische Dogmen befämpfen für vereinbar halten, die mit geglatteter Rebe und mit ber erfunftelten Ruhe volliger Gelbftgenügsamfeit bas erhabene Schieberichteramt auszuüben fich berufen glauben zwischen ber Rirchenlehre und ber mobernen Beltweisheit, und babei biefe ber alten Bahrheit unvermerft fubftituiren; flolg auf ben von alten Gnoftifern und neuen Rationalisten erborgten Flitter und auf die prunkvolle Ascese bes geiftigen Sochmuthe. Manches, mas nicht magen barf, por bie Augen bes fatholischen Bublifums ju treten, mas in ber theologischen Literatur fich feines Unflangs erfreuen fann, bas wird nur ju leicht unerfahrenen Stubenten unter Ramen fatholischer Wiffenschaft vorgetragen und von biefen als tief, geiftreich und originell bewundert, wenn es auch aus geplunderten protestantischen Schriften entlehnt ift, und eben barum ble Deffentlichkeit ber bleibenben litera scripta vermeiben muß. Solches Bift wirft um fo verberblicher, je verbor-In bem Dage wie unfere Universitäten fich gener es ift. von bem Beifte ber Rirche, aus bem fie einft hervorgegangen, entfernten, in bem Dage wurden fie auch bie Berbreitungeanstalten bes fraffesten Unglaubens und bie wichtige ften Berfzeuge ber Entchriftlichung. Bieles ift in bem ameiten Biertel unferes Jahrhunderts in Diefer Begiehung beffer geworben; wir feben an vielen Orten bie gewandteften und geiftreichsten Bertreter ber fatholischen Sache auf ben afabemischen Lehrftühlen; aber noch ift ber alte Sauerteig nicht hinweggeschafft, und nur zu oft tritt er ftart genug ber-Wenn aber icon weniges Ferment bie gange Daffe verberben fann: fo ift bie Befahr um fo größer, bie von biefen Reften einer in ber neueften Theologie bereits übermunde: nen Beriobe ausgeht; und fie barf, fo sporabifch auch ihre Manifestationen feyn mogen, feineswegs unterschatt werben, ba ber Feind im eigenen Innern, wenn auch machtlofer als bie außeren Biberfacher, immer boch ber gefährlichfte bleibt. Die Rirche, welche ju allen Beiten Die Wiffenschaft gepflegt hat, fann bei bem Rampfe ber Begenwart, ber Leben unb Biffen gleichmäßig berührt, nicht gleichgiltig bleiben; fie muß bie Rrafte vereinigen, die ihr frei und mit gangem Bergen hulbigen; unter ihrer Leitung erblüht eine Wiffenschaft, Die nicht gleich einem Proteus wechselt, nicht wie bie Schlange fich windet, nicht bas Wort und beffen Deutung verbrebt, bie fich an ben großen Beiftern ber firchlichen Bergangenheit nahrt, und nicht bei ben Außerfirchlichen bettelt um bie Ueberbleibsel ihrer Mahlgeiten. Be mehr unsere Beit in Bezug auf Die geiftigen Rampfe ben erften driftlichen Jahrhunberten fich annahert, und ber Unglaube einen bem altheibnifchen verwandten Standpunft behauptet: befto mehr muffen bie Bertreter bes Glaubens gleich ben erften driftlichen Apologeten Sampfgeruftet fich um bas Seiligthum ichaaren, beffen unerfcrodene Bertheibigung trop bes Tobens ber Reinbe bem fconften Triumphe entgegengeht. Diefer firchliche Beift muß fic burch alle Bilbungeanftalten verbreiten; bobere und nie bere Schulen muß er burchbringen, foll ber Ratholicitat bes Unglaubens gefteuert und bie Menschheit seinen bestructiven Ginfluffen entzogen werben. Wenn bie Manner bes blutrothen Umfturges auf bie heranwachsenbe Generation hauptfache lich ihre hoffnung fegen: fo tann nur burch beren chriftliche Ergiebung bas Unheil abgewendet werben; und gang andere Behrer bes Bolfes find erforberlich, als bie, welche man in ben meiften ganbern bieber gebilbet, um bie Jugend fur bie Sache Gottes und ber Rirche ju gewinnen. Daß bie Rirche bier vor Allem belfen fann, liegt flar am Tage; ift bas aber ber Fall, fo muß auch ihr allfeitiger Einfluß auf die Erziebung nicht behindert werden. Gewiß ift, daß ber Staat fich burch bie Berfummerung ber firchlichen Freiheit feine grimmigften Feinde felbft erzogen bat; nur ber firchliche Glaube bietet ihm bie nothigen Garantien für ben Behorfam feiner Angehörigen und bamit für feine eigene Sicherheit. Erziehung gewinnt allmählig ber Glaube feine Berrichaft über bas Leben , und in ihm wurzelt bas gange Chriftenthum. Rur ba wird es vertilgt, wo ber Glaube erftorben ift. Diefe rein geiftige Dacht ber religiofen Ueberzeugung bilbet bas ficherfte Begengewicht gegen jebe Theorie bes Umfturges, und ihre Birffamfeit ift unermeßlich.

Aber ber moberne Pseudopoliticismus verkennt immerfort noch bas richtige Berhältniß zwischen bem Glauben und ber menschlichen Gesetzebung, zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt, zwischen Kirche und Staat; und während er die Entfaltung bes katholischen Lebens hindert, wird er selber eine

Beute bes Beiftes ber Entchriftlichung. Er vertenut, was theilweise felbft Begel anerfannt bat, ber in feiner Bhilosophie ber Gefchichte (2te Ausg. S. 538) fcbreibt: "Wenn bie Religion und ber Staat auch bem Inhalt nach verschieben find: fo find fie boch in ber Burgel Gins, und bie Gefete haben ihre bochfte Bewährung in ber Religion." Wirb bie Religion als ein bloß untergeordnetes Moment im Staatsleben betrachtet, ale eine ber vielen Rubrifen in ben Schemen und Tabellen ber Bureaufratie, wie Agrifultur, Sanbel, Induftrie, Bolizei u. f. f., fo wird bie hintanfetung berfelben biefelben Erfcheinungen hervorrufen, wie fie bie volle Indiffereng bes Staates gegen alle Religion hervorruft. 3ft einmal ber riche tige Standpunft verlaffen, fo macht es wenig Unterfchieb, nach welcher Seite bin bie Abirrung erfolgt. Der Staat bat feinen Blid gang auf bas Dieffeits gerichtet, mabrend bie Rirche fur bas Jenseits erzieht; er vertritt bie naturliche Orbnung, während biefe bie Onabenordnung vertritt. Die drift. liche hoffnung beruht gunachft auf bem Jenseits und auf bem übernaturlichen Reiche. Je mehr baber bie Menschen bem bloß Beitlichen, Raturlichen, Materiellen zugewendet werben: befto mehr geht bie chriftliche Soffnung verloren. Indem ber Staat nun bas firchliche Leben burch fortwahrenbe Controle und Beauffichtigung in ben Rreis feiner Befugniffe bineinzieht, entfleibet er es feines bobern übernaturlichen Charafters, ben es nur in feiner Unabhangigfeit behaupten fann; indem er es gang ignorirt und mifachtet, ruft er biefelbe Bleichgiltigfeit und Difachtung bei bem Bolfe hervor; bie materiellen Intereffen, die ohnehin bem finnlichen Menschen schon so nabe liegen, wenden ihn immer mehr von ben hoheren religiofen ab, und wenn die Staateburgerpflichten, die der entchriftlichte Staat an die Spipe ftellt, in diesem die Zeit und die Gebanfen bes Burgere mit ber größten Ausbehnung in Anfpruch nehmen, fo wird er bald nicht mehr es fich viel angelegen fenn laffen, feinen religiöfen Bflichten nachzufommen. Daß dem Bolke Religion nothwendig sei, ist ein Sat, den auch

viele ber furafichtigften Bureaufraten augeben; aber woher fann allein bem Bolfe bie Religion fommen? Diefe Frage beantworten fie fich nicht. Bohl tann ber Staat allmählig bie Religion untergraben; aber wieberherftellen fann er fie nicht für fich allein; er fann ben Unglauben beforbern, aber er fann feinen Glauben geben. Der Glaube ift eine freie Uebergeus gung; er läßt fich nicht anbefehlen, nicht aufbringen; bie hoffnung auf eine beffere Belt, welche allein ben Ungufriebenen mit ben ihn beengenben Buftanben ber Begenwart bauernb auszufohnen vermag, fann nur aus biefer freien Ueberzeugung bervorgeben. Diefe freie Ueberzeugung wird burch bie Rirche in ben Bergen ber Menschen bewirft, und zwar mit um fo größerem Erfolge, je mehr biefe felbft frei ift, je weniger eine bespotische Billfur in ber unmäßigen Ausbehnung bes jus circa sacra beschränft, je weniger eine antichriftliche Staate. gewalt in ihrem usurvirten jus contra sacra fie unterbruckt. Und darum muß die Kirche nothwendig fampfen für ihre Freiheit, und biefes Losungswort ber Zeit hat bei ihr feine wahre Bebeutung, feine volle Berechtigung. Aber gerabe bas rum wird ihre Freiheit am meiften gefürchtet und von benen am meiften befampft, Die Diese Devise fich ju eigen machen; während fie jeber Meinung, jeber Secte alle Freiheit gonnen, wollen fie ber Braut bes Simmels allein biefe vorenthalten Das hat fich schon vor mehreren Jahren bei bem Rampfe bes frangofischen Episcopates für Die Freiheit bes Unterrichts gezeigt; nicht übertrieben war bie Schilberung ber Befahren, die bas bortige Universitätsmonopol bem Beile bes frangofischen Bolles bereitete; bie Schriften eines Coufin, Billemain, C. Duinet, Michelet, Libri, Matter, Genin, Burette, Jouffron u. A. lieferten bafur bie fprechenbsten Belege; unb wie biefe in ber Literatur ber übrigen europäischen Bolfer ihre Analogien finden, so ist auch die bamals bort angeregte Frage von allgemeiner europäischer Bebeutung. Das einzige Mittel, bie Probleme ber Gegenwart befriedigend ju lofen, und bie Staaten und Bolfer vor blutigen Rataftrophen fo viel als möglich

u bemahren, liegt in ber Unerfennung ber urfprunglichen und unveraußerlichen Freiheit ber Rirche. Der gang abftrafte Staat unferer Philosophen lagt wohl auf bem Papier fic eichnen, nicht aber im Leben verwirflichen. Gben fo wenig is ein bem Grabe entftiegenes Cfelett ohne übernaturliche Da wifchenfunft und gottliches Birfen bie Functionen eines lebene igen Leibes vorzunehmen im Ctanbe ift, fann ber refuscitirte Staat von Rom und Athen mit feinen heibnischen Glementen auf einem ihm fremben Boben bei bem jegigen Stanbe ber euopaifchen Bilbung eine lebensfrifche Geftaltung gewinnen und pehaupten. Er tragt ben Reim bes Tobes in fich felbft, und ann por bem driftlichen Beifte nicht befteben. Diefen gu vernichten, wird Lebensfrage für ihn; barum muß bie Babrbeit gefeffelt, bie Luge feffellos, ber Beltgeift emancipirt, Die Rirde gelnechtet werben. Befchieht aber biefes, bann fallt feine Bunpesgenoffin, bie Luge, über ihn felbft ber; er hat feine Barantieen mehr; wie die Roth ihn fchuf, lost bie Roth ihn auf, er gerfällt in fein Richte. Die Luge fann nicht retten

und befreien; nur wen die Wahrheit befreit, der wird wahr paft frei fenn.

Wo aber Glaube und Hoffnung gesunken find, da finkt nuch die Liebe, und nur wo jene erblühen, da blüht auch viese. Wohl redet man viel von Humanität und Abilanthropie

piese. Wohl redet man viel von Humanität und Philanthropie außerhalb des Christenthums; aber die Früchte haben sich noch nirgends oder nur sehr schwach gezeigt; wohl declamirt man diel von der staunenswürdigen Höhe der Bildung unserer Tage; aber je näher man der Barbarei ist, desto mehr spricht man den Civilisation. Die von der Religion getrennte Moral sins det sich auf den Lippen, aber nicht im Herzen; der Geist der Selbstsucht beseelt sie; Opfer zu bringen, ist sie nicht im Stande; die Genußsucht wächst, mit ihr die lleppigkeit der Laster. Der Egoismus macht Alles subjectiv; Alles stellt er der individuellen

Freiheit anheim; jede Schranke ber Willfur raumt er hinweg. Bon ber Buth ber entflammten Leibenschaften ber Zeit geht eine infernale Bosheit felbst in die Erguffe ber Poefie über; sei bem Scheine eines folden Sollenfeuere erscheint naturlich bas Hicht ber Rirche als Finfterniß; und follte einft die Rachwelt unfer Beitalter aus ben poetischen Erzeugniffen eines Beine, A. Deifner L M. beurtheilen, fo wird fie in ibm nur ben Stempel ber tiefften moralischen Berworfenheit zu erfennen im Stande seyn. Unter per Bulle unschuldiger Ergötlichfeiten fucht man bas Bolf gu pemoralifiren, burch frivole Dichtungen, burch boshafte Sawren, burch verlodenbe theatralifche Broductionen ben Bedmad bes Bublifums zu forrumpiren, burch bie vom Lugenseifte befoldete Tagespreffe alle Achtung por jeber Autoritat, alle mahre und achte Menschenliebe ju erftiden. melt für Ungludliche, aber jur Oftentation; und bie reichliche ten Spenben ber Aufgeflarten fommen nur in bie Tafchen ber berühmten Freiheitsmartyrer, beren Unterftugung einen unfterbe ichen Ruhm erwirbt. Die Rachstenliebe gilt nur fur bie Bleichgefinnten; Die Finsterlinge, welche "ber Beit Rechnung m tragen" fich weigern, muffen gehaßt, verfolgt, moralisch pernichtet werben. Für bie armeren Rlaffen ber Gefellichaft effert man fortwährend; bennoch nimmt ber Bauperismus Aberhand, und bei bem Reben wird bas Thun vergeffen. Much hier fann nichts Anderes helfen, als die volle energis fche Thatigfeit ber freien Rirche; fie fann allein mabre Liebe einfloßen, fie allein Bereine grunben, bie nicht ber Gigennut, fonbern beilige Begeisterung jusammenhalt, fie allein Die Site ten beffern und milbern, burch bas Wort nicht allein, fonbern mehr burch lebenbiges Beispiel; ihre Geschichte beweiset es. Benn nicht die falfche und widerfinnige Staatstunft fie fneche tet, wenn fie ihrer Bohlthatigfeit feine beengenben Schranfen fest, nicht bie Ausubung ihrer Disciplin unmöglich macht, nicht, wie fo oft gefchehen, fittenlofe Beiftliche gegen ihren Bifchof in Schut nimmt: bann fann allein eine Berbefferung biefer Corruption in Aussicht fteben, bann fann wie bie Entdriftlichung, fo bie Entfittlichung ber Daffen ein Biel und eine Grange finben. In ihrer gefammten Thatigfeit zeigt bie Rirche ihr fupernaturelles Element, bas ben Beifen ber Beit XVII. 40

etwas Unbefanntes ober eine Thorheit ift; benn biefe bemb worten fich bie Frage, mas bie Rirche ift, entweber gar nicht ober nur ungenugend, und auf eine Beife, bei ber fie feine eingewurzelten Borurtheil ju entfagen benothigt finb. De Befen ber Rirche wird meift nur nach burftigen Reminiem gen aus bem Ratechismus bestimmt, wenn man je einen ich den erlernt hat, ober nach einer felbftentworfenen und felb geschaffenen Borftellung und Theorie, Die man einmal ale Magftab für bie Beurtheilung alles Religiofen aboptirt bat. Die Benigften wiffen, bag bie Rirche etwas Unberes ift, all ein menichliches Inftitut, fei es fur Forberung allgemeine Menschheiteintereffen, ober fur Befriedigung berrichfudtiger Belufte einer Brieftertafte; Bielen ift fie eine ftattliche Rittent frau, eine Ebelbame aus bem Mittelalter, Die bereite abgeitht und ihrem Enbe nabe ift. Daß bas lebenbige Bemußtige beffen, mas bie Rirche ift, fo Bielen fehlt, baran ift gumeift ber Berfall ber driftlichen Erziehung, fo wie jene Rnechifchaft Schulb, in ber fie ber Ctaat gehalten; mer Sflavenfetten tragt, fei er auch noch fo ebel und erhaben, erfcheint nach

chen Sphäre als unerläßliche Bedingung ihres erfolgreichen Auftretens gegen die fortschreitende Entchriftlichung der Zeit. Haben sich nun in der Gegenwart alle dem Christenthum feindlichen Mächte concentrirt und vereinigt zu dem großen Bertilgungsfampf wider das Göttliche, so ist es zuleht nur die Kraft dieses Göttlichen allein, das ihre Anschläge vereitelt und über ihr Beginnen triumphirt. Der göttliche Lenker der Kirche ist es, der den vollen Sieg erringt. Aber er erringt

außen als Stlave, und wenn bie Dienstbarkeit eine noch so leichte und scheinbar selbst ehrenvolle ware, so läßt sich bieset Einbrud keineswegs ganglich verwischen. So zeigt sich auch hier nur die volle Freiheit der Kirche in der ihr eigenthumli-

Rirche ist es, ber ben vollen Steg erringt. Aber er erringt ihn burch bie Menschen, und in die Kirche hat er jene Kräfte gelegt, welche in ihrem Zusammenwirken ihr ben Triumph

verleihen; wo ber Feind alle feine Waffen in Bewegung fest, ba muß auch fie alle ihre Krafte entfalten mit ber vollften

Entschiebenheit. Es bleibt nur bie Bahl zwischen bobenlosem, abfolutem Ribilismus und ganglicher Deftruction aller Ibeen ber Religion, ber Gefittung, ober ftrengem Festhalten am pofitiven Chriftenthum, wie es in ber Rirche fich findet. bem beständigen Laviren und Fluctuiren zwischen ben zwei großen unvereinbaren Begenfagen ftammen bie meiften Gebrechen ber Gegenwart. Man will bie Bahrheit ehren, aber ben Brrthum nicht gang verwerfen; man will ber Demagogie fteuern, aber boch fich ihr auch gefällig erweisen; man will ber Tugend folgen, aber ber Gunbe nicht gang entfagen; Bott anbeten, aber auch bem Satan, nach Art mancher heibnischen Boller, einige Opfergaben barbringen. Go ift ber Menich im Einzelnen, fo bas Bolt im Bangen ein Befen voll Biberfpruch, jebem Winde geneigt, nach Allem haschenb, wohin feine getrubte Erfenntniß und feine übermachtige Begierbe es gieht. Mitten in biefen Strubel hinein ruft im Beifte ber Ginen Rirche Dante: Cent bebachtiger und ernfter, o Chris ften, in eurem Bewegen und Fortichreiten; wendet euch nicht, wie leichtes Gefieber, jebem Winbe ju, glaubt nicht, baß jebes Baffer euch rein mafcht \*)! Aber bie bebeutungs. volle Mahnung bes großen driftlichen Meiftere wird nicht gebort; bie feierliche Rirchenmusik wird übertaubt burch einen luftigen Tang mit bacchantischem Betofe, mit bem verwegenen Spiel bes tollen Fauft. Die Aufgabe ber Rirche ift um Bieles ichwieriger geworben: Die Bolfer in ber erften roben Rind. beit waren schwer zu banbigen; noch schwerer aber ift es, fie au erziehen im gereiften Alter, wo neue und gefährlichere Leibenschaften fie zerfleischen, neue und bieher unerhörte Bratenfionen bei ihnen hervortreten. Jest foll fich bie Rirche bem Phantom bes Beitgeiftes conformiren, fie, Die jede Beitrich-

Siate, cristiani, a muovervi più gravi,
 Non siate come penna ad ogni vento,
 E non crediate, che ogni aqua vi lavi.

tung zu rectificiren berufen ift, und ihr Befen baburch aufgeben wurde, daß sie eine ihr fremde Gestalt sich aufdrängen ließe. Grabe burch ihre ruhige und sichere Stabilität hat sie ben Eigenstnn ber Herrscher und ber Boller gebrochen; biese foll sie aufgeben, aus ihrer sesten Stellung sich verdrängen laffen, bamit sie bem neuen Lichte nicht im Bege stehe; darmit nichts Festes mehr sei, was dem Zerstörungstriebe Bieberstand leisten möge.

Rlar ihre Aufgabe erfaffend, fteht bie Rirche inmitten ber wilben Stromungen und bietet Allen, die fich helfen laffen wollen, ficheren Schut. Dit tiefem Schmerze fieht fie ben traurigen Untergang fo vieler Individuen und Bolfer; aber fie haben ihre Freiheit, fie manbeln bie Bege, bie fie felbst erfohren. Berben ihr Bolfer in ber einen Bemifphare entzogen, so gewinnt fie in ber andern andere; fie weicht nirgenbe ab von ihrem Plage, bis ber lette Reft driftlicher Befittung gefunten, Die lette Burg ihres Reiches gefallen ift. Sie halt fest an Blaube, Soffnung und Liebe; bas find bie Grunbfaulen biefes Reiches, und biefe allein fonnen bie Denfc beit wahrhaft begluden; nicht bie eitlen Berfprechungen felbitfüchtiger Betruger, bie graufam genug finb, ber blinben Daffe ihr Sochftes und Beiligftes ju rauben, und fie nacht und bilflos bem Berberben ju überlaffen. Das Reich, bas nicht von biefer Belt ift und bas feit feinen erften Anfangen in bem bewußtesten Gegensape gegen ben Geift biefer Welt ftanb, fann allein bie Belt befiegen, inbem es bie Bergen über beren Sphare erhebt, und die irbifche Liebe jum Baterlande ber Sehnsucht nach ber überirbischen Beimath, bas Dieffeits bem Jenseits unterwirft. Darum gablt es auch immer feine Seille gen, bie verborgen und unerfannt bas Beil ber Mitmenfchen beforbern, und um berentwillen Gottes Erbarmung feine Berichte verzögert. Multitudo sapientium sanitas est orbis terrarum.

### XXXIX.

#### Beitläufte.

Den 17. April 1851.

Das vor einigen Bochen in Paris zur öffentlichen Kunde gebrachte Protofoll über eine, wenige Tage vor der Februarrevolution von 1848 zwischen Deputirten der conservative constitutionellen Majorität und der revolutionärs constitutionellen Opposition im Namen ihrer Parteien gehaltene Conserenz, öffnet einen Blid in die Tiesen der Revolution und in die Oberstächlichseit der Menschen, durch welche dergleichen gesmacht zu werden psiegen, der eben so lehrreich als überrasschend ist. Insbesondere enthält jenes Document undewußt eine Schilderung der "eigentlich Constitutionellen", der rechten wie der linken Seite und beider Centra, wie sie der ingrimmigste Feind jener lächerlichen politischen Fictionen nicht boshafter und vernichtender hätte entwersen können. Das intersessante Actenstück lautet wie folgt:

"Protofoll. In ber Absicht, eine Collifton zu beseitigen, welche burch Storung ber öffentlichen Ordnung unfere Inftitutionen und unsere Freiheiten gefährben konnte, und um gegenseitig ber Regierung und ber Oppositionspartei eine Lacherlichkeit ober

eine Gefahr ju erfparen, find bie Berren Duvergier be Bauranne, Leon be Maleville und Berger, Bitet und be Morny gufammengetreten, inbem fle fich verbinblich machen, ihren Ginflug angumens ben, um, Beber feine Partei, jur Unnahme ber Entichliegungen und Verabredungen zu bewegen, die fie unter ben gegenwärtigen Umftanben fur flug und nuglich erachten. Nachbem ber 3med biefer Bufammentunft fo beftimmt war, murbe bie bezügliche Lage ber Parteien alfo bargelegt: bas Dinifterium bat bei ber Abrefiberathung erklart, bag es glaube, bas Recht zu haben, fraft ber allgemeinen Polizeigefete Bantette und Verfammlungen gu verbieten; bag es baber nicht fur nothig halte, ein neues Befet an bie Rammern zu bringen, ba es fich zu biefem Behufe genugfam bewaffnet finbe; bag bie Frage ber Legalitat aber fich anberowo erlebigen werbe. Gibt es nun ein rebliches und logisches Mittel, ju biefer Lofung ju gelangen? Offenbar feines, menn bie Regierung nicht bis auf einen gewiffen Buntt bie Band bietet. Buvorberft muß ein Bantett angefunbigt, ber Beborbe bie Angeige gemacht, bas Lotal bezeichnet, bie Boranftalten getroffen werben. Angenommen bann, daß bie Regierung, fich fart genug glaubenb in ihrem Recht, Polizeimannschaft in ben Saal einbringen laffe und fich bem Gintritt ber Gafte gewaltfam wiberfete, mas fann baraus entspringen? Zwei Alternativen: entweber werben bie Deputirten und ihr Gefolge verfuchen, ben Gingang zu erzwingen, und es wirb (abgefehen von bem Ernft einer folchen That und ihrer Folgen) aus biefer Thatfache fich ein Act ber Auflehnung ergeben; fo wird bie Frage entftellt und die Legalitat bleibt ungewiß. Ober aber bie Deputirten und ihr Gefolge werben es vorgieben, feinen blutigen Bufammenftog berbeiguführen und friedlich beimgeben, bann ift weber ein Bergeben, noch eine Uebertretung vorbanben, nichts zu protofolliren, nichts gerichtlich zu entscheiben, und bie Frage bleibt als Reim ber Gabrung zwischen ben Parteien fdwebenb. Beber bie Regierung noch bie Opposition haben bei einer biefer beiben Lofungen ju gewinnen. Die funf Ditglieber haben bie Bahrheit biefer erften Darlegung ber Frage erfannt. Sie find einig geworben, bag bas einzige Mittel, zu einer Lofung ju gelangen, welche biefer fo gefpannten Lage ein Biel fege, barin beftebe, bag bie Regierung es babin gebeiben laffe, bag fle gefeb.

lich beurtunbet, und in Folge einer burch einen Friebenerichter ausgesprochenen Contumacial-Berurtheilung auf bem Berufungsweg bie Befetesfrage ber aufgetlarten Jurisbiction bes Caffationshofes unterworfen werben fonne. Folgenbes Uebereintommen ift baber awischen ben funf Mitgliebern als reblichen und ehrenhaften Leuten, Die von einer meifen und patriotifchen Abficht befeelt finb, in Treu und Glauben beschloffen worben. Die Deputirten von ber Opposition werben, was ihnen menschenmoglich ift, thun, bamit bie Ordnung nicht gefiort werbe. Gie werben friedlich in ben Bantettfaal treten, unangefeben ber Mabnung bes Bolizeicommiffare, ber, an ber Thure aufgestellt, ihnen bei ihrem Gintritt bebeuten wird, bag fie ein Berbot bes Boligeiprafecten verleten. Sie werben ben Gaften empfehlen, ben Polizeicommiffar weber gu verhöhnen, noch auszuzischen (ein Buntt, ber eben fo bie Burbe ber Berfammlung, ale bee Agenten ber Autoritat intereffirt). Sie werben Blat nehmen; fobalb fie fich gefest baben, wird ber Boligeicommiffar bie Uebertretung beurfunden, und gegen Grn. Boiffel ober jeben Andern ein Protofoll aufnehmen, indem er ber Berfammlung erklart, bag fie auseinanber zu geben habe, fonft murbe er, ber Commiffar, genothigt fenn, bie bewaffnete Dacht aufzus bieten, um fie bagu zu zwingen. Auf biefe Ginfcharfung wirb Berr Obilon Barrot mit einer furgen Ansprache antworten, unb barin bas Berfammlungerecht aufrecht halten; er wirb gegen biefen Digbrauch ber Autoritat von Seite ber Regierung Bermahs rung einlegen; er wirb bezeugen, bag er bie Frage nur gum gerichtlichen Entscheib bringen wollte, und bie Berfammlung aufforbern, unverweilt in ber Stille auseinander zu geben, gleichwohl mit ber Erflarung, bag man nur ber Bewalt weiche. Er wirb ber Berfammlung begreiflich machen, bag jebe Auflehnung ober Beleibigung gegen einen öffentlichen Diener bie Frage völlig entftellen, und ben 3med, welchen biefe Oppofition erreichen wollte, vereiteln murbe. Man ift aufrichtig übereingefommen, bag man Teine Rebe gegen bie Regierung, gegen bie Minoritat halten, Turg bem Berein nicht bas Ansehen eines ber Regierung gum Trop gu Stande gefommenen Bantette geben wolle. 3ft bieg gefagt, fo werben bie Deputirten bas Beifpiel geben, fich zu entfernen, unb, bamit beim Bublifum braugen nicht Digverftanbnig noch Erbitterung entftebe, beim Weggeben erflaren, bag fie ihren 3med erreicht und bas einzige Mittel ergriffen haben, eine gerichtliche Entfceibung zu erlangen. Die Mitglieber übernehmen beiberfeits reblich bie Berpflichtung auf bie Journale, bie Organe ihrer Barteien, Debats, Confervateur, Conftitutionnel, Siecle, Mational zu bem Enbe zu wirfen, bag fein aufreigenber ober fpottifcher Artifel bie Semuther vergiften, bie oben auseinanbergefetten Thatfachen entftellen, und gegen bie Regierung ober bie Oppofition baraus eine BBaffe machen tonne. Die Bolemif über biefen Gegenftand wirb in bem Beifte bleiben, ber gum gegenwärtigen Uebereinfommen Anlag gegeben bat. Die Saltung ber Opposition wird als ein wurbiger und gemäßigter Schritt behandelt, die Regierung nicht ber Schwäche, bes Burudweichens angeflagt, und bie Dagregel, bei welcher fie ihre Autorität gebraucht, ale ein aufrichtiges Berlangen betrachtet werben, bie bei ber Diecuffion eingegangene moralifche Berbinblichkeit zu erfüllen, nämlich zu einer gerichtlichen Lofung zu gelangen. hat ber Commiffar gegen herrn Boiffel ober jeben Andern protofollirt, fo wird umgefehrt bie Ermachtis gung ber Rammer ohne Schwierigfeit, ohne Rebe bewilligt merben. Die Deputirten von ber Oppofition machen fich anheischig, tein von ber Municipalitat verbotenes Bantett in Baris ober fonft wo unter ihr Batronat zu nehmen, babei zu prafibiren, ober es burch ibre Reben ober ibre Gegenwart aufzumuntern bis gum Ausspruch bes Caffationehofe, und bie Regierung nicht megen ber Magregeln anzugreifen, bie fle glauben fonnte, nehmen zu muffen, um zu verhindern, daß andere Banfette veranftaltet werben. Endlich wird, ohne bag alle Einzelheiten namhaft gu machen finb, ber Beift biefer Mote, begriffen mit bem guten Glauben und ber Einficht, welche fo bochgestellten und fo achtbaren Dannern gegiemen , wie bie funf versammelten Mitglieber find , vor und nach jedem Bantett vorwalten bei jeder ihrer Theilnahme und Einmis fchung in bie Banblungen, welche bie Borbereitung und bie Folge bavon febn tonnten. Unterg. Bitet, be Morny, Berger, &. be Maleville, Duvergier be Bauranne. Paris, 19. Febr. 1848."

Anüpfen wir jest an biefes Factum einige Folgerungen! Man hat bis auf die neuesten Zeiten über die Blindheit ber

Royaliften und Ariftofraten in ben Tagen ber erften Revolution gange Rubel ber agenbften Spottlauge ausgegoffen, und wir find es in ber That nicht, bie etwa ben Borwurf: bie Belt verfannt zu haben, in Baufch und Bogen von allen offiziellen Begnern ber Revolution ablehnen mochten. Rur Gine icheint uns gewiß. Reben ber mit Worten faum hinreichend ju fchile bernben Bornirtheit ber constitutionsgläubigen, burgerlichen Doctrinars erscheint uns bie mit Ailes be Bigeon und Atlasfrad gegierte Berblenbung ber abelichen Sofherren Lubwigs XVI. immer noch als ein Dufter praftischer Lebensweisheit und politischer Gewandtheit. Es fann Jebem geschehen, baß er eine Befahr fur weniger nahe und bringlich halt, ale fie es in Bahrheit ift. Aber bie boctrinare Bunft trifft ber viel schwerere Bormurf: baß fle vollig außerhalb ber Belt ber Thatfachen ftebend, mit ihren veralteten, langft burch bie Erfab. rung wiberlegten Lehrfagen und findischen Ginbilbungen wie mit wirklichen Thatfachen und reellen Größen rechnete, und ohne bie leifeste Ahnung weber von ihrem Standpunfte, noch von bem Biele, bem fie mit verbunbenen Augen enthegenges führt wurde, noch überhaupt von ber fie umgebenden Außenwelt, eines Morgens unter bem Banier ber rothen Duge erwachte, wahrend fie boch in ber Unschuld ihres Bergens bloß englische Legalität gespielt zu haben meinte. bas Schlimmfte ift: biefe über gang Europa verbreitete polis tifch-boctrinare Schule, ein verborrter Schöfling bes rationaliftischen Liberalismus in ber Philosophie und Religion, bat nicht nur nichts vergeffen, fonbern felbft aus ber Befchichte ber letten brei Jahre auch nicht bas Beringfte bagu gelernt. Diefe fouveraine Bernunft ift nicht ju fich gefommen; fie hat ihr Berhaltniß gur Befchichte und gur Ratur ber menfchlichen Befellichaft auch noch nicht einmal ju begreifen angefangen. Bet ware unerfahren genug, bieß auch nur jemals in fommenben Beiten für möglich ju halten! Subjectiver Bernunftbunfel und Anerfennung ber Thatfachen in Ratur und Geschichte find

bei sich ausschließenbe Pole. Bas General Cambronne in ber Schlacht bei Waterloo ben einhauenben Reitern ber erbunbeten, bas fann auch die Doctrin bes politischen Rasonalismus ber auf sie losstürmenden Geschichte entgegenrusn: "die alte Garde ergibt sich nicht; sie stirbt." Hosse Keier je auf die Bekehrung dieser Race. Ein jüngeres Geschlecht, nter andern thatsächlichen Verhältnissen geboren, kann einst, enn England sein Geschied erfüllt haben wird, durch bessere ihre über die Natur des Staates und der menschlichen Geslichaft ausgestärt, einer bessern Erkenntniß zugänglich wersn. Aber die Helden der englisch constitutionellen Doctrin erden ihren politischen Glauben nur mit dem Kopse gegen e Mauer der Wirklichseit zu rennen.

Den 21. April 1851.

Eine ber schwierigsten und praktisch wichtigsten Fragen ir Gegenwart, ist die: gibt es eine allgemeine Regel, welche ir Christ und der katholische Priester insbesondere gegenüber in politischen Wirren der Gegenwart besolgen, einen Polatern, welcher den einen, wie den andern in den speziellen ragen der Tagespolitis leiten kann? Diese Frage wird wiest und immer wieder auftauchen, denn sie liegt in der Sache id in der menschlichen Natur; nicht der Mensch, sondern die eit und die Borsehung Gottes werden sie lösen. Einstweilen it der Versuch: auf diesem Gebiete eine absolute und abstracte egel auszusinden, die das Heil der Seelen und den Frieden in Kirche sichern kann, in Frankreich zu einem neuen Uebelunde, nämlich zu einem innern Zerwürsniß zwischen dem Erzischof von Paris, und einem seiner Suffragane, dem Bischof

von Chartres, geführt. Es wurde und und jeben Ratholifen, bem bie Rirche am Bergen liegt, tief schmerzen, wenn bieser Streit fich in Formen und Wenbungen verliefe, welche bie driftliche Liebe verleten, aber wir fonnen bie Berichiebenbeit und ben Rampf ber Meinungen in biefem Bunfte nur naturlich und nothwendig finden; auch hoffen wir, daß hier wie fo baufig, ber Streit jur grundlichen Erorterung, und bie Erorterung jur Berfohnung ber Gemuther jurudfuhren wirb. Gludlicherweise liegt bie tatholische Einheit nicht barin, bag Alle über Alles immer einer und ber nämlichen Deinung find; fie liegt erweislich nicht, bat nie gelegen, und fann nicht liegen in ber Beripherie, fonbern nur im Centrum, beffen Riche terfpruch fich Jeber unterwerfen muß, ber fich nicht außerhalb ber Einheit ber allgemeinen Rirche ftellen will. Go wird benn auch, und babei mogen fich einstweilen wahrhaft tatholifche Gemuther beruhigen, ber beilige Stuhl, welcher ber Trager biefer Einheit ift, auch biefen Streit ber frangofischen Bischofe gur rechten Beit zu schlichten wiffen. Bis babin wird jeber Ratholit gehalten fenn, ben Erzbischof von Baris als eine große und entscheibende Autorität innerhalb feiner Ergbiocefe Baris ju achten und zu ehren, wenn gleich Riemand in feinem Gewiffen verhindert ift, Gott aufrichtig bafur ju banten, bas biefe Autorität nicht als bie einzige und nicht als bie bochfte innerhalb ber allgemeinen Rirche bafteht. Daß genau und wortlich baffelbe auch vom Bifchofe von Chartres gelte, bebarf für bentenbe Lefer unferer Erinnerung nicht.

Dieß eben Gesagte vorausgeschickt, glauben wir, baß bie Punkte, um welche sich bieser Streit breht, zu ben ben bornenreichsten Materien gehören, welche in unsern Tagen irgend zur öffentlichen Berhandlung gebracht werben konnten. Jeber, ber hier eine in die Einzelheiten eingehende Entscheidung gesben will, die wirklich etwas Praktisches anordnet, kann, wenn er nicht durch hinzugefügte Clauseln das Festgesette wieder ausheben und praktisch mit sich selbst in Widerspruch gerathen

will, fich mit giemlicher Sicherheit barauf gefaßt machen, baß er über furg ober lang auch bas Gegentheil, und gwar mit gang guten und flichhaltigen Grunden vertheibigt boren wirb. Sollte überhaupt bie große Frage über bas Berhaltnif bes einzelnen Laien ober Brieftere gur Bolitif bee Tages beute con einer, über ben guten Rath in einem einzelnen Falle binausgehenben, absoluten und allgemeinen, bogmatischen ober moralifch - bieeiplinarifchen Beantwortung fabig fenn? Bir ragen einiges Bebenten, biefe Frage gu bejaben. Rein Unbefangener ober Billigbenfenber wird es mit gutem Gemiffen n Abrebe ftellen fonnen : eine und biefelbe allgemeine Regel ann in biefem ganbe, in biefer Proving, in biefer Stabt eine weife und gerechte Borfcbrift fenn; und eine halbe Deile weiter an einem anbern Orte, murbe fie bie Freiheit und bas Recht ber Rirche auf's Meußerfte gefahrben, bas Intereffe une erer Religion auf's bochfte beeintrachtigen, ben Glauben und Die Sache Bottes gerabegu verrathen. Daffelbe gilt in Sinicht ber Beit. Wer fann baran benfen, baffelbe politifche Berhalten, welches fur ben glaubigen Ratholifen im Mittelulter, ober im fechegehnten Jahrhundert, ober mahrend ber rften Revolution, ober noch por ber Republif von 1848 Beviffensfache mar, auch heute noch als unverandert gultige, raftifche Regel bes politischen Thuns und Laffens gu beanbeln? und umgefehrt, wer fann bafur fteben, bag nicht norgen in biefem ober jenem ganbe Umftanbe eintreten, welche em Ratholifen, obwohl bie Grundregeln feines Berhaltnife es jur weltlichen Gefellichaft im Allgemeinen immer biefelben leiben werben, bennoch im Gingelnen wiederum gang andere Bflichten ber Moral wie ber Rlugheit auflegen! Gollte überhaupt, achbem bie Grundveften bes politischen, wie bes focialen Leene eben burch ihre Conberung von ben ewigen 3been bes driftichen Glaubene in ein bebenfliches Schwanten gerathen find, as Uebel nicht tiefer liegen, als baß es außerlich und mechanisch urch einzelne Manbemente und Sirtenbriefe gehoben werben

tonnte? Bemuhungen folder Art werben, fürchten wir, jumal wenn fie nicht von großartigen, acht firchlichen Charafteren ausgeben, wie fie in großen Wenbepunften ber Rirchengefchichte, von Gott gefenbet, ale Reformatoren aufzutreten pflegen, und wenn fle nicht ben, jeben Wiberspruch und 3meis fel an ber Diffion bes Rathgebers von vornherein ju Boben schlagenben Stempel acht apostolischer Ginfalt und boberer Erleuchtung tragen, ju ben alten Spaltungen nur noch neue gefellen, und im Bangen bie Rrantheiteerscheinungen verschlimmern, fatt fie zu beben. Die Seilung fann nur von innen beraus burch tiefe acht driftliche Bilbung und mahre Ascefe vorbereitet werben, und bie Empfänglichfeit fur biefe fann nur von Gott fommen, ber allein bem Beifte ber Bahrheit eine Statte in ben Bergen ber Menschen bereiten fann. Auch in biefer Beziehung fann alfo nur Gott allein helfen. Falfche, von einem untergeordneten, jur Beit felbft noch unflaren und schwantenben Standpunfte aus gewagte Schritte, compromittiren bie Autorität und ihre Trager, und bieß zwar am meis ften, wenn fie einem Frieden, ber fein Friede mare, bas Bort reben, und als Universalmittel eine Unparteilichfeit empfehlen wollten, bie, abgefeben von ihrer moralifchen Saltungelofigfeit, eine baare Unmöglichfeit mare.

Rehren wir von bieser sich und gelegentlich auforingenden Bemerkung zu dem Hirtenbriese des Herrn Erzbischofs von Paris zurud, so läßt sich der gesammte Gegenstand, um den sich die an den Clerus von Paris gerichtete Weisung dieses hohen Prälaten dreht, auf folgende zwei einsache Fragen zurudführen: Soll oder darf der Ratholif, und soll oder darf insbesondere der katholische Priester sich in die Politik wersen (nicht aus Ehrsucht, Leidenschaft oder Eigennut, denn daß diese Motive unstatthaft sind, versteht sich von selbst!), sons dern um als politischer Schristkeller, oder als Deputirter und Parlamentsredner, oder sons durch seinen persönlichen Ein-

luß, fein Baterland in ben gegenwärtigen Rrifen retten, und ine beffere Bufunft berbeifuhren gu belfen? ober foll umgeehrt ber eifrige Ratholif und ber Briefter inebefonbere fic nit ber Bahrheit burchbringen, bag in ber heutigen Beltlage ebe politifche Thatigfeit ale folche eine fterile Befchaftigung fet, oll er, auf ber Bafis, auf welcher heute bie Befellichaft ftebt, jefe ale rettungelos verloren betrachten, foll er fich in Folge effen bie Devife ber alten Stoifer in ber Berlobe bes finten. en romifchen Reiches ju eigen machen: bleib von ber Bolitif ern? (Abstine a republica!) Bir verfennen nicht, welche guen und gewichtigen Grunde fich auf jeber von beiben Geiten geltend machen laffen, gefteben aber frei, bag wir meber bas ine noch bas andere Suftem ale abfolute, ober gar ale ine bas Gemiffen binbenbe Regel aufftellen murben. Be nach ben Umftanben, ben ortlichen und temporaren Berhaltniffen, ber Berfonlichfeit ber Rathfuchenben und ber Bahricheinliche feit bes Erfolge murben wir balb bas eine, balb bas anbere Berhalten anrathen. Gine allgemeine, alle galle umfaffenbe heoretische Regel gu geben, halten wir fur eben fo unmöglich, als verberblich. Rur fo viel ift gewiß, bag eine vollige und absolute, innere und außere Lossagung von allen focialen und politischen Fragen (eine Lossagung, Die fonft fur viele unferer Beitgenoffen freilich bas am meiften angezeigte Mittel febn mochte!) nicht möglich ift, feitbem ber antichriftliche Staat, bewaffnet mit ben Inftituten ber Confcription, ber Bolfemehr, ber Bermogenefteuer, ber polizeilichen Aufficht aller Urt, gerabe fein Sauptaugenmert auf Die Berftorung ber flofterlichen Freiftatten gerichtet hat, und eine Auswanderung in Die Thebais, icon ber immer mehr anschwellenben Uebervolferung halber, boch in ber That ju fdwierig mare. Gelbft auf Jene, Die fich mit Efel von ber Belt und ihrem Treiben wegwenden mochten, brangt biefe, eben weil fie nichts mehr mit ihr ju theilen haben mochten, mit Furcht und Soffnung ju machtig ein, ale bag ber Entfcluf: von ben focialen und politifchen Rrantheiten ber Beit

feine Renntniß zu nehmen, fich anbere ale in ben feltenften Rallen burchführen laffen wirb. Und umgefehrt; welcher Bewiffenerath wird es einem Glaubigen empfehlen, fich ber Politit unferer Tage, wir wollen nicht einmal fagen mit Beftigfeit und Leibenschaft, sonbern felbft nur mit aufrichtiger, hoffnungereicher hingebung in bie Arme ju werfen? Go fteben wir, wohin wir und auch wenden mogen, zwischen zwei Abgrunden. Bielleicht öffnet folgender Standpunft bie Ausficht auf einen Auffteig, ber amischen ber Schlla eines unmöglichen Inbifferentismus und ber Charybbis einer gefahrvollen und verberblichen Betheiligung hindurchzuführen geeignet ift. ber gläubige Ratholif fann und wird häufig in ben Fall fommen, fich gegen brobenbe Gefahren und fomit gegen beporftehende sociale und politische Buftande vertheibigen ju muß fen, bie, wenn fle wirflich murben, feine heiligften Buter und Berlangen zu wollen, baß z. B. wir Ra-Rechte bebrobten. tholifen uns gegen einen Sieg ber rothen Republif, gegen bie Durchführung bes Communismus, gegen zwangsweise Ginführung ber "Cacularerziehung" nicht burch alle erlaubten Dittel ichugen follten, bie Gott in unfere Sand gelegt, mare pietiftische Affectation ober glaubenswidriger Quietismus. Umgefehrt aber wird ber gläubige Chrift wohl baran thun, fich, wenigs ftens nie mit Leibenschaft und Bartnadigfeit, positiv fur bie Berbeiführung eines politischen Buftanbes irgend einer Art gu erflaren, ober unmäßige Soffnungen nach ber einen ober anbern Richtung bin in fich auffommen zu laffen ober in Anbern zu nahren. Auch hier zeigt fich wieder, wie in fo vielen Fallen, bag wir mit bei weitem größerer Sicherheit und Zuverficht angeben konnen, was wir nicht wollen, als bag wir unsere Bunfche zu formuliren, bie bestmöglichen funftigen Thatfachen zu erbenten, bie Bufunft ju organistren vermochten. Entschlagen wir uns biefer Sorge, und begnugen wir uns ben Rampf bes Lebens gegen bas Falfche, Lugenhafte, Schlechte und Berberbliche nach beftem Biffen und Konnen ju tampfen. Der Erfolg,

as, was zulest wirklich geschieht, ift nicht Sache biefer ober ener vereinzelten, menschlichen Kraft und Einsicht, auch nicht bieser oder jener Partei, sondern an dem, was wirklich zulest ils vollendete Thatsache übrig bleibt, haben tausend Hebel und Millionen Hände, undewußt und meistens wider Willen, gearbeitet. Kein menschlicher Berstand hat es vorgesehen, sein Sterblicher den Plan dazu entworsen; es ist das Produkt der göttlichen Fügung und Julassung. Ze weniger wir uns also in Plänen für das, was eigentlich positiv im Gange der Beltbegebenheiten nach unserem Gutachten geschehen sollte, betheiligen, desto mehr Beschämungen ersparen wir uns, und desto geringere Berantwortlichteit übernehmen wir für fünstige Enttäusschungen, die, was auch immer geschehe, nicht aus leiben können.

Der Berr Ergbifchof ift, wie es uns icheint, in bem Erlaffe an feinen Clerus von einem anbern, ale bem eben bezeichnes en Standpuntte ausgegangen. Den von ihm aufgestellten Regeln bes Berhaltens liegen bie eben gemachten Unterscheibungen icht jum Grunde. Bir zweifeln im geringften nicht, bag ber ochwurdigfte Pralat auf bas, von ihm gemablte Suftem burch bie ernfteften Ermagungen und bie triftigften Grunbe geleitet porben ift, benen wir gern alle Berechtigfeit wiberfahren laf-Aber wir bebauern auch, und einiger Bebenfen in Bereff bes gebeihlichen Erfolge feiner Unordnungen faum ermehen gu fonnen. Gehr mahr und icon fagt ber Berr Ergbis chof: bag alle bie politischen Formen, mit benen man fich fo ingelegentlich beschäftigt, und bie ohne 3meifel ihren Berth ind ihren relativen Rugen haben, Die Rirche gulett boch nur n fo weit intereffiren, ale fie ber Chrfurcht, bie Gott und einen beiligen Befegen gebuhrt, gunftig ober ungunftig find. Sie" (bie Rirche) "weiß, baß felbft bas geitliche Blud ber Bolfer, Friebe und Boblfahrt, nicht nothwendig bavon abangen; baß gute Befete und gute Sitten, Sicherheit ber Fanillen und Gintracht ber Burger eben fo wenig nothwendig

barque fliegen; bag Elend und Aufruhr, Unterbrudung und Thrannei mit jebem focialen Spftem und unter jeber Regierungeform möglich find; baß bas Chriftenthum, mit Sulfe feines gottlichen Ginfluffes und befonbere burch bie praftischen Folgerungen aus feiner Lehre, allein mit ber Beit bas Schicffal ber arbeitenben Rlaffen verbeffern, und einer Ration alle beils famen Freiheiten verichaffen, alle munichenewerthen Burgichaften ihres Glude gewähren tann. Defhalb mifcht fie fich auch nicht in bie politischen Borurtheile, und, wir wieberholen es, bie verschiedenen Berfaffungen ber Staaten berühren fie nur burch bie Begiehungen, in benen fie mit ber Religion und ihrer Uebung fteben." Darüber burfte unter Ratholifen nicht leicht eine verschiebene Meinung obwalten. Defto größere Bebenten werben fich aber in Betreff ber Borichrift erheben, bie ber herr Erzbischof an biefe und anbere unbezweifelt richtige Borberfate fnupft. Er verbietet namlich jebem, mit Seelforge betrauten Briefter feiner Diocefe ausbrudlich, fich bei ben bevorstehenden Wahlen als Canbibat einzufinden, eine Anordnung in beren Sinn und Beifte ohne Zweifel auch bas Berbot ber Annahme einer Bahl für jeben Briefter liegt, ber fich nicht in ein gespanntes Berhaltniß mit feinem Bifchofe fegen Bahrlich, wenn bie fouveraine Berfammlung ber RemiA. prafentanten Franfreiche fich nur mit Auffindung ber möglichft beften Berfaffung ober mit gewöhnlichen, laufenben Befchaften abzugeben hatte, fo bedurfte bie Beifung an bie, in ber Seelforge ftebenben Priefter: fich einer ber Burbe und ben Bflich. ten ihres Amtes nicht entsprechenben, oft lacherlichen, oft überfluffigen, jebenfalls aber für fie unpaffenben Befchaftigung ju enthalten, fcwerlich noch einer Rechtfertigung. Wenn aber Die constituirende und die gesetgebende Berfammlung einen viel wichtigeren Beruf ju erfüllen hatten, wenn fie Familie, Eigenthum, Religion retten mußten, wenn fie burch eine impofante Mehrheit wirflich bie Gefellschaft in Franfreich vorläufig gerettet haben, wenn ber Berr Erzbischof felbft anerkennt, baß XXVII.

portlanbes bie Intereffen ber Religion und ber Rirche aus ber roßen Rrife von 1848 unverfehrt hervorgegangen finb, fo legt bie Frage nabe: ob biefe Erfolge eingetreten maren, venn fich ber gesammte Clerus von Franfreich auf jenen Standpunft ber indifferenten Burudgezogenheit geftellt batte, ben ber Berr Ergbischof, beffen Befehl fich freilich ber Ratur er Sache nach nur an ben Glerus feiner Diocefe richten ann, bennoch in Ausbruden, bie faum einer befchrantenben Erflarung fabig find, fur eine allgemeine Bflicht bes fatbolichen Briefterftanbes erflart. Der Berr Ergbifchof fest bingu: Die Begenwart von Ditgliebern bes Glerus in ber conftie uirenben, und felbft in ber gefetgebenben Berfammlung, bie hr folgte, ließ fich burch ben Ernft, ja burch bie Geltfamlett per Umftanbe erflaren, unter welchen beibe gufammengerufen purben. Es war ein extremer Augenblid, wo bie in ihren Brundlagen umgefturgte Gefellichaft, um fich wieber zu befetigen, ber Unftrengungen Aller nothig batte. . . In biefem eierlichen Augenblide fam bie öffentliche Deinung, nicht bloß pie einer Bartei ober einer Faction, fonbern bie Deinung 21er, fie fam une mit Bohlwollen entgegen, weil bie gemeinfame Befahr Alle vereinigt hatte; fie lud und ein, in bem Rathe per Nation Plat zu nehmen, fie umgab uns mit allen Beiben ber Achtung und bes Bertrauens, fie forberte laut Die Mitwirfung unferer Singebung und unferer Ginficht." Und nun oll heute biefe ehrenvolle Stellung, bie ber Glerus in Frantreich feit Jahrhunderten nicht mehr eingenommen batte, obne Schwertstreich wieber aufgegeben werben? "Beute", fagt ber Berr Ergbifchof, "icheint une bie Stellung nicht mehr bie nämliche. Mit ber Befürchtung ber außerften Gefahr hat bie Gintracht aufgebort, und feitbem fich bie Gefellschaft gu beruhigen cheint, trennen und meffen fich bie Parteien und ftreiten um bie Berrichaft." Darum foll, wie wir gefeben haben, bet Clerus nach ber Anordnung bes hochgestellten Rirchenfürften, nicht etwa mit verboppelter Rraft bie Stimme ber Bernunft und

ber Mäsigung in ber getrennten und verwirrten Berfammlung erheben, fonbern ganglich ausscheiben. Wir glauben allerbings, baß bie unter ben fouverainen Bertretern ber Republit figens ben geiftlichen Mitglieber bes Rathes, ber Leitung, Disciplin von Seiten einer boberen Autorität bedurft hatten; aber bie Beifung, welche fle bier empfangen, tonnen wir, ohne und im geringften ein entscheibenbes Urtheil anmaßen zu wollen, unmöglich fur biejenige halten, beren fie beburften. Wie wenn bie Gefellschaft fich, im Wiberspruche mit ber Meinung bes herrn Erzbischofe, wirklich boch noch nicht beruhigt hatte? wie wenn alle bisherigen Sturme ber jungft vergangenen Jahre bloß ein mattes Borfpiel beffen gewefen maren, mas in nachfter Bufunft über Franfreich fommen wirb? Bare es, bieß vorausgesett, wir wollen nicht fagen ehrenvoll, fonbern felbft nur im Gemiffen erlaubt, ben Glerus freiwillig und auf eine bloge Bermuthung bin, von bem Boften gurudauschiden, auf welchen ihn bas Bertrauen eines großen Theils ber Ration und eine wunderbare hohere gugung berufen hatte? Siegen bie Rothen, fo wird mahrlich biefe Flucht weber ihr Ditleib noch ihre Achtung in Anspruch nehmen, sonbern bochftens ihre Geringschätzung herausforbern. — Bei aller Berehrung vor ber Autoritat bes herrn Erzbischofe, und bei aller Gerechtigfeit, Die wir ben Grunden feiner Anordnung gern widerfahren laffen, fonnen wir une bennoch ber Bemerfung nicht erwehren: bag wir, wo fo erhebliche Grunbe fur und wiber eine Dagregel mit einander fampfen, Die mahre Beisheit bes Gefengebers nur in ber Methobe ber alten Stoifer erbliden tonnen: im 3weifel gar nichts zu thun. (In dubio Bebenfalls burfte, übereiltem und nicht genugenb abstine.) überlegtem, haftig jufahrenbem Dachenwollen gegenüber bas Garnichtethun und Gott malten laffen, fcon ale bas Befcheis benere und Demuthigere, bei weltem ben Borgug verbienen.

Aus fruhern gallen ift es hinreichend befannt, bag ber Gerbifchof von Baris nicht gang frei von ber Reigung

ift, die fatholische Tagespreffe gleichzeitig für einen Uebelftanb und für ein Mergerniß anzusehen. Wir find auch mit Richten gemeint, die Uebel, welche in Deutschland wie in Frankreich auf biefem Bebiete gestiftet werben, in Abrede ju ftellen, ober laugnen zu wollen: baß talentlofer Gifer und voreiliges Ditreben Unberufener, feien bieß Briefter ober gaien, minbeftens eben fo viel Unbeil ftiften fonnen, ale Beift, Duth und Berebsamfeit ber Befähigten Gutes zu thun im Stande find. Bie gut mare es, wenn bas Gefchmas ber Ginen mit bem 3n= terbict belegt, ber Gifer und bas Talent ber Anbern ermuntert und geftarft werben fonnte! Die Frage ift nur, wenn und fo lange eine folche, bie Berichiebenheit ber Berfonlichfeiten und Falle berudfichtigenbe Aufficht und Ginwirfung nicht gur Unwendung fommen fann, ob allgemeine, rein außerliche, und im Beifte ber mobernen, weltlichen Regierungefunft gleichmäßig nach beiben Seiten bin Schlagenbe Mittel viel helfen, ob fie nicht im Gegentheil bie vorhandenen Uebel nur noch fteigern und vermehren werben? Auch in biefer Beziehung haben wir manche ber Rathichlage, welche ber Bert Ergbischof feinem Clerus nicht bloß in Beziehung auf die Beschranfung feiner journaliftischen Thatigfeit, fonbern fogar in Betreff feiner Lecture gibt, nicht ohne einige Beforgniß lefen fonnen. Wir zweifeln, ob ber Clerus, wenn er namentlich bie lettern befolgte, die auf ein Justemilieu eigenthumlicher Art hinauslaufen, baburch Die Anhanglichfeit feiner Freunde bewahren, die Achtung feiner Feinde gewinnen murbe. "Die Robe des Prieftere foll nicht in biefer Arena erscheinen, fie fonnte gerriffen, befledt werben." Ja, biefe Befahr ift vorhanden! Aber es gibt eine andere, noch größere. Wenn ber Priefter fich bie Miene gibt, als ob. er bie Dinge biefer Belt, in ber er rathend, helfend, troftend und warnend einzuschreiten von Gott berufen ift, verachte. weil er burch bie Berührung mit ber unreinen Belt feine "Burbe und seine feierliche Haltung auf's Spiel fepen wurde, fo fann es geschehen, bag ihm bie Belt als

Gegengeschenk für seine Demonstrationen spröber Zuruckgezogenheit ein vollgerütteltes und geschütteltes Maß ber Geringschähung bietet, und ihn zuleht als verschollen und abgethan
vergibt. Dieß ist das größte Ungluck, welches dem Clerus
eines Landes widersahren kann, und dann entwickeln sich jene
Zustände, wo es in den gebildeten Schichten der Gesellschaft
als Merkmal eines Mangels an Erziehung gilt, auch nur mit
einem Worte oder Zeichen eine Spur von Gottesglauben oder
religiösem Bedürsniß zu verrathen, jene Zustände, wo auch der
beste und glaubenseifrigste Clerus seine Sendung nicht mehr
erfüllen könnte. Wer Frankreich aus eigener Anschauung kennt,
wird wissen, welcher Causalnerus zwischen jener Zurückgezogenheit und dieser Species von Indisserentismus obwaltet.

Bir haben, jeder Belehrung juganglich, einige ber 3weifel, bie une bei Belegenheit bes in Rebe ftebenben, ergbischöflichen Erlaffes aufftiegen, in bem Dbigen offen an ben Tag gelegt; bafur geftehen wir aber auch frei, bag und Underes in bemfelben vollfommen neu war. Wir waren überrafcht, in einer von einem hohen Burbentrager ber Rirche ausgehenden amtlichen Beröffentlichung einer Anempfehlung und Berherrlichung bes in unfern Tagen mobischen, weltlichen und irbischen Batriotismus und Rationalismus ju begegnen, wie wir uns eine folche in ber Schrift eines fatholischen Berfaffere gelesen zu haben, trop alles Rachbenfens nicht erinnern fonnen. Sohn Gottes wird bort als feuriger, jubifcher Rationalpas triot geschilbert, bem Werfe ber Erlosung ber Belt in als len feinen Einzelheiten bie Bebeutung eines Actes glubenber Baterlandsliebe geliehen. Bir hatten bisher, veranlaßt burch bie Schilberungen ber Augenzeugen, bas heißt ber Evangeliften und bes Flavius Josephus, ben spezifische jubifchen Rationalismus und bie Schwarmerei fur bie gloire nationale bes Samens Abrahams gerabe umgefehrt in ben Reihen ber Pharifder gesucht, Die Chriftum eben megen Berletung ihrer vaterlanbischen Sochgefühle freuzigten.

erftorte nicht in ber That feine Lehre und fein welterlofenber Berfohnungstob ben Unterichieb gwifchen Borhaut und Bedneibung, und legte nicht bie, aften Bolfern angebotene Saufe bie Urt an bie Burgel ber fubifchen Rationalprarogaive? - Darum, wie gejagt, war une bie Auffaffung bes Berrn Ergbischofe von Baris neu und überrafchenb. Legten pir biefelbe aber auch unferer Beurtheilung jum Grunbe, und wollten wir annehmen, bag bas Rationalitatsprincip burch as Beispiel bes Erlofere geheiligt mare, fo murben wir vollnbe erft nicht begreifen fonnen, wie bann bem frangofischen Blerus burch ein Berbot ber Theilnahme an bem nationalen Barlamentetreiben und an ber vaterlanbifchen Journalpreffe ine Thatigfeit verwehrt werben burfte, bie unter jenen Borudfegungen nichts ale bie Erfullung einer ber beiligften und bornehmften Bflichten jebes Chriften mare. Bas wir aber anpererfeite nur ju mohl begreifen, ift bas Sofannah, welches ber neuen Lehre aus ben Organen jeber Ruance bes rothen Rabifalismus entgegenschallt. Der Berr Bifchof von Chartres at biefe Teftimonien gefammelt und feinem Erlaffe beigefügt.

Und bennoch beunruhigen uns diese, in bem Beraufe ber Entwicklungsfrankheiten unserer Zeit nothwendigen Erscheinungen nicht im mindesten. Diese Fragen muffen aufzeworfen werden, damit sie ihre Beantwortung in der Kirche und durch die Kirche finden. Denn dasur hat die Kirche den Beist empfangen, der in alle Wahrheit leitet, daß sie auf jede Frage, welche die Zeit an sie stellt, im Namen Gottes die vechte Antwort ertheile.

## XL.

## Literatur.

La civilisation chrétienne chez les Francs par A. F. Ozanam. Paris chez Jacques Lecoffre 1849. 4.

Der auch in Deutschland rühmlich bekannte Berfasser hatte den gleichen Gegenstand in einem andern Werke, welsches des den Titel: "die Begründung des Christenthums in Deutschsland und die sittliche und geistige Erziehung der Germanen" führt, und in einer trefflichen Uebersehung dem der französischen Sprache untundigen deutschen Publifum zugänglich gemacht worden ist, bereits einmal behandelt. Das vorliezgende Werk ist mehr als eine zweite Auslage, oder eine bloße Umarbeitung; es ist ein neues Geistesprodukt und führt daher mit Recht einen vom früheren Werke verschiedenen Titel. Der größere Theil von diesem ist allerdings hier wieder aufgenommen, allein die Hälfte des Werks enthält neue interessante Darkellungen.

Wir wollen einen kurzen Ueberblid bes Inhalts geben, und bann auf ben Geift aufmertsam machen, welcher biefe ganze, von tiefer Kenntniß ber Zustände, bes Geistes und ber Literatur bes Mittelalters zeugende historische Forschung burchbringt. Sie enthalt neun Rapitel, welche ber Reihenfolge nach lolgenbe Gegenftanbe behanbeln.

3m erften Rapitel wirb ein furger Blid auf ben Buftanb es Chriftenthums in Deutschland unter ber romischen Berte chaft geworfen, und aus Beugniffen von Rirchenvatern ber Rachweis geliefert, wie ichon in ben erften Jahrhunberten as Chriftenthum Gingang in bie beutschen Bilbniffe gefunden patte. - Das zweite Rapitel fchilbert bie driftlichen Buftanbe bei ben germanischen Bolfern bor ber Bolfermanberung; bas pritte ben Gingang bee Chriftenthume bei ben Franten und Die welthiftorische Bebeutung biefes Greigniffes; bas vierte bas punbervolle Aufbluben beffelben bei ben Brlanbern und beren driftliche Diffionsthatigfeit; bas funfte biejenige ber Ungelfachfen; bas fechete bie Beit Raris bes Großen. 3m iebenten zeigt ber Berfaffer bie Quellen und Sinberniffe, velche bas Chriftenthum bei ben Germanen fanb, und bie folgen feines großartigen Ginfluffes auf ben Buftanb berfel ben. Das achte gibt uns eine flare Unichauung von ben amaligen Staateguftanben und von beren großartiger Beftalung unter Rarl bem Großen; bas neunte enblich behandelt en Buftant ber Biffenschaft und ber Schulen in Deutschand jur Beit ber Romer, ber Berrichaft ber Barbaren und Sarolinger.

Die Ueberschrift bes Werkes zeigt schon die Absicht und ben Plan bes Berfassers; er will ben Einfluß bes Christenhums auf die Civilisation der barbarischen Nationen schildern, velche mit ihrer unverdorbenen Naturfrast das an innerer sitts icher Versaulung frankelnde und an Abnahme physischer Krast eidende römische Weltreich zerftört, und ein neues germaniches an seine Stelle als dessen Fortsehung und Veredlung geseht hatten. — Die veredelnde Krast schöpfte aber das Germanenthum nicht aus sich selbst, sondern verdankt es auschließlich und allein der mutterlichen Sorgsalt und Liebe der großen Männer, welche zu jener Zeit auf dem Stuhle des

Schiff Betri burch bie furchtbaren Beitfturme muthig und flug augleich hindurchlenkten.

Es liegt eine außerorbentliche Beruhigung für die Gegens wart in der welthistorischen Thatsache, daß die Kirche und nur die Kirche es war, welche die Menschheit aus dem Juskande einer rasch zunehmenden Berwilderung, in die sie durch den Fall des römischen Reiches, den Einbruch und die Herrsschaft wilder barbarischer Horden geschleubert worden warzgerettet und die schönste Idee, welche irgend je in den socialen Juständen der Menschheit sich verwirklichet hat, diejenige einer christischen Weltherrschaft in's Leben gerufen hat.

Eine Beruhigung für die Gegenwart! Wir leben ja auch in einer Zeit, die mit dem Einbruche einer neuen Barbaret broht, viel gefährlicher als jene der roben, ungebildeten, aber naturfräftigen, sittlich nicht ausgebrauchten germanischen Bolter, weil sie nicht eine Barbarei der Richtbildung, sondern der durch moralische Versunkenheit herbeigeführten Ueberbildung, eines an allem Höheren, Ebleren, das je die Menschendruft durchweht, Völfer und Individuen getragen hat, verzweifelnden Unglaubens ift.

Die Kirche hat die Welt aus ben Finsterniffen ber fruheren Barbarei gerettet, sollte fie nicht die Kraft, nicht die Gottesaufgabe haben, uns vor der neuen, viel schlimmeren Berfinsterung zu bewahren!

Der Berfasser verfolgt die Thätigseit der Kirche, und ber an ihrer Spite stehenden Hirten von der ersten Zeit des Auftauchens des Christenthums bei den germanischen Wölfern bis zum Glanzpunkte, deren Weltherrschaft unter Karl dem Großen, mit einem Eiser, wie er nur einem christlichen Sinne eigen seyn kann, und mit einer solchen historischen Kenntniß der Zustände des Mittelalters, wie sie selten, besonders bei den Franzosen anzutreffen ift. Er zeigt, wie die Kirche es war, welche die welthistorische Erscheinung der germanischen Barbaren gleich Anfangs zu würdigen wußte, und die hohe Ausgabe erkannte, welche in der Gegenwart und Zufunft ihnen zu Theil werden

follte, wie die Oberhirten der Kirche besonders die Christianistrung der gewaltigen friegerlichen Rationen, die Milberung threr Sitten, die Beredlung des Guten, welches bei ihnen sich vorsand, sich angelegen sehn ließen, wie sie mit einer außerordentlichen Klugheit, zarten Schonung hiebei versuhren; wie sie das Bessere, was die untergehende Römerwelt noch in sich barg, zu reiten und auf die neuen Bölser überzutragen suchten; wie ferner die Idee eines christlichen Weltreiches imsmer in der Kirche ihre Trägerin hatte, und als der rechte Mann, Karl der Große, von der Borsehung auf die Bühne der Welt gestellt wurde, von ihr durch die Krone, die sie ihm als dem Beherrscher des "heiligen römische germanischen Reisches" auf das Haupt sehte, verwirklichet wurde.

Bon besonderem Interesse find die Erörterungen des Bersfassers über das damalige Berhältniß von Kirche und Staat, ihre gegenseitige Aufgade und die volle Harmonie, die im Anfange der carolingischen Zeit in deren gegenseitiger Bechsels wirfung sich darstellte. Wie viel lehrreicher Stoff für unsere verkommene, vom Christenthume in allen socialen Berhältnissen losgetrennte Zeit!

Ueberhaupt halten wir biese Schrift Djanam's nicht nur für eine ber in historischer Beziehung intereffantesten, sonbern gerade auch für die Gegenwart ungemein unterrichtenben Erscheinungen ber Literatur, und möchten allen, welche ber franzisischen Sprache tunbig find, ihr Studium empsehlen.

## XLI.

## Joseph's II. Regentencharakter und seine Reformen

Bas Gothe in feinem Leben von bem Aussehen und ber Rigur Josephe mahrend feiner Rronung jum beutschen Ronig in Frankfurt ergablt, ift febr bezeichnend für feine Saltung als' Fürft und Raifer mabrent feiner Regierungezeit: "Enblich", fo lauten feine Borte, "famen auch bie beiben Dajeftaten (Frang L und Joseph II) herauf. Bater und Sohn maren wie Menachmen (3willinge, Ebenbilber) überein gefleibet. Des Raifers Sausornat von purpurfarbener Seibe, mit Berlen und Steinen reich geziert, fo wie Rrone, Scepter und Reiches apfel fielen wohl in bie Augen, benn alles war neu baran und die Rachahmung bes Alterthums geschmadvoll. wegte er fich in feinem Anguge bequem, und fein treubergig würdiges Geficht gab jugleich ben Raifer und ben Bater ju erfennen. Der junge Ronig hingegen fchleppte fich in ben ungeheuren Gewanbftuden mit ben Rleinobien Rarls bes Gro-Ben wie in einer Berfleibung einber, fo baß er felbft, von Beit zu Beit feinen Bater ansehend, bes Lachelns fich nicht enthalten fonnte. Die Rrone, welche man fehr hatte futtern muffen, ftand wie ein übergreifenbes Dach vom Ropfe ab. Die Dalmatica, die Stola, so gut sie auch angepaßt und

eingenaht worben, gewährte boch feineswegs ein vortheithaftes Aussehen. Scepter und Reichsapfel festen in Bermunberung."

Die alte glorreiche Rrone, bas alte priefterliche, ernfte Berrichergewand mar bem Cohne ber neuen Beit gu weit und gu fcmer; er mußte es nicht mit Ernft und Dajeftat gu tragen; es fehlte ihm ber mahre Ginn fur bie Sobeit und Burbe feiner Stellung, wie ihn feine Mutter, Marta Therefia, in fo hohem Grabe befeffen. Mannliche Rraft bes Beiftes und weibliche Anmuth und Dilbe verbinbend; von offener und gludlicher Physionomie; eine gragibfe, beitere Ericheinung, voll fanfter Majeftat; fromm, fittenrein, gerecht, muthig, thatig, freigebig, theilnehment, liebreich, großmutbig: fo gewann Maria Therefia bie Bergen ihrer Unterthanen, wenn fie mit ihren großen, lebhaften, fanften Mugen, von flarem Blau, gue tig lachelnd umberblidte; fo wedte fie Chrfurcht und opferbereite Begeifterung in ihren Nothen, wenn ihr fchongeformter Mund, mit ben weißen Bahnen, in murbevollem Tone ihrem eblen Beifte, ihrem reinen, gartfühlenben Bergen Borte lieb; und fo mußte bie faiferliche Frau, Die fich Gott und Die Bereche igfeit, bas Glud ihrer Bolfer und bie Chre ihres Saufes ale Leitsterne ihrer Regierung auserseben hatte, felbft ibren Reibern und Rebenbublern burch ihre imponirende Ericheinung Achtung und Bewunderung abzugewinnen, baber ihr größter Beind, Friedrich II., von ihr und ihren Berbienften um Deftereich in feiner Befchichte rubmt: "eine Frau, führte fie Blane aus murbig eines großen Mannes - une emme exécuta des dessins dignes d'un grand homme \*\*).

Diefer Sinn für perfonliche Burde fehlte Joseph gangich; man fah ihm ben Fürsten burchaus nicht an; ohne Salung vergab er sich selbst und verlette er, ohne es zu wisen und zu wollen, Andere, beren Burde er eben so wenig,

<sup>\*)</sup> Frédéric Histoire de la guerre de sept ans. Tom. I.

wie die eigene, zu würdigen und zu achten wußte. Er liebte auch nichts weniger, als sich als Fürst zu zeigen, und pflegte barum meist incognito und so unscheinbar als möglich zu reissen, indem er popularitätssuchtig in seine Einsachheit eine geswiffe Oftensation sette.

Joseph fah fich nach bem Geifte ber neuen Aufflarung nicht ale Fürften, fonbern ale erften Staatsbiener, ale ben erften Schreiber feiner Schreiber, ben Polizeidirector und ben Beneralistimus feines Reiches an, ber im Ramen bes Ctaates Alles und Jebes ju übermachen, ju bevormunden, ju abminifriren und zu commandiren habe. Er vereinigte eine murbelofe Selbsterniedrigung, eine faliche, übertriebene Berablaffung, mit ber verlegenben Soffart eines pebantischen Bureaufraten, ber aus vermeintem Pflichtgefühl mit gefühllofer Ralte, nicht über Menfchen, fonbern über Acten und Rubrifen berricht. So erfanute man in ihm auch nicht ben Raifer, und einft auf feiner frangofischen Reife, eines Tages, ba er fich gerabe felbft rafirt hatte, und eine Frau aus bem Birthebaufe ibn fragte, ba er eben im Begriffe mar, von bem Boftpferbe berabjufteigen: welche Bebienung er bei bem Raifer habe? erwieberte er felbft icherghaft: "Ich habe juweilen bie Ehre, ihn ju rafiren" \*). Er hatte aber auch, und gmat mit noch mehr Recht, fagen fonnen: "3ch habe zuweilen bie Ehre, fur ben Raifer Acten ju fcreiben", benn ber bureaufratische, actenmäßige, pebantischemethobische, papierene Schreibergeift hatte in ihm fo fehr ben lebenbigen Denfchen bemeiftert, baß er fogar feine erfte Liebeberflarung in Form eines Actenftudes auf einen gebrochenen Bogen fchrieb, jum Behufe ber allenfallfigen Ginmenbungen und Begenbemerfungen, anlangend ben Betreff biefes Actenftudes! \*\*)

<sup>\*)</sup> Mélanges du Prince de Ligne. Tom. XXVII. P. 40.

<sup>••) ,,</sup> ll écrivit sa première déclaration sur une feuille brisée, comme un Mémoire, pour qu'on répondit à la marge des objections, si l'on devoit en faire. Mélanges du Prince de Ligne Tom. XXII. P. 176.

Und wenn ein anberer vielschreibenber Bureaufrat unferer lage, Fürft Ballerftein, feiner Beit, ba er noch nicht auf er Linfen faß, einen Stenographen im Bagen gegen fic ber figen batte, wenn er über gant fuhr: fo trug Raifet ofeph in jenen einfacheren Beiten ftete große Rarten in feinen afchen, um feine taufent Ginfalle' und Brojecte alfogleich Bapier bringen gu fonnen. Der ihm innig ergebene firft on Ligne fab felbft, wie er in feiner Butmuthigfeit auf ine biefer Rarten fur ein junges Frauengimmer, bas fich von er Mutter, Die es gur Bergweiflung brachte, trennen wollte, ute Lehren über Moral, Gintracht und Behorfam fchrieb; mabend er wieber auf eine andere fur ein anderes Frauengimmet nufifalifche Lebren aufzeichnete; er batte namlich ihrem Dufunterricht beigewohnt und benfelben ungeeignet gefunden, und a meinte ber Bielgeschaftige, ber Alles im Berordnungemege u reguliren hatte, auch bier Methobe und Principien ale Du iffebrer angeben ju muffen! Und fo that er auch befannts ich in einem Frauenflofter in Mailand: ale er bie Ronnen icht geborig beschäftigt glaubte, schidte er ihnen eine Bartie feinwand, bamit fie baraus Bemben fur feine Golbaten naaben follten, ale habe er bas Umt einer murbigen Mutter Mebtiffin gu verfeben. Meinen Bruber, ben Gaeriftan, nannte ibn Friedrich II. wegen feiner fleinlichen Rirchenbespotie, de ben Monchen ben Schnitt ihrer Rleiber porichrieb und Solbaten gegen Brogeffionen und Beiligenbilber ausruden lief. So bart und ftreng gegen wehrlofe Monche und Ronnen, nelbete er fich binwiederum in Baris bei Buffon mit chmeichlerischer Demuth ale Schuler an. Der gelehrte Raurforicher wollte fich jum murbigeren Empfange bes Raifers n feinen Staaterod werfen; Jofeph aber verbat es fich boflichft mit ben Borten: "Rein! nein! ein Behrer barf por feinem Schuler feine Umftanbe machen." 216 bagegen 1781 ber Rurfurft von Erier, Clemens Bengeslaus, mit befummertem Bergen ihm Borftellungen megen feiner Die Rirche Total Court Service

zerrüttenben bespotischen Reuerungen machte, war er nicht fo bescheiben: er antwortete vielmehr in einem hochft leichtfertigen, ungiemlichen, insolenten Tone - und bas feinem Berwandten, einem Rurfürften bes Reiches, einem Erzbischof: "3ch wurbe", fagte er unter Anderem barin, "nicht einmal Beit haben ju antworten, wenn ein Regenguß mir nicht vergonnte, einige Augenblide mit Ihnen zu moralifiren, fatt meine Soldaten zu erereiren." Und er habe ihm geantwortet, "nicht als Gefeggeber, nicht als Moralift, fonbern als guter Solbat, ber ben ehrlichen Röhlerglauben und ben gefunden Menfchenverftand an ber Sand hat. Singufugenb: "Bhre Briefe find gang tragisch, meine gang fomisch."" -Bieber anders 1787 auf feiner Reife nach bem Cherfones. Sier tabelte er in vertraulicher Mittheilung bem Grafen Se gur bie Raiferin Ratharina II. über ihre weibliche Schwäche, baß bie ftolge Czarin, bie auf ihren Ruhm und ihr Anseben fo eiferfüchtig fei, fich fo weit vergeffen tonne, und ihrem jungen Abjutanten Momonow ein nachläffig gerftreutes Befen bei ihrer Bhifipartie, in Gegenwart eines gabireichen Birfels, erlaube; er felbft aber, ber Raifer, ober ber Graf gale fenftein, wie er fich nannte, ließ fich bie unschidlichen, launenhaften Bigarrerien ihres anberen machtigen Gunftlings, bes Fürften Potemfine, gefallen, und ber "gute Solbat" bulbete, bag ber hochmuthige mostowitische Minister, ein Emportommling ber taiferlichen Gunft, ihn, wie andere Soflinge ber Raiferin, manchmal ziemlich lange in seinem Salon warten ließ, baber ihn Segur einen "getronten Sofling" nennt \*). - Bieber eine anbere Rolle fpielte er auf feiner italienischen Reise 1769 in Rom. Hier hatte jeder seiner drei Begleiter ben Tag über bei Besichtigung ber Stadt und ihrer Monumente feine eigene Abtheilung jugewiesen. Jeden Abend ftellten fle ihm ihre gemachten Beobachtungen und Bemertun-

<sup>\*)</sup> Oeuvres de M. le Comte de Ségur. Tome III. p. 215 und Tome IV. p. 90.

gen zu, die er dann wie ein Gelehrter zusammenstellte und redigirte. — Und dann wieder 1770, als er von seiner zweiten Zusammenkunft mit Friedrich II. im Lager zu Reustadt in Mähren heimfehrte, da hielt er auf der Straße an, sprach nit den Bauern, die längst des Weges pflügten, nahm den Pflug zur Hand, pflügte eine ganze Furche den Acker entlang und gestattete dann, daß an derselben Stelle ihm, dieser chines sichen Nachahmung wegen, ein Dentmal errichtet wurde, dessen Bronzene Basrelies ihn als Pflüger darstellten. Ueber den Eingang des Parfes endlich, den er den Wienern zum Spazierengehen öffnete, setzte er im lasonischen Jopsstyl die Ausschrift: "Allen Menschen geöffneter Belustigungsort von ihrem — Schäher, Joseph." So war reben etwas von Allem, nur kein wahrer Kaiser.

Bet feinen Aubiengen zeigte er bie gleiche unfichere, unubige, wechseinde Saltung bei fonft angenehmen Manieren aud leicht fliegender Rebe. Er fpagierte mit bem Gingetreie ten im Zimmer auf und ab, fprach fast vertraulich mit ibm ind mit lachenber Diene, indem er ihn beim Urm faßte; bann chien es ihn wieber gu gereuen, und er nahm eine ernftere Saltung an. Er unterbrach fich oft, um ein Stud Solg in as Ramin gut legen ober bie Bange gu nehmen, ober einen lugenblid and Fenfter gu fpringen. Wiberfpruch liebte er icht. Bei einer icharferen Antwort, einer Ginrebe ober Borellung fuhr er im erften Augenblid unwillig auf. Er rieb ich bie Banbe; aber im Grunde bee Bergens gutmutbig, faßte r fich wieber, fehrte gurud um gu horen, ober felbft gu antworen und fich ju befprechen, ale ob nichte gefchehen mare. Satte r feiner Seite burch irgend eine feiner taufend übereilten Reues ungen und harten Dagregeln alle Belt gegen fich aufgeracht: bann nahm er gewöhnlich bie Ungufriebenheit erft in er Befellichaft an ben gefrantten Dienen mahr. Er bot bann illes auf, um burch perfonliche Artigfeit und Aufmertfamfeit en bitteren Difmuth, ben er ale Regent perurfacht, wieber u beschwichtigen. Besonbers galant zeigte er fich alebann ges

gen bie Damen: er brachte ihnen felbft bie Stuhle herbei, und machte aus gutmuthigem Dienfteifer ben Diener bes Salons.

Es war nicht mehr bie kaiserliche Hofhaltung Maria Theresta's, keine Fürstenburg ber alten Zeit; seine Residenz glich halb einer Kanzlei, halb einer Kaserne, und er wandelte darin in seiner militärischen Unisorm, die Feder in der Hand, dirigirend und voll Geschäften einher; nur wenn es unumgänglich nothwendig sehn mußte, erschien er in dem Glanze kaiserlicher Majestät; und dann strahlte für den Augenblick Alles in dem reichen schweren Prunke seiner seierlichsten und prachtliebendsten Borfahren.

Sparsam war er, ja hart und geizig, und zwar aus Grundssat, für den Staat; er machte seiner Mutter Borwurfe über ihre großmuthige faiserliche Freigebigkeit, wenn sie mit vollen Händen, ohne ängstlich zu zählen, ihre Gaben spendete; es war so ihre Natur: "Man mußte mich tödten, wollte man mich verhindern, wohlthätig zu sehn." Und doch gab auch er gern und reichlich aus seiner Tasche; ja es war eine seiner ersten Handlungen als Fürst, daß er zweiundzwanzig Millionen in Staatspapieren, die er von seinem speculativen Bater geerbt hatte, verbrennen ließ.\*)

Die Wiffenschaften und Runfte gingen leer bei ihm aus; nur bas Theater hatte fich feiner forbernben Unterftugung gu erfreuen.

An personlichem Muthe gebrach es ihm nicht; seit lange war er wieder der erfte Raiser seines Hauses, der mit seinen Boltern die Gefahren und Muhfale des Kampses theilte; der Stifter der Tapferkeitsmedaille bot er seine Bruft den Kanonnenkugeln beim Damm von Beschania und dem Gewehrseuer in den Borftadten von Sabatsch willig dar, und dort im Kampsgetummel geleitete er den ermüdeten Feldmarschall Lascy zu einer Tonne, ließ ihn dort niedersiten, während er selbst

<sup>\*)</sup> Mailath Geschichte bes ofterreichischen Kaiserftaates. V. S. 125.

mit ben Generalen umberftand. Allein er ließ sich auch von bem friegerischen Ehrgeiz Friedrichs II. hinreißen, ohne seinen Feldherrngeist zu besitzen; seine Rüstungen und seine Kriege kamen seinen Bölfern theuer zu stehen, ohne Glud und ohne Ehre, und er selbst holte sich in seinem ungludlichen Turkensfeldzug von 1788 ben Keim bes Todes.

Da er von Ratur eine Gabe guten Verstandes hatte und im Grunde des Herzens gläubig und wohlwollend war: so war oft sein erstes Urtheil sehr verständig und richtig; ja in treffenden, gleichbereiten Antworten that er es Friedrich II. zuvor, der sich die Sache erst überlegen mußte. Allein bann kam die Auftsärung, die Josephs Kopf eingenommen; es kamen die liederlichen Illuminaten, die ihn umgaben; die gewissensliehen Schmeichler und ihre Presse, die ihn mit Weihrauch umnebelten; es kam seine Eitelseit, die nach Lob haschte: und da war es um ihn und sein Urtheil geschehen; er that, was sie ihm eingaben.

Folgte er unbefangen und einfach seiner eigenen Ratur, ließ er sich gehen: so schrieb er, nach dem Urtheil des Fürsken von Ligne, flar und concis und ein gutes Französisch; — schlecht schrieb er nur, wenn er ganz besonders gut schreiben wollte, d. h. wenn er, was leider oft geschah, mit seiner Auftlärung, seiner Freisinnigseit, seinem Wis, seiner Macht prunsten wollte: dann schrieb er weitschweisig, verworren, gespreizt, tadt = und geschmadlos.

Es fehlte ihm ber fefte, in fich gegrunbete, und mit fich felbft einige Charafter, bie erfte Bebingung einer festen, wurdevollen außern Haltung, wie fie ganz insbefondere einem Fürsten geziemt; Anmuth und Grazie waren ohnehin der nüchternen Richetung feines Geistes fremb.

Oberflächlichkeit und Hoffart waren bie vorzüge lichften Charafterzüge ber "Philosophie", ober Aufflärung ber Beit. "Tout effleurer et rien approsondir", so lautete ber Grundsat bieser neuen leichtsertigen, genußsüchtigen Pariser Salonsweisheit. Reine Bergangenheit, keine Ueberlieferung,

feine Erfahrung, nichts Beftebenbes, fein ben Dingen eine wohnendes Geset achtend, wollte fie ja Alles nach ihrem souverainen Gigenbunfel umgeftalten und verjungen. lofes fophistisches Raisonniren trat barum an bie Stelle ernfter, ruhiger, wiffenschaftlicher Forschung; eine willfürliche, nach tobten Begriffen arbeitenbe Gefehmacherei und Reformirerei hieß Regieren und Organistren. Bei Joseph verband fich biefe Beitrichtung innigft mit feiner fehlerhaften Ergiehung und bem mangelhaften Unterricht, woburch er feine Jugend verloren hatte \*). Gine geift = und gefchmad. lofe, feinen hochfahrenden Sinn nicht zurechtweisenbe und verebelnbe, nicht reinigenbe und fraftigenbe, sonbern nur nieberbrudenbe Lehrweise hatte ihm ben Geschmad an allem ernften, grundlichen, wiffenschaftlichen Studium genommen. Gine folche Erziehung fonnte ben ftorrifchen Ginn bes Junglings mit feis nem verbiffenen Difmuth nur verbittern und verharten. Et hatte ungludlicher Beife nicht gelernt ju lernen, und fpater, ale mit bem ruhmgierigen Thatenbrang auch ber Wiffenes burft in ihm erwachte und er in unruhiger Gile von Land gu Land fuhr, ba hatte fein fluchtig umberschweifendes Auge nicht jene fefte Rube und eindringende Scharfe, Die baju gebort, um irgend einen Ruten aus ben Beobachtungen zu gieben. Er nahm, an fein felbftftanbiges Urtheil gewöhnt, Die fchimmernben, oberflächlichen Gemeinplate ber neuen Aufflarung für gutes, vollwichtiges Gold.

Im Lichte biefer buntelhaften Aufflarung fah er Alles nur flüchtig und haftig, und kehrte heim ben Ropf voll neuer Plane und Projecte, die er bann leichtfertig und unreif, wie er fie auswärts gemacht, babeim willfurlich und gewaltthätig auszusuhhren suchte.

Er hatte ein vortreffliches Gebachtniß: er vergaß nicht leicht ein Bort, eine Sache, eine Bestalt, die er einmal gesehen; er

<sup>\*) &</sup>quot;Il avoit été mal élevé, n'étoit pas instruit." Mèlanges du Prince de Ligne. Tom. XX. P. 118.

tannte vier Sprachen volltommen, und überbieß zwei leiblich; allein ohne höhere Einheit biente ihm bieß Gebachtniß nur, Die Maffe ungründlicher Gebanten in feinem Innern aufzus guhäufen.

Dem Scharfen Huge Friedriche II. entging biefer fcbeinbare Biberfpruch nicht, bag ber Bifbeglerige, ber fich Lag und Racht abbette, ben feine Plane felbft im Schlafe verfolge ten, und bem ber Ropf von hunbert Bebanten ficberhaft brannte, - bennoch nicht ju fernen und nicht ju beobachten perftand. Ueber feine erfte Bufammenfunft mit Jofeph in Reife n Schleften im Jahre 1769 fich außernb, fagte Friedrich febt bezeichnend: "Diefer junge Furft zeigte (affectait) eine Unbeangenheit (franchise), bie ihm naturlich fcbien; fein liebenspurbiger Charafter zeichnete fich aus burch Beiterfeit, verbunen mit einer großen Lebhaftigfeit. Allein bei feiner Bifbegierbe hatte er nicht bie Gebulb, fich gu unterichten - mais avec le désir d'apprendre, il n'avait pas a patience de s'instruire \*). Wie viel baber auch Joseph von Bhilofophie" fprach, er hatte weber Ginn noch Achtung ur mahre, ernfte, grundliche Biffenfchaft; fcon Alleinberte cher, verglich er bie Buchhanbler mit ben Rashanblern, und en Rachbrud frember Schriften erlaubte er, bamit bas Gelb afür nicht außer Land gebe.

Ein Martyrer feiner "Philofophie" und feines "Staatswohles" beraubte er fich aller Freuden und Anstehmlichfeiten bes Lebens, um Andere dadurch zur Arbeitfameit zu bewegen. Richts auf der Welt verabscheute er fo fehr, is Muffigganger. Allein dem materiellen Sinne der Zettsuftlärung gemäß erschien ihm Alles als Muffiggang, was icht einer mit handen greifbaren, hausbadenen Nüglichkeit iente. Ein ebleres, freieres, nach den hohen einer unsichtsaren Welt oder in die Tiefen der Wiffenschaften gerichtetes

<sup>&</sup>quot;) Frédéric: Mémoires de 1763 jusqu'à 1775.

Beistebleben kannte er nicht; die Fülle und Warme bes Gemüsthes. Poeste und Kunft, war für ihn eine verschlossene Welt: religiöse Begeisterung für das Höhere, Pietät für das Alte, trene Anhänglichkeit an die vaterländische Erde, Sitte, Gesschichte und Sprache: das Alles erschien diesem beschränkten, nüchternen, klapperdurren, kosmopolitischen Berstande als Fasnatismus, Aberglaube, Geistesschwäche, Phantasterei, Müssiggang, Lurus und Zeitverderb. So respectirte er bei seinen Resormen keine Religion und keine Nationalität; denn das "allgemeine Beste" kannte nach seinen abstrakten Begriffen sein Baterland und keinen Glauben, es war kosmopolitischer Art, und darum meinte er, es müsse eben so gut für Ungarn wie sür Tirol, für die Kroaten wie für die Riederländer passen.

Richts ift mohl fo bezeichnend fur biefen nuchternen Berftanbes-Fanatismus, ber mit Berfennung aller ebleren menfche lichen Rrafte und Gefühle, überall nur bem handgreiflichen Rugen nachgeht, ale feine berüchtigten Berordnungen wegen ber Leichenbestattungen. Das Begraben in hölzernen Gargen war offenbar eine Holzverschwendung; es verzögerte feiner Anficht nach bie Bermesung ber Leichen, und bas war burch bie boje Ausbuftung ben Lebenben ichablich: alfo verordnete er, bie Leichen in einen Sack einzunähen und fo ohne Sarg zu begraben, bie Bermefung aber burch eine Lage ungelofchten Ralfes ju beschleunigen. Da inbeffen bas allgemeine Bolts= gefühl hieburch auf's tieffte verlett marb, fo mar er boch nicht Despot genug, um auf ber Ausführung feines Staateleis denfades zu bestehen; er gab bem Bunfche feiner Unterthanen, bie langer, wie er fich außerte, Aefer fenn wollten, nach, und es erging ju ihrer Beschwichtigung folgendes Circular: "Seine Majeftat haben burch Sofbefret de dato 20ften unb praes. 23ften Janer 1785 herabgelangen laffen, Allerhochft Diefelbe hatten fich zwar aus lanbesväterlicher Sorgfalt für bie Erhaltung bes allgemeinen Gefundheitszustandes bemogen gefunden, unter anderen in ber Berordnung vom 23ften

August vorigen Jahrs zu Bermeibung ber sich aus langsamer Berwesung ber Körper für benselben entstehenden schädlichen Folgen vorgeschriebenen Borsichten und Anstalten, auch in bem 4ten und 5ten Absabe vorgemelbeter Berordnung die vernünstigen Ursachen, sammt der Rubbarkeit und Möglichkeit einer solchen Beerdigungsart zu zeigen, wodurch die geschwinsdere Berwesung der Körper desto mehr befördert werde, wenn nämlich die Leichen in einem leinenen Sade ganz bloß ohne Kleidungsstüde eingenäht, sodann in Todtentruhen gelegt, und in solchen auf den Gottesader gebracht, dort aber aus der Trube abermal herausgenommen, und wie sie in dem leinenen Sade eingenäht sind, in die Grube gelegt, mit ungelöschtem Kalte überworfen, und gleich mit der Erde zugedeckt wurden. Auste überworfen, und gleich mit der Erde zugedeckt wurden.

"Da aber Se. Majestät einerseits aus ber täglichen Erfahrung wahrnehmen mußten, daß von dieser ihrer heilsamen
Absicht sich ganz irrige Begriffe gemacht, die Eingrabung ber
Körper sammt den Truben, unerachtet der sich badurch verlängerenden Fäulung und anderen Ungemächlichkeiten, der oberwähnten weit nüblicheren Beerdigungsart aus verschiedenen
Borurtheilen vorgezogen werde, und die hierüber vorgefaßten
Meinungen so starf und allgemein seyn, daß sie die Gemüther
vieler Dero Unterthanen beunruhigten, Allerhöchst Dies
selbe hingegen andererseits in diesem an sich minder bedeutenden und dem allgemeinen Besten gleichgültigen Gegenstande
ben Willen ihrer Unterthanen mit Zwangsmitteln zu beugen
nicht gesonnen seyn;"

"So ließen Seine Majestät hiemit erklären, baß Allers bochst Dieselben zu bieser obgedachten Beerdigungsart teinnen Menschen, ber nicht von dem Borzuge berselben überzeugt ift, zu zwingen gemeint sehn, sondern einem jeden, was die Truben anbelangt, frei zu thun gestatten wollen, was er für seinen todten Körper im Boraus für das angenehmste hatt. Im übrigen aber habe es bei dem Inhalte der Berordnung vom 23sten August sein festes Berbleiben. Wien, den 27sten Jäner 1785."

Diefe josephinischen Ibeen gefühllofer, inbuftribfer Ruslichfeit, die zulest ihren Ader, - wie es englische Speculans ten wirflich gethan, - mit bem Knochenmehl gefallener Belben gebungt hatten, pflangten fich in ber "aufgeflarten" jofephinischen Beamtenschaft nur allzu üppig fort. Sie bemieß es bei Joseph's Sacularisationen auf Die brutalfte Beise burch ihre Berftorungewuth an ben Werfen alter Wiffenschaft und Runft und ben Gebeinen ber Borfahren. Da mar, um nur ein Beifpiel aufzuführen, Die Rarthause von Gaming. Bergog Albrecht ber Beife hatte fie gestiftet, und in ihr feine Rubes ftatte gefunden. Raifer Joseph's Aufhebungscommiffare, "mit ihrem Gifer fur bie gute Gache und fur bie Anbanglichfeit an bie Rrone", warfen bie Leiche bes alten Bergoge aus feinem Carg, weil er von Blei mar, - um bafür einige Bulben "für bas allgemeine Staatswohl, bas feine Religion und fein Baterland fennt", von einem Juben ju lofen! So achtete bieß verkommene Befchlecht feine Ber-Borgeit und Bufunft maren ibm nichte, ber gegangenheit. genwärtige Augenblid Alles. Lange Jahre lag bas Geripp Albrechts bes Weisen offen ba, und bie Alles bevormundende Beamtenschaft, bie nach Raifer Joseph's ausbrudlicher Berordnung "feine Sympathie und feine Antipathie fennen follte", ließ es ruhig gefchehen, baß fich bie Solge hauer und Bauern ber Umgegend zuweilen Bahne aus ber Rinnlade brachen, um, wie fie fagten, "ein Andenfen an ben Alten ju haben." Und fo fand ber Erzbischof von Bien, Sohenwart, ale Bifchof von Bolten bei ber firche lichen Bifitation bas nadte "Gerippe", und zeigte es bem Raifer Franz, worauf benn enblich bie Beerbigung - biegmal wohl ohne Ralf und Cad - veranlagt wurde \*)!

Wenn wir übrigens in ben obigen Berordnungen feben,

<sup>\*)</sup> Geschichte bes öfterreichischen Kalferstaates von Johann Grafen Mallath. Bb. V. S. 137.

wie bes Raifers Majeftat es nicht verschmaht, fich mit ben Leichensaden ober "ben Mefern" ju befaffen, und wie bie bureaufratifche Fürforge bes unumschränften Bolizeiregimentes nach Anleitung "ber Philosophie" felbft bie tobten Unterthanen ober "Staatsburger" noch bis in bas Grab binab verfolgt: fo burfen wir une hieruber nicht im minbeften wunbern, es war bieg gang im Beifte bes "philosophischen" Jahrhunderts, und wie die Todten, fo maren auch bie noch Ungebornen und bie Reugebornen ichon ein Gegenstand feiner bureaufratischen Fürsorge. Preußen barf fich hierin ber Detfterschaft über Defterreich ruhmen, bas ihm unter Joseph nur nachhinfte. Das preußische Landrecht, bas befanntlich unter ben Auspicien feiner philosophischen Majestat von Sanssouci begonnen ward, und burch bie Rundmachung vom 5. Kebruar 1794 in's Leben trat, enthalt unter anderen Seltsamfeiten einige Titel, von benen man glauben tonnte, fie feien nicht von einem Befeggeber, fondern von einer Bebamme ober einem Kamilienrath verfaßt. Da heißt es §. 902, §. 738 A. &. R. II. 20: "Mütter, Pflegerinnen und Anbere, Die in Ermangelung ber Mutter an beren Stelle treten, muffen ihre Tochter ober Pflegbefohlenen nach gurudgelegtem vierzehnten Jahre von ben Rennzeichen ber Schwangerschaft und ben Borfichteregeln ber Schwangerschaft und Nieberfünften, jedoch mit Borficht, unterrichten." - Und weiter: "Mutter und Ammen follen Rinder unter zwei Jahren bei Nachtzeit nicht in ihre Betten nehmen, und bei fich und Anderen schlafen laffen. Die foldes thun, haben nach Bewandinis ber Umftanbe und ber babei obwaltenben Befahr Befangnifftrafe ober forperliche Buchtigung verwirft."

Auch in ber Staatsölonomie ber philosophischen Beisheit ber Encyclopabiften folgend wollte Joseph bas Finanzwesen umgestalten: die Grundsteuer und eine Ropfsteuer sollten alle übris
gen Abgaben und Steuern ersehen. Mit ungeheueren Rosten
und, wie gewöhnlich, in übereilter rudsichtsloser Beise ließ er
einen Kataster versertigen, und als nun nach fünf Jahren bie

Grundfleuer nach bem neuen Fuß in ben beutschöfterreichte schen Landern eingeführt wurde, waren nicht nur alle Guters besteher unzufrieden, die gebirgigen Provinzen voll Klagen, sons bern auch die meisten Bauern höher besteuert und aller Orten Streit. \*)

Maria Theresia, burch bie Bebrangnisse und Berlufte feit bem Beginn ihrer Regierung gewarnt, hatte gang vorzüglich ihr Augenmerf bem Militarmefen ber Monarchie jugewendet. Dit Gulfe ber großen Felbherren, Die fich in ben Sturmen, welche bie Monarchie mit bem Untergange bebroht, bilbeten, hatte fie bie ofterreichische Armee neugeschaffen. Friedrich II. ben bie leichten Siege feiner beiben erften ichleftichen Relbauge verwöhnt hatten, nahm alsogleich bei seinem erften Bufammentreffen im Beginne bes flebenjährigen Rrieges, ju feiner unans genehmen Ueberrafchung, bie erfolgte große Beranberung mahr. Bleich nach ber erften Schlacht bei Lowofit (2. Rovember 1756) fchrieb er ichon anberen Tages an Schwerin: "baß er nicht mehr bie alten Defterreicher wieber finde", bingufue gend: "Sie find jest liftiger, ale fie fonft maren; und glaus ben Sie mir auf mein Wort, daß, wenn man ihnen nicht fehr viel grobes Befcung entgegenftellen fann, es ungahlig vielen Menschen bas Leben toften wurde, fie ju schlagen." Und als er im Feldjug bes Jahres 1758 Daun, ben Bauberer, ben er noch jurud bachte, gang unverhoft, ju feinem großen Berbruß, bei Groß. Teinit vor fich fah, rief er im Tone gor. niger Bewunderung: "Voilà les Autrichiens, ils apprennent à marcher!" - und in feiner Geschichte bes fiebenjährigen Rries ges gibt er feiner Feindin, Die felbft ben Baffenubungen beis wohnte, bas ruhmvollste Zeugniß indem er fagt: "Durch alle biefe Bemuhungen-ber Raiferin erlangte bas Militar in biefem Lande einen Grad ber Bollfommenheit, ben es nie vorher unter ben Raisern bieses Sauses erreicht hatte." Mit Recht be-

<sup>\*)</sup> Railath am a. D. S. 129.

wahrt baher auch noch heute ber Orben bes Maria-Therefien-Rreuzes, ben fie zur Feier bes Sieges von Rollin ftiftete, einer ber geachtetsten ber öfterreichischen Armee, ihr Andenken auf ber Bruft ber Tapfersten.

Maria Theresia hatte bem jugenblichen Joseph nicht erlanbt. ben Rrieg unter biefem Daun, bem Sieger von Rollin, mitgus machen; ber ruhige Charafter bee Feldmarschalls und ber blutige Ernft bee Baffenfpieles mit feinen Berheerungen und Grauein batte vielleicht bie ehrgeizige Saft feines unruhigen Geiftes gebampft; er mußte fich mit Baraben und Manovern begnugen; und fo verzehrte bas unterbrudt glimmenbe Feuer feine Seele, es bem foniglichen Selben bes Jahrhunderts im Baffenruhm gleich zu thun. Als ihm baber in reiferen Jahren bie Raiferin an ber Seite bes Felbmarichalls Lasen als Rreis feiner Thatigfeit die Bermaltung bes Militarmefens zuwies, ba bielt er, bem leiber alle Driginalitat bes Beiftes abging, bas Muge eifersuchtiger Rachahmung auf Friedrich II. gerichtet. So wurde unter feiner Leitung in allen ganbern ber Monarchie, nur mit einstweiliger Ausnahme von Ungarn, Tyrol, Mailand und ben Rieberlanden, bie Militarconscription nach preußischem Borbilde, und zwar mit ber gewohnten rudfichtelofen Barte eingeführt, eine Dagregel, Die, wie nicht leicht eine andere, in ben innerften Rern ber öfterreichischen Bolfer einschnitt, und bas alte Defterreich ber Feubalzeit in einen mobernen Staat Baren bie Confcribirten einmal ihren Sahnen ummanbelte. jugetheilt, fo maren fie auf Lebenszeit Solbaten. Diefe neue Einrichtung, Die bas bisher bestandene Berhaltniß ber Gutsberren zu ihren Grundholden ganglich zerftorte, und ben fruberen Begriffen von Freiheit grell wiberfprach, erregte baber auch unter bem Abel wie unter ben Baueren, Die größte Unaufriedenheit und Erbitterung. Graf Wurm g. B., ein großer Grundbefiger in Bohmen, bamale einer ber Sauptleiter im Departement bes Sanbels, trug fein Bebenfen 1773 in Bien gegen einen Auslander, einen frangofischen Offigier, in bittern Borten feinen vollen Unmuth über eine Dagregel auszuspre-

den, bie einem gangen gand einen rein militarifchen Charatter aufbrude, eine falfche Politif ber öfterreichischen Regierung, bie bierin ben Ronig von Preußen nachahme, ber ale Berre fcher eines anderen ganbes gewiß auch nach anderen Grunds fagen verfahren murbe." "Es ift alfo nicht genug", fagte ber Graf, "in Friedenszeiten eine Armee von 250,000 Mann au unterhalten: Die Nation muß auch Die Refruten liefern, als ob es fortan nur einen Beruf geben burfe, ale ob bas ofterreichische Baus fich nicht mehr erinnerte, baß es feinen Armeen nie an Mannern gefehlt hat, ale ob es furber bem gus . ten Billen und ber Liebe feiner Bolfer nichts mehr fculben wolle!"\*) So fprach ber altofterreichische Beift über biefe Reuerung. Ja felbft Furft Raunig, wohl fühlend bie Bedeutung biefer bas Burgerthum verschlingenben Reuerung, unterbrudte feine Beforgniß nicht über eine Beranberung, wodurch er Guropa mit einer Revolution bebroht fab. \*\*)

Das blendende Borbild Friedrichs II. und Preußens war für die Fürsten und Bolfer Europa's in der That von dem verberblichften Einfluß. Jener absolute Militar. Despotismus, bem die Bureaufratie des Polizeistaates, als Menschen und Geld schaffend, jur Seite steht, wie er sich unter Ludwig XIV. so machtig erhoben, hat durch Friedrich II. seine Bollendung erlangt. Allein Friedrich II. befand sich in einer eigenthum.

<sup>\*)</sup> Journal d'un voayge en Allemagne, fait en 1773, par G. A. H. Guibert. Paris 1803. Tom. I. p. 312.

Gnibert l. c. Tome I. p. 288: "M. le prince de Kaunitz me parla beaucoup. . . du roi de Prusse-ensuite sur la politique moderne, sur ses petitesses, sur ses abus, sur le malheur des Gouvernemens exclusivement militaires — sur la révolution dont cette manie menaçoit l'Europe." Alé Guibert am 23. Juli 1773 nach Fribau in Steiermarf fam, fand er den bortigen Beamten gerade in höchster Bestürzung über das eben heradgesangte Edict der Conscription: La Styrie l'avolt rejeté: — a éte forcée de plier; — desolation qu'il occasionne dans le pays; — il avait été assiché la veille." Tome II. p. 28.

ichen Lage, bie es boppelt verberblich machte, ihn nachquabnen. Er wollte aus feinem fleinen Throne "von Rorben ind Sand", wie ibn ber Furft von Ligne nennt, mit Gulfe eines Schwertes ein großes Ronigreich fchaffen, ja fogar me est burch feinen Furftenbund Defterreich bie Raiferfrone ftreiig machen. Ale Friedrich II. feinem ichon gang militarifchen Bater auf bem Throne folgte, hatte Breugen feine brei Dil ionen Ginwohner, es jablte nur 2,240,000, und babei batte as arme gand eine Urmee von 72,000 Mann, unter benen ich 26,000 Auslander aller Rationen befanden! Bon ben Sinnahmen, bie fich nur auf 7,371,707 Reichsthaler beliefen, raß bieß Seer allein 5,977,407 Reichothaler! Die ehrgeigigen Eroberungeplane Friedriche II. erforberten nun, bag bie Die itarfraft noch hoher gesteigert murbe. Die Bermehrung ber frmee war baber fein erfter Regierungsact, und fo murbe bas Militar Alles in Allem und Berlin eine große Golbaten=Metropole. Im feine Groberungen auszuführen und zu behaupten, mußten icht nur bie Rrafte bes armen ganbes auf's außerfte angepannt werben, fonbern auch, um ihre Birfung gu verftarfen, ie Ginheit ber Gewalt, ber unbebingte Behorfam, auf's bochfte efteigert werben. Das gange Staateleben lief fomit barauf pinaus, jeber Beit bie größtmögliche Militarmacht ichlagfertig uf ben Beinen ju haben, bie in zweimal vierundzwanzig Stunden in's Relb ruden fonnte. Und fo führte er mit etem Beere, bas großen Theile aus Deferteuren und verzweis elten Menschen aller Rationen bestand (im Jahre 1773 muren allein 25,000 Frangofen barunter gegablt \*) mit einem beere, bas er mit fchlechtem Gelbe, welches ihm feine Juben ragten, befoldete, feine Rriege wie ein verzweifelter Spieler; ei jebem Burfe feines vermeffenen Burfelfpieles fant fein nb feines Reiches Schidfal auf bem Spiel; wie ein Safarbpieler trug er ein Flafchchen mit Gift bei fich, um feinem

<sup>\*)</sup> Guibert l. c. I. 181.

Leben ein Enbe zu machen, wenn ber Wurf ungludlich fiel\*), und nach ber Schlacht von Liffa, als ihn ein Ebelmann bes gladwünschte, fprach er: "Ja, ich habe Alles eingefest und Alles gewonnen!" \*\*) Daß er babei, wie er bie Rufte seines eigenen Lanbes auf bas Aeußerste anstrengte, bie besetzen feinblichen Länder, wie z. B. bas ungludliche Sachssen, auf bas surchtbarfte aussaugte, versteht sich von selbst.

Auf biese fünstliche, gewaltsame, ja unnatürliche Beise hat sich Preußen burch bas Militärgenie Friedrichs II. erhoben, und im Grunde ist seine Lage, da es sich nicht mit dem, was es besitzt, begnügen will, noch immer bieselbe. Denn der kleinste ber größeren Staaten macht es bennoch, auf Rosten Deutsch-lands, die Ansprüche einer europäischen Großmacht geltend. Roch immer verzehrt darum sein Heer weitaus den größten Theil seiner Einfunste, und wie Friedrich II. \*\*\*) im Beginne der Ge-

<sup>\*)</sup> Das bunte heer Friedrichs II., das nach dem Eingeständnis pastriotischer Preußen guten Theils aus dem ärgsten Gesindel bestand, vor Desertionen zu bewahren, sorderte sast die gleiche Borsicht, wie der Feind. Il est constant, que dans la première compagne, les régimens Prussiens peuvent compter sur un quart de déserteurs, sagt Guidert l. c. II. 194.

<sup>\*\*) &</sup>quot;J'ai joué le tout, j'ai gagné le tout", repondit il. Guibert.
1. c. II. 139.

Die Worte bes "Cinzigen", ble ben Schliffel zur preußischen Bolitif seit nun hundert Jahren enthalten, lauten, Oeuvres de Frédéric le Grand. Berlin Imprimerie royale. Tome II. Histoire de mon temps, chapitre II. p. 59 also: "Pour rassembler ici tout ce qui pouvait animer la vivacité d'un jeune prince parvenu à la régence, ajoutons-y que Frédéric I., en erigeant la Prusse en royaume, avait par cette vaine grandeur mis un germe d'ambitton dans sa posterité, qui devait fructisser tôt ou tard. La Monarchie qu'il avait laissée à ses descendants était, s'il m'est permis d'exprimer ainsi, une espèce d'hermaphrodite qui tenait plus d'électorat que du royaume. Il y avait de la gloire à décider cet être et ce sentiment su sûrement un de ceux qui sortissèrent le Roi dans les grandes entreprises où tant de motiss l'engageaient."

schichte seiner Beit zur Rechtfertigung feiner ichlefischen Rriege fagt : "bie Konigefrone, Die Friedrich I. auf fein Saupt gefest, habe bem Saufe Branbenburg einen Reim bes Chrgeiges eingepflangt, ber fortgewuchert, und ba er nun felbft Breußen in einem hermophrobiten Buftanbe zwischen einem Rurfürftenthume und einem Ronigthume vorgefunden, ba fei es ruhmvoll gewesen, biefen 3witterzustand burch jenen Rrieg gur Entscheidung zu bringen; gang fo fagt auch heute noch bort eine ehrgeizige, eroberungefüchtige Militarpartei: Breugen befinbet fich in einem Zwitterzustanbe zwischen einem beutschen Bunbestand und einer europäischen Großmacht, und es ift ruhm. voll, biefen Zwitterzustand zu entscheiben! In Erwartung bie fer Entscheidung aber muß Alles ben Militarzweden aufgeo. pfert werben. Und fo fteht Breugen, um größer ju icheinen, als es in ber That ift, fortbauernd auf ben Behen, und bie nothwendige Folge bavon ift ber jum Spruchwort geworbene fcmanfenbe, unzuverläffige Charafter feiner Diplomatie, bie heute mit ber Revolution anbindet, wenn fie von ihr etwas für ihre Bergrößerung hofft, und morgen mit ihr bricht, wenn es nichts bamit ift. Und wird biefer "Reim bes Ehrgeiges" fo fortwuchern, bann wird auch, um mit Friedrich II. ju fprechen, "tot ou tard" fein Maaf voll, und bem Unrecht fein Recht werben, "et stemmatis ultimus erit \*)."

<sup>\*)</sup> Ein jüngster Artifel ber englischen Times vom 22. April 1851, ber einen Rücklick auf ble Politif bes Berliner Cabinets seit bem "tollen" Jahre und bie Dresbener Conferenzen wirft, sagt wort- lich: "Bon Anfang bis zum Ende war das Bestreben bieses Kabinnetes nur Bermehrung seines Einflusses und seines Ger wichtes. In dieser Absicht arbeitete es bei dem Franksurter Pars lament auf Ausschluß Desterreichs hin, und suchte in der Ersurter Union die kleinen Fürsten zu verschlingen; doch nachdem es ihm abermals in Oresben mißlang, das bestehende Gleichgewicht in Deutschland zu zerstüren, zieht es sich nun wieder auf den alten Bundestag von Franksurt zuruck, wo es den haber sortzusehen hosft, bei dem seine Eitelkeit mehr, als seine Interessen besteiligt

Breußen, bas burch Friedrich II. bis an bie Bahne bewaffnet baftanb, ein hungriger Bolf, ber auf Beute lauerte, nothigte naturlich bie Nachbarn auch ihrerseits zur Bermehrung ber Militarmacht. Friedrich II. gewann inbeffen fein Burfelfpiel, und nun wurde wahr, mas er in ber Gefchichte feiner Beit von ben Menschen fagt: "Das Menschengeschlecht gleicht ben Schafen — l'espèce humaine est moutonnière es folgt blindlings feinem Fuhrer: ein Mann von Geift barf nur ein Bort fagen, und es genügt, bag taufend Rarren es wiederholen." Alles beeilte fich jest - bie preußischen Dilitateinrichtungen nachzuahmen. Die preußischen Uniformen tonnten fie wohl einführen und fein Erergier-Reglement - aber nicht fein Genie. Beter III. von Rugland bufte biefe Berfennung bes Nationalgeistes, bie Nachafferei Friedrichs und fein preußisches Uniformen - Spiel (1762) mit feiner Rrone und feinem Leben. Frankreich bemubte fich gleichfalls feine Armee auf preußischen guß ju feten, und auch Joseph II. jog feiner "Philosophie" ben fargen preußischen Militarrod an. Much fur Defterreich follte nun eine gleiche militarische Spane

find. Um die Bahrheit zu fagen: bas Berliner Rabinet scheint für jeben hof Europa's und für jeben Monat bes Jahres eine andere Bolitif ju haben. - To say the truth, the court of Berlin seems to have a different policy for every Court in Europe and for every month in the year." Gine neue Anwendung jener bereite ermahnten Belegenheits. Bolitit Friedriche II., wie er fie Joseph II. auseinandersette: "La politique dépend de la situation, de la circonstance, et de la puissance des Etats." Unfer bayerifcher Minifter von ber Bfor: ben antwortete bem Surften Wallerftein auf feinen Borwurf, baß Bayerne Politit eine Politit ber verfaumten Belegenhels ten fei, und bag es namentlich 1848 wieber verfaumt, fich mit Bulfe ber Revolution an Die Spite Deutschlands zu fiellen: "Diese Bluderitter : Bolitif ber gludlichen Belegenheiten führt erft gu une gludlichen Berlegenheiten, und julest gu fcimpflichen Rieberlagen ober Erlegenheiten."

nung aller Kräfte wie in Preußen eintreten. Dem fechtenben Kriegsheere gesellte er sein schreibendes Beamtenherr zur Seite; unbedingter militärischer Gehorsam, allgemeine militärische Unissomität, straffe militärische Centralisation, mit Bernichtung jes der Selbstständigseit und Eigenthümlichseit seiner Bölfer, wurden die Zielpunste seiner Politis. Stete Machtvergrößerung im Inneren und friegerische Träume von Arrondirung und Eroberungen, von Theilungen und Reunionen nach dem Borbilde Friedrichs II. erfüllten seine unruhige Seele. Nichts sollte ruhig und ungestört wachsen, sondern Alles mit der Feder commandirt, mit dem Korporalstod forcirt werden; dabei aber ein "Philosoph", der Alles nur zum "Besten des Staastes" that, sagte er wiederholt: "Es wäre mein größtes Glüst liber freie Menschen zu herrschen."

Joseph bedachte bie Berschiebenheit feines Reiches und Breugens nicht.

Breußen war ein armer, kleiner, moberner, protestantischer Staat, ber keine glorreiche Bergangenheit hinter sich hatte. Seine ständischen Freiheiten und Rechte waren bereits unter dem Militärregiment erloschen; Abel und Geistlichkeit ohne Bedeusung: ber erstere ohne großen Besit, ohne politisches Gewicht, in die Unterstützung der Krone und den Militärdienst gewiesen; die Geistlichkeit gleichfalls ohne Besit, und zur besolder en Staatsdienerschaft unter dem sie verachtenden Fürsten als ummus episcopus längst herabgewürdigt; der Bauernstand irm, die Städte ohne Bedeutung. Alles war hier beschränkt, irmlich, neu; der König wollte erst durch sein Genie und sein Schwert fünstlich und gewaltsam etwas daraus machen.

Der Kaiser bagegen war ein König vieler Bölfer; Desterreich sollte nicht erst durch ungerechte Eroberungen und Theiungen fremden Gutes etwas Großes werden; es hatte eine
uhmvolle Bergangenheit hinter sich; es war längst ein groes, mächtiges, katholisches Reich von welthistorischer Stelung, das seit Jahrhunderten die Kaiserkrone trug. Und groß
vie seine Bergangenheit war, so barg es für eine noch grö-

Bere Butunft in feinem eigenen Inneren, in feinem Boben und in feinen Bolfeftammen, eine unentwidelte gulle materieller und moralischer Kräfte; es bedurfte bazu bes Raubes nicht. Es hatte eine besit und einflugreiche Beiftlichfeit, einen in feinem Boben und in feiner Geschichte wurzelnben Abel, große und blubenbe Stabte, und in einigen Provingen auch einen reichen Bauernftand. Da bedurfte es feiner folchen Unfpannung ber Rrafte, feiner folden Centralifation und Uniformitat. Ein Bahrer bes Friedens, ber Freiheit und bes Rechtes, ein Befchuger ber Schwachen und Unterbrudten mar baber ber Raifer farter, ale wenn er bie Gulflosen felbft bebrangte und beraubte; ein Schirmer ber Nationalitäten mar er machtiger, als wenn er fie burch eine außere, jebe eigenthumliche Lebenstraft erbrudenbe Uniformitat in ihrem innerften Bergen erbitterte; ein Schutherr ber Rirche, war fein Thron geficherter, als wenn er fie ihres Butes beraubte, ben Blauben burch ichlechte Behrer gerruttete und vergiftete, und fie felbft an Sanben unb Füßen Inebelte.

Joseph achtete hierauf nicht, und ber Erfolg war: baß er, ber katholische Raiser, burch seine kirchenseindliche, vergrößerungssüchtige Militarpolitik seinen Feinden selchst in die Hande arbeitete, die erschrockenen geistlichen Reichsfürsten in Friedrichs Fürstendund hehte, und seine eigenen verzweifelten Unterthanen gegen sich selbst in die Waffen trieb; während seine Dragoner in Mecheln und Löwen gegen friedliche Seminaristen kommandirt wurden, durchbrachen die Türken im Banat seine Linien!

Gewiß, hatte Friedrich II. an seiner Stelle auf dem öfters reichischen Throne gesessen, er hatte nicht die kleinen "Pratiquen", noch die großen "Entreprisen" des Markgrasen von Brandenburg nachgeahmt; er hatte die Regierung in großarstigem, kaiserlichem Style geführt; wie er ja selbst zu Joseph in Reustadt sagte: "Ce qui peut m'aller, n'irait pas à Votre Majesté. Und er, der als protestantischer Fürst die Jesusten \*\*vII.

beschützte, wurde er wohl die Kirche als fatholischer Kaifer so nißhandelt haben? Er, ber die Geschichte seines Hauses chrieb und das Andensen der Helden seiner Siege in seinen Schriften verewigte, wurde er es geduldet haben, daß man die Borfahren aus den Särgen warf, um das Blei zu verausen? Wie anders wurde er eine Bergangenheit, wie die laiserliche der Habsburger, und die Berbindung mit dem heiigen Stuhl, als erste katholische Macht der Erbe, geltend genacht haben!

Doch Joseph achtete bierauf nicht; er hatte nur Friedriche militarifchen Glang, feine militarifche Dacht im Muge, und wie B gewöhnlich geschieht, Rachabmer begnugen fich nicht bamit, s ihrem Borbilbe gleich ju thun, fie thun es ihm auch noch außerlich guvor. Friedrich II., ber gu feinen "großen Um ernehmungen" bie ftrafffte Gentralifation bedurfte, mußte babet fehr gut bas Befentliche, bas Rothwendige, bas Dog. iche und Bortheilhafte von bem Unwefentlichen, Ueberfluffis gen, Unmöglichen und Schablichen gu unterscheiben. hm nicht bei feinen militarifchen und finangiellen Abfichten finderlich mar, bem ließ er ungefrantt feine Freiheit, mochte es ihm auch ale Thorheit erscheinen. Gelbft bei feinen Golaten fich nach feiner fnappen Dede ftredent, und nur bas Befentliche im Muge, opferte er bie Cache nicht ber Form auf: bie Uniformen feiner Regimenter waren haufig fehr buner und freier Urt. Roch weniger fiel es ihm ein, ben Gacris tan ober Schulmeifter ju machen, um allen feinen Unterthas nen gleichmäßig ben Ratechismus feines Unglaubens und feiner Philosophie aufzugwingen. Stellten fie ihm feine Golbaten, ablten fie ihm feine Steuern, geborchten fie feinen Befehlen, ann tonnten fie übrigens glauben, beten und fingen wie fie Buft hatten. — Er berudfichtigte Drt, Beit und Umftanbe, und ließ feinen Caaten Beit jum Reifen; wie ja auch feine Regierungeweise in feiner erften Kriegezeit eine anbere mar,

als in feiner fpateren Briebenszeit, wo er feine Thatigfeit mehr bem Innern guwandte.

Joseph bagegen begnügte fich nicht mit ber Armee und ben Finangen, er trug im heiligen Gifer für feine Staatsaue toritat und Bhilosophie feine militarische Uniformitat und Centralisation auch auf die Schule und die Rirche über. Unterthanen follten alle gleichmäßig, einer wie ber anbere, nur nach feinen Ratechismen und feinen Schulbuchern unterwiesen werben; nicht bie Bischofe hatten in ihren Diocesanseminarien bie heranwachsenben Briefter ju erziehen; bas mare gegen bie Uniformitat, gegen bie Staateeinheit gewesen; nein, Er hatte auch bieß Amt zu versehen, und zwar durch Staatsbiener in geiftlichen Central-Rafernen, ober Beneralfeminarien, Die Lehre aber, Die fie vorzutragen batwie er fie nannte. ten, war wieber feine Philosophie, bas heißt ein burch bie Beitaufflarung vermäffertes und verbunntes faiferlich ofterreis difches Staatschriftenthum. Er fannte auch feine Bolfer, bie fein Reich von Ratur aus bilbeten, fonbern nur Departemente, Brovingen, in welche er es bureaufratisch eintheilte; und bas bochfte 3beal biefer Beisheit hatte barin bestanben, bag in bem gangen Umfang ber faiferlichen Staaten fein Bebet gebetet, fein Lieb mehr mare gefungen worben, bas nicht, wie feine erfte Erflarung, in Form eines Actenftudes auf bem ordnungs. maßigen Bege von ben Biener Central : Sofftellen, burch alle Dber - und Unterbehörben hindurch, in bas lette Dorf bes Reiches herabgelangt mare. Und Diefe Difachtung aller Rechte und Kreiheiten nannte er in feiner philosophischen Sprache: "bie urfpunglichen Rechte bee Staates erneuern", und bachte nicht im entfernteften baran, baß er gar balb bie Revolution gur Rachfolgerin haben murbe, die fich in Paris auf ben Thron feste, um im Ramen eben feiner Philosophie als mabre Reprafentantin bes Staates ben gleichen, fein beftebenbes Recht achtenben, Alles nivellirenben Abfolutismus gu übem.

Behalten wir biese leitenden Grundgedanken im Auge, und vergessen wir nicht, welch wunderliches Gemisch Militars Despotismus, ungläubige Philosophie und gläubiges Christensthum in Josephs Geist bildeten, bann tann und nichts mehr in seinen zahllosen Reformen, mit ihren halbheiten und Wiedersprüchen, in Berwunderung seben: sie sind der treue Abspruck seiner irren Zeit und seines wirren Geistes.

Raturlich mar bie Berichiebenheit ber Eprachen feiner Bolfer feiner centralifirenben Uniformitate . Manie ein Dorn m Muge, alfo, ftatt Ratur und Freiheit gu achten, und bentde Beiftesbilbung forbernb, bie benifche Sprache burch ibr noralisches lebergewicht fich von felbft verbreiten gu laffen, purbe bie beuische Sprache von oben herunter ale Univeral-Reichefprache beclarirt. Bur Befchwichtigung ber Bedwerben gegen biefe Sprachtyrannei fchrieb er, Bien im Ranuar 1785, an einen ungarischen Magnaten in hobem Tone: Die beutiche Sprache ift Universalfprache meines Reiche; parum follte ich bie Befete und bie öffentlichen Beichafte in iner einzigen Proving nach ber Nationalsprache berfelben traftren laffen? 3ch bin Raifer bes beutschen Reiche; bemgufolge ind bie übrigen Staaten, bie ich befige, Provingen, die mit em gangen Staat in Bereinigung einen Rorper bilben, moon ich bas Saupt bin. Bare bas Ronigreich Sungarn bie pichtigfte und erfte meiner Befigungen, fo murbe ich bie Sprache beffelben gur Sauptsprache meiner ganber machen; o aber verhalt es fich anderft."

"Dhnerachtet die Befehle, welche ich hierüber erlaffen, neine Gefinnungen einleuchtend genug bargestellt hatten, so in ich boch allzeit bereit, auch einzelnen Ilnterthanen meiner leiche bas Positive meiner Grundsähe näher zu erklären. — herr Graf! Sie erhalten eben einen Beweis hievon."

Die fo schnöb und übermuthig verlette Natur forberte ihr lecht; ber Erfolg war gerabe ber umgefehrte: fein Zwang

war es, ber, nach bem Zeugnis ber Ungarn selbst, bie ersterbende magyarische Sprache zu neuem Leben erweckte, und von
ihm batirt jener Sprachenfamps, ber in seiner Bitterseit sort
und fort sich steigernd, so Bieles zu der unseligen jüngsten Revolution Ungarns und dem Haß zwischen Deutschen und Mas
gyaren beigetragen hat. Nicht minder gedensen es ihm noch
heute die Böhmen grollend, daß er auch ihrer Nationalität
ben gleichen Bedrang angethan; auch hier trug die gleiche
Politis des Druckes die gleiche Frucht des gesteigerten Hasses
und Zwiespalts.

In feinen Reformen bes Justigwesens traten feine welchmuthige philosophische Philanthropie, feine hartherzige, unbeforantte Staatspolizeigewalt, und eine bloß außerlich aufgefaßte abstrafte Gleichheit vor bem Gefes, fich in grellem Biberfpruch gegenüber. Bahrend feine Philanthropie bie Tobesftrafe abichaffte, feste er an bie Stelle berfelben in feiner Rurforge für die öffentliche Sicherheit mit eiserner Strenge nicht nur bas Schiffziehen und Anschmiedung in ewigen Gefängniffen, sonbern fraft seiner unumschränften Staatsgewalt verschärfte er auch bereite gefällte Eriminalurtheile ber Berichtebofe, baburch alle Juftig von feinem Gutbunfen abhangig machenb. aber troftete er feine Bolfer wieber bamit, bag fein Strafgefenbuch in blindem Gifer fur abstrafte Gleichheit feine Rudficht auf bie in ber Ratur gegrundete Ungleichheit aller menschlichen Buftanbe nahm. Gine Frau, C. Bichler, welche Zeugin feiner Reformen und feiner Erecutionen mar, bemerft barüber in ihren Erinnerungen aus ihrer Jugend wortlich alfo: "Eben fo unbillig fchien mir bie ftrenge Berechtigfeit Josephe, welche Alles vor bem Befete nivellirend, einen Grafen, einen Sofrath, einen angefehenen Bris vatmann ju eben ber Strafe bes Baffenfehrens wie ben Taglob. ner, ben Sausinecht u. f. w. verbammte, beren tagliches Geschäft Jenes ohnebieß war, und bie noch bazu von Riemand vermißt, von Riemand gefannt, ale ben wenigen ber Belt verborgenen nachsten Bermanbten, ihre Schmach in

hrer Dunfelheit begraben, und baber minber fublen \*)." Statt Gleichheit, mar bas Refultat alfo Ungleichheit.

Daß er fich bei Abichaffung ber Leibeigenschaft, bie bereits unter Maria Therefia fehr gemilbert mar, und bei Bepanblung ber bauerlichen und Bunftverhaltniffe nicht bamit allein begnugen fonnte, ungerechtem, willfurlichem, bartem Drude und perberblichen Digbrauchen entgegen ju treten , bas Bobithaige aber eines ben Butoberrn und feine Bauern wie ben Det. ter und feine Befellen wechfelfeitig verbinbenben Familienbanpes ju mahren und ju fraftigen, bas läßt fich fchon aus ber Beitrichtung, welcher er hulbigte, vermuthen; biefelbe ging ja bis auf unfere Tage, ftete bie Gleichheit mit ber Freiheit verwechfelnb, einzig barauf aus: alle Banbe gu lofen, alle Stanpesunterichiebe ju vernichten, um aus Allen nur gleiche foureraine Staatsburger - Broletarier - ju machen, Die einanber ju nichts verpflichtet find, und wenn fie in Roth tommen, auf Regimentountoften erhalten werben muffen, fo lange namich bie Armenfteuer nicht Alle ine Armenhaus gebracht bat. -In biefem focialiftischen Ginne verftanben auch bie Balachichen Bauern in Siebenburgen Jojephe Reformen, inbem fie, unter Soria und Rlotichta und bem Bopen Chrifdan, gegen ben Abel fich erhebend und mit unmenschlicher Grauamfeit muthend, Die Schloffer verbrannten und Die Dorfer gertorten, bis Mititargewalt fie nieberwarf.

In Josephs Preffreiheit ober Prefpolizei wieberpolte sich die überall wiederschrende Halbheit, berselbe Biberpruch. Seinem öfonomischen Rüglichkeitsgeist sollte fie eine Kontrolle seiner Beamten seyn, die ihn nichts kostete. Diesem zemeinnühigen Zwede opferte er auch seine eigene Berson, die er den Literaten preis gab. Dem frechen Unglauben und der Freigeisterei bagegen wurde der gleiche Kappzaum, wie dem be-

<sup>&</sup>quot;) Dentwurbigfeiten aus meinem leben von Caroline Bichler. I. 234.

geifterten Glauben, der in ben Augen bes Beitgeiftes als anbachteinbe Schwärmerei galt, aufgelegt, benn es bieß barin: "Bus der, welche bie fatholische, ober bie driftliche Religion überhaupt spftematisch angriffen, follten eben fo wenig als jene gebulbet werben, welche bie Religion verspotteten, ober burch aberglaubifche Berbrebung ber Eigenschaften Bottes und burch unachte, fomarmerifche Anbachteleien verächtlich barfteuten." Bas aber ichwarmerische Anbachteleien maren, baruber entschieben "aufgeflarte Staatsbiener." Die Folge bavon war, baß ein heer von gemeinen, pobelhaften Scriblern und Basquillanten, ohne Renntniffe, ohne Beift und Befchmad, ohne Bewiffen und Ehre auftauchten, die aus ber Baffenlite. ratur ein fcmutiges Bewerb machten, ihrer Seits aber wie ber von ber aufgeklarten Berliner Gottlofigfeit, wegen ihrer Bahmheit und Salbheit, die fich nicht mit ber Sprache berauswage und ben Aberglauben bes Christenthums noch nicht ganglich abgeworfen habe, verhöhnt und verspottet murben.

Dem gleichen Beifte ber Salbheit, bes inneren Biberfpruches, ber rein willfürlichen Bolizeigewalt begegnen wir enblich auch in Josephe firchlicher Befetgebung. Ratholische ganber, bie, wie Tirol, die Nieberlande, Dalmatien, Slavonien, Rroatien bie Ginheit ihres Glaubens burch urfundliches Recht gewährleiftet besagen, öffnete fein Tolerangebict burch einen Rachtspruch bem religiofen 3wiespalt und ber Sectirerei, inbem es baselbft ben Richtfatholischen nicht nur ben Private gottesbienft gestattete, fonbern auch fle im Bege ber Onabe, burch faiferliche Dispenfationen, ju Aemtern und Grundbefit befähigte. Während baffelbe Toleranzedict auf ber einen Seite ble Trauung gemischter Ehen, ohne vorausgegangene Reverse über bie fatholische Erziehung ber Rinder, verfügte, beschwerte es bie Bewiffen ber Ratholischen; und inbem es auf ber anbern Seite als Staatenorm aufftellte, wenn ber Bater fatholifch fet, follten alle Rinber feiner Confession folgen, fet er aber nicht fatholifch, bann follten bie Rinber nach bem Geschlecht, bie Rnaben ber Confession bes Baters, die Mabchen ber Mutter folgen, benachtheitigte es die Protestanten. Es felbst fagte: biefen Borzug raume es ber herrschenden Religion des Staates ein. Wolten ferner die Protestanten eine Synode halten, bann verfügte das Toleranzedict, daß fie mit Angebung der zu verhandelnden Gegenstände um die Erlaubniß einsommen mußten, und dieselbe nur in Gegenwart zweier von Ihro Majestät zu ernennenden Kommissarien, eines fatholischen und eines nichtstatholischen, abhalten burften.

So trat er auch hier ben Einen wie ben Anderen zu nahe; und als nun gar im Bertrauen auf seine Tolerang in Böhmen eine neue Secte von "Deisten" ober "Abrahamiten" sich aufthat, verfügte er gegen die von diesen Sectirern, die sich weigerten, zu einer ber bestehenden Confessionen zurückufehren: Consideration bes Bermögens und Abführung unter die Militärcorps an der türkischen Gränze; wer sich aber in Bufunst zu der neuen Secte melde, der solle ohne Unterschied bes Beschlechtes mit Prügeln auf den Hintern gestraft, und dies o oft wiederholt werden, als er sich anmelde, nicht weil er Deist sei, sondern weil er sage, das zu seyn, wovon er nicht visse, was es sei!

Die fatholische Kirche hieß in seiner Kanzleisprache "bie perrschende bes Staates"; feine aber in seinem Reiche var so fehr die dienende, als gerade sie, feine so sehr dem äglichen Edicten-Feuer seiner Polizeibatterien ausgesetzt. Berstrdungen, eine willfürlicher als die andere, verdrängten einsuder: alle im Geiste des fleinlichsten, Alles bevormundenden Bolizeiregimentes, des engherzigsten Territorialismus, der die rose katholische Einheit der alle Bölfer der Erde verdindenden Lirche zerreift, um das losgeriffene Bruchstust dann, zu Gunten seines kleinen Partifular-Landes-Egoismus, um die eigene Mitte zu centralisten. An die Stelle des heiligen Stuhles in tom und des Statthalters Christi sollte die Staatsfanzlei in Bien und der geistliche Polizeidirector treten. Souveraine

Staatsverfügungen über bas Sacrament ber Che: Bernich. tung erlaffener papftlicher Bullen und bas fürftliche Blacet für bie fünftig gu erlaffenben; Bernichtung bes Banbes ber geiftlichen Orben mit ihren Generalen in Rom; Berbot bes Besuches ber Collegien in Rom, Babua und Bologna; eigenmachtige, alle bestehenbe Rechte verlegenbe Circumfcriptionen ber bischöflichen Diocesen; Staatscensur ber bischöflichen Birtenbriefe; Uebermachung ihres Berfehres mit Rom; Bernichtung ber bischöflichen Diocesan. Seminarien; Errichtung von Generalfeminarien; aller geiftlicher und weltlicher Unterricht als Staatsmonopol erflart; Ufurpation ber Berleihung aller geiftlichen Pfrunben in ber Lombarbei; Aufhebung aller geiftlichen Bruberschaften und ber meiften Rlofter; Controlle, Bolizeiverbote und Berfügungen über Rirchenfefte, ten, Ballfahrten, Prozeffionen, Beiligenbilber, Gebetbucher, ja bie geringfte Ceremonie, jebes fleinfte Lichtden, bas bie Anbacht angundet, jeben Schritt und Tritt - bas mar ber Breis, um welchen bie fatholische Rirche in Josephs II. Toleranzedict die "herrschende Rirche des Staates" hieß. Und wenn fich bie Ratholifen burch bie zahllofen bespotischen Ebicte, von benen Riemand mußte, wie weit fie geben murben, ba fie bie reine Billfur jur Grundlage hatten, in ihrem Bewiffen befchwert glaubten: bann erlaubte ihnen bes Raifers Onabe - auswandern ju burfen.

Das war die Toleranz, welche die Katholifen unter bem kanonischen Rechte ber josephinischen "Philosophie" genossen; und als in unseren Tagen Kaiser Franz Joseph, altes Unrecht sühnend, sich muthig und hochherzig davon lossagte: erhob die radikale und liberale Juden, und Heibenpresse ein allgemeines Wuthgeheul, und die Allgemeine von Augsburg ließ sich aus bem Tirol schreiben: die Tiroler Bauern wanderten aus reiner Berzweislung über das gestürzte Kirchenpolizei, Regloment aus!

Bahrend bie Ratholifen über bie innere Zerüttung, bie

eiftige gahmung und Rnechtung burch bie jofephinische Befetebung trauerten, maren bie Mufgeflarten vom reinften BBaffer, Die Philosophen" in Baris und Berlin nicht minber ungufrie en mit ibm. 3ch will beffen jum Beweis ein mertwurdiges eugniß jener Beit anführen. 3ch meine bas Urtheil, welches er Comte S. A. S. be Buibert, beffen ich ichon oben ges acht, über ihn fallt. Giniges gur Ginleitung. Der Cobn ines tapferen, boberen, febr angefebenen frangoftiden Offigiers, m 12. Rovember 1743 ju Montaubau geboren, mar Guibert nit bem Raifer faft von gleichem Alter und ftarb auch mit ibm n bemfelben 3abr, 1790. Schon ale Rnabe von breigebn 3aben begleitete er feinen Bater auf bem Relbauge nach Deutschland inter Broglie, wohnte mit bem Regimente b' Muvergne bem iebenjährigen Rrieg bei; zeichnete fich im corfischen Rriege mit erundzwanzig Jahren aus, und wurde Dberft. Er war ein ehr talentvoller, thatiger, fraftiger, unermublich forschenber, ühner, bochftrebenber Beift; von ftolgem Celbftgefühl, von rennenbem Chrgeig, mit bem Degen wie mit ber Feber nach ebem Ruhme ringenb. La Barpe fagt von ihm: er habe Eurenne, Corneille und Boffuet zugleich erfegen wollen. Leuen Unfichten bie Bahn brechend ericbien 1773 von ihm ein "Essai de tactique", welches großes Auffeben machte, nbem bie Barteien beftig bafur und bagegen ftritten. Das inleitende Borwort mandte fich in fcharfem Ton an die Furen Europas und schonte bie eigene Regierung nicht; er ließ as Buch barum im Musland, in Luttich, bruden; ber gurft on Ligne, ber in bem 28ften Banbe feiner vermifchten Schrifen und eine Recenfton von mehreren hunbert militarifchen Beren gibt, nennt barin biefen Berfuch bes jungen Frangofen bas efte Buch feiner Bibliothet. Boltaire richtetete an ibn, ber er Mann bes Tages geworben, ein fchmeichelhaftes Bebicht La tactique" und fagte barin:

digne peut-être

de commander déjà dans l'art dont il est maître.

Guibert.

In bem Jahre 1788 wurde er Marichall be Camp und Divifiondinspecteur ber Infanterie in Artois, jugleich wurde er auch in bem Confeil be guerre fur bie Militargefengebung verwendet. Er fcbrieb ferner: Gine Bertheibigung bes mobernen Rrieges; eine Abhanblung über bie offentliche Dacht - force publique; verfaßte Lobichriften auf Catinat, be l'Sopital, Friedrich II.; fchrieb Tragobien und Schaufpiele: ben Connetable von Bourbon, ben Tob ber Gracchen, Anna be Boulen, bie jum Theil in Berfailles aufgeführt murben, und wie feine Tattit bie Barteien ber Beit gewaltig aufreg. Die frangofische Afademie machte ihn ju ihrem Ditgliede; 1790 bewarb er fich bei ben Bahlen als Depus tirter für bie Generalftaaten, vergeblich. In früheren Jahren von ben philosophischen Revolutionsgebanten ber Beit erfullt, war bamale feinem fcharfen Auge ber Abgrund, bem fle gutrieben, nicht mehr verborgen, er galt jest fur einen Reaftionar; fie marfen ihm brafonische Strenge bei feinen Arbeiten im Confeil be guerre vor; er habe vorgeschlagen ale Strafen: für bie Offiziere - bie Gifen; für bie Solbaten - Stochfchlage; für Deferteure - Berfchneiben ber Aniefehlfehnen; vergeblich erflärte er bieß fur Berlaumbung; bie abeliche Bablversammlung feiner Proving verftattete ihm nicht einmal bas Bort gur Bertheidigung; bas frantte feinen ftolgen Beift, ber fich feiner hingebung für fein Baterland und bas allgemeine Bohl bewußt war, tief: am 6. Mai 1790 ftarb er gebrochenen Bergens, mahrenb feiner letten Dilirien noch rief er: "Dein Bewiffen ift rein, fie werben mir Gerechtigfeit wie berfahren laffen!"

Diefer Mann war es, ber 1773 eine militärische Beobsachtungereise nach Deutschland machte. Er besuchte Friedrich II. in Berlin, wohnte seinen berühmten Mandvern in Schlesten bei; besuchte ben Hof von Oresben; ging nach Prag; bereiste bie öfterreichische Militärgränze; ging zweimal nach Wien, wo er Maria Theresta und Joseph sah, und mit Kaunis und ber

angen vornehmen Belt verfehrte. Alles befah er fich mit charfem Blid, und fchrieb es in abgeriffenen furgen Gaben n fein Tagebuch nieber; und fo murbe es, wie es fich in einen Bapieren porfand, nach feinem Tobe, 1803 in zwei Banen gebrudt. Um inbeffen eine ericopfenbe Renntnig ber bor igen Buftanbe und Berfonen gu gewinnen, mar er gu furg a; auch war er gu febr ein lebhafter, verwöhnter, felbitgeälliger, anspruchevoller Frangofe, um fich in beutsche Raturen gang bineingubenfen, und wie er felbft fpater fagte: bie "vapeurs de la philosophie moderne, bie philosophischen Dunfte pes Beitgeiftes" erhipten, ale er bas Borwort gu feiner Taftif drieb, noch feinen Ropf und umnebelten noch feinen Beift. Die Fürften maaß er in biefer Beit mit ftolgem, ungufriebenen, rollenben Blid; Kreuze und Rapellen waren ihm Denfmale es Aberglaubens; Die Frommigfeit ber Raiferin nannte er Bigotterie; und fo trat ber junge frangofifche Diffigier, Schriftteller und Ebelmann bem aufgeflarten Raifer gegenüber. Buis bert gablte bamale breifig, ber Raifer breiunbbreifig Jahre. Bie in gar manchen Dingen bie Dunfte ber neuen Philosos bhie ihn indeffen auch umnebeln mochten, ber Taftifer hatte einen fcharf einbringenden militarifchen Blid, ber fchnell bie Schwächen bes Begnere errieth. Der gurft von Ligne, ber auch bieß Tagebuch recenfirt bat, gesteht bieß bei aller Liebe au Joseph ein. Bon bem Buche im Allgemeinen fagt r: "Rie habe ich etwas fo fchnell und mit mehr Intereffe gelefen, ale bieß bewunderungewurdige, nubliche, fublime, tiefe, vahrhafte und pifante Tagebuch." Und von Buiberte Urtheil iber Joseph II. bemerft er im Allgemeinen: "Go haben bie Unufriedenen (in Bien) und ein wenig bofer Bille gegen Jofeph II. en Grafen Buibert feine Aubieng etwas ju ftrenge beurtheilen Allein nimmt man bieß fleine Unrecht aus, fo ift parin fein Bort, mas nicht schlagend mare. Rein Bug, weber ur bie Begenwart noch fur bie Bufunft, ift ihm entgegangen. Be ift ein Deifterftud von Beurtheilung. 3ch ber

greife, daß dem er Gulbert unter dieser Gestalt erscheinen konnte. Man konnte ihn "hart" sinden, weil er nur die Strenge der Gerechtigkeit, nicht aber der Gute kannte, die er aus übelververstandenem Pflichteiser, indem er sich selbst Gewalt anthat, von sich fern hielt; man konnte ihn auch "geizig" sinden, weil man nicht wußte, was er Alles jeden Tag aus seiner Tasche schenkte, und weil man z. B. nicht wußte, daß er die Jahreseinkunste der Riederlande, wie sie dei der Huldigung üblicher Beise geleistet werden, ausgeschlagen hatte u. s. w. und daß er für sich selbst, Pferde, Tasel u. s. w. mit einder griffen, nicht zwanzigtausend Gulden das Jahr über brauchte."

Hören wir nun was Guibert felbst über seine Aubienz und ben Eindrnd, ben ihm Joseph II. hinterlaffen in sein Tagebuch geschrieben, indem wir es mit ben einzelnen beriche tigenden Bemerfungen bes Fürsten begleiten.

Bum erften Dal fpricht er von bem Raifer, Bien, 2ten Juli, ebe er nach ber Militargrange reiste: "Der hohe Abel in Defterreich bient im Augemeinen nicht im Militar; ift beinabe gang in ben Gerichtshofen, in ber Juftig und bet ber Abministration verwendet - ber Raifer will ihn militarischer machen - er geht immer in Uniform; - all feine Borliebe, all feine Gunft ift bem Militar jugemenbet; gangliche Trennung awischen bem hohen und niebern Abel." - Dann ju Brunn unter bem 13. August: "In meinem Bimmer, im Birthehaus jum ",, Beifen Sirfchen"", ein Portrait bes regierenben Raifere; bem Birth vom Raifer felbft zugefentet; er hat bort ameimal logirt, und bas mar bie Onabe, die fich ber Wirth erbat. Er fügte für jede Racht funfgig Dufaten bei; biefer Berr logirt auf feinen Reisen immer nur in Birthehaufern und fpeist bort, nimmt nie eine Ginlabung jum Tifch ober aur Bohnung an; - hatte biegmal boch einen Roch bei fich; in überall leutselig und populär; so find beinahe alle Militarbespeden; fie zeigen bem Bolfe biefelbe Bertraulichfeit, ber fie gegen ihre Solbaten pflegen; fo haben fie ftete bas Bolf unb ie Armee für sich; sind barum mehr zu fürchten, befestigter n ihrer Macht, als die Despoten bes Serails und bes Soes, die nur bei ihren Kammerdienern im Ansehen stehen, und ie man für die Frevel, die sie selbst begehen, oder durch ihre Minister begehen lassen, ohne Gefahr ftrafen tonnte, wenn nan ben Muth dazu hatte."

Wien, 2ten Juli: "Befuch bei bem Fürsten Raunig. Schwierigleit seiner Stellung zwischen ber Kaiserin, bei ber r Alles gilt, und bem Kaiser, ber täglich mehr bas Ueberges vicht gewinnt, burch sein Alter, seinen Charafter, die Schwäche einer Mutter, bie Wucht ber Militar-Maschine, die sie ihm iberlassen hat."

Wien, 22. September. "Andienz beim Kaiser, in seinem Kabinet, ohne Repräsentationsceremonie; Unterredung mit ihm don einer und einer halben Stunde über mancherlei Dinge: iber meine Reise, über das Militär, über mein Werf, das r gelesen hat, und wozu er eigenhändige Noten gemacht hat—ahllose Artigseiten, die er mir darüber sagt — schmeichels gaftes Urtheil Laudons, das er mir mittheilt, \*) — dann iber die Truppen des Königs von Preußen, über die seinigen, über die unsrigen, über die Misstade der neuen Politif: er wollte mir auf eine hösliche Art beweisen, daß er mein Werf gelesen hatte; — nochmal große Lobeserhebungen meines eine eitenden Borwortes zur Taftif, Schaustellung von Grundsäs

Mr. Declare 1 of the man in 1900 and 1910 a

De Ligne.

<sup>\*)</sup> Gnibert hatte immer sein verteuseltes Essai sur la Tactique im Ropfe, bas machte ihm feine Ohren von einer Lobpreisung flingen, die weber in der Art des Kaisers war, der gewiß nicht den Laubon angesührt hatte, noch in der Art Landons, der weder Franzissisch verstand, noch es las und sich über Tastis lustig machte. Die seine bestand darin, zu verblüssen, indem er Alles that, was Niemand voraussah. Er führte im vergrößerten Maaßstad den Krieg auf Kroatisch, und das gelang ihm tresslich.

zen ber Humanität, ber Philosophie, ber Pflichten eines Monarchen — Einzelheiten über seine Bemühungen sich zu unterrichten; Einzelheiten über seine Reise, insbesondere über seinen Bunsch, sie bis zur ruffischen Armee auszudehnen. Endlich, die Unterredung war so lang, daß sie mich ermüdete \*), sie fand stehend statt, und ich hatte die ganze Racht einen Fiberrücksall; die Audienz endigte mit neuen Höslichseitsbezeugungen.

"3ch tehrte aus biefem Gefprache mit ber leberzeugung nach Saufe, worauf mich auch ichon verschiebene Berfonen und manche Umftanbe und Anefboten über ihn gebracht bate ten, daß er nie ein großer Dann feyn wirb. Er fpricht mit Leichtigfeit, ja auf Augenblide bin mit einer Art von Berebe famfeit; aber bald gemahrte man ben Mangel an Renntnifen (instruction), man fieht baß es eingelernte Phrasen find; man fennt fie icon von anderen Berfonen, mit benen er fich uber benselben Gegenstand besprochen; feinen Bug, feine Ibee bringt man als Gewinn heim. Dan überzeugt fich, baß er feinen richtig urtheilenben Beift befitt, feinen ber vermogenb ware ben Fragen auf ben Grund ju geben, die Refultate au erfaffen, ja bag er ihnen nicht einmal nachspurt. fagte mir im Laufe bes Gefpraches unüberlegte Dinge, ja felbft ungeeignete; befondere fagte er mir verworrene, boble, orbinare; er nannte fich jeben Augenblick einen jnngen Mann (un jeune homme), einen jungen Mann, ber lernen muffe. Er vergaß, baß wer, wie Jofeph, breiunde breißig Jahre gablt, nicht mehr bas Recht hat, fich einen jungen Mann ju nennen, besonbers wenn er ein guift ift. Rachbem er mir feine Tagesorbnung und bie Berwenbung feiner Beit beschrieben, schloß er mit ben Borten: "auf biefe Beise fuche ich meine Zeit auszufüllen, und wenn ich meinem

. . . .

De Ligne.

<sup>9</sup> Bergeihen Sie mir, herr von Guibert, feine Unterrebung ermubete

Blane treu geblieben, fo fage ich Abenbe ju mir mit Bergnus gen: Jofeph, geh fchlafen!" und biefe alltägliche Rebeneart begleitete er mit einem leichten Streich auf Die Bangen, n einer fo trivialen Beife, bag ich es nie vergeffen werbe. So habe ich ihn übrigens bei biefer Belegenheit gefeben , und o feben und beurtheilen ibn bie gescheibten Leute. Siemit aber verbindet er Grunbfage und Gigenfchaften, Die fur feine Interthanen und Rachbarn von unbeilvoller Borbebeutung ind: er ift falfc, bart, gelgig, rubmfüchtig; er bat obne Unterlaß bie Borte Bhilofophie und Sumanitat im Munbe, und ift ein Despot in feiner Geele. Man rubmte einft por ibm - bei Belegenheit bes Empfanges, ben Baris per Dauphine bereitete - bie Gefühligfeit, biefe Springfeber per Frangofen, er entgegnete: ", Bebes Bolf bat feine Boruge: bie Deutschen lieben minber, aber fie geborchen beffer."" (Schluß folgt.) OT TO THE OTHER PARTY.

## XLII.

## Graf Beinrich von Bombelles,

Ergicher bes Raifers Frang Joseph von Defterreich.

Bir freuen une, unfern Lefern nachftehenbe aus befter uelle ftammenbe Runde über einen edlen Tobten mittheilen tonnen, bem bie Borfebung, wie wenig Sterblichen, Bejenheit gegeben hatte, fich ftill und geräuschlos, aber nachltig ein Berbienft um Dit- und Rachwelt zu erwerben, befi vollen Werth und Umfang erft fommende Zeiten vollftanj ju ermeffen im Stande feyn werben. Dieß mar ber failiche Geheimerath Seinrich Graf von Bombelles, ber Erber bes Raifers Frang Joseph von Defterreich. Balb nachm er feine Senbung auf Erben erfüllt hatte, rief ihn ber err ber Welt aus biefem Leben ab, aber feines Ramens chachtniß wird mit feinem faiferlichen Boglinge für immer= ihrende Zeiten ben Plat in ber Weltgeschichte behaupten, r ihm gebührt. Die Borfehung hat bie beißeften Bunfche nes eblen, großen Bergens mit ber vollftanbigften Erfullung fegnet und ihm bie feltene Bunft gefchenft, bas Belingen bes ierfes au feben, welches Gott ibm gur Aufgabe feines Lebens fest hatte.

XXVII.

Graf heinrich von Bombelles wurde zu Berfailles ben 26. Juni 1789 geboren. Er war der vierte Sohn des Marquis von Bombelles, des damaligen Botschafters der französisichen Krone bei ber Republik Benedig. Dahin reiften, balb nachdem er das Licht der Welt erblickt, seine Eltern mit bem Reugebornen ab.

Als bie Conftitution von 1791 nach vielfachen Debatten endlich befretirt war, wurden alle Diener des Königs von Franfreich angehalten sie zu beschwören. Tiefer blidend als die Meisten seiner Zeitgenossen, erkannte der Marquis von Bombelles, daß das Erzeugnis der absurden Doctrin zwar die Monarchie und das Königthum zerstören, niemals aber wie se lautete zur Anwendung kommen, niemals praktisches Lerben gewinnen könne. Sein Gewissen verbot ihm, einen Eid auf ein unmögliches aber verderbliches Stück Papier zu leisten. So that er, unbekümmert um seine und der Seinigen Zufunst, ein ächter Ritter aus der besten Zeit, einsach, was Psicht und Ehre geboten: er nahm seine Entlassung. Ob er damals richtig gesehen? ob er die constitutionelle Monarchie von 1791 damals schon als das erkannt hat, was sie war? Darauf hatte anderthalb Jahre später die Guillotine geantwortet.

Ilm jene Zeit war mit dem Kaifer Leopold die Königin von Reapel in Benedig anwesend. Sie war gerührt zu ersahren, daß es noch Männer gab, die ohne Privatvermögen, einträgliche Ehrenstellen einer gewissenhaften Ueberzeugung zu opfern vermochten. Sie ließ sich die Kinder des Marquis Bombelles bringen, und schenkte dem kleinen Grafen Heinrich ine Brieftasche; wie man meinte als Spielzeug. Aber wie reudig überrascht waren die Eltern des Kindes, als sie zu hause im Innern des Porteseuilles die Jusicherung eines Jahrgehaltes fanden, der ihren Lebensunterhalt sicherte. Dieser Glücksall kam zur rechten Zeit, und die Tochter der proßen Kaiserin Maria Theresia hielt ihr hochherziges Betsprechen treu und gewissenhaft.

D7 8.8

Rachbem ber Marquis von Bombelles bas Unglud gehabt hatte, seine Gemahlin zu verlieren, trat er in ben geistlichen Stand, und widmete sich, als seine brei ältesten Sohne
eine Stellung im Leben gefunden hatten, ber Erziehung bes
jüngsten. Diese väterliche Leitung war es, welcher Graf Heinrich seine Grundsähe von Religion und Ehre rerbantte, bie
zu seiner zweiten Natur geworden, ihn bis zum letten Hauche
seines Lebens begleiteten.

Am 1. April 1805 wurde Graf Heinrich Bombelles zum Fähndrich im Regimente Karl Schröder ernannt. Balb nach seinem Eintritte brach ber Krieg aus. Seine erste Schlacht war die von Kaldiero, wo er, obwohl beinahe noch Kind, Muth und militärische Anlage zeigte.

Rach Beendigung des Feldzuges ernannte ihn Fürst Esterhayn zum Unterlieutenant in seinem Regimente, was er bis zum Ansange des Krieges von 1809 blieb. Um diese Zeit wurde er Lieutenant erster Klasse in einem leichten Bataillon, welches sich in Mähren bildete. Am Abende vor der Schlacht bei Aspern stieß dieses Bataillon zum Heere des Erzherzog Karl und war bei jenen Truppen, welche das Magazin in Eslingen angrissen. Bei dieser Gelegenheit erhielt Graf Heinrich Bombelles eine ziemlich schwere Wunde im Schenkel, von der er jedoch bald genug wieder geheilt wurde. Am Ende des Feldzugs wurde er zum Kapitan zweiter Klasse in demselben Bataillon ernannt.

Rach Abschluß bes Friedens trat Graf Heinrich in bas Regiment Lindenau, welches zu Brunn in Garnison lag. hier wurde der Erzherzog Ferdinand, welcher damals in Mahren tommandirte, zuerst auf den jungen Offizier aufmerksam, dem er von diesem Zeitpunkte an dis an das Ende seines Lebens sein Wohlwollen schenkte. So oft einer der Abjutanten des Erzeherzogs feinen Dienst nicht versehen konnte, mußte ihn Graf heinrich Bombelles ersehen.

Beim Ausbruche bes Rrieges von 1813 wurde er gum

Sauptmann erster Klasse im eilsten Jägerbataillon ernannt, ind bem Feldmarschall - Lieutenant Baron Vincent zugetheilt, is dieser an Bernadotte, ben damaligen Kronprinzen von Schween, gesendet wurde. Nach der Schlacht bei Leipzig, in welcher Graf Heinrich Bombelles mitsocht, begehrte ihn Graf on Merfeld zum Begleiter nach London, wohin er als Bobchafter ernannt war.

Bahrend bes Congresses wurde Graf Bombelles als Couier nach Wien geschickt. Eben im Begriffe, nach London
urudzufehren, anderte die Nachricht von der Flucht Napoeons von Elba seine Bestimmung. Ganz Europa griff dem
us's Neue brohenden Ausbruche der Revolution gegenüber
um Schwerte, und Graf Bombelles fehrte zu dem faum
verlassenn Wassenhandwerfe zurud. Der Feldmarschall führ
Schwarzenberg, Oberbesehlschaber des gesammten faiserlichen
heeres, wollte ihn unter seine Ordonnanzossiziere aufnehmen,
iberließ ihn aber dem Erzherzog Ferdinand, der ihn begehrte
und ihn zu seinem Abjutanten machte.

Rach Beendigung bes Krieges betrat Graf Bombelles mis's Neue die diplomatische Laufbahn und kehrte auf seinen Bosten nach London zurud. Damals hatte ber öfterreichische Rinister in Lissabon, ein in jeder Hinsicht achtbarer Mann, in so hohes Alter erreicht, daß er kaum noch die ihm anverstauten Geschäfte versehen konnte. Dorthin sandte man den Brasen Bombelles mit dem Titel als Legationsrath, in Bahreit aber, um die Leitung der dortigen Gesandtschaft zu überstehmen. In dieser schwierigen Stellung wußte er so viel Last und Berträglichseit zu entwickeln, daß sein Chef ihn bald icht mehr wie einen Untergebenen, sondern wie einen geliebs en Sohn betrachtete.

In ber Folge wurde er in berfelben Eigenschaft an bie aiserliche Gesandtschaft in Petersburg geschickt, inlwischen iber, als er im Jahre 1824 über Wien reiste, als öftereichischer Kammerherr bem Infanten Don Miguel zugeordnet, mit welchem er einen Theil ber Monarchie bereiste. Spater in Betersburg angelangt, hatte er bort häufig Gelegenheit, ben Posten eines Geschäftsträgers zu bekleiben, und erwarb sich, trop seiner schwierigen Stellung, die Achtung und Freundschaft bes Grasen Resselrobe und seiner Gemahlin. Die lettere ahnte bamals nicht, daß einst Graf Bombelles ihr, fern von ihrer Heimath, die Augen zubruden wurde.

Rachbem Don Miguel die Zügel der Reglerung in Bortugal ergriffen hatte, wurde Graf Bombelles jum bevollmächtigten Minister des Raisers am portugiesischen Hose ernannt. Bald nach seiner Rudsehr nach Lissabon heirathete er Fräulein Sophle Fraser, Tochter des in portugiesischen Diensten stebenden Generals Fraser, eines gebornen Schotten, aus einem altadelichen, katholischen Geschlechte. Aber sein Aufenthalt in Bortugal war von sehr kurzer Dauer; die dort eintretenden Ereignisse veranlaßten den größten Theil des diplomatischen Corps Lissabon zu verlassen.

Graf Bombelles verweilte nach seiner Abreise von Lissabon bis zum Ausbruche ber Julirevolution in London. Um biese Zeit erhielt er eine Sendung seiner Regierung nach Mailand; bald darauf wurde er provisorisch als bevollmächtigter Minister am Turiner Hofe accreditirt, und später befinitiv in die Stelle des Grafen Senst ernannt, als dieser nach Florenz bestimmt ward.

Im Jahre 1836 begab sich Graf Bombelles nach Wien, und hier wurde ihm ber Antrag gemacht, die Erziehung bes jehigen Ralfers und seiner Brüder zu übernehmen. Da er die diplomatische Laufbahn aus Neigung gewählt und bisher mit Blud verfolgt hatte, so konnte er nur mit Bedauern baran benken, sie aufzugeben. Aber als er erfuhr, Raiser Franz I. habe noch bet seinen Lebzeiten den Bunsch ausgesprochen, daß ibm seine Enkel anvertraut würden, so zauderte er nicht länger, und nahm den ehrenvollen Auftrag an.

Moge es einem Manne, ber bem Berewigten viele Jahre

abe ftand in Freude und Leib, und mit ihm in einem nach ber Revolution nur burch außere Schwierigfeiten erfchwerten, aber icht vollig unterbrochenen, vertrauten Mustaufche ber Anfichten ebte, moge es biefem gestattet feyn, bei biefer Belegenheit bier in venigen Bugen ein Charafterbilb bes Mannes einzuschieben, ber pie Benige von ber ichleichenben Revolution gefürchtet unb eghalb von ber triumphirenben nach Gebuhr gelaftert murbe. Denn benen, bie mit langer Sand öffentlich und beimlich ben Intergang ber Monarchie in Defterreich vorbereiteten, mar es in Dorn im Muge und ein vollig unerträglicher Bebante, innitten eines Buftanbes, wo bem roben Egoismus ber Chaafterlofigfeit bereits bas Reich und bie Bewalt fur immer vabrenbe Beiten gefichert ichien, einen Dann in ber Dabe es funftigen Beberrichere von Defterreich ju miffen, welcher bie Trabitionen bes Glaubens und ber Treue, bie er felbft emabrt hatte, an feinen faiferlichen Bogling bringen fonnte und brachte. Berabe barum aber hatte bie Borfebung, welche on ben Soffnungen und Planen ber Rlubbe und Logen ib erfeite auch Renntniß genommen, Diefen Dann auf bie en Boften geftellt.

Die moberne Doftrin von ber Nationalität liebt es, ber hatsächlichen und geschichtlichen Wahrheit zuwider, sich die uropäische Menschheit in gewisse scharf gesonderte, streng parfirte Nationalitäten, gleichsam wie in Schubläden untergespracht zu bensen. Uebergänge, höhere vermittelnde Stellungen, Standpunkte, auf benen sich mehrere Nationalitäten versinigen oder die nationale Besonderheit in einer höheren und umfassendern, allgemeinen Idee aufgehen kann, sind in beliebere deutscher Gelehrtenweise nicht gestattet. Dieser theoretischen Brosessonenweisheit, an deren Consequenzen, beiläusig bemerkt, as von den divergirendsten Nationalitäten durchfurchte Destereich nahezu rettungslos und in fürzester Frist zu Grunde geganzen wäre, dieser so überaus beschränkten und engherzigen Weisheit es Tages mußte Graf Bombelles, wenn nicht ein Greuel, so

boch eine peinliche Berlegenheit feyn. Er war in bem Rabmen ber gewöhnlichen Nationalitäterubrifen nicht unterzubrin-Durch Beburt, Abfunft, Familientradition Frangofe; burch Sprache, munbliche Ueberlieferung und nachmaligen Aufenthalt auch auf bem Bebiete bes frangofischen Beiftes und und Lebens heimisch, hatte er fich bennoch frisch und unbefangen ale Knabe und Jungling beutscher Bilbung, beutscher Dente und Befühlemeise hingegeben. Auch ber geborne fprache liche Feinschmeder hatte weder im munblichen Berfehr bes gewöhnlichen Lebens, noch in feiner gewandten fchriftlichen Ausbrudeweise ben Richtbeutschen auch nur an ber unbebeutenbe ften frembartigen Wenbung, an bem unmerflichften Galligis-Roch mehr! Gin öfterer, mehrjähriger Aufentmus erfannt. halt in England und feine Che hatten ihn ber englischen Bolfse thumlichfeit nahe gerudt; bie gewöhnliche Saussprache in bem lieblichen Familienfreise war burch bie Kinder, ohne Absicht und vorbebachten Blan von Eltern ober Erziehern, Die ihrer Mutter geworben. Dieß hinderte jeboch nicht, bag Marc und Therefe, Die ihre frubere Rinderzeit in Italien verlebt hatten, portommenden Kalls bas Idiom biefes Landes als zweite Duttersprache handhabten. Buweilen flangen noch burch ben mitunter etwas babylonischen Disfurs biefer heiteren Kinbergeftale ten bie portugiefifchen Gutturaltone einer alten Dienerin, welche einft die Dame vom Sause selbst noch auf ihren Armen getragen hatte und ihr bann gefolgt mar, als fle mit bem Manne ihrer Wahl in ferne ganbe jog. Bahrlich, wer auch nur einen Blid in bas Leben biefer Familie geworfen, mußte gefteben: fie war in feine jener, burch bie Doctrin geschaffenen Sonberthumlichkeiten eingepfercht, welche man heute Ratios nalitäten zu nennen pflegt und nach einer auf Dberflächliche feit, Difverftanbnif und absichtlicher Taufchung beruhenben Theorie ale nothwendige Boraussehung und Bafis aller Große und Berrlichfeit einer Befellichaft preist.

Aber eben fo wenig hatte Graf Bombelles feinen Stands punft auf bem Boben eines unwahren und unmöglichen Cos-

nopolitiomus genommen. Statt ber Rationalitat batte er ein Baterland, und biefes liebte er mit aller Rraft und Innigeit feines eblen ritterlichen Gemuthe. Dieg gand war Defterreich. Aber eben biefer Singabe wegen mar es bamale unmöglich, baß er fich mit feiner Unbanglichfeit auf ben Stanbe puntt jenes ebenfo fleinlichen ale verberblichen gofal- und Brooingialegoismus batte ftellen tonnen, ber bamals fcon auf ber einen Seite raftlos baran arbeitete, einen Sprache und Rationalitatenfampf beraufzubeschworen, welcher Defterreich auseinander fprengen mußte, auf ber anbern aber in volliger linflars beit über fich felbft, grabe biefe Bemuhungen ale fpegififch ofterreichische Baterlandeliebe anerfannt miffen wollte. Dem Grafen Bombelles hatte fich umgefehrt ber Begriff von Defterreich nicht in einer ebenfo unmöglichen ale abgeschmadten, gegen alle f. g. "Auslander" gerichteten Ausschließungetheorie, fonbern in bem Saufe Defterreich verforpert. In biefem erfannte er ben Erben bes abenblandischen Raiferthums und um biefes Saufes Beruf und Stellung in ber Beltgeschichte brebte fic ein Intereffe und fein Leben. Rundige werben miffen, baß ange por ben Margerrungenschaften ein nicht febr weit gezogener aber ein Rreis ber Ebelften und Beften biefen ofterreichifden Batriotismus theilte. Seine Beimath mar porzugemeife bie Urmee, und bas Schlachtfelb feine Beburtoftatte gemefen. In piefer inftinftartigen Rachwirfung ber 3bee bes Raiferthums legt ber gebeime, innere Grund, warum eben biefes Beer nit gutem Jug und tiefer Bebeutung bas ichlechthin faiferliche genannt! - bie Bluthe bes ritterlichen Beiftes von gang Guropa in feinen Reihen aufnehmen, und beffen Trager, mochten fie burch ihre Beburt auch ben fernften ganbern ange boren, nach furger Beit mit unfichtbaren Banben an bas Saus Defterreich feffeln tonnte. Giner von benen, auf welche ber faiferliche Beruf von Defterreich biefe magnetische Angiehungefraft geubt hatte, war Graf Bombelles und auch bier eigte es fich wieber, baß folche innere Bermanbtichaft ein the Sector wind manager and resident Section

mächtigeres Band ju schaffen vermag, ale bie Rationalität ober ber blofe Zufall bes Geborenwerbens innerhalb biefer ober jener Grangpfähle.\*)

Bie bei jebem Menschen, bas, was er von Gott unb gottlichen Dingen halt, Die Signatur feines eigenen innerften Wefens ift; fo war auch bie religiofe lieberzeugung bes Grafen B. ber Mittelpunft feines Dentens und gublens, ber Mafftab feines Urtheils über bie Belt, bas Leben und bie Befchichte. Ein lebhaftes, eigenes Intereffe an Religion und Rirche ju zeigen, mare, wenigstens unter Dannern, in guter alter vormärzlicher Beit ein arger Berftoß gegen bie feinere Sitte ber höheren Wiener Gesellschaft gewesen. In biesem Stude aber zeigte Graf B., baß er außerhalb ber heutigen beut-- ichen Beiftebatmosphare ber boberen Lebenstreife ftanb. Religion war ihm nicht Sache ber Convenienz; auch nicht polizeiliches Buchtmittel fur ben Bobel, noch weniger Gegengenftand witig fühler Rritit, fonbern aufrichtig Sache bes Bergens, Die heiligste und wichtigfte Angelegenheit bes Lebens. Wie oft fullte eine mannlich icone Thrane fein Auge, wenn er Buge von hobem Glaubensmuth und fuhner Aufopferung für bie Sache Chrifti aus ber Gegenwart vernahm. Und mas in Deutschland und unter seinen Stanbesgenoffen fur ein noch

<sup>\*) &</sup>quot;Mer Gelegenheit hatte", sagt ein Artikel ber Allgemeinen Zeitung, "viel mit österreichischen Ofsizieren zu versehren, dem wird der besondere Thuns nicht entgangen sehn, der jedem gleichsörmig aufgebrückt ist, er mag nun Slave, Italiener, Ungar oder Deutscher sehn. Der österreichische Ofsizier gehört allen Nationen an; nicht allein die Bölker der Monarchie sind in dem Corps vertreten, auch Frankreichs alter Abel und Englands stolze Söhne dienen in den meisten Regimentern, von Deutschlands historischen Ramen sehlt ohnedieß keiner. So ist die Armee das Baterland des Ofsiziers und der Raiser sein herr, dem er tren ergeben die zum letzen Blutstropfen ist."

Iteneres Phanomen gelten fonnte: fein Glaube rubte alles rnftes auf ber Autoritat ber Rirche, und bie Bermirflichung ines Glaubens im Leben und burch bie That betrachtete er is bas Sauptgefchaft feines Lebens. Darum entfprach auch ine geraufchlofe aber ftreng gewiffenhafte, firchliche Braris iner auf grundlicher Renntniß rubenben Ueberzeugung. ar ale Batte, ale Bater, ale Freund, ale Diener feines aifere wie jeber anbern Lebensaufgabe gegenüber, fatholifcher brift im vollen Ginne bes Bortes, baber eine ber milbeften nd verfohnlichften Raturen, welche bem Schreiber biefes jeials auf feinem Lebensmege begegnet finb. Go mar ihm benn uch fraft bes Befühls ber Sicherheit im Glauben, welche m fein positiver ftreng firchlicher Standpunft gemabrte, jeb. ebe treibenbe Saft und Unrube in religiofen Dingen fremb; in Gifer hatte nichte Unichones und Rrampfhaftes, barum fonnte , ohne Unterschied mild und freundlich gegen bie Berfon berer, ie außerhalb ber Rirche ftanben, es mit besonderer Freude erfenen, wenn er bei einem berfelben eine Befinnung ober Stimung traf, die Bielen fehlt, welche man fraft bes Drtes, an elchem ihr Taufaft vorgenommen worben, Ratholifen nennt. Daß er ungeachtet, ja vermoge feines Glaubenseifere und es fittlichen Ernftes, ber feinem gangen Befen aufgepragt ar, bie freiefte und rubrigfte Beiftesthatigfeit nicht nur nicht beute, fonberte beforberte, bervorrief, fich von ihren Fruchn fo viel aneignete, ale Lage und Befchaftigung ibm geftatten, bieß mare besonbere hervorzuheben faum nothig, wenn cht ber Bobel ber Revolution bie Meinung gefliffentlich ju erbreiten gefucht hatte, bag Gifer im driftlichen Glauben und reube am Biffen nicht füglich gufammen giengen. Freilich atte er für rationalistischen Phrasenmechanismus, ber fich uns r manden Rachzuglern felbft beute noch fur firchliche Bifnichaft auszugeben pflegt, weber Ginn noch Aufmertfamfeit, ib ließ biefe Tobten rubig und gelaffen ihre Tobten begraben. efto lebhafter nahmen aber hiftorifche Arbeiten fein Intereffe

in Anfpruch, fur beren Berftanbnif er gute Borbereitung und bie angeregtefte Empfanglichfelt mitbrachte.

So war sein Wissen nach mehr als einer Richtung hin ausgebreitet, und weil es auf ber Ersahrung bes Lebens und ber eigenen Anschauung fast aller europäischen Länder beruhte, immer praktisch und lebendig. Und wenn er nicht selbst Geslehrter war, und noch weniger dafür gelten wollte, so besaß er bennoch die, von ächter Heiterfeit und wahrhaft liebends würdiger Haltung getragene köstliche Doppelgabe: an jedweber irgend dazu geeigneten gelehrten Arbeit, die ihm zugängsliche, allgemein interessante Seite auszusinden und Freude an geistiger Beschäftigung in jedem, eines geistigen Interesses irs gend fähigen jungen Gemüthe zu erweden.

Fragen wir nach biefer Schilberung ber Grundlagen bes Charafters bes Grafen Bombelles nach feiner politischen Uebere zeugung, so ist bie Antwort barauf in folgenden Gesichtspunteten zu geben versucht.

Graf Bombelles war, wie er es nach allem Dbigen feyn mußte, aus tieffter innigfter Ueberzeugung, Die fich nicht minber auf Familienüberlieferung wie auf eigne Lebenberfahrung grundete, ein Feind ber Revolution, b. h. nicht beffen, mas an ihr ber Bulaffung Gottes, fonbern mas ben Denfchen gebort, fomit ihrer Bringipien, und er haßte fie, auf welchem ihrer verschiebenen Stadien und Uebergangspunfte fie auch fteben mochte. Raturen, wie er, fonnen mit ihr weber Frieben noch Waffenstillstand schließen. Auf ber anderen Seite war er aber auch von dem Irrthum fo vieler weit entfernt, die ihr irgend ein fertiges, auf alle Umftande und Falle anwendbares Regierungeprogramm ale unfehlbares Schutmittel entgegenftellen mochten. Graf B. wußte nur ju gut , bag bie wirflichen, lebenbigen und lebensfähigen Berfaffungen nicht gemacht werben, sonbern fich felbst machen. Daber war er g. B. nichts wenis ger als Absolutift im engen Sinne einer engherzigen , fleinlich

ich in Alles mengenben Bureaufratenfchule. Er batte gu lange n England gelebt, ale bag er bort nicht gwifden bem Schenen bee Deprafentativftaates, und ben, aus beffern, alten Beis en ber noch vorhandenen Glementen mabrer und achter Briatfreibeit ber Corporationen, Familien und Individuen batte interscheiben lernen follen. Die Befugniß und bie Fabigfeit ur jebes rechtmäßige Brivatintereffe: fich felbft gu verwalten, dien auch ibm bie Grundlage aller Freiheit. Galt er tros effen bem eben ermabnten Bobel als bas Urbild eines "Aritotraten", fo foll bier begreiflicherweife jenen Gegnern nicht ie Ehre angethan werben, biefe Meinung zu wiberlegen. Graf B. hatte, wie gefagt, bie wirfliche Freiheit in England ju ieb gewonnen, ale bag er fich auch nur einen Mugenblid barber batte taufchen tonnen, wie von eben biefer Freiheit, ohne ie englische Ariftofratie, langft feine Spur mehr vorhanden vare. Dag Graf Bombelles fonft "Ariftofrat" in bem gefaffigen und ausschließlichen Ginne gemefen, ben bas beutiche Spiegburgerthum mit biefem Borte ju verbinben pflegt, barus er fann ber oben ermabnte Bemahremann biefer Charafterchilberung, ber fich eines burgerlichen Berfommens rubmt, nur nitleibig lachelnd bie Achfeln guden. Er bat, vielleicht gufällig! m jener Famille bie gebachte Conberbarfeit nie, mohl aber als nzweibeutigfte Beifteerichtung und Lebenegewohnheit bas Begenbeil mahrgenommen. In einem vieljährigen vertrauten Umgange t er nie, auch nicht burch bas leifefte Bort ober Beichen baran rinnert worben, bag er nicht auch bem alteften frangofischen Abel ntiproßen fei. Dieß fann nicht bloger Bufall fenn, benn eben fo ind auch Alle ohne Ausnahme behandelt worden, die biefes aritofratifche Saus betraten. Daß Graf B. bie politifchen und irchlichen Buftanbe Defterreiche vor bem Jahr 1848 mit immer teigenber Gorge betrachtete, war von feinen Brunbfagen wie on feinem flaren Berftanbe nicht anbere gn erwarten. Um chmerglichften berührte ihn ber mahrhaft emporenbe, alles Les en vernichtenbe Drud, ber auf ber Rirche, bem geiftig fitte

lichen Unterbau bes Staates laftete. Rachftbem beangftigte ihn die Thatfache, daß die Cenfur in einer Beise gehandhabt wurde, ale ob bie oberften Leiter biefes Bermaltungezweiges fich mit Abficht und Borbebacht bie Aufgabe gestellt hatten, bie in ihre Sanbe gelegte Gewalt burch Diffbrauch und Unverftanb felbftmorberifch ju Grunbe ju richten. Auch Graf B. wußte und fühlte tief: wer bie Reform ichreiender Dif. brauche nicht will, ber will die Revolution. Aber er hoffte noch bis furz vor bem Bereinbrechen ber Rataftrophe, bas Bille und Thaifraft jur Reform ben Inhabern ber Gewalt fommen wurben, mabrend Giner feiner Freunde, ben er bef halb oft ale Schwarzseher freundlich ausgescholten, jedwebe Soffnung auf Silfe burch bie bamale vorhandenen Mittel und Organe langft hinter fich geworfen hatte. Aber im Bertrauen auf die Silfe Gottes, ber Defterreich bis ans Enbe ber mobernen Gefellichaft erhalten werbe, waren und blieben beibe einig.

Bis zum Jahre 1848 war Graf Bombelles mit ber Erziehung ber oben gebachten Prinzen beauftragt. Im Augenblide ber Abreise bes Hofes nach Innsbruck, am Abend bes 17. Mai 1848, war er noch nicht bestimmt, seinen hohen Jöglingen zu folgen; als er aber sab, bas hinsichtlich ber Besgleitung ber Prinzen eine unfreiwillige Berspätung eintrat, bot er sich bazu aus freien Studen an, und sein Erbieten wurde angenommen \*).

Ber fich ber Umftanbe jener Reise noch erinnert, wird wiffen, bag biefelbe mit ber birefteften Gefahr für bie Besgleiter ber faiferlichen Familie verbunben war. Es gehörte

<sup>\*)</sup> In ben une mitgetheilten blographischen Rotigen heißt es: "An moment du départ de la cour pour Inspruck il n'était pas désigné, à l'accompagner, mais voyant un retard în volontaire à suivre les princes, il s'offrit spontanement et son offre sut acceptée.

erfonlicher Muth und Buverläffigfeit ber politiden Gefinnung bagu, um fich gur Uebernahme biefes Dienftes ritterlicher Ehre und Treue bereit finden gu laffen.

Graf Bombelles hatte sich mit zu viel Kraft und Muth iber die Revolution von 1848 ausgesprochen, als daß er icht denen hätte Besorgnisse einflößen sollen, welche dieselbe hrem letten Ziele entgegen zu führen suchten. So geschah 6, daß man mit Ungestüm darauf brang: er möge den hof venigstens für einige Zeit verlassen. Dieß Opfer war eines er schmerzlichsten, welches der Erzherzog Franz Karl und die Frzherzogin Sophie bringen konnten, aber sie hatten nicht die Macht, sich zu widersehen, und diejenigen, welchen eine solche verliehen war, werden ihren Nichterspruch von der Geschichte mpfangen. Er nahm die hohe Achtung der faiserlichen Familie mit sich in seine Zurückgezogenheit, insbesondere bezeigte hm die Kaiserin Marianne bei seder Gelegenheit ihr lebhaftertes Interesse.

Bis zum Geburtstage bes Kaifers im Jahre 1849 blieb Braf Bombelles in Briren, Meran und Ischl. Un biesem Tage schrieb ihm ber Kaiser Franz Joseph, ber ihm bereits m Augenblicke seiner Thronbesteigung geschrieben, einen zweisen, sehr schmeichelhasten Brief, ben bas Großfreuz bes St. Stephansorbens begleitete. Graf Bombelles begab sich nach Schönbrunn, um seinem hohen Jöglinge zu banken. Der einsige, weil ber nüplichste Rath, ben ber ehemalige Erzieher bem ungen Monarchen zu geben wußte, war ber: ben letzten Wilsen seines Großvaters in Betreff ber Religions und Kirchentage zu erfüllen.

Balb nach seiner Rudkehr aus Ischl kaufte Graf Bomselles die Herrschaft Savenstein in Karnthen. Dann ging r nach Mailand, um in der Rahe seines jungeren Sohnes u leben, den Marschall Radenky zum Unterlieutenant in seinem Regimente ernannt hatte.

Außerhalb ber Geschäfte ftehend, suchte er bennoch ber Regierung so nüglich wie möglich zu senn, indem er bei seinen zahlreichen personlichen Bekannten in der Hauptstadt ber Lombardie seinen Einfluß zu Gunften Desterreichs geltend machte, wofür ihm Fürst Karl Schwarzenberg ben höchsten Dant wußte.

3m Monat Mary 1850 begab er fich mit feiner Gemahlin und zwei Tochtern nach Savenftein, wo er bie letten Jahre feines Lebens zuzubringen beschloffen hatte. Aber Gott wollte ben fruber zu fich rufen, ber fein ganges leben binburch teinen heißeren Bunfch und fein boberes Streben gefannt hatte, ale ben Billen Gottes burch treue Erfullung feines Berufes zu thun. Graf Bombelles erfrantte fcwer. Er ließ, als er bie Gefahr erfannte, ben Ortopfarrer ju fich rufen, legte feine Generalbeicht ab, und empfing bie beilige Beggebrung gur letten Reife. Dann traf er alle, fich auf feine galie beziehenden Berfügungen. Aber in Diefen ernften Augenbliden ward ihm noch ein großer Troft; es war ein Beichen ber Liebe feines Raifers. Der Monarch hatte, faum von ber Befahr, in ber fein Ergieber ichwebte, unterrichtet, fofort ben Leibarzt Dr. Fritsch nach Savenstein geschickt, um fich über bie Rrantheit bes Grafen an Ort und Stelle ju unterrichten. Diesen ruhrte bie Gute feines boben Boglinge tief; er ließ es fich mehrmals von Dr. Fritsch wiederholen, daß ber Raiser felbft ihn gefendet habe.

Am ersten Oftertage, Sonntag ben 31. März, fühlte er sich noch schwächer als bisher. Er verlangte seinen letten Willen zu unterzeichnen, ließ nochmals ben Pfarrer rufen und empfing die lette Delung.

Dann forberte er, haß man ihn in einen Seffel fete, wo er fich wohler zu fühlen glaubte. Er rief feine Gattin und feine Rinder in seine Rabe, um fie in dem bevorstehenden letten Augenblide vor Augen zu haben. Seinen altesten Sohn wintte r zu fich und fagte ihm: Marc! 3ch fterbe im Glauben, in ber Hoffnung und in ber Liebe. 3ch verzeihe allen meinen Feinden, aber ich habe nie Feinde gehabt, benn nie habe ich Jemanden übel gewollt.

Er fuhr nun fort, mit seinen Angehörigen zu sprechen ind zu beten. Balb wurde seine Stimme schwächer und seine Borte schwerer verständlich. Roch einmal suchte er seine hande gegen ben himmel zu erheben, bann hörte man noch vie Borte: mein Kaiser! Das Uebrige war nicht mehr zu verstehen. Einen Augenblick nachher athmete er etwas stärfer; bann war er verschieden. Eine reine schone Seele hatte ihre rbische Pilgerschaft geendet. Aber ber lette Seufzer bes heimzegangenen war sanst, und die Umstehenden blieben noch einige Zeit im Zweisel, ob der herbe Berluft, den kein irdischer Arzt mehr hatte abwenden konnen, sie wirklich schon getrosen habe.

## XLIII.

## Beitläufte.

Den 2. Dai 1851.

Der Constitutionalismus hat die Eigenheit: baß er nicht bloß die Bolfer unfähig macht, monarchisch regiert zu wers ben, sonbern auch die Fürsten monarchisch zu regieren. Sonit führt er, ba bei den modernen Großstaaten in Guropa eine andere Regierung möglich ist, als eine monarchische, in dem einen, wie in dem andern Falle ad absurdum. Ein vichtiger Beleg für diese große Wahrheit und zugleich ein

Beitrag gur Charafterfcbilberung einer ber berufenften Berfonichfeiten unfere Sahrhunderte ift Die Gelbftavologie, welche d Ludwig Philipp von Orleans icon in feiner Berbannung B Claremont vor einem ihn besuchenben Orleaniften, einem Berrn Eduard Lemoine hielt, und welche biefer, gewiß in ber iblichen Abficht bem quiescirten Burgerfonige einen wichtis en Dienft ju thun, fofort ale Brofchure in alle Welt aussehen ließ. (Abdication du Roi Louis Philippe. Raconté par suimeme.) Bir unfererfeite glauben, baß fein ingrimmigfter Beind ibm feine beschämenbere Dentfaule hatte errichten fons ien. Denn biefer Aufschluß, ben Lubwig Philipp felbft aber as innerfte Bebeimniß feiner Bolitif gibt, raubt ibm ben ingigen Rubm, ben ibm bie Debrbeit ber Beitgenoffen bieber njugefteben geneigt war und in ber That freigebig jugeftand: en Ruhm ber flugen und besonnenen Burbigung ber wirfliben Berhaltniffe und befonbere feiner und feines Baufes ignen Intereffen. Allgemein war bie Meinung verbreitet ber anbebrudenbe, fcblaue Burgerfonig habe bie unmurbigen Taudungen bes Reprafentativfpfteme langft burchichaut; er fenne ie innere Luge biefer Staatsfunft beffer noch wie wir Anere; ibm falle es nicht ein, mit biefen Ricftionen wirflich egieren ju wollen. Aber überzeugt von ber Rothwenbigfeit, em Rarren feine Rappe und bem verzogenen Rinbe fein Spieleng ju laffen, habe er bie Doctrin ale Polizet. und Regieungemittel gehandhabt, und feine Runft habe barin bestanben: ie im Leben und in ber Anwendung durch taufend fleine Bortheile unschählich zu machen. Alfo bie öffentliche Meinung, infofern le Lubwig Philipp gunftig war. Aber o weh! Run hat et elbft und freiwillig biefen immer noch ju ehrenvollen Glauben er Beitgenoffen gerftort. Er erflatt unbefangen und unges wungen bas Rathfel feiner wiberftanbolofen Flucht vom contitutionellen Throne in einer Beife, bie ihn tief unter bas Riveau ber Meinung ftellt, welche in gang Europa über ihn fo ziemich feftigenb. Wir unsererseits tonnen in biefer gang unnothis jen Gelbsterniebrigung, bie fich ber Rapoleon bes Friebens ohne XXVII.

es zu wiffen und zu ahnen auferlegt, nichts als ein fchauerliches Erempel erfennen, welches bie Remefis an einem ihrer Berächter flatwirt. Genug, Lubwig Philipp gefteht formtich und mit ausbrudlichen Worten: er habe an Die conftitutionelle Dogmatif von ber englischen Observanz, an ben gangen Apparat, bem bie Beit fcon langft fein Recht angethan, an bas große Arfenal aller jener Lächerlichkeiten, ale ba finb: Dajoritateregierung, herrichaft ber öffentlichen Reinung, inbifferente Stellung bes constitutionellen Ronigthums u. f. w. wirflich noch und alles Ernstes zur Zeit seines Sturzes geglaubt, und nach biefem Glauben gehandelt. Run, wir wenigstens hatten eine gunftigere Deinung von feinem Berftanbe gehabt! Aber nachbem ihm bas offene Befenntniß ber Bahrheit feinerlei Rachtheil mehr batte bringen tonnen; nachbem nicht ber minbefte Brund vorhanden mar: Die Comodie auch noch über ihr natürlides Enbe hinaus weiter ju fpielen, und bas Drama, welches auf ben Brettern fein Enbe genommen, ju Saufe im Schlafted und Pantoffeln weiter fort ju fpielen, und nachdem bann und unter folden Umftanben ber am meiften Betheiligte biefes Beftanbniß ablegt, fonnen auch wir ber von Claremont and batirten moralisch intellectuellen Banferotterflarung unfern Blanben nicht verfagen. Uebrigens war es langft befannt, bag Ludwig Philipp fiel, nicht weil er nicht constitutionell genug bachte und handelte, fondern grade umgefehrt, weil er fic ftreng in ben Grangen und Formen bes conftitutionellen Reche tes hielt und bie gewöhnlichen legalen Fictionen bes Spftems (Majorität in ben Rammeru u. f. w.) für fich batte. bas war neu, bag ber Entthronte fich feine überfließenbe und überflüßige Constitutionsgerechtigfeit, burch bie er gefallen ift, noch obenbrein jum Ruhme und jum Berbienft anrechnete.

Boren wir ihn felbat

"Mein Baterland, bas ich für immer ben Gränein ber Anarchie entriffen zu haben glaubte, habe ich in ben Abgrund ber Revolution sich stürzen sehen, und bas unter bem Boswande, sich an einem Könige zu rächen, bem man nm ein Unrecht hat vorwerfen tonnen — wenn man bas ein Unrecht nennen tann — bas, die Achtung vor der Constitution
bes Landes bis zum Fanatismus getrieben zu haben. Denn,
geben Sie wohl Acht, ich bin in voller Beobachtung der Constitution gefallen! Mein Ministerium, dessen Sturz man
verlangte, hatte die Majorität, eine Majorität, gleich
start wie die, die genügt hatte, um ben Thron 1830 zu
stürzen."

"Die Geschichte, welche bie Parallelen liebt, wird fagen:
"in einem Zeitraum von zwanzig Jahren find zwei Könige gefallen, ber eine, indem er eine Masjorität von vierzig Stimmen gegen sich hatte, ber andere, indem er sie für sich hatte." Wenn ich, bem Geschrei ber Opposition nachgebend, dieses Ministerium entlassen hätte, so wäre ich nicht mehr auf dem richtigen Wege des constitutionellen Systems gewesen. Frankreich wolle meine Minister nicht, behaupteten deren Widersacher, aber diese Behauptung ist stets und in allen Ländern die Wasse der Opposition gewesen. Wenn sie ein Ministerium angreift, bes dient sie sich immer derselben Redensart: "das Land will Euch nicht mehr, weg mit Euch!""

"Meine Regierung war in einer viel gunftigeren Lage, als Bitt; die Kammer unterftutte fie, und ber König — ein constitutioneller König! — hielt es ehrlich und aus vollem Gerzen mit ihr!" . . .

"Oft haben mir Freunde gefagt, hier in Claremont: ""Ach, wenn ber König nicht die Reform verweigert hatte, wurde er noch in den Tuilerien seyn."" Ich glaube bas nicht."

"Gnizot hatte ja die Reform versprochen; er hatte gefagt: "ich werde sie nicht aussühren; das kann meine Aufgabe nicht seyn. Aber die Kammer möge sich nur gegen mich
aussprechen, so ziehe ich mich zurud, und das erste Geseh,
das meine Rachfolger vorlegen, wird ein Reformgeseh seyn,
has verspreche ich.""... Was ersolgte nun nach diesem

Reformverfprechen, bas in meinen Augen ein Rebler mar; enn in ber Bolitif wird ein Beriprechen immer eine Berles genheit, auch wenn es feine Unmöglichfeit wirb? Ge erfolgte, . paß bie rabifale Opposition, biejenige, bie planmaßig verfuhr, bie bie anbern vormarte trieb, weil fie ihrerfeite burch bie gebeimen Gefellschaften getrieben murbe, bag alfo bie Oppoition that, ale habe fie bas Berfprechen nicht verftanben, und peftiger ale je fchrie: ", Nieber mit Buigot, ber bie Reform permeigert!"" Das mich betrifft, beffen alte Erfahrung burchchaut hatte, bag bie Reform nur eine Baffe, ein Bormand par, ich hatte biefes Berfprechen formlich gemigbilligt und atte erflart: "bie gange Belt ift fur bie Reform. Die Gie ien verlangen fie, bie Undern verfprechen fie. Alfo vormaris amit! Aber an bem Tage, an bem man fie wird gemabren nuffen, werbe ich meine Sand ju biefer Schmache icht bieten. Die Reform ift ber Gieg ber Oppofition, ind ber Sieg ber Opposition ift ber Rrieg, ift ber Anfang es Enbes! Alfo, fobald bie Opposition bie Bugel ber Reierung ergreift, werde ich geben!""

"Einer meiner ergebensten Freunde erwiderte mir barauf: "Sire, ein constitutioneller König geht nicht, er gesorcht dem Gesetze der Majorität und er bleibt.""—
""Rein, er bleibt nicht"", antwortete ich, ""wenn sein Gestissen ihm sagt, daß man unter seinem Ramen und mit seisnem Beistande des Landes Unheil herbeiführen will. — Und in siesem Falle, ehe er gegen sein Gewissen handelt, geht er!"

Bis zu folcher Abfurdität führt ein Syftem, welches, insem es die Autorität von oben nach unten verlegt, und ben Eräger ber höchsten Gewalt zum willenlosen Diener der Laune ind des Beliebens der Massen macht, der Gesellschaft zumubet, sich sortan auf den Kopf zu stellen. Die unvermeidlich wiedwendige Folge dieses widerstnnigen Experiments hat Ludwig Philipp an seinem Leibe erfahren. hinter der legalen Rajorität der Bolksvertreter entsteht, wenn das Prinzip aller Rajoritätsregierungen einmal zugestanden und eingeräumt ift,

fraher ober später eine anbere außerparlamentarische Parthet, welche karter ift ober zu fenn behauptet, wie die Rammermasjorität, und fich frast bessen, ber singirten Majorität gegenüber, für das wahre Bolf ausgibt. Dann zerreißt die Fiction von der Regierung der Rammermajoritäten wie ein Spinnengewebe 3 die Blouse verjagt die parlamentarische Mehrheit, und das constitutionelle Königthum kann von Glück sagen, wenn es noch zeitig genug einen Fiaker erreicht, um in schimpslich eiliger Flucht Leib und Leben zu retten.

Es ift merfmurbig, bag Ludwig Philipp felbft nicht an bas Recht und die Macht der legalen Kammermajorität geglaubt baben fann. Er hatte fonft mit ber, bie ihm ju Bebote mar, Reben und fallen muffen. Er hatte ben außerparlamentarischen Ruf nach Reform wie Rebellion behandeln, die bewaffnete Auflehnung mit ber unzweifelhaft überlegenen Gewalt, die in feiner Sanb lag, ju Boben schlagen muffen. Aber er fannte bie Spiegelfeche terei ber constitutionellen Majoritatefiction ju gut, er wußte beffer wie viele Andere, mas parlamentarifche Dajoritaten find und bedeuten, ale bag er in ber entscheibenben Stunde aus bem Borhandenfenn ober Nichtworhandenfenn einer folden Rammermehrheit ben Duth ju einem Rampfe auf Leben und Tob hatte schöpfen fonnen. Außer ber parlamentarischen Majorität, beren Lugenhaftigfeit er fannte, wollte er immer noch bie Stimme ber "öffentlichen Meinung", bas Lebehoch ber Daffen, ja, wenn es irgend anging, ben Beifall feiner eignen Begner fur fic haben, um an feine Popularität glauben zu können. So lag fein jammerliches Ende in ber unabweisbar nothwendigen Confequeng bes Spftems, welches bie Bewalt von unten herauf entstehen läßt, eines Systems, an welches Ludwig Philipp festiglich glaubte, und an bem er, ausgeruftet mit allen ere benklichen Mitteln fich zu behaupten, als constitutioneller Ronig fläglich verschied.

"Auch ich habe", fagt er, "ben furchtbaren Schmerz gehabt, meine Junitage zu haben (weniger schredlich ale bie Republik fie gehabt hat, und bafür banke ich bem himmel! aber entsehlich. genug, beklagenswerth genug, weil franzöfisches Blut gefioffen ift), — wohl, zu jener Zeit habe ich meinen Abscheu vor bem Bürgerfriege überwunden und habe mich vertheibigt. Wiffen Sie warum? Weil ich bamals burch die Meinung getragen wurde."

"Die Gegner meiner Politif bachten nicht wie ich, benn herr Lafitte, Arago und Obilon Barrot fagten mir bei ber Unterhaltung, die fie mit mir jur Zeit biefes Aufftanbes hate ten: ""Ihre Popularität ift untergraben.""

"Rein, sie war es nicht; weit gefehlt! nie hat fie sich glanzenber bewährt. Erinnern Sie sich an meinen Ritt burch Baris am Morgen bes 6. Juni 1832. Mit welchem Feuer, mit welchem Enthusiasmus erschollen bie Jurufe auf meinem Bege? Auch hielt mich nichts auf. Ich war voller Berstrauen, ich ging vorwärts. Wohl ift es mir gelungen, benn ich habe an bem Tage ben Beifall ber Aufrührer geerntet. Ja, selbst die Leute mit bem Gewehr in ber Hand haben mir Beifall gerufen."

"Es war auf bem Blate bes Chatelet. An jeber Strafenede waren Barrifaben. 3ch beschloß, fie zu besuchen und allein die Runde auf bem Plat zu machen. Da eben gefchoffen worben war, versuchte man, fich bem ju wiberfegen, mas man meine Unbebachtfamfeit nannte, aber ich erflarte, baß ich 3ch fpornte mein Bferb, und von einer allein reiten wolle. fleinen Bahl Freunde begleitet, beren Singebung fle mir ungehorfam fenn ließ, ritt ich im Schritt um ben Plas. Aufrührer sahen mich, und feiner von ihnen schof! Die Deinung war noch nicht fo weit gefommen: man fchof bamals noch nicht nach bem König. Man hat nachher fich befonnen. Dießmal ichoffen bie Aufrührer nicht blog nicht, fonbern fie erhoben ihre Bewehre und mit ben Banben flatichenb riefen fie: ""Bravo! ber Ronig!""

"Welcher Einfluß hat es gehindert, daß aus diesen Gewehren geschoffen wurde? Wer hat gerufen: "Bravo! ber König!" Das war bie Meinung. Im Juni 1832 war bie Meinung mit mir; im Februar 1848 war fie es nicht mehr." . . .

"Bas macht bas aus", wersen meine Freunde mir nochmals ein, "Sie hätten auf diese üblen Rathgeber nicht hören sollen, und Ihnen zum Trop, Allem zum Trop Sich vertheidigen muffen." Mich vertheidigen! Womit? mit der Armee? Dh! ich weiß wohl, daß sie muthig ihre Schuldigseit gethan haben wurde, und daß, ungeachtet des Schwankens einiger Führer, deren Namen ich vergessen habe, meine vortresslichen Soldaten wie Ein Mann marschirt seyn würden. Aber die Armee allein war bereit, und das war nicht genug für mich."

"Die Nationalgarbe, biese Truppe, auf die mich ju ftüten mich so gludlich machte, die Nationalgarde von Paris, meiner Baterstadt, dieser Stadt, die Pathin meines Entels war (ich habe das gewollt), dieser Stadt, die unter allen zuerst mir 1830 gesagt hatte: ""Rehmen Sie die Krone und retten Sie uns vor der Republik!"" die Nationalgarde von Paris, der ich siets solches Wohlwollen erwiesen hatte, hielt sich zurud, oder hatte sich gar gegen mich erklärt."

"Und ich hatte mich vertheibigen follen?"

"Rein, ich konnte es nicht! Und ba nicht Eine von ben Sanden, die ich so oft mit den meinen gedrudt hatte, fich für mich erhob, so konnte ich nur Einen Entschluß fassen: Das Beispiel meiner Minister nachahmen, die abgedankt hatten, meiner Anhänger, die abgedankt hatten, ber Nationalgarde, die abgedankt hatte, des öffentlichen Gewissens, das abgedankt hatte."....

"Ich bin biesem Beispiele gefolgt, aber ich bin ihm gefolgt in bem letten Augenblide, und meine Abbantung ift nicht eher erfolgt, als bis Alles Anbere abgebankt hatte!" . . .

"Rehmen wir an, baß ich nicht abgebanft hatte. Der Marschall Bugeaub bleibt also an ber Spipe ber Armee, er beginnt ben Kampf; bas Bolf leistet Wiberstand, bas Blut Kiest!"

"Endlich, nach einem mehr ober weniger langen, mehr ober weniger fraftigen Biberstande siegt ber Aufruhr! Die Armee ist becimirt, ber König fällt in ber Mitte seiner Gendrale und seiner Sohne, die Königin und die lönigliche Familie werben verbannt, ober fallen in die hande ber Sieger. Bas ihr Loos sehn wird, verlange ich nicht zu wissen, aber was Frankreich über bas Benehmen bes Königs fagen wird, bas errathe ich, und will es ihnen erzählen:

""Ah!"" wird es fagen, ""ber Eigenfinn biefes ehrgeigigen Greifes hat bie Monarchie gestürzt! was hat man von fbm verlangt? . er folle ber Dacht entjagen, welche bas ganb nicht mehr in feinen Sanben laffen wollte. Er bat es verweigert! - Dan hat von ihm verlangt, er folle vom Throne Reigen, und feinen Entel an feine Stelle fegen! Er hat es verweigert! - Man hat von ihm verlangt, er folle fich unverlett entfernen, und burch feinen Abgang bie Monarchie wieber befestigen, bie am Untergange mar. Er hat es verweigert! - Dan hat von ihm verlangt, er folle bas Bergießen von frangofischem Blute verhindern. Er hat es verweigert! Und fich an ben Thron flammernb, ber unter feinen Füßen schwanfte, hat er gefagt: ""Möge bie Stadt in Trum. mer fturgen, moge bas Blut fliegen, meine Freunde fallen, meine Familie bem Borne bes Bolfes überliefert werben, bas Ronigthum auf immer vernichtet feyn, alle bieß Unglud berührt mich wenig, wenn ich nicht mehr Ronig fenn foll!""-Gott hat ihn gestraft, Gott ift gerecht.""

"Seben Sie, bas hatte man gesagt, wenn ich befiegt worben mare." . . . .

"Behaupten Sie, ich hatte stegen können? Wohl! ich nehme bas an! Die Armee hat sich ireu und muthig gezeigt, wie immer. Die Kanonen haben gewirft. Die Barrisaden sind verschwunden. Die Anführer sind gesiohen, gefangen oder tobt. Der Belagerungszustand ist verfündet, die Kriegsgerichte eingesett. Der Thron steht aufrecht, ich bin König! Hören

Sie nun bas Gefchrei, bas von einem Enbe Frantreichs bis jum anberen fich erhebt:

200ie, war es nicht genug mit bem Juni 1832? Duften bie Strafen von Paris noch einmal mit Blut gefarbt werben? Duften noch einmal Taufenbe von braven Leuten . umfommen? Und jest follen Berurtheilungen ergeben, verführte arme Teufel follen noch einmal bie Berließe von Doullens und bes Mont St. Dichel fullen, bie Frauen biefer Ungludlichen follen ohne Gatten, ihre Rinber ohne Bater feyn! . . . Alles, bamit biefer Egoift und Bluthund Ronig bleibt! Bare es nicht beffer gewesen, wenn er abgebanft und feine Rrone feinem Enfel gegeben hatte? Die Regentschaft batte uns bie Reform gegeben. Er wird fie nicht geben, Er! Die Regents schaft hatte bie Opposition an bas Ruber gerufen, und bie Opposition hatte und ben Ruhm nach außen, die Boblfahrt nach innen und so viele andere Bohlthaten gebracht! - Er hat aber nicht gewollt, biefer eigenfinnige Despot! Bas macht ihm Franfreiche Glud aus? Schande und Berachtung über biefen fchlechten Fürften! Ehre bem, ber une von biefer Blage befreit! \*\*

"Und das Misvergnügen ware immer gewachsen, und brei Monate hernach ware ein neuer Aufruhr ausgebrochen. Dann hatten meine besten Freunde mir gesagt: ""Ach, hatte ber König im Februar abgedanst, wie wurde Frankreich jest ruhig seyn. Aber ber König hat nicht gewollt. Jest ift es zu spät.""

"Sehen Sie, lieber Herr, es ist nur zu offenkundig, daß ber Sieg verderblicher gewesen wäre, als die Berbannung. — Ich habe wohlgethan, abzudanken, und hätte ich noch einmal zu entscheiden, ich würde handeln, wie ich gehandelt habe. Was kann man denn heute über mich sagen? Daß ich die Macht (die ich begehrt haben soll) an dem Tage verlassen habe, an dem es mir gezeigt wurde, daß ich sie nicht mehr mit Ruben für mein Land, mit Ehren für mich ausüben konnte?"

Alfo: "was hat man gefagt!" "was hatte man gefagt!" "was kann man fagen!" Den Blid auf biefen Flugfand bes Geschwähes ber Menge gerichtet, ift es unmöglich an rezieren. Wer zum Herrschen geboren ist, weiß, daß biefos Gerebe nur dazu in der Welt ist, daß er seine Berachtung daran üben lerne. Ein Monarch, der es in Wahrheitift, sieht auf sein Recht und seine Pflicht, und dann, wenn Gott, der das Geschick der Schlachten lenkt, ihm den Sieg werliehen, dictirt er der Menge ihre Meinung, und sie holt sich bei ihm die Parole und die Erlaubniß zu dem, was sie sagen und nicht sagen wird. Wo diese monarchische Sesinnung, mit dem Glauben an den von Gott verliehenen und auserlegten Beruf ausgegangen ist, da und in dem Geschlechte hat freilich auch die fürstliche Herrschaft ausgehört.

Den 3. Mai 1851.

Eine nordbeutsche Zeitung enthält nachfolgenden, intereffanten Artifel, welcher ein ungefähres Bild gibt, wie fich etwa ber im Beamtenstaate geborne und ergraute, kleinburgersliche beutsche Philister die revolutionare Zukunft der Welt benft, und für welche Ibeale er sich enthusiasmirt.

"In dem demofratischen Bereine zu Bremen hat man fürzlich über die Frage bebattirt: "Bas ift Socialismus, und warum ift die Arbeiter-Affotiation in Paris zu Grunde gegangen?"—— Der Schuster Marxmeier erhielt über diesen Gegenstand bas Bort und außerte sich (nach der R. Br. 3.) etwa in folgens der Beise: "Ein socialistisch gebildeter Staat kenne keine Privoilegien und Borrechte; in ihm ist eben Alles angestellt, und erhält Jeder seinen bestimmten Gehalt. Da kann keine solche schrechte Gungersnoth, wie sie in Schlesten

gewesen ift, vortommen, benn ber Staat bat für Alles an forgen. Dieß fann man auf zweierlei Art möglich machen. Entmeber ber Staat, bie Daffe, erflart alle Brivilegien und alte Bopfe auf einen Schlag für aufgehoben, ba fie ja boch alle vom Bolle berftammen, folglich ihm auch angehören; ober er tauft fie ben Inhabern nach und nach ab. Auf Diese Beife gabe es bann feinen Schuhmachermeifter, feine Brivatreftanrationen, feinen fur feine eigene Rechnung fpeculirenben Raufmann mehr; nein, es mare bann Alles Staatsfache, und ber Staat besoldete bann seine Mitglieder. Selbst bas Kind in ber Biege befame ichon feinen Gehalt. Eben baburd, baß es nun feine Privatanftalten ober Gewerbe mehr gibt, flieft alles Belb wieber in bie Staatsfaffe jurud, aus ber es ge-Run fann man fragen, follen benn alle Ungefommen ift. ftellte auf einen gleichen Behalt Anfpruch haben? Rein, bas nicht! Der Staat, bas Befet, fann etwa vier Rlaffen maden, in bie bie gange Gefellichaft nach ihrer Befähigung eingetheilt wirb. Die am wenigsten Befähigten wurben auch ben geringften Gehalt befommen u. f. w. Durch biefe Rlaffeneintheilung wurbe ber geringer Befolbete fich bestreben, bober binauf zu fommen, und fo mare ber Trieb zur Arbeit geges ben. — Der Staat braucht bann feine Schulben mehr zu machen, weil ichon Alles fein ift; benn alle Domainen und alle Guter, die er auf obige Beife an fich gebracht bat, geboren ibm ja. Bill er eine Gifenbahn bauen, fo hat er nur nothig, feine Angestellten bamit ju beauftragen; benn ba alles Beld ihm ja wieber zufließen muß, fo fann es ihm nie baran fehlen. Selbft bas Gelb, bas ber Gingelne ju feinem Bergnus gen ausgibt, wie etwa auf einer Bergnugungereife, fließt wieber bem Staate ju; benn Gifenbahn, Boft, Wirthshaus u. f. w. gehort ja Alles bem Staate und ber Daffe. - Batte bie frangofische Regierung auf biefe Beise verfahren, fo wurben ble Arbeiterwertstätten nicht eingegangen feyn; aber weil fe nur bie Berfftatten errichtet und nicht auch für ben Abfat

ber Fabrifate burch Aufhebung aller Privatunternehmungen gesorgt hat, und weil ber vornehme Stand lieber bei ben Privaten bie Gegenstände boppelt so theuer bezahlt hat, als daß er sie bei den Affociationen gefaust hätte, so mußten am Ende biese zu Grunde gehen, wenn auch alles Gold aus Californien zu ihrer Berfügung gestanden hätte. Rur eine auf solche Weise durchgeführte Reform kann einem bemotratisch socialistischen Staate sein Bestehen sichern. Dieß ist der Gedanke, für den so viele große Männer, wie Kinkel und Andere, ohne Unterlaß und mit Ausopferung arbeiten.

Uns fallen hiebei folgende, nicht gerade preiswurdige, aber mohlgemeinte Berfe ein, bie wir in ben Gebichten eines niederrheinischen Sitular Prafibenten vor vielen Jahren gelesfen zu haben uns erinnern.

Wenn Alle waren reich, Und Alle waren gleich, Und waren Alle bei Tisch gefeffen, Sprich: wer brachte bann bas Effen?

Daß Jeber, bis auf bas Kind in ber Biege, vom "Staate" einen Gehalt beziehen foll, ware fo übel nicht, wenn bann nur noch ein "Staat" übrig bliebe, ber biefe Gehalte bezahlte.

Den 4. Mai 1851.

Das "Biener Reuigfeits-Bureau" enthalt in feinem Berichte über bie öffentliche Juftig Folgenbes:

"Eine bemerkenswerthe Erscheinung war die Theresta Gr., Dienstmadchen bei einer Webermeisterin in Margarethen, kaum vierzehn Jahre alt. Sie war babei ertappt worden, als sie einem vierjahrigen Rinde auf ber Gaffe bie Ohrringe austifen

wollte. Ihrem Borwande, daß sie die Ohrringe nur mehr befestigen wollte, konnte natürlich kein Glaube beigemessen werden. Sie war ersichtlich in ihrer Jugend ganz vernachlässigt worden, hatte nie eine Schule besucht, und war, wie sie sagte von ihrer eigenen Mutter, "bie bei hundert Mal im Arreste gewesen sehn mochte,"" zum Stehlen verleitet worden. Auf die Frage, warum ihre heutigen Aussagen mit jenen in der Boruntersuchung angegebenen nicht im Einklange siehen, eutschuldigte sie sich, daß sie zu den beim stadthauptm. Romemissariate abgelegten Aussagen gezwungen worden wäre. Das Gericht erkannte auf achtundvierzig Stunden Arrest, da eine längere Freiheits strafe bei einem so verderbten jugendlichen Wesen wohl schwerlich zum angestrebten Ziele führen dürste."

Nach ben unumftöslichen Grunbfagen ber Logif muß alfo, in Gemäßheit dieser Lehre, mit ber steigenden Gefährlichsett und Berberbtheit ber jugendlichen Berbrecherin, ihre Straswürdigseit sich vermindern. Dieß führt auf fürzester Sfala zur völligen Strassossischeit, und, frast bes unaufhaltsamen Fortsschritts, ben wir ja zu unsern Errungenschaften zählen, zur Bestohnung ber Infulpatin, die nothwendig mit jedem neuen Berbrechen wachsen müßte. Wir hoffen aber, daß die Humanistät der eben bezeichneten Aufstärung an ihren Consequenzen doch noch eher als die Gesellschaft zu Grunde gegangen senn wird.

Daffelbe Blatt gibt fich, unter ber herrschaft bes Belagerungsftandes, dazu her: die Borlefungen, welche herr Kins fel in London halten wird, anzufündigen und einem hohen Abel und verehrten Publikum bestens zu empfehlen.

"Gottfried Rinfel beabsichtigt eine Reihe öffentlicher Borlefungen über bie ""Geschichte und Gegenwart bes europäischen Drama's" in beutscher Sprache zu halten. Die Ibee hat bei ben zahlreichen gebilbeten Englandern, bie sich mitfrember Literatur befaffen, lebhaften Anklang. Dhne Zweisel

verben auch bie in London lebenden und bie gur Ausstellung bieherkommenden Deutschen fich fur bie Bortrage bes funftinnigen Dichtere intereffiren."

Dagegen betrachtet baffelbe Reuigfeitsbureau (mit Recht) bie Aufflarungsparthet in gang Europa, ohne Rucficht auf onftige politische Differenzen mit bem hause Defterreich, als folibarisch verbunden in ihren firchenfeindlichen Intereffen.

"Der Unterrichtsminister, v. Gioja, bereitet ein wichtitiges Geset vor, welches ben Primär- und höheren Unterricht
in ben National-Rollegien und ber Universität zu regeln betimmt ist. Es wird auf liberalen Prinzipien beruhen und bem Umsichgreisen ber jesuitischen Doftrinen im Unterrichtswesen
venig Raum übrig lassen."

Um so verdienstlicher ift es, daß bie nämliche Aufflarung Rang und Burden doch noch immer respectirt, und hohen Standespersonen, heute wie in vormärzlicher Zeit, die gebührtende Deferenz zu bezeigen weiß.

"Auf Camftag ben 10. Mai ift bie Ueberfiedelung bes 1. h. hofes nach ber Commerrefidenz Schonbrunn festgesest worden."

Auf biefe, bas regierende Haus betreffende Notig folgt unmittelbar bie Kunde von einem Ereigniß, welches andere johe Häupter angeht. Herr Hebbel, ein Wiener Theaterpoet, rebst "Gemahlin", (einer ehemaligen Schauspielerin) "find" von ihrem Aussluge nach Berlin wieder in bortiger Residenz ingetroffen. Was wurde in so ernsthaften Zeiten aus der Welt werden, wenn die Wiener Aufflärung, ohne es zu mersen, nicht noch jezuweilen für Erheiterung sorgte!

her off of present of somety noticed program with the program of the confidence of t

to the state of the state of

## XLIV.

## Ahevenhiller.

Der berühmte Siftorifer Frang Chriftoph Rhevenhiller, welcher in awolf bidleibigen Folianten bie Thaten feines Raifers und herrn, Ferdinands II., befdrieb, mar fele uer Beit ein waderer Degen, ber auch in biefer Sinficht felnem Befchlechte, ben "Brafen ju Frantenburg und Freiherren auf Lanbecron und Wernberg" alle Ehre machte. brechliches Rinb, welches nichts Unberes als ein fein Leben lang flecher Rruppel ju merben verhieß, marb er ein fehr ichon gebildeter Mann, ber bie Roffe ju tummeln verftand, und in allen ritterlichen. Uebungen faft immer ben Preis und ben Dant bavon trug. Sein großes hiftorisches Talent wurde burch ben Familiengebrauch feiner Ahnen, bie Greigniffe bes Saufes aufzuzeichnen, erwedt und genahrt. "Dein Sohn", fprach fein Bater, Graf Bartholoma II., im Gefühle bes berannahenden Tobes ju ihm, "Unfere Boreltern, fonderlich aber unfere Ur - und Ahnherren und mein Bruber Graf Sanns Rhevenhiller, haben mit sonderer Treu und Bleiß ihr eigene und andere Beschichten aufgezeichnet, benen ich auch nachgefolgt habe. Weil ich aber nunmehr alt und fcwach und Du hierinnen mein Stell mit Deiner Jugend verrichten fannt, bermegen ich bieß Jahr bie Band von biefem Wert aufhebe. Du aber wirbeft es mit Anfang bicg 1611 (3ahre) mit folper Treu und Kleiß, wie ich's von Dir hoffe, auflegen. Dit eme wirft Du Dich bei Deinen Rachfommen unfterblich mas pen und felbft baraus einen großen Rugen fcopfen. Der Alle achtige verleihe, baß es Alles ju feinem lob, ju Deines berrn, Baterlands und eignem Rut gebeihe und Du's viel inge Jahr continuiren mogft." Diefer vaterliche Gegen, ber illes enthalt, mas man einem Siftorifer nur munfchen fann, at benn auch reichliche Frucht getragen; er murbe ju einem bergen gefprochen, in welchem eine mahrhafte Frommigfeit, fifer fur bie Rirche, Liebe fur bas faiferliche Saus und fur as Baterland bereits ihre feften Burgeln gefchlagen batten. Die Nachwelt banft jeboch Rhevenhiller nicht bloß bie oben rmahnten Annales Ferdinandei, sonbern auch noch mehrere nbere Aufzeichnungen, Die recht eigentlich als bie nachfte unnittelbare Folge jener vaterlichen Aufforberung angefeben meren burfen. Diefe, welche Rachrichten aus bem Leben Rheenbiller's bis jum Jahre 1623 enthalten, find in einem Daufcript aufbewahrt worben, und baben fo eben bem trefflis ben Jobof Stulg ben Stoff gu einer fehr intereffanten Abandlung geliefert. Gie führt ben Titel: "Die Jugend nb Banberjahre bes Grafen Frang Chriftoph von thevenhiller nach feinen eigenen Aufzeichnungen", nd ift abgebrudt in bem erften Banbe bes Jahrganges 1850 es Archive fur Runde öfterreichischer Geschichtequellen. Bir ninehmen baraus bie nachfolgenben Mittheilungen.

Bu Billach am 21. Februar 1588 geboren, brachte ber ange Franz Christoph seine ersten Lebensjahre theils in bem hause seines Baters, theils in bem seines Schwagers, Georg on Stubenberg, in Grat zu. An diesen Ausenthalt knupfen ich die ersten Erinnerungen an Begebenheiten, die für den knaben besonders merkwurdig waren; er diente seinem Schwager als Ebelknabe auf einer großen Masterabe, die bei Hofe Statt sand, und begleitete ihn zu dem stattlichen Begrabnisse

bes Grafen Sariny nach Tichafathurn. In feinem fiebengehnten wurde er in Begleitung feines Sofmeifters, bes eblen Chriftoph Biebergut nach Beschland, und gwar über Benedig nach Babua, gefendet, um hier ben Studien obzuliegen. Reise babin ift forgfältig in bem Manuscript verzeichnet und insbesondere Die Bermablungsfeierlichfeit bes Dogen von Benebig mit bem Deere, welcher ber junge Rhevenhiller mit gro-Bem Intereffe beiwohnte, genau befchrieben. 3m Jahre barauf begab er fich nach Floreng; von feinem Gintritte in biefe Stadt ergablt er eine luftige Geschichte, bie an Manches, mas auch noch jest Reifende in Italien erleben, erinnert. Gegenwartig benüten haufig die Englander bie Frembenbucher in ben Gafthaufern, um ihre Landsleute vor biefem ober jenem Hotel zu warnen; bamals hatten einige Deutsche fich eine anbere Rache für bie Unbill ausgefonnen, bie ihnen in einem Florentiner Gafthause wiberfahren mar. Die Wirthe pflegten namlich, wie noch jest öftere, ben Fremben entgegenzulaufen, und ihre Bohnungen und gute Bedienung anzupreisen. Dit mehres ren anderen fam ein folcher auch zu bem eben einreitenben jungen Grafen und wies ihm eine Empfehlung mehrerer feiner beutfchen Gafte vor; fie lautete: "Ihr lieben, ehrlichen Deutschen! fehrt beim Borgeiger, Diesem Wirthe, nicht ein, benn er ift ein lofer Schelm, hat une viel versprochen, boch nichts gehalten, benn in feinem Birthehause ift außer magern und gaben Bennen nichts zu haben; faurer Wein, barte und laufige Betten. Bubem regnet es überall ein; bie Rreibe aber ift boppelt." Rhevenhiller "lobte ben Inhalt, empfahl bem Wirthe bie Schrift, welche ihm großen Bortheil bringen werbe, wohl ju bewahren und verficherte, bag er mit Bergnugen bei ihm einkehren murbe, wenn er nicht ichon einem anderen Birthe bie Busage gemacht hatte." Rhevenhiller hielt fich funfzehn Monate zu Florenz auf und wurde hier von bem Großherzog mit Auszeichnung behandelt. In Diefe Beit fiel Die Bermab. lung bes Erbyringen Cosmo mit ber Erzherzogin Magbalena, bei welcher Belegenheit viele Festlichkeiten, unter anbern ein XVII.

Sturm auf ein eigens zu biesem Zwede erbautes Castell statt and. Daffelbe wurde von ben beutschen Leibtrabanten bes Broßberzogs, die als Türken vertleidet waren, vertheidigt; ver Erbprinz führte mehrere von ihm gewordene Fähnlein verschiedenen Bolles gegen das Castell; bei bem beutschen Geschwaber war Khevenhiller ber Fähndrich, er trug eine Fahne von Goldfarbe mit lodernden Flammen. Die Burg ward genommen, aber auf beiden Seiten hatten die Deutschen so apfer gefämpft, daß Großherzog und Erbprinz ihnen den Breis des Tages zusprachen und ihnen in deutscher Sprache vansten.

Muf feinen weiteren Reifen burch Stalten fah Rhevenbiller Rom und Reapel, fpater Mailand, und feste bann wieberum feine Studien gu Babua fort, wo er gum Uffeffor ber beute ichen Ration ermahlt murbe. Rach faft breijahrigem Aufent halte fehrte er gu Unfang bes Jahres 1607 nach feiner Selmath jurud. Richt lange zuvor mar fein Dheim Sanes als faiferlicher Gefandter gu Madrid geftorben, und hatte feine Befitungen bem Grafen Bartholoma hinterlaffen. Familie begab fich auf bie neu angefallenen Guter im ganbe ob ber Enne, um bie Sulbigung ber Unterthanen entgegenjunehmen. Daburch bot fich fur Rhevenhiller bie Belegenheit, auch nach Salzburg und Berchtesgaben zu gehen; bort murbe feine Aufmertfamfeit burch bas Grab Theophrafius Baracelfus, bier burch bie Schnigmaaren gefeffelt, benn, wie er fagt: "Sier werben von Solg gar funftreiche, werfliche Cachen gebreht und geschnitten, bie weit und breit, auch gar in Indiam, in großer Menge in gewaltigen Faffern verschiat werben." Balb nachher begab fich Rhevenhiller abermals auf Reifen; er fah Franfreich, England und Solland, hatte manche Gefahren gur Gee und gu ganbe gu befteben, unter anbern auch mit hollanbischen Soldaten, Die ihn auffnupfen wollten. Derfwurdig ift, bag bei Belegenheit ber Befchreibung von Sarlem er auch bie Rotig bestätigt, baß bier bie Buchbruderei erfun-

30354

ben, ber Erfinder aber vor ber Beröffentlichung geftorben fei, und sein Diener bas Geheimnis mit fich nach Mainz genoms men habe.

Für bie fpateren Lebensschidfale Rhevenhillers mar es von Bebeutung, bag, nachbem er in fein Baterland gurudgefehrt mar, er in eine nabere Beziehung zu bem Erherzog Ferbinand, bem nachmaligen Raifer, trat. Damals hatte Matthias feinem faiferlichen Bruber, nebft Ungarn und Dabren, auch Defterreich abgenothigt, und Rubolf fich barauf veranlast gesehen, seinen Sis zu Prag aufzuschlagen. Dorthin begleitete Rhevenhiller ben Ergherzog, und es entspann fich nunmehr zwischen ihnen jenes vertraulichere Berhaltniß, welches jenem einen fo großen Ginfluß auf Ferdinand ficherte. bem Raifer Rubolf, bem wenige Tage juvor fein alter Lowe und zwei Abler vorangegangen maren, am 20. Januar 1612 ju Brag gestorben mar, eröffnete fich für Rhevenhiller eine neue Laufbahn. Er hatte bei Matthias icon guvor in Gunk gestanden; von ihm ju feinem Silberfammerer ernannt, wat er ftets in feinem Gefolge und begleitete ibn auch nach Frantfurt. "Am 13. Mai hielt Matthias baselbft feinen Ginzug. Früher ju Biricau wurde ber Befehl ertheilt, bag in jedem Frauenzimmer-Bagen ein Rammerer Plat nehme jum Schute ber Fraulein im Gebrange. Rhevenhiller fam in ben britten Bagen, in welchem fich Margareth von Annaberg, Elisabeth von Rhuen und Sophie von Balfy befanden. 216 ein galanter junger herr bediente er feine Schupbefohlenen mit Fruhftud, Jaufe u. bal. ju ihrer vollen Bufriebenheit, ja Ronig und Ronigin felbft ichidten öfter ju ihm um Fruhftud ober Baufe."

Solcher kleinen Erlebniffe, welche zur Erheiterung bienten, gebenkt Rhevenhiller ftets mit einer gewiffen Borliebe; nicht leicht möchte er irgend eine Festlichkeit, ber er beigewohnt, mit Stillschweigen übergangen haben. Balb war es bas Quintana-Reiten, balb ein Rennen, balb ein Matozino,

ber ein anberer welfcher Tang, balb ein Dasfenfpiel, woran Theil nahm, und feinen italienifchen Deiftern Chre machte. Doch feltener murben fur ihn biefe Luftbarfeiten, feit bas abr 1613 ibn jum gludlichen Chemann ber Fraulein Barara von Teufel und, in Folge bee Tobes feines Batere, um regierenben Grafen gemacht hatte, in welcher Gigenicaft efonbere bie firchlichen Berhaltniffe feines Baterlanbes feine lufmertfamfeit in Unfpruch nahmen. Er hielt fich in feinem Bewiffen verpflichtet, bas Unwefen ber protestantifchen Braicanten auf feinen Befigungen nicht langer gu bulben. elang ibm bieg anfänglich auch gang gut; einer ber Brabianten batte fich verleiten laffen, groblich und fpottifch über en Grafen lodzugiehen. Um fo eher fonnte ihm bas Brebie en unterfagt werben; er felbft leiftete bas Berfprechen, fic effen gu enthalten. Eben aber war er boch wieder im Breigen begriffen, ale Rhevenhiller vorüberritt; vor Schred fprang ener von ber Rangel binab, und lief bavon. Rachmale rot eten fich wohl bie Unterthanen gusammen und forberten nas nentlich bie Freilaffung eines gefangen gehaltenen Basquillanen. Diefe murbe ihnen gmar unter ber Bebingung, bag berelbe fich wieber ftelle, gewährt, fie aber mußten ale Rebellen ie Buftift gablen.

Durch ben steten Aufenthalt bei Hofe, wo Rhevenhiller ogar einmal ein halbes Jahr hindurch ben Kaifer allein als Tämmerer bedienen mußte, wurde er genöthigt, die Berwalung seiner Güter fast ausschließlich seinen Beamten zu übersassen. Dieß war noch mehr ber Fall, als er nach langem Eträuben endlich toch ben Posten übernehmen mußte, zu welchen ihn Klesel, damals noch nicht Cardinal, längst ausersen hatte. Der verstorbene Graf Hanes Rhevenhiller stand n zu gutem Andenken, Franz Christoph hatte bei allen Gelezenheiten eben so viel Anhänglichkeit an das kaiserliche Hand is Geschäftsgewandtheit an den Tag gelegt, als daß man ticht in ihm den wurdigsten Nachsolger des zuvor Genannten

in bem zu jener Zeit fo bochft wichtigen Gefanbtichaftevoften au Mabrid batte erfennen follen. Man wunfchte, bag er fich um biefe Stelle bewurbe; allein Rhevenhiller, welcher burch bas Sofleben genothigt gemefen mar, einen nicht unbeträchte lichen Gelbaufwand ju machen, hutete fich vor einem folchen Begehren, bas für ihn bie Folge gehabt haben murbe, bie gesammten Roften ber ihm jugebachten außerorbentlichen Befanbischaft ju tragen. Aber obichon er biefe Rlippe gludlich au vermeiben wußte, und biefe Stelle nur unter bestimmter Sicherheit in Betreff bes erforberlichen Gehaltes im Jahre 1616 annahm, fo gehort bie Befchichte biefer Befanbtichaft, bie fich balb in eine ordentliche verwandelte und im Gangen vierzehn Jahre bauerte, zu bem faft Unglaublichen. ihm jugesagten jahrlichen 8000 Gulben erhielt er mahrend ber Regierungezeit bes Raifer Matthias feinen Beller; julest ließ er ben geheimen Rathen entbieten: "Die Soffammer habe ihn auf's Gis geführt und mit leeren Borten abgespeist; er fei nun ein zu Grunde gerichteter Mann, woran nicht ber Rais fer, fonbern die Rammer die Schuld trage; die Rache ftelle er Bott anheim; er felbft werbe nach Deutschland gurudfehren, wenn ihm nicht bie Pfingften 1619 Unterftugung gufließe." Allein auch biefes half nicht viel, und es gerieth ber faiferliche Befandte, ber feine Familie ju fich beschieben hatte, in bie größte Berlegenheit; bie Roth mar fo groß, "baß er bis auf fein und feiner Bemal Rleiber alles verfegen und um ein Spott verfaufen muffen und hat fich mehr als einmal jugetragen, bag er oft ju Morgens aufgestanden und nicht gewußt, wo und wie er und bie Seinigen Effen und einen Biffen Brob finden werbe." Deffenungeachtet wußte er boch immer bas Unmögliche möglich ju machen; bie Raiferwahl Ferbinanbs IL feste auch Mabrib in eine freudige Bewegung, und bier tonnte Riemand weniger mit Festlichkeiten zurudblei. ben, als Rhevenhiller, ber trop feiner Roth boch ben Rais fer wurdig reprafentirte. Benige Tage barauf fab man ibn in Folge eines gemachten Gelübbes im Bilgergewande und in Begleitung bes Reichshofrathe von ber Red nach Alliesgas

er heiligen Sacramente, wiederum nach Mabrid jurudfehrte. leberhaupt hatte er eine große Andacht zur heiligen Jungrau; er hatte sie schon früher in Altötting und Marta-Zell egrüßt, jest unternahm er noch in bemselben Jahre mit seiser Gemalin eine zweite Ballfahrt nach Illiesgas, furz zuvor ine andere zum Grabe der heiligen Juana im Kloster der eiligen Maria de la Eruz zu Torejonstilla. In eben diesem gahre, "ben 30. Juli, hat Herr Graf Khevenhiller die Khesenhiller-Historie angefangen in deutsch, lateinisch und spanischer Sprache zu schreiben."

Das Jahr 1620 brobte für bie faiferlichen Befanbten in verhangnigvolles ju werben; aus ber Beimath langten ochft ungunftige Berichte an. Geine protestantischen Unter hanen hatten fich wieder erhoben und begehrten bie Ausliefes ung ber fatholifchen Rirchen. 3m Ramen ber Stanbe befeste ogar ein naber Bermanbter Rhevenhillers beffen Schloß Rogel, ind es wurde auf biefe Beife, ba feine Pfleger gegen offene Bewalt nichts gu thun vermochten, feine herrschaftliche Beechtfame, wenn auch auf furze Beit, vollig befeitigt. elbft bie frohe Botichaft von bem glangenben Siege, welchen Bergog Maximilian von Bayern über ben Ufurpator bes bob. nischen Konigethrones in ber Schlacht am weißen Berge bei Brag bavongetragen, murbe Rhevenhiller burch ben nabe porusfichtlichen Tob feiner lieben Sausfrau getrubt. Bahrend nang Mabrib ben Gieg burch eine Illumination feierte, emfing Frau Barbara bie lette Weggehrung; ju einem ungludichen Bochenbette hatten fich bie Blattern gefellt, und nach iebenmaligem Aberlaß mar bie Rrante fo erfchopft, bag bie Mergte bereits bie Stunde ihres Ablebens bestimmt hatten und ie Allen bas lette Lebewohl fagte. Und bennoch genas fie; ein Argt hielt ihr eine Schale Bein unter bie Rafe, und em-

pfahl ihr fo viel ale möglich anzugiehen; von biefem Augenblide

an war fie gerettet. So fam bas Jahr 1621 heran, unb Rhevenhiller mußte nunmehr ernftlich baran benten, fich um bie Erlaubniß zur Rudfehr nach Deutschland zu bemüben, ba feine Belbnoth flieg und feine Begenwart megen bes Buftanbes feiner Befitungen bringenb nothwenbig mar. Er fenbete ju biefem 3mede feinen hofmeifter, Theobor hartmann, mit vielen Geschenfen fur bie Minister ab. Cehr mertwurdig ift bie Instruction, die er biefem mitgab. Derfelbe follte fich querft nach Mailand verfügen, und ben Grafen Theodor Triuulgio aufforbern, "ibm bie burch ben Brincipe be Caftillan von Das brib weggeführten feche Bucher feines Dheime, Sanes Rhevenbiller, welche bie Protofolle feiner Befandtichaftsfachen entbielten, und die Bermoge Testaments auf ewig beim Dajorate follen aufbewahrt werben, nebft beffen Schreibtischen, aus benen eben bie Bogel ichon aus ben Reftern geflogen, auszuliefern." Der fiebente Artifel biefer Instruction lautet: "Bo es nothig ift und Rugen erwartet werben fann, barf er auch Befchente machen, benn es gilt auch am Sofe bas Sprichwort: Wer nicht schmiert, ber fahrt nicht. Achtens foll er fich in Acht nehmen vor bem Trinfen, namentlich auf ben Schlöffern ber Bermanbten, wo man ihm viel bieten wirb; Religionebispute, woburch nur Erbitterung erzeugt wirb, find forgfältig ju meiben." 3mei anbere Artifel beziehen fich auf Rhevenhillers hiftorische Forschungen; bem einen gemäß foll fich ber hofmeifter bei einer abelichen Bittme erfundigen, ob fie ihm nicht ein Berzeichniß ber Stammbucher und Benealogien geben tonnte, bie ihr Dann hinterlaffen habe; ber andere gibt ihm ben Auftrag, fich in Wien bei gelehrten Leuten ju erfundigen, welche Autoren von bem letten ungarischen Rriege, von Erzherzog Maximilians Gefangnif in Polen, und vom Leben bes Raifer Rubolf und Matihias geschrieben? Die Hauptaufgabe bes Hofmeistere war aber bie Ordnung ber Belbbeguge bes Grafen; er folle fich nicht mit leeren Borten abspeifen laffen, benn bie Forberungen feines Beren beliefen fich bereits auf 172,884 fl. 104 fr., wobei noch geftenb zu machen sei, daß er bloß aus Rudficht auf die kaiserlichen Angelegenheiten seine Ansprüche auf den Rachlaß seines Oheims, ber sich in den Handen bes Herzogs von Lerma befände, nicht verfolgt habe.

Der Raifer gab ben Bitten feines Gefanbten nach, und geftattete ibm einen Boftritt nach Deutschlanb. Diefer Huf: enthalt in feinem Baterlanbe wird besonders baburch intereffant, bag Rhevenhiller in vielfach naben Berfehr mit jenen beiben großen Berfonlichkeiten, mit Ferbinand und Darimilian, trat. Schon auf ber Beimrelfe befuchte er ben Bergog von Bayern, und gab ihm bie angenehme Buficherung : "bas ber Ronig von Spanien gegen Uebertragung ber pfalgifden Rur feine Einwendung habe, wofern nicht ein endlofer Rrieg baburch veranlaßt werben wurde." In Bien weilte er faft immer bei bem Raifer, ber ihn in allen wichtigen Angelegenbeiten ju Rathe jog; jum Gebeimenrath ernannt, trat er bie Rudreise an, und zwar junachft an ben Sof Maximiliane. Doch ehe er nach Munchen ging, eilte er noch einmal nach Altotting, um bier feine Anbacht zu verrichten. Am 20. Januar 1622 erreichte er bie bayerifche Sauptstadt, und wurde bier auf Die zuvortommenbfte Beife empfangen. Er verweilte meb rere Tage baselbst und hatte mit Maximilian viele Unterrebungen; in ber letten Aubieng theilte ihm biefer eine Dentfchrift mit, bie er nach Spanien mitnehmen und bort vorlegen follte. Gie ift febr intereffant, und enthalt eine Darlegung bes bamaligen Stanbes ber Dinge in Deutschland; fie batte hauptfachlich ben 3med, ju zeigen, bag nicht an bem Bergoge bie Schuld liege, wenn bie Dinge nicht alle nach Bunfc gingen, wohl aber ber fpanische General Don Corbova burch feine Berfaumniß bie Urfache geworben fei, bag Dannefelb bie Rheinlande vermuftet habe. Maximilian machte auch bier Borftellungen wegen ber llebertragung ber Rurwurbe, und forberte bie Rraftigung Baverns als ein Sauptmittel, um bem Uebergreisen ber protestantischen Fürsten in Deutschland einen Damm entgegenzuschen. Er entließ Khevenhiller sehr huldvoll, und beschenkte ihn mit einer goldenen Rette, an welcher ein goldener, mit Diamanten besetzter Gnadenpsennig hieng. Um 1. März 1622 erreichte der kaiserliche Gesandte Madrid, wo seiner ein sehr intricates Geschäft wartete. Raiser Ferdinand hatte sich, ohne vorläusige Mittheilung an den König von Spanien, mit Eksonora von Mantua vermählt; man hatte Einwendungen von hier aus besorgt, da Spanien eine Berbindung mit einer Savopischen Prinzessin wünschte. Es gelang Khevenhiller endlich, den etwas beleidigten König zu versöhnen, und ihn zu einem Gratulationsschreiben zu bestimmen.

Mit dem Jahre 1623 erreichen die Aufzeichnungen, aus denen die angeführte Schrift geschöpft ift, ihr Ende; sie enthalten noch den Jahrebbericht Khevenhillers über das Jahr 1622, welcher mancherlei interessante Nachrichten über Spanien mittheilt, namentlich über die Stellung der beiden Minifter Juniga und Olivarez, so wie über einige von diesen beliebte Finanzoperationen, zu benen auch die Erhebung einer Einkommensteuer gehört, die das größte Missallen beim ganzen Bolte erregte. Olivarez macht also die Ersindung dieser Maßregel, auf welche unsere Zeit so stolz ist, der neuen Finanz-Theorie und Praxis streitig.

::: **:** 

and a street and a street of the street Toutleplane when hardlad tild tellimberte haden til angenera by regulations, and we are they really the add action to

on a plant section was not reasonable that you as given 20 menahio bedirikal tee alcourte 25 at week on the fest instant wearly parties. Although less land

to given put to punnishing the profess on the same countries and worth countries and the neuer of year bear and belong, but Symine that they

the same that have the self minister to be

g gloss, mighteled com XLV., thinky intrhered a see grade framulation of critical properties of

## Jofeph's II. Regentendharafter und feine m nannondanie Meformen.

as not only or otherwise

IV III I SAME ON THE OWN (Schling.) the test was combined throughout and the

Buibert fabrt in feiner Schilberung Josephe II. fort; s ift bie fcharfe Bunge eines Dannes aus ben Salons bes hilosophischen, geiftreich : frivolen, galanten, Defterreich mißunftigen Baris, ber am Borabend ber Revolution ben beutchen Schuler ber Encyclopabiften, welcher ihre Philosophie alb auf ben Thron fegen follte, bier in's Muge faßt:

"Jofeph fpricht mit Bescheibenheit von feinen Ginfichten, nd ift barum nicht minber fchneibend in feinen Deinungen nb feinen Befehlen. Man bat jum Defteren von ihm geort: "Da bie Ronige von ber Borfebung berufen fepen, Die Bolfer gu beherrichen, fo empfingen fie auch von ihr einen ang befonberen Tact, ber fie por ben übrigen Menfchen gehidt für bie Bermaltung mache\*). Dabei hat er auch ben bei

<sup>\*)</sup> Der Furft von Ligne bemerft biegu: "Statt gu fagen, bie Furften hatten einen besonbern Tact von ber Borfebung empfangen, fpots tete Bofeph vielmehr barüber, indem er babei mit fich felbft ben Unfang machte." Inbeffen liefen fich beibe Ausspruche, wie mir fcheint, nicht fcwer mit einander verbinben. Jofeph mag allerbinge

Rirften fo gewöhnlichen und traurigen Glauben: alle Menichen feien unehrlich und eigenfüchtig; aus biefen beiben Borberfasen folgt von felbft, bag er Riemanden fein Bertrauen fchenft. Dan weiß feinen Denfchen ju nennen, ju bem er eine Buneigung zeigte; er hat zwei Rammerberren, benen er einen gewiffen Borgug zu geben icheint, ba er fich von ihnen auf feie nen Reifen begleiten läßt: Berr von Sistowis und ber Benerallieutenant herr von Roftig. Beibe find mittelma-Bige Menfchen, und befiben auch nur in magigem Grab fein Bertrauen. Ebenfalls in Folge feines Charafters ift ibm bas Befühl für Freundschaft unbefannt; ja er fcheint nicht einmal für bas ber Liebe empfänglich. Er machte fich eine zeitlang viel um bie Farftin Charlotte von Lichtenfein zu thun, und zeigte mehreren anberen grauen bas gleiche Intereffe, ohne baß jeboch bieß Berhaltniß ben Charafter ber Letbenichaft angenommen, ober fich auch nur ale ein formliches und geregeltes gezeigt batte. Er lief es bei einigen porubergehenden unbefannten Galanterien mit einigen Biener Dab-

über eine folche befonbere Babe ber Borfehung im alten Ginne, im Sinne bes Ronigthums von Gottes Gnaben, bas fie mit ber religiöfen Beihe und Salbung in Berbinbung brachte, gespottet haben. Allein auch nach feiner eigenen mobernen Auficht mußte er etwas Aehuliches ftatuiren. Da namlich nach ber Lehre von bem omnipotenten, Alles bevormunbenben Boligeiftant fein Bernf irgenb einer Art ausgeubt werben barf, chne bag bie Befahigung bagu por einer Brufungecommiffion bee Staates vorher mare nachgewiesen worben, fo murbe ein ungeprafter Regent, ber boch als oberfter Controleur über all biefen Prafungecommiffionen fieht, eine wahre Anomalie bilben. Will berfelbe baber fich nicht bem Diffgefchid aussehen, bei ber Brufung burchaufallen: fo muß er nothe wendig für fich einen befonbern, von ber Borfehung empfangenen Beruf und Lact annehmen. Rimmt er bas nicht an, fo ift bie Revolution jur Band, Die feine Stelle mit einem Fabigeren, eis nem Prafibenten befest, ber feine Staatsprufung burch bie Rajoritat bee allgemeinen Stimmrechte bei ber Bahl bewährt bet. · Frankreich hat biefe Confequeng verwirklicht.

ben bewenden. Gewöhnlich betrachtet man es als einen Borg, wenn ein Fürst feine Gunftlinge und feine Maitressen at. Rührt dieß jedoch von Gefühllosigseit her, von Mangel m Seelenkrast; fommt es baher, weil er unvermögend ift gu jeben, weil der Ehrgeiz, der ungezügelte Durft nach Krieg eine Leidenschaften sind: ware es dann nicht tausendmal beser, ein Fürst hatte Schwächen solcher Art und sühnte sie urch Tugenden, die von einer liebenden und gefühlvollen Seele untrennbar sind? Rurg: ehrgeizig, begierig sich durch ebes Mittel zu vergrößern, despotisch, händelfüchtig, fleinlich in seinen inneren Angelegenheiten, ein Unterdrücker seinen Racharn gegenüber, so oft er der Stärfere seyn wird: so, glaubt

nan, wird fich ber Raifer in Bufunft zeigen." Das Glud bes Saufes Brandenburg und bie glangenbe Regierung bes Ronigs von Preugen haben ihm bie Uebergenung beigebracht: alle Macht eines Staates beruhe auf ben Baffen: Die Truppen alfo vermehren, um feine Befigungen u erweitern; und feine Befigungen erweiteren, um biefer Bermehrung gu genugen, ift in Folge bievon bie Grund. age feines Suftems geworben. Da er viel fpricht: fo entullt er fortbauernd feine Grunbfate über biefen Bunft, wie ber alle anderen. Birb er nun funftig ben Rrieg felbft fuben? Wird er perfonlichen Geschmad an ihm und Felbberrn: alente haben? bas tann man freilich nicht miffen. Gewiß ber ift, bag er feinen geborigen Unterricht empfangen bat, ind baß er feine bagu geeignete Ergiehung erhielt, und baß er achher nicht bie rechten Mittel angewendet bat, um biefen Rangel zu erfeben; endlich baß er febr fpat zur Regierung ommen wirb. Es icheint fein Bemuben, bem Ronig von Breugen in vielen Dingen nachzuahmen; und bas allein laft chon benten, bag er es ihm nicht nachthun wird. Er zeigte ich j. B. entgudt von ber Raftlofigfeit biefes Furften, feiner Dagigfeit, von feiner Barte gegen fich felbft: er bat feine lette Reife nur mit einem Befolge von vier ober funf Berfonen gemacht, logirte in ben Schenfhaufern, fcblief oft auf bem Strob, führte eine fehr schlechte Zafel, ritt Bauernober gemeine Hufarenpferbe, und wollte nicht einmal die ber Offiziere annehmen: er sett in dieß Alles eine gewisse Affectation, eine Rleinlichkeit, er macht sich daraus einen Ruhm; er erzählte es bei seiner Jurudfunft überall; er erzählte es wie ein Mensch, der da meinte, er habe hiedurch an Größe gewonnen."

"In Folge feiner Rachahmung bes Ronigs von Breugen; geht er immer in Uniform; geht immer ohne Befolg, ohne Man begegnet ihm in ben Strafen in einem bochft unansehnlichen Bagen mit zwei mittelmäßigen Pferben, nur von einem einzigen unberittenen Diener begleitet. Dft fahrt er auch in einer Ralesche spazieren und futschirt felbft. Bas er indeffen g. B. thut und ber Ronig von Breugen nie gethan hat: er besucht bie Biener Saufer, erscheint bort wie ein einfacher Brivatmann, und macht auch nicht mehr Auffeben; man erhebt fich bei feinem Gintritt, bas ift aber auch bas einzige Beichen von Chrfurcht, welches man ihm erweist. Er bringt fo ben gangen Rachmittag und felbft ben Abend gu, inbem er von Saus ju Saus geht, manchmal brei ober vier Stunben in einem und bemfelben bleibt (Das geschieht befonders bei bet Fürftin Charlotte, bei ber Fürstin Efterhagy), viel fpricht und awar mit aller Welt, und ba biscutirt und erzählt er; und inbem er fo bie Art von leichter Rebegabe, bie er befitt, mife braucht, fagt er natürlich viele Blattheiten und Gemeinplate. Diefe Lebensweise ift eine Folge bes Mangels an Erziehung und Unterricht: er liebt niemals; er liebt feine Arbeit, außer was fich auf's Militar bezieht, und gegenwartig (1773) auch was einige Zweige ber Berwaltung in ben neuen polnischen Erwerbungen betrifft, mit benen er fich befchaftigt. Arbeit füllt feinen Morgen aus, ben er in febr früher Stunde beginnt, ba er fruh auffteht. Unfahig, feinen Beift mit Etmas ju beschäftigen, mas ihn ausbilbete ober ihn interessirte, verzehrt ihn barum Rachmittags die Langeweile: er weiß nicht, was er mit feiner Berfon anfangen foll; er fteigt in ben Buen, besucht die öffentlichen Promenaden, das Theater, obe don er es nicht liebt, die Saufer, und das geht so fort bis ehn Uhr Abends, wo er heimfehrt und fich fruh niederlegt, hne jemal zu Nacht zu fpeisen."

"Allgemeine Stimmung in Betreff biefes Fürften : man chtet ibn nicht, man liebt ibn nicht, man fürchtet ibn: fein harafter hat burchgebligt und lagt ben Augenblid furchten, po er unumschränfter herr fenn wirb. Er wird es por bem ob feiner Mutter werben, fie fühlt es und ift baruber benruhigt. Die war Jemand fo eiferfüchtig, wie fie, auf ihre lutoritat. In verschiebenen Cachen hat er ihr ichon bie band mit Gewalt geführt; in Betreff anderer lagt er nicht ad, fie jeben Tag ju tribuliren; jum Borwand nimmt er ie Mitregentschaft, bie fie ihm jugeftanben, bie Intereffen feis es Saufes, feines Ruhmes. Gie leiftet ihm gwar Bibererftand und bringt ibn wieber jurud. Da inbeffen ihr Bierftant fich nur auf bie geheime Beforgniß grunbet, bie Bepalt werbe aus ihrer Sand in bie ihres Cohnes übergeben: barf er ihr nur einen Augenblick fchmeicheln, fie in einer nberen Sache fchonen, und fie wird endlich nachgeben. Auf iefe Beife bat er feinen Billen gegen fie bei jenem fchmabliben, von bem Biener Rabinet gefaßten Beichluffe burchgefest, en Turfen feinen Beiftand gu leiften, nachbem es boch achtehn Millionen von ihnen erhalten hatte, eben fo bei ber Theiing von Polen; und fo wird er auch noch barin feinen Billen burchfegen, bag ben Turfen ber Rrieg erflatt wirb, ber jum wenigsten, bag Defterreich fich mit gewaffneter Sand im Bermittler gwifchen Ruffen und Turfen aufwirft. Da bie rmee gu feiner Berfugung ftebt, fo bat er gu biefem 3mede bon alle möglichen Borbereitungen getroffen: 130,000 Mann nb in Ungarn, in Siebenburgen und langft ber turfifchen brange verbreitet; Diefe Truppen find mit allem Rothigen für en Feldzug verfeben; ungeheure Magazine find gebilbet; in em Augenblide alfo, wo er Bolens Angelegenheiten gu Ende ringen will, in bem Augenblide, wo bie Erfolge ber

Einten seine Besorgniß erregen und ber Schauplat bes Krieges sich über die Moldau und Balachei ausbehnt, und somit sich seinen neuen Erwerbungen nähert, in dem Augendlick endlich, wo er an die Möglichkeit glaubt, sich durch eine kriegerische Bewegung vergrößern zu können: wird er Feindseligkeiten an dem Gränzcordon herbeiführen, und seine Mutter gegen ihren Willen in eine Unternehmung fturzen, die ihrem Gewissen wisderstrebt, die ihr Bundniß mit und verlett, und sie inebesons dere die Leichtigkeit fürchten läßt, womit unter solchen Umständen ihr Sohn sich zum Meister der Regierung machen könnte, die sie ihm nicht überlassen will."

"Rleinmuthige Furcht ber Raiferin in biefer letten Sinficht, Die fie bei jeber Belegenheit fund gibt; fie schmeichelt ben Truppen; fie hutet fich, niemal an einer Sauptwache vorüberzugehen, ohne ben Solbaten Gelb zuzuwerfen. Um eben biefer Furcht willen hat fie ihren Sohn genothigt, feche Bochen früher von seiner Reise zurückzukehren, als er es vorhatte; fie wußte, bag er bort Alles tabelte, mas burch ben Grafen Bergen, ben von ihr mit ber Berwaltung ihrer neuen Befigungen betrauten Minifter, bafelbft gefchehen mar; bag er bavon fprach, bort Alles über ben Saufen gu werfen; bag er fogar mit mehreren Begenftanben bereits fcon ben Anfang gemacht hatte; und es ift nicht nur in Bolen, wo er Beranderungen machen und feine neuen Ibeen ausführen wurde, wenn bie Macht in feiner Sand mare, es murbe bieg vielmehr in allen feinen Staaten geschehen. Man barf nicht zweifeln, bag er allgemeine Plane, Reformen von Defonomie und Ginichrantung in Betreff ber großen Bahl ber Ditafterien und ber bei biesen Difasterien Angestellten por hat. Und in bet That gibt es in biefem 3weige ber öfterreichischen Berwaltung viele Difbrauche und Berwidelungen - ein Gegenstand naber ausguführen in ber besonbern Darftellung biefer Regierung. - Allein es ficht für fein Land ju befürchten, baß er alle biefe Beranberungen nicht mit Erfolg vollbringen wird: es fehlt ihm

tegu an binlanglichen Brincipien; co feblen ibm bie Rennts iffe; er ift bart, geigig, ein Freund ber abfoluten Bewalt; nd bie Rachtheile biefer brei verschiebenen gehler merben fic allen Beranberungen, bie er vornimmt, fühlbar machen." "Allgemeine Beforgniffe feiner Unterthanen in biefer Sincht: fle fublen fich von einer Militarberrichaft bebrobt, von inem eifernen Scepter, von ber Bernichtung all ibrer Borechte. Sie fühlen, baß feine Thronbefteigung, ber Beginn einer Berrichaft bie Epoche einer allgemeinen Revolution in er gefammten Berwaltung fenn wird; fo weit, was feine Interthanen anlangt. - Europa barf ibn nicht minber farch: en. Er wird es burch feine Unmaglichfeiten, burch feine Betroßerungeplane in Bewegung bringen; jum allerminbeften pird er burch bie Beife feiner ungeheuern Militarruftung ibm en Schaben gufugen, bag er es gleichfalls gu einer außer rbentlichen Ruftung gwingt; er wird bie Rechte ber faiferlie ben Krone erweitern; er wird, wenn es ihm möglich ift, bie dmachen, ihm bequem gelegenen Staaten überfallen ; fein topf ift von bem Beispiel bes Ronige von Breugen erhipt urg, ich glaube bas Refultat ber Regierung biefer beiben fürften wird eine allgemeine Umwalzung in ber Bolitif Guopas, in bem Spftem aller Regierungen fenn - bie allgeneine Annahme ber Militarberrichaft namlich ale Grundlage. ich febe vor Ablauf von gehn Jahren alle fchwachen Staaen getheilt, ober unterjocht, und bie, welchen bie Ratur etige Mittel ber Bertheibigung in bie Sand gegeben, genobigt, all biefe Mittel aufzubieten, all ihre Einwohner ale Solbaten einzureihen und bas Gifen ihres Pfluges in Bafen ju permanbeln. - 3ch febe Europa abermal bie Beute einer andern Urt von Barbaren werben, die wohl aufgeflater, aber nicht minber gerftorend find. Siemit genug über ben Raifer. Allein ich hielt es für intereffant, bie Beobachungen über einen Fürften gufammen gu ftellen, ber burch fein Alter, bas Bewicht feiner Dacht auf fo lange hin und in fo enticheibenber Beife auf bas Loos von Millionen von Denfcen Einfluß haben wird. Man ftubirt ben Lauf ber Gestirne; ber Charafter ber Fürsten aber, bie Borzeichen, bie man baraus für ihre Regierung abnehmen fann, sind, wie ich glaube, wichtiger für bie Erbe.

So urtheilte 1773 über Joseph II. ein Mann, ber volltommen auf ber Bobe ber Aufflarung bes achtzehnten Jahrbunberte ftand, ben Boltaire gepriesen hatte, bem b'Alembert ein Empfehlungeschreiben an Kriedrich II. gegeben batte, von bem er auch gnabig aufgenommen worben, und ber bei bem frangofischen Befandten, bem Fürften Louis von Rohan, mit ber Aufmertfamteit eines recognoscirenben Militars jur Ergangung feiner eigenen Beobachtungen alle ihm irgend mögliden Erfundigungen über ben Raifer, bie Raiferin, ben Sof, bie Raiserstadt und bie Monarchie einzog. Seine Schilberung fann une baber wohl füglich wie eine Depefche ber frangofis fchen Gefanbtichaft am faiferlichen Bofe gelten. Der Rurft von Ligne erfennt auch bas Prophetische in ben Schlufmorten vollfommen an: "Guibert", fagt er, "hat ben Rrieg von 78 (wegen Bapern), so wie ben wegen ber Schelbe, bann unfere Bewegungen bee Jahres 85, um ben Ruffen bie Rrimm ju verschaffen, und endlich ben von 88 vorausgesehen, barum ift er zu bewundern, wegen ber Raschheit und wegen bes Scharfblides feines Beiftes."

Bon ber religiösen Gestinnung bes Kaisers und seinen Reformen in dieser Beziehung spricht Guibert nicht. Da er selbst
bamals vollsommen bem kirchenfeindlichen Geist seiner Zeit
huldigte, so schien ihm dieß ohne Zweisel gleichgültiger; doch
gebenkt er an einer Stelle, wo er von dem Charakter Wiens
spricht, mit einem Worte auch der bevorstehenden religiösen
Umwandlung. "Bigotterie", ruft er aus, "Aberglauben auf
allen Straßen Wiens: Bilber, Kreuze, Stationen, Reliquien,
und das Bolk Gebete murmelnd auf den Knieen und den Rosenkranz in der Hand. Dieser fromme Eiser wird mit dem

1

Tobe ber Kaiserin fallen \*); ba ber Kaiser nicht fromm ift und sich wenig um die Sitten kummert, obschon er weber lieberlich noch galant ist." — "Die Männer", sagt er an einer andern Stelle von der vornehmeren Wiener Gesellschaft, "kehen weit hinter den Frauen zurück — der größere Theil von ihnen ist ohne Erziehung, hat keinen Unterricht genossen, man kann die zählen, die sich mit Literatur beschäftigen. — Neußersiche Sittenstrenge, erzwungen von wegen der Bigotterie der Kaiserin — keine Galanterie, noch weniger Leidenschaften — vie Männer besigen nicht Geist genug, um sich liebenswürdig zu machen, noch Feuer, um zu lieben — es sindet hier eine geheime Coruption statt, und diesem Allen mischt sich niedrig ist und empörend — man ist in Wien fromm und iederlich, liederlich und traurig — on y est devot

state muhilimina ma \*) Gin Beifpiel biefer Ummanblung nach bem Tobe ber Raiferin gibt une G. Bichler in ihren Dentwurbigfeiten, wo fie von ihrem pie terlichen Saufe und fich in biefer Begiehung fpricht : "3ch botte und fah Bieles, was von meinen fruberen 3been febr abftach. 34 war religios erzogen, und alle von ber Rirche vorgefdriebenen Gebrauche waren bis ju jener Beit im Saufe fowohl, ale and bon mir beobachtet worben. Allmählig aber brang bie neue Ber finnung auch bei une ein. Gar manche ber Freunde, bie unfer Saus besuchten und übrigens achtungewerthe Menfchen maren, bachten über bie Religion gang frei. - Richt allein, baf fie fic in ihrem Bergen bon jeber pofitiven Cabung losmachten und eis gentliche Deiften, oft nicht einmal bieß, fonbern Daterialiffen und Atheiften waren, gab es auch Biele unter ihnen, bie unbefonnen genug waren, biefe Befinnung ungefcheut im Befprache laut met ben ju laffen, fich von allen außerlichen Beobachtungen ber Religion, allen Borfdriften ber Rirche los ju machen und in philofos phifcher Rube bequem babin gu leben. Diefe Befinnungen, biefe Beifpiele fah ich taglich vor mir, und obwohl fie mich wohl juweilen burch ihre Grellheit verletten, fo brang boch Giniges bas bon auch in meinen Beift ein, erregte mir Bweifel, Unficherbeit, und erfaltete auf jeben Fall mein Gefühl."

et libertin, libertin et triste — einige Personen mogen von biesem Bilbe eine Ausnahme machen, allein es malt bie Maffe bes Bolles."

Mag immerhin französische Selbstgefälligkeit und Eitelkeit einigen Antheil an dieser Schilderung des alten Wiens haben — die da mit Berachtung auf die deutsche Schwerfälligkeit herabblicte, wenn sie sich bemühte, es der leichten französischen Frivolität nachzuthun — die Folgezeit hat jedoch leider nur zu sehr bewiesen, daß sein Scharfblick sich auch hinsichtlich dieser "geheimen Corruption", die sich damals noch vor der Raiserin hinter einem frommen Neußeren heuchlerisch verbarg, nicht täuschte.

Aus bem gangen Bericht bieses Franzosen seben wir jebenfalls, welche schwere Roth und welche harte Kampfe Maria Theresia in ihren letten Lebensjahren bem ihr Gewalt anthuenden, ungestümen Ehrgeiz ihres Sohnes und seiner unheilvollen Neuerungssucht gegenüber, zu bestehen hatte, und
wie sie im Interesse Desterreichs und Europas handelte, wenn
sie das Heft in Händen behielt, und den Augenblid der großen
Umwälzung, den sie voraussah, so lange wie möglich zu verzögern suchte.

Urtheilte auch mancher "ber Philosophen" bes achtgehnten Jahrhunderts in der gleichen geringschähigen Beise gebenten Jahrhunderts in der gleichen geringschähigen Beise über die mäßigen Geistesgaben und die mangelhaften Kenntsnise des österreichischen Reformators, so verstanden sie doch anderer Seits gar wohl, welche Dienste seine blinde Auftlärungssucht und Reuerungswuth, als Borarbeit für die Revolution, dem Zerstörungswerfe der alten christlich-monarchischen Ordnung leisten müsse, und darum sparten sie auch, bei aller Geringschähung, keine Schmeichelei und keine Ausmunterung, womit sie seine Eitelseit vorantrieben — bis er mit Entsepen gewahrte, wie die Fluthen des Verderbens ihm über den Kopfschugen; wo dann die heuchlerischen Schmeichler die Rasse abwarsen, um ihn in den Abgrund zu stoßen, den er sich selbst gegraben.

So erichien 3. B. ale ein Begenftud gu Guiberte Sollerung 1777, mabrend Josephe erftem Ericheinen in Barie, ort eine fleine Schrift au feinem Breife, bem Rarbinal Ber is, ale einem ber Stifter bee ofterreichifch-frangofifchen Bunes gewibmet. 3hr Berfaffer weiß vortrefflich jene Dftentas on ber Ginfachheit und Burgerlichfeit, womit ber Raifer bei einem Ericheinen feine Burbe vergeffen ju machen fuchte, jum Bortheil jener Gleichheit auszubeuten, welche nachber bie Revolution auf ihre blutigen Fahnen ale Felbgeschrei gegen as Ronigthum fcbrieb. Schon ber Titel gibt biefe Tenben und: "Jofeph IL, ber Freund bes Bolfes", mit bem rflarenden Bufate: "le triomphe de l'humanité sur le Trone" ind bem fehr bezeichnenben Motto, bas lebhaft an fpaere Beiten erinnert, mo es buchftablich jur Bahrbeit murbe: Unter einem Burgerfonig ift jeber Burger Ronigous un Roi Citoyen tout Citoyen est Roi", mobei er ausrudlich ben Barifern, mit einem Geitenblid auf Berfailles, on bem Burgerfaifer rubmt: "Man wird ihn in ben bunfelten Sutten eben fo mohl, wie in ben glangenoften Ballaften on ber Gleichheit ber Menfchen überzeugt feben."

Die Pariser waren in jenen Jahren im ersten Feuer ihe er amerikanischen Begeisterung, ihre Armeen kampsten jenseits es Ozeans für die jungen Freistaaten gegen ihren Monarben, und Paris schallte wider von dem Lobe der Freiheit ind Gleichheit und den Heldenthaten Bashingtons und ka Fayette's. Der Ruhm der freisinnigen Aufklärung, welcher Joseph II. vorausging, die republikanische Einsachheit seizer Erscheinung, sein Spott über die Borzüge der Gedurt und ie Standesunterschiede, seine Redensarten von allgemeiner Bleichheit, mußten die Pariser natürlich glauben lassen, auch te theile die Begeisterung für die neue amerikanische Freiheit, ie ja die schönsten Ideale der "Philosophie" zu verwirklichen chien. Als sie ihn jedoch einmal, da gerade wieder der Ruhm er amerikanischen Helden erklang, und Joseph schwieg, ausgrücklich fragten: mit wem er es denn eigentlich halte, mit

bem König von England ober ben jungen Freistaaten? — ba wollte er nichts von der gerühmten Gleichheit wissen; er erinenerte sich ohne Zweisel, daß die geseierten Republisaner benn doch im Grunde abgefallene Unterthanen ihres Königs, Resbellen sein, und sprach: "Was mich betrifft, so gestehe ich, ich bin ein wenig Royalist\*), denn das ist mein Metier."

Die eigenmächtige, fein bestehenbes Recht achtenbe Billfur, die fich bei Joseph mit feiner ewigen Brojeftenmacherei und feinem franthaften Durft nach Thatigfeit und Ruhm verband, wie fie fich in ben inneren und ben außeren, in ben weltliden und ben geiftlichen Angelegenheiten gleicher Beife fund gab, hatte naturlich jur Folge, baß, wie er Riemand vertraute, fo auch ihm Riemand vertrauen fonnte. Bie nams lich fein Rlofter ficher war, ob es morgen noch besigen murbe, was es feit einem Jahrtaufend als unverlegliches beiliges Gis genthum befeffen; wie tein Ratholit wiffen fonnte, ob ibm, ber bereits erflart, bag er bie Runtien nur noch als politische Abgefandte anerfenne, nicht eines Tages einfallen wurde, feine herrschende Staatsfirche ganglich von Rom zu trennen: fo hatte auch feiner seiner Rachbarn die Gewißheit, ob er nicht biefen ober jenen Artifel eines bestehenden Bertrages, nach ber "großen Moral" Friedriche II. von Preußen, ale "bem Staatewohle" wibersprechend, für ungultig erflaren murbe: Jolirung ober unzuverläßige Bundniße waren hievon bie Folge. Immer mit neuen Bergrößerungsplanen beschäftigt, murbe feine

Tin neuerer französsisch leihringischer Schriststeller spricht bei bieser Selegenheit das scharfe Urtheil über Joseph aus: "A Joseph II., rapetisse zu point de n'être plus, de son propre aveu, que royaliste, il appartenait d'abjurer les sières traditions du sang de Lorraine, et d'être assez méchamment sot, au milieu de tout son esprit, pour s'imaginer Se Grandir, en essayant de violer tous les droits: droits du Ciel et droits de la terre." Nancy, histoire et tableau par P. G. de Dueze mast. Seconde edition. Paris au bureau du Correspondant.

Freundschaft seinen Bundesgenossen, besonders wenn es diesen auch nicht an Appetit sehlte, bald sehr lästig. So rühmte zwar Katharina II., als sie 1785 mit dem Fürsten von Ligne nach Czarstozelo suhr, demselben seinen Kaiser mit den Worten: "Ihr Souverain besitt einen Geist, der immer dem Rühlichen zugewendet ist; nichts Frivoles sindet Eingang in seinen Kops. Er gleicht Beter I., er läst sich Widerspruch gefallen; nimmt es nicht übel wenn man seiner Meinung entgegentritt, und will vorher überzeugen, ehe er besiehlt.") Allein im Bertrauen klagte die mächtige Czarin, die von Josephs Politik unterstütt sihr "Petit Menage", wie sie allzubescheiden ihr Reich nannte, bis zu den Pforten Konstantinopels und den Warken beutscher Junge ansbehnte, über die zahllosen, steis wechselnden Projeste und Brätenstonen ihres neuerungssüchtigen Bundesgenossen.

In Angelegenheiten, wo er nicht, wie bei wehrlosen Mon. chen und Ronnen, mit seiner Gewalt burchbringen konnte, we es ber Schonung, einer forgfältigen Borbereitung, unausgesetter Pflege, gutlicher Berftändigung, weiser Mäßigung, strenger Selbstbeherrschung und langmuthiger Gebuld bedurfte: ba zog er verdrossen die Hand zurud. Daher seine Regierung zur Berbesserung und Berjüngung der halb erstorbenen deutschen Reichsverfassung und zur Wedung eines ebleren deutschen Rationalgeistes, gewaltthätige Eingriffe abgerechnet, so wenig gethan. "Sein Bemühen die Reichsjustiz zu verbessern, fand

<sup>\*)</sup> Mélanges du Prince de Ligne Tome XXII. P. 113.

bem russischen Gesandten Stadelberg in Barschau über Josephs Project: Bayern gegen die Niederlande auszutauschen, zu dem Ratharina scheindar die Hand geboten, sagt: "Au reste, l'ambassadeur me laissa plus d'une sois entrevoir que, malgré l'amitié de Catherine II. pour l'empereur Joseph, elle commençait à être tant soit peu lasse et embarrassée de la variété, de la multiplicité, de la succession rapide des projets et des prétentions de son allié." Segur Oeuvres Tome II. P. 178.

anfänglich von vielen Seiten Unterftühung; allein die neumjährige Dauer der angeordneten Reichstammergerichtsvisitation, die vielen Berdrüßlichkeiten während ihrer ganzen Dauer, das elende Resultat, und die Unmöglichkeit von der Form zur Sache zu kommen, verleideten ihm die weiteren Bersuche. Bon dieser Zeit an wollte er sich des Reiches nur bedienen, um anbere Absichten als gerade das Beste des beutschen Bundes zu befördern. \*\*

In geistlichen Dingen bes Reiches wollte er, ber die seit Jahrhunderten anerkannten Rechte ber Kirche und die Autorietat bes heiligen Stuhles so vielfach verlette, über die Katholifen ber Reichslande und die geistlichen Fürsten nichts besto weniger seine kaiserliche Oberherrlichkeit in gleich unumschränktem Maaße wie in den Erblanden, ausüben: hier befahl er Bullen aus den Ritualien zu reißen, während protestantische Fürsten (Friedrich II.), ihm in ihren Staaten nicht einmal die Ertheilung von Panisbriefen zugestanden.

Durch seine kaiserliche Burbe zum Bahrer bes außeren Rechtsfriedens zwischen ben Ratholifen und Protestanten bes Reiches bestellt, außerte er gegen den französischen Gesandten Baron von Breteuil, der dem Prinzen Louis von Rohan auf dem Wiener Posten solgte, seinen ganzen Rismuth über seine allerdings wenig beneidenswerthe kaiserliche Stellung. Baron Breteuil schrieb darüber unter dem 26. Mai 1779 an den Minister Comte de Bergennes: "Der Kaiser antwortete mir, wie er nur mir sagen könne, welchen Edel ihm diese Art von Geschäften einstöße, welche ihm seine Eigenschaft als Raiser auferlege; daß ich doch wissen sollte, wie wenig er an bieser widerwärtigen Bürde hange; ich muße ihn wohl hinlanglich sennen, um nicht barüber im Zweisel zu seyn, daß er mit vernünstigen Augen die ewig wiederkehrenden Händel zwischen den verschiedenen Consessionen des Reiches ansehe; da diese

<sup>\*)</sup> Gefchichte bes achtzehnten Jahrhunderts von Schloffer. Erfte Aussgabe I. S. 309.

Erbitterung indessen fort und fort Streitigkeiten verutsache, bie vor sein Tribunal famen, daß er da das Mißgeschief erfahren muße: spreche er zu Gunften der Kapuziner, für die er sich voch nicht im mindesten interessire, die ihm aber Recht zu haben schienen, dann schrien die Protestanten, der Kalser bente an nichts, als sie zu vertilgen; sinde er umgekehrt die Klagen der Protestanten wegen der Schritte der Katholisen gegründet: dann schrien die Priester und Monche aller Orten, das Oberhaupt des Reiches gebe die Religion preis und stehe zum Uebertritt willig bereir."\*)

Acht Jahre fpater schrieb Joseph an ben Coabjutor von Mainz, ben Reichsfreiherrn Carl Theobor von Dalberg, folgenben Brief über bie Ordnung ber Reichsangelegenheiten und Die Bilbung einer ftarten, die Einzelstaaten eng verbindenden Tentralgewalt — eine Aufgabe bie noch heute ihrer Lösung entgegen fieht:

Wien, ben 13. Julius 1787.

"Ich habe, mein lieber Baron! mit vielem Bergnugen 36r Schreiben burch ben Grafen Trautmannsborf erhalten. Recht jerne nehme ich bas Anerbieten an, welches Sie mir machen: 3hre Anfichten über bie Mittel mir mitzutheilen, um bas allgemeine Bohl Deutschlands zu erzielen, unsers gemeinschaftlichen Baterlandes, bas ich gerne so nenne, weil ich es iebe, und ftolz barauf bin, ein Deutscher zu sehn. Wir aben barin eine völlig gleiche Denfungsart, und ich glaube, venn Alle so bächten, und gerecht waren, so wurde man sich ticht beklagen, einen Obern zu haben, wie ich bin, so wie ich shnen versichere, daß ich mich sehr glücklich fühlte, wenn alle Shurfürsten und Kursten so bächten, wie Sie, mein lieber Coabuttor, ben ich ber Kenntnist und wiederholten Beweise wegen, die ch von der Rechtlichkeit Ihres Charafters und Ihrer Einsicht abe, achte und liebe. Gleich Ihnen habe ich mich öfters bee

<sup>\*)</sup> Flassan, Histoire générale et raisonnée de la Diplomatie française, Tome VII.

fchaftigt, bauber nachzufinnen, was unfer Baterland gludlich machen tonnte: ich bin gang einftimmig mit Ihnen: bag nur ein enges Banb bes Raifere mit bem beutfchen Staatetorper und feinen Mitftaaten bas einzige Mittel fei; aber bis babin ju tommen, — hierin liegt ber Stein ber Beifen. Er ift um fo fcmerer zu finden, ba es barauf antommt, bie verfcbiebenen Intereffen ju vereinen, befonbere ber Untergebenen, bie vorfählich bie Angelegenheiten Deutschlands verwirren, und fle au einer, mahrhaft unerträglichen Bebanterei machen, um bie Furften abguschreden, ihre Angelegenheiten burd fich felbft ju betrachten, um fie über ihre eigenen Intereffen zu verblenben, fie in Abhangigfeit zu erhalten, und fich nothwendig zu machen, inbem man Dahrchen aller Gattungen erfinnt, abgefchmadte Ibeen verbreitet, bie man erbichtet, ihnen glauben macht, und wornach man fie zu hanbeln bewegt, ale ob es bie mahrften Thatfachen maren. In jeber Befellichaft, von welcher Art fie fei, muß ein, Allen gemeinschaftliches Objeft vorhanden febn, aber bas Bort: Patriotism, beffen man fich fo gemeinlich bedient, follte ausfolieflich auch eine reelle Bebeutung haben, mabrent bas Intereffe bes Augenblick, bie Gitelfeit ber Perfonen, politifche Intriguen, Berbindungen bilben und Beforgnig rege machen, benen man, felbft bis gu ben juribifchen Enticheibungen unter Gingelnen, Alles unterwerfen mochte. Weun unfere guten beutschen Mitpatrioten fich wenigftens eine patriotifche Dentungsart geben tonnten, wenn fie weber Gallomanie, noch Anglomanie, weber Brufftomanie, noch Auftromanie hatten, fonbern eine Anficht, bie ihnen eigen mare, nicht von Unbern erborgt; wenn fie wenigstens felbft feben, und ibre Intereffen prufen wollten, mabrent fie meiftens bas Echo einiger elenben Bebanten und Intrifanten finb. Ihnen, mein lieber Baron! ift biefes ruhmliche Unternehmen einzig aufbewahret, und wenn es Ihnen miglingt, bann muß man ihm auf immer entfagen; benn jum erftenmale febe ich ju meinem großen Bergnugen gang Deutschland auf einen Bunft vereinigt, namlich in feiner Unficht über Ihre Berfon. Alle verfchiebenen Bartheien laffen Ihrem Charafter und Ihren Ginfichten Berechtigfeit wiberfahren, mahrent Gie ber Schreden ber Braustopfe, ber Intrifanten und Bebanten finb."

"Glauben Gie baber, bag ich mit aller Aufrichtigfeit unb Achtung bin

Mein lieber Baron

10 mily 1/8 ret mile to be

36r mobigeneigter 30feph. " ")

American Denses Bofeph taufchte fich bitter in ben Erwartungen, bie er pon biefem Mainger Coabiutor fur bie Berberrlichung Deutschanbe begte, ba berfelbe, ein Diener ber Eprannei Rapoleone, ur Beraubung und Erniebrigung bee Reiches und ber Rirche reichlich beigetragen. Auch fonnte Joseph mit fcmeichelhaften Briefen biefer Urt bie ibm langft fo vielfach entfrembeten De nuther unmöglich fich wieber gewinnen.

Durch feine Politif gegen bie Bolen und bie Zurfen, burch eine Befigergreifunges und Taufchprojette gegen Bayern, burch eine Beraubung Paffaus, feine Bebrohung Calgburge und Regensburgs, burch fein eben nicht faiferliches Berfahren gegen Solland wegen bes Barrierenvertrages, burch feine Gigenmachtigfeiten in Ungarn, Tyrol und ben nieberlanben hatte er bas öffentliche Bertrauen verscherzt, und bie Furften fuchten ine Buflucht in bem Fürftenbund Friedriche H., ber fich jest ale ben Befchuter ber Sierarchie uub ber Reicheverfaffung gab, ind alle Gacularifationen, Dachtvergrößerungen und "großen Entreprifen" feierlichft abschwor! - bis fein Rachfolger ber erten Berfuchung unterlag, um wieber ber "großen Gta atenoral bes Gingigen" ju hulbigen. -

Wenn Friedrich II., ber in feiner langjahrigen Regierung ben letten Schatten faiferlicher Autoritat und alfo auch bie

<sup>\*\*)</sup> Dieg Schreiben ift fo gut wie unbefannt. Ge finbet fich in feiner ber brei Ausgaben von Jofephe Briefen, Die Schufelta mit feiche ten Bemerfungen begleitet bat, ftatt unbefannte Briefe bee Raifere aufzusuchen. Der Brief erfchien querft in ber Franffurter Dberpoftamte : Beitung. Jahrgang 1819, Dum. 346, und ging von hier in bae Buch von A. Rramer: "Carl Theobor bon Dab berg, Großherzog von Frant furt", Leipzig 1821, fiber.

Berfaffung bes beutschen Reiches gerftort batte, am Enbe feis ner Laufbahn bie Rolle ihres Schirmers in feinem Bebeimbund gegen ben Raifer übernimmt: fo wird fich wohl Riemand barüber taufchen, als habe ihm etwas an Rirche und Reich gelegen, fur welche er himmel und Erbe in Bewegung feste; es war vielmehr jest im Alter, - auf bem gelbe ber Diplomatie, - bie confequente Fortfepung feiner fruberen Bolitif auf ben Schlachtfelbern feiner Jugend und er hanbelte babei in bemfelben Beifte, bem gemäß gegenwärtig bas Berliner Rabinet, nachdem es wiederholt in ben Tagen feiner Erbfaifer - und Unionegelufte bie Rudfehr jum Bunbestage als unmöglich und gleichfam für eine Sanktion ber Revolus tion erflart, nun bennoch auf ber Bieberherstellung ber alten Dhnmacht in Frankfurt auf ihren unveranberten Grunblagen besteht. Bie Friedrich II. sich bem öfterreichischen Tauschprojefte von Bayern gegen bie Rieberlande nach Dohms unumwundenen Borten widerfeste, bamit Franfreich ftete Allifrte in Deutschland finbe und ihm eine Strafe nach bem Bergen Defterreichs geöffnet bliebe\*), fo ging bei Stiftung bes gurftenbuntes feine Sauptabficht babin, bem alten Erzhaufe nun auch ben Ramen bes Raiferthums, ben Schein eines Braftbiums ju entreißen; er felbft fpricht bieß in feinen Rabinets. fcreiben an feine mit Bilbung bes Fürftenbundes beauftragte Minifter aus. So unter bem 17. Oct. 1785: "Si l'Electeur de Mayence se joint à nous, nous sommes 4 Electeurs, ce qui nous assure de la pluralité dans le collège électoral, et empêchera l'exécution du projet de l'élection d'un Roi des Romains. 11nb am folgenden Tage, ale ihm von feinen Diniftern ber fo fehnlich erwartete Beitritt bes Rurfürften jum

<sup>\*)!</sup> Die klassische Stelle steht in Dohms Denkwärdigkeiten Band III. S. 251 und wurde bereits von ben hift. polit. Blattern Bb. XXVI. S. 715 mitgetheilt. Wir bitten, bas bort Gefagte über die Stellung Prengens unter Friedrich II. zu Desterreich und bem Reiche nachzulesen.

Fürstenbund angezeigt wurde, triumphirt er: "Car Je regarde cette affaire trop importante, par la supériorité qu' elle nous donne dans le collège électoral et qui est une barrière impassable contre les desseins de l'Empereur pour l'élection d'un Roi des Romains, et d'un neuvième Electorat.") Freilich hatte Joseph II. dieser Politif, die so bedeutsam dem Baster Frieden und dem Rheinbunde vorangieng, auch seiner Seits dadurch vorgearbeitet, daß er das Scepter nicht wie ein deutscher Kaiser des mächtigen glorreichen tatholischen Hauses der Habsburger, nicht wie Maria Theresta, sührte, sondern n dem Geiste der neuen Philosophie, mit der mititärischen Bergrößerungssucht und dem Polizeiabsolutismus eines philosophischen Markgrafen von Brandenburg.

Wie Joseph aber sich und bem öfterreichischen Kaiserhause bie Gemuther entfrembete, bavon gibt und unter andern ein alter Rheinländer, beffen Jugend in die Zeit der josephinischen Herrschaft fällt, ein lebendiges Beispiel — Rifolaus Bogt et ablt in seiner: "Geschichte des Berfalls und Untergangs der Rheinischen Staaten des alten beutschen Reiches", Seite 217:

"Ich muß aufrichtig gestehen, baß auch ich meine gange Soffnung auf biesen eben so mächtigen, als beliebten Fürsten este. Die Anhänglichkeit an bas haus Desterreich, welche mir chon von Jugend auf eingestößt wurde, und bas Andenken an eine vortreffliche Mutter, hatten mir diesen Prinzen eben so ehrstellebenswürdig gemacht. Beiber Bilder sabe ich schon als Kind n unsern Stuben aufgehängt. Ich hörte von Therestens Selbständigkeit, von ihrem Selbenmuthe, von Josephs Thatigkeit. Ihre Bilder sprachen zu meinem Geifte und herzen. Besonders hatte

<sup>\*)</sup> Beibe Rabinetsschreiben stehen vollständig abgebrudt bei Schmidt: "Geschichte ber preußisch-beutschen Unionebestrebungen." Seite 366. Berh — ber herausgeber ber Monumenta — fagt in seinem Leben Steins I. S. 70 von dieser patriotischen Bolitif: "Der große König konnte beruhigt auch seine lehte Bflicht vollbracht ansehen!"

mich ber Bug aus ber Raiferin Leben ergriffen, ale fie von gang Europa angefeindet, ihren Erftgebornen in ben Armen, bie braven Ungarn gur Bertheibigung feiner Rechte und ganber aufrief. Begeiftert von allen biefen fconen Ausfichten entwarf ich bie Stige gu bem Werte, welches nach ber Band unter bem Titel: Ueber bie europäische Republit, fpater und verbeffert unter bem: Biftorifde Darftellung bes europäifchen Bolterbunbes beraustam. Bu bem Sitelfupfer, welches mir ber Daler Caspar Schneiber in Maing rabirt hatte, mabite ich ben obenges melbeten Auftritt mit ben Ungarn. 3ch wollte es bem Raifer bebiciren, und bas Manufcript bavon ihm felbft überreichen, als er zu ber Beit burch Daing nach ben Rieberlanben gog. Schnelligfeit feiner Reife und ber Bulauf bes Bolles verhinderten mir ben Butritt; und ich bemertte balb bei falterem Dachbenten, bağ mein guter Wille, wenn ich ihm auch meine Schrift überreicht hatte, mahrscheinlich boch ohne Brucht geblieben mare."

"Ale Rronpring gebilbet nach ben Bunichen feiner beforgten Mutter, aber ale junger Regent verbilbet burch bie Schriften ber Afterphilosophen, ber Statistifer, Staaterunbler und Staategufammenfcmelger wurde ihm eine Schrift nicht behagt haben, worin positive Religion hochgeehrt, Selbstftanbigfeit ber Nationen und Reiche geachtet, ftanbifche, folglich achte reprafentative Berfaffung angepriefen, und alle bie oberflachliche Befengeberei, fatiflifche Organifirung, Theilung ober Busammenschmelzung ber 2866 fer getabelt mar, welche bas Unglud unferer Beiten bervorgebracht 3ch glaubte, bag ber fo viel versprechende Joseph II. bie Nationen, benen er bie Erhaltung feiner Erblanber gu verbanten hatte, ehren, bie nothige Bilbung feiner verfchiebenen Staaten mit Bugiehung ihrer Stanbe und Landeleute weislich herbeifuhren, und ale beutscher Raifer feine Sausmacht gur Erhebung ber bentichen Nation mit Rraft und Rlugheit verwenden murbe; fatt beffen fabe ich ibn nach feiner Rudreife bie ungarifche Rrone, wie einen alten verbrauchten Saubrath, in bie Berumpelfammer nach Wien fcbleppen; leichtfertige, aus ber Schule getommene Statistifer ale Reformatoren ben Ungarn guschiden, ben Dieberlanbern bie Tolerang mit Bewalt aufbringen, Alles, mas nicht in fein unüberbachtes Spftem von Gleichheit und Ausrundung

aßte, zusammenreißen, und bas beutsche Reich als einen veralteen Kronungsmantel betrachten, womit er sein neues Machwell on öfterreichischer Monarchie ausbessern und ausstlicken könnte. Da zog sich mein Gerz und mein Verstand von diesem Fürsten veg. Statt ein origineller Kaiser in Rudolphs ober Josephs L. Sinne zu sehn, wurde er ein unglücklicher Nachahmer jenes Közigs, der ihn sowohl im Kabinete, als Felde an Klugheit und Sonsequenz übertraf, und eben baburch sein gefährlichster Feind var."

"Balb erlebte ich auch ble übeln Folgen biefes verkehrten Spftems, was Joseph in seiner Regierung befolgte. Seine ehrvürdige Mutter Maria Theresta hatte burch ihre Klugheit und 
kestigkeit die öfterreichischen Staaten gerettet, Joseph aber durch
eine Nachahmungs und Aufflärungssucht an den Nand des Bererbens gebracht. Die verstorbene Kaiserin war von ihren Unterbanen geliebt und geschätt, von den deutschen Fürsten geehrt.
Inter Joseph emporten sich die Ungarn, die Böhmen, die Nieerländer und die deutschen Fürsten. Die schwachen Hollander
chossen bei dem Scheldestreit auf seine Schiffe, und berzenige Köeig, den er als einen Freigeist nachahmen wollte, wurde nun ein
Beschützer des gedemüthigten Papstes, der hierarchie und der alten
eutschen Reichsverfassung."

llebrigens ware es ein großer Irrthum, zu glauben, 30ieph sei ber erste und eigentliche Begründer bessen, was man
noch heute Josephinismus nennt. Joseph war, wie wir
zesehen, kein origineller, kein schöpferischer Herrschergeist; at
var ein blinder Nachahmer, ein Sclave, ein Opfer ber Zeittrömung. Die Reime bes Josephinismus waren vor ihm
chon in ber höheren Beamtenschaft, in einem Theil bes Abels,
und sogar auch in ber höhern Geistlichkeit vorhanden; Joseph
elbst empfing ihn schon von seinem Lehrer\*) und seiner Um-

<sup>\*)</sup> G. be la Tour, ein neuerer lothringisch frangofischer Schriftfieller fagt in seiner jungst erschienenen Schrift Lorraine et France. Paris 1851. P. 88: "Joseph ent pour éducateur le sameux Bartenstein, homme imbu de philiosophisme gallican, et qui

gebung; er hat ihm höchftens nur jene eigenthumliche Farbung ber halbheit mitgetheilt, die mit dem Christenthume nicht ganz brechen wollte. Und so hat der Josephinismus auch den Raiser, nachdem er durch seine Allgewalt die Grundlagen der ale ten Ordnung gerstört, überlebt, und so wuchert er noch heute in dem Raiserstaate und ber Raiserstadt üppig fort.

Eigenbunkel, ber keine hohere Autorität erkennt, und Eigensucht, die Alles auf sich bezieht, sind seine Burzeln: baher sett er bas Untere über bas Hohere, bas Materielle über bas Seistige; und so ist er praktisch in die Massen eingedrungen; baher jene unersättliche, brennende Genußgier in dem Biener Leben, und jener Haß gegen die Kirche in der Wiener Presse, die für das Judenthum und den Atheismus die Emancipation, für das Christenthum aber die Sclavenketten des Polizeistaates fordert; und daher auch jenes maaßlose Berlangen der Liederlichkeit und Zuchtlosigseit, die sich selbst nicht innerlich resseruich, und keinem Zügel und keiner Psticht unterwersen will, nach äußeren Resormen und Freiheiten.

Die Eigensucht bes Josephinismus wollte nicht nur materiell im Handel, durch gänzliche Prohibition aller Einfuhr, sich auf sich selbst beschränken; zu engherzig und kleintich für die großartigen Traditionen des katholischen Raiserthums trachtete er sich auch auf dem geistigen Gebiete durch seine Staatsekirche und seine Staatsschule gänzlich von Rom und Deutschland abzuschließen. — Joseph, der als freisinnig gespriesene, verordnete, Reiner solle vor dem stebenundzwanzigsten Jahre in's Ausland reisen — Isolirung und Stagnation waren die Folgen eines geistigen Mauthspstemes, das die Fäulsnif und die Berwesung wie eine Bruthenne hütete. Rirgends

rédigea pour son disciple un cours d'histoire et de droit politique; là, sans doute, se trouvaient en germe les innovations tentées plus tard par le prince." Barteuftein war ein protestantischer Elsater, ber zur "herrschenden Staatstirche" übergetreten war.

wurden die schlechtesten, die revolutionärsten, die lieberlichsten, die geistlosesten Schriften des Auslandes mit solchem Seishunger verschlungen, wie in Wien — die Reichstage haben von den Früchten Zeugniß gegeben — nirgends gehörte die Jugend und alle besseren Talente so sehr der radisalsten Opposition an — die Aula hat es gezeigt — als in Wien; dafür aber durste sich der Raiserstaat damit trosten, daß seine Schulen ein Monopol des Staates, seine Bischöse Staatsdiesner seien.

Rachbem ber Josephinismus Alles aufgeboten hatte, die Monarchie durch seine absolutistische Centralisation, mit Bernichtung aller provinzialen und corporativen Freiheiten, seiner bureaufratischen Mitte zu unterwerfen, wüthete diese begunstigte Mitte in den Tagen der Prüfung selbstmörderisch gegen die lette Stüte des Kaiserreiches, die treue, heldenmuthige Armee! Dem erstürmten Wien mußte das eiserne Gebis des Martialgesets angelegt werden!

Aller höheren Ibeen baar und in feiner Nüchternheit überall ben Buchftaben über ben Beift fegend und jeben felbftftanbigen, freien Aufschwung, jebe Begeisterung fürchtenb und baffenb: fo hat biefer Josephinismus einen Beamtenftanb ergogen, beffen Glieber erft bann für brauchbare Raber in ber Staatsmaschine erfannt wurden, wenn fie jedem eigenen Gebanten entfagt hatten - und fo haben fie in ihrer Bebantenlofigfeit und ihrem materialiftischen Unglauben, zum Mergerniß und gur Berführung bes noch unverborbenen Bolfes, fo lange mit allen revolutionaren 3been ber Beit und bes Auslandes sympathistet, bis endlich bie Revolution bes Jahres 1848 ben freifinnigen Schreiberseelen mit ben schlotternben Rnieen in bie furchtbleichen Angefichter fah: ba schienen fie vernichtet, rath- und thatlos. Jest aber, wo bie Befahr fur ben Augenblid vorüber, erheben fie bie Ropfe wieber, und manch Giner von ihnen meint, Joseph II., beffen Standbild die Revolution ber Dargtage befrangte, sei bennoch ber rechte Raifer, wie ibn Defterreich beburfe! - nichts gelernt und nichts vergeffen!

#### XLVI.

## Die Raiferin Maria Theresia und der Feldmarschall Fürst Karl von Ligne.

Unter ben Briefen bes Fürsten Karl von Ligne sindet sich einer, ber bem Andenken ber großen Kaiserin Maria Theresta gewidmet, und einige Züge zu ihrem schönen, wahrshaft fürstlichen Bilde mittheilt, die ber Erinnerung wohl werth find.

Der Fürst von Ligne, ber und biese Züge ausbewahrte, ein altwallonischer ritterlicher Degen, geboren zu Brüssel am 23. Mai 1735 und gestorben während des Congresses zu Wien am 23. December 1814, war seiner Zeit befanntlich einer der tapsersten und geistreichsten Ofsiziere der österreichischen Armee. Sein ganzes Geschlecht war ein friegerisches aus dem friegerischen Hennegau ritterlichen Andenkens. Schon seine Ahnherzren, die de Ligne, waren seit dem idten Jahrhundert erbliche Marschälle von Hennegau. Sein Großvater und sein Bater waren, wie er selbst, hohe österreichische Ofsiziere. Auf den Knieen der alten Grenadiere des Wallonen-Regiments seines Baters ließ er sich als Kind schon von den Heldenthaten des Prinzen Eugen erzählen, dessen Leben er später, im hohen Alter, in seine Person sich versehend, als sei es von

Eugens eigner Hand geschrieben, herausgab. Mit acht Jahren war er schon Zeuge ber ersten Schlacht, und ein Knabe von 15 Jahren, faste er ben Entschluß, von bem väterlichen Schloß, wenn ber Krieg ausbreche, mit ben Solbaten burchzugehen: nur von Waffen, von Schlachten, von Helben und Helbenthaten und Ruhm träumenb.

Er felbft schreibt in einem feiner Briefe an be la Blace über seine friegerische Beimath und seine erfte unter bem Ranonenbonner verlebte Jugendzeit: "In einem Lande, wo immer Rrieg geführt murbe feit ben Beiten Cafare, ber, wie Sie wiffen, die Rervier, Die Moriner, Die Menapier, bie Abuatifer unterwarf, und wohin fpater felbft Attila, ohne bie Geographie weiter zu fennen, fich herabließ zu tommen, fann es ber Befchichte nicht an Stoff fehlen. 3ch felbft befige fieben ober acht herrliche Ruinen von Beften auf meis nen Gutern; ich bin fogar mitten unter bem Rriegelarm geboren; noch ein febr junges Rind, borte ich von bem Schloß Beloeil die Ranonabe von Fontenai; fah bei ber Belage rung von Bruffel brei Rugeln in bas hauptthor bes Schloffes Ligne eindringen, mahrend ich auf bem Balton ftanb; und von einer Sobe mitten in meinem Forft herab, wohin mich mein Bater, ber Rriegogefangener mar, führte, wenn ich mich jufällig gut aufgeführt hatte, zeigte er mir, wie Mons, G. Shislain und Ath genommen wurden."

Der Fürst selbst hat über ben Gründer seines Zweiges, ber Fürsten Ligne-Arenberg, als Troubadour eine Romanze versfaßt. Dieser Stammherr, Jean de Ligne, ein jüngerer Sohn bes erlauchten Hauses, das den Wahlspruch führt: Semper linen recta, war ein schöner, tapserer Ritter, "reich an Ehren, aber arm an Gelb und Gut", und verdanste sein Glud der Liebe, indem ihm die reiche Erbin des Hauses Arenberg, die eines Tages alle ihre Freier zu einem großen Hochzeitseste berief, die Hand reichte. Mit den ersten Bersen seiner Ballade, worin er den Stammvater schildert, scheint er seine eigenen und seines Geschlechtes Hauptüge im Auge

gehabt ju haben; wenigstens wurden fie eben fo gut auf ibn, - wie auf ben Alten paffen:

Le premier Arenberg étoit un Jean de Ligne, Galant, preux et loyal et Chevalier insigne; Assez léger d'argent, mais fort riche d'honneur; Ayant pour tout vaillant son épée et son coeur. Portant bien l'un et l'autre, on a de l'avantage. Vigoureux et hardi, que faut-il d'avantage?

Jean III. be Ligne empfing bas goldene Bließ von Marimilian von Desterreich, und sein Sohn, Antoine, wurde von Heinrich VIII. zum Prinzen von Mortagne erhoben. Seiner blinden Tapferkeit wegen wurde er ber grand diable de Ligne, der große Teufel von Ligne zugenannt.

Unter biefen friegerischen Erinnerungen und Umgebungen wuche ber junge Fürft auf, und Eugen, Conbe und Ca-far waren fruh bie Helben, bie er um ihren Ruhm beneibete.

Seine glanzende Tapferkeit gewann ihm das Bertrauen der Feldmarschälle Laudon und Lascy; er überbrachte Ludwig XV. die Botschaft von dem Siege von Maren; mit Laudon theilte er sich in den Ruhm der Eroberung Belgrabs, die ihm das Maria-Theresienkreuz erwarb, in dessen Ordense-Rath er später den Borsit führte, und dessen Geschichte er beschrieben. Zugleich sah er seinen Heldengeist in seinem ältersten Sohne Karl wieder verjüngt ausleben, der in demselben Türkenkrieg, dei der Erstürmung von Sabacz, gleichsalls das Theresienkreuz gewann, und es dem entzückten Bater in folgendem Brief, in Casars Styl, kund that: "Nous avons Sabacz. J'ai la Croix. Vous sentez dien Papa! que j'ai pensé à vous en montant le prémier à l'assaut."

Richt leicht hat ein Mann die Großen seiner Zeit und all ihre Herrlichkeit, in so innigem Verkehr mit ihnen, an seinen Augen vorübergehen sehen, wie dieser tapfere wallonische Ebelmann \*). Mit Ehren, Schmeicheleien und Auszeich-

<sup>\*)</sup> Einen Rudblid auf bie großen Geftalten feiner Lebenes und Beits

ungen jeber Art überhauft an ben Sofen von Baris unter Bubwig XV. und XVI., von Berlin unter Friedrich II., von Betereburg unter Ratharina II., gehorte boch fein Berg Deftereich, fur beffen Raiferhaus feine tapfere Bruft glubte. Dott atte ihn Raifer Frang I., wie er beffen bantbar gebenft, bergich wie ein Bater, Maria Theresta gutig wie eine Mutter ehanbelt, und felbft Raifer Joseph II., ber fonft fo abgemefene, miftrauifche, nuchterne, methobifche, begegnete ihm guveilen fast mit bruberlicher Buneigung; fo wie ihn auch beffen Schwester, Die ungludliche Ronigin Daria Antoinette, mit ibe er freundlichften, gutraulichften Gute beehrt. Er mar einet er Bieren, bie Joseph II. ju Grab trugen, "mit ihm", fagte r, bin auch ich begraben worben." Die folgenben Farten mußten meber fein Benie, noch fein tapferes Schwert ju ebrauchen; er follte ben Dberbefehl über bie Armee in 3laien gegen bie Frangofen fuhren; allein ber Minifter Thugut and fich burch feinen Big verlett.

Indeffen nicht nur in militarischen, auch in politischen Dingen hatte ber Fürst einen scharfen Blid. Bergeblich martend sagte er ben bethörten Polen ihr Schidfal voraus; und chon unter bem 10. Nov. 1789 schrieb er von Belgrad, ben Austang ber französischen Revolution flar vorausschauend, an ben gurften von Raunith: er moge ben Frieden mit den Türken a augenblicklich abschließen, "mährend Frankreich noch zu erstern scheine; ehe die Pforte erfahren, daß sein König ents hront sei; benn Ludwig XVI. in den Tuillerien ift

grichichte wersend, sagt er: "Les hontes paternelles du bon, du respectable empereur François I., maternelles de la grande Marie-Therèse, et quelquesois presque fraternelles de l'immortel Joseph II., la consiance entière du maréchal Lascy, et presque entière du maréchal Laudon; la société intime de l'adorable reine de France; l'intimité de Catherine le grand, mon accès chez elle presque à toutes les heures; les bontés distingués du grand Frédéric, rendraient mes mémoires bien interéssants."

auf bem Wege zur Guillotine". Die Revolution raubte ihm beinahe sein ganzes Bermögen; sie raubte ihm noch mehr: am 14. September 1792 siel sein Sohn, der Therestentitter, auf dem Feldzuge in der Champagne! Bis in sein höchstes Alter der heiterste, wisigste Mann seiner Zeit, konnte er doch dieses Sohnes nicht gedenken, ohne Thränen zu vergießen; so wie er auch im Grunde seiner Seele, bei aller geistreichen Frivolität und devaleresten Galanterie, von einer gläubigen katholischen Gesinnung war, deren er auch, zum Erstaunen der ausgestärten Wiener Jöpse, durchaus kein hehl hatte, indem er gar oft über die dumme Gottlosigkeit und den brutalen Unglauben seiner Zeit seinen schaffen Spott ergoß und den Katechismus und die Jesuiten und die Rapuziner in seinen Schutz nahm.

Als Offizier hat er uns originelle, geistreiche Tagebucher und Briefe aus seinen Feldzügen mitgetheilt, nämlich, wie er sich selbst ausbruckt: ein Tagebuch aus bem Kriege ber sies ben Jahre, ein zweites aus bem ber sieben Monate in Böhmen 1778, und ein brittes aus bem ber sieben Tage 1784 in ben Nieberlanden, wegen ber Schelbefreiheit, worin er selbst den Oberbefehl führte; und endlich zahlreiche Briefe aus den österreichisch russischen Feldzügen von 1787 bis 1789 gegen die Türken.

Rein Höfling gewöhnlichen Schlages, bewahrte er bie, welche ihm wohlgethan und ihm Liebe und Bertrauen geschenkt hatten, auch nach ihrem Tobe in treuem Angebenken. Davon gibt ber ritterliche Unwille Zeugniß, womit er ben Berunglimpfungen gegen bas Anbenken ber ungludlichen Königin von Frankreich entgegentritt, und dieß zeigt auch sein Brief über Maria Theresia.

<sup>\*)</sup> Die Stelle bes Briefes lautet wörtlich: "C'est parceque la France existe encore un peu, que je crois qu'on peut s'en servir pour une bonne paix. Elle pourroit se faire, avant que la Porte sache que le Roi est détrôné; car Louis XVI. aux Thuilleries est même en chemin pour l'échaffand."

Eine englische Dame nämlich, eine Fraulein Murray, hatte eine Trauerrebe auf die Raiserin versaßt und ihm die selbe mit einer anderen ihrer Schristen über Pope zugesendet. Der geistreiche, tapfere und sehr galante Keldherr, der den Degen, die Junge und die Feder mit der gleichen Gewandtheit zu führen wußte, und von dem Frau von Stael in der Borrede seiner von ihr herausgegebenen Briefe sagt: er seiner von den wenigen nicht in Frankreich Gedornen gewesen, dessen französischen Geist die Franzosen als vollkommen ebenbürtig anerkannt — er schrieb der Engländerin darauf solgende Antwort, die uns das Bild der eblen Kaiserin vor die Seele sührt. Der Brief ist, wie alle Briefe des Fürsten, französisch geschrieben\*). Er lautet:

"An Fraulein Murray."

Bien, 1781.

"Hätte Bossuet gewußt, daß Sie in seinem Fache arbeiten, und hätte er Sie gekannt, er hätte wohl seine Mademoiselle de Mauleon gut seyn lassen, und Kenelon hätte es eben so mit seiner Madame Guyon gehalten, deren Augen gewiß nicht so schön waren, wie die Ihrigen. Der erstere würde seine Trauerrede auf "Madame" mit der Ihrigen auf Maria Theresia verglichen haben; und hätten Sie sich dabei dem historischen Stosse hingeben wollen, den man inzwischen nur mit Gewandtheit und Maaß hineinweden und slechten kann, so würden Sie den Sieg davon getragen haben, da die eine der Darstellung nur Schönheiten des gesellschaftlichen Lebens, Maria Theresia ihr dagegen Thaten und Worte darbietet, von dem höchsten Interesse für die Rachwelt.

"Wie manche berfelben haben Sie nicht von ben brei Grafen Cobenzl, ihren vertrauten Freunden, vernommen? Und

<sup>\*)</sup> Er steht in bem "Nouveau requeil de Lettres du Feld-Maréchal; Prince de Ligne, en réponse à celles qu'on lui a écrites. Weimar 1812." L. P. 20.

wie viele habe ich nicht selbst gesehen ober gehört? Der personliche Berkehr macht die Fürsten benen, welchen die Ehre zu Theil wird, ihnen zu nahen, besser bekannt. Die Kaiserin z. B. war ungehalten über mich wegen meines langen Berweilens in Frankreich, und weil ich nach dem Krieg nicht verwendet sehn wollte; sie fragte baher, da sie vernommen hatte, ich wurde nach Wien kommen, den Marschall Lascy, wie sie es anzusangen habe, um mir recht weh zu thun."

"Der Marschall sagte ihr: ""Ohne ihm gerabe, meine Kaiserin, Ihre Hand ganz zu entziehen, benn das wäre zu ftark, bliden Sie nur wo anders hin, wenn er kömmt, sie zu küffen; und sahren Sie so zwei Monate fort, ohne ihn eines Wortes zu würdigen."" — Die Kaiserin solgte diesem Rathe. Ich komme, — und mit augenscheinlicher Absichtlichkeit unterhält sie sich mit benen mir zur Seite. Ich nahm beshalb eine sehr unglückliche Miene an; sah aber gleich anfangs, daß diese ersheuchelte Traurigseit, über welche sie sich durchaus nicht täuschte, von keiner langen Dauer sehn würde."

"Da ich die Welt hinlänglich durchrannt hatte, so that ich, was man wünschte: ich suchte um eine Brigade nach. Ich erhielt sie unverzüglich. Da ich indessen nicht wußte, ob die Kaiserin, der ich bei einem großen Hosseste meinen Dank dafür abstatten sollte, mir bennoch nicht, wegen einiger Leichtfertigkeiten, eine kleine Borlesung halten würde, so war ich innig gerührt, ja vielleicht sogar ein wenig außer Fassung, als ihr Gesicht jenen freundlichen Ausbruck annahm, den sie mir verweigerte, — worüber sie fast selbst wider Willen lachen mußte, — und sie dann zu mir sagte: ""Ich vielmehr danke Ihnen für das Opfer Ihrer Freiheit, nachs dem Sie so viel gethan haben, um mir Ihr Leben zu opfern.""

"Bei Gelegenheit einer anbern Reise versaumte ich die Stunde der Audienz, die fie mir gegeben hatte. Der bienstethuende Kammerherr sagte mir zitternd: ""Ihre Majestät, die eine halbe Stunde auf Sie gewartet hat, läst Ihnen sagen,

amit auch Sie fünftig warten lernen, fo follen Sie von nun n jeben Tag von fieben Uhr Morgens bis Mittags in bas Borzimmer kommen, fich melben laffen und bort warten, ob ie Raiserin fie annimmt ober heimschickt.""

"So war ich mahrend vierzehn Tagen zu öffentlicher Buße verurtheilt. Ich vermehrte noch mein Bergeben, ba fie rfuhr, baß ich zu meinem Bergnugen einigen Fragern, bie nich so oft bort fanden, geantwortet hatte: die Kaiserin wolle teine Meinung über gar viele Angelegenheiten erfahren."

"Der verhängnisvolle Tag fommt. Sie läßt mich einreten, fie lächelt und fagt mir: ""Sie theilen Ihren Beist llen mit, die von ihnen abhängen; benn eben erfahre ich, as die überzähligen Offiziere Ihres Regiments, statt sich in Barnison schicken zu lassen, ohne Sold bleiben, um ben Felde ug fortzusehen.""

"Ihre mütterliche Strenge nahm immer biese Wendung. Sie sagte mir eines Tages: ""Man hat mir teinen gunftigen Bericht von Ihrer Frömmigkeit abgestattet." Ich erwiderte Ihr: ""Ich bin ein besserer Christ als die, welche mich bei Suer Majestät verklagt; benn ich habe Ihnen niemal etwas Boses von irgend Jemand gesagt.""— ""Sprechen wir von twas Anderem"", antwortete die Kaiserin, ""die Religion vird Ihnen schon wieder kommen. Gut, daß ich daran denke: ch habe Sie zum Obersten des Regimentes Ihres Baters genacht. Ich verstehe meinen Bortheil schlecht. Im vorigen zeldzuge haben Sie mir ein Bataillon tödten lassen. Best verben Sie mir zwei opfern. Aber zum wenigsten, mäßigen Sie sich.""

"Folgenbes kann einen Begriff von ihrer Festigkeit vor em Feldzuge von 1778 geben. Sie sagte mir: ""Es freut nich, baß ber Marschall Laubon Ihnen alle Grenabiere seiser Armee, die Husaren und Kroaten überläßt. Aber wenn Sie und die Anderen am Ende geschlagen werden: bann will ch nicht, baß man sich, wie man vorhat, nach bem Lager von Collin zurucklehe; ich habe Besehl gegeben, 30,000 Mann

nach Brag ju werfen, und bag man fich bort bis auf's Meu- ferfte balt.""

"Sie gab sich ihrer hochherzigen Freigebigkeit mit einer Art von heiterer Schalkhastigkeit hin, die rührend und lustig zugleich war. Wenn sie nur irgend der Wachsamkeit ihred Sohnes, des Raiser Josephs, entwischen konnte, so warf sie ihre Dukaten den Soldaten mit vollen handen zu, und in einem Uedungslager, das sie, während ihr Sohn auf einer Reise adwesend war, besuchte, ließ sie Soldaten trinken, singen und tanzen, und diese schrieen ohne auszuhören, wie an einem Schlachttage: Bivat Maria Theresia!"

"Sie bat beshalb ben Kaifer bei feiner Zurudkunft um Berzeihung, weil er Alles, was ben Anschein von Unordnung hatte, nicht leiben mochte; und boch that fie es immer wieber von Reuem."

"Die schönste Trauerrebe nach ber Ihrigen war, meinem Urtheile nach, ber Schmerz eines ungarischen Grenadiers aus ihrer Hoswache: als er mich weinend herunter kommen sah, sagte er mir lateinisch: ""Mein König ift also tobt!"" und konnte babei selbst seine Thranen nicht zurud halten."

"Man kann von ihr sagen, daß sie zweimal mahrend ihs rer Rrankheit ftarb, die nur acht Tage mahrte. Das erstemal als gute Christin, und dann als große Fürstin. In dieser letten Eigenschaft ließ sie in ihrem Armeebescht den Generasten, Offizieren und Soldaten, die dem Baterlande und ihrer Berson so brav gedient, und welche die Kaiserin immer so herzlich geliebt hatte, ihren Dank kund geben."

"Man hat mich vor einigen Tagen baran erinnert, ich hatte, ich weiß nicht mehr wo, gefagt ober geschrieben: die Bewunderung gehe der Maria Theresia voran, und folge der Raiserin Katharina nach; das kann wohl seyn, denn ich finde, daß die eine die Herzen hinriß, während die andere sie ges wann."

"Empfangen Sie meinen Dant für bie beiben mir über- fanbten trefflichen Schriften. Bope ift Ihnen für bie Beise

erpflichtet, wie fie ihn in feinem erhabenen Gebet an Gott jur Beltung bringen. 3ch murbe 3hnen ichon meinen Dant im porus fagen, wenn Sie auch meine Grabrebe verfaffen wollten. Sie wurden Ihren Ropf bagu nicht besonbers anftrengen buren. Schreiben Gie nur: ber, beffen Berluft wir belagen, mar mein Diener, mein ehrfurchtevoller reund und mein Bewunderer

De Ligne."

Ericheint une bie Raiferin in biefen Bugen ihrem tapfe en, galanten Offigier und ihren Golbaten gegenüber mit lacheinem Angeficht in beiterer Anmuth, fo ift ihr Bild von tragis der Erhabenheit, wenn wir bie eble Frau in einer fcbleche en Beit allein und verlaffen ble garte Sand fur Recht und Berechtigfeit erheben und mit befummertem Bergen nach vereblichem Ringen erliegen feben. Go bei Belegenheit ber Theiung Bolens.

Der frangofifche Botichafter Graf Segur, ber 1784 fic uf feinen Boften nach Betereburg begab und bei feiner Durcheife burch Berlin Friedrich II. und feinen Bruber, ben Brinen Seinrich, besuchte, vernahm ben Bergang ber Theilung us bem Munbe Deffen, ber fich rubmte, bag in feinem Beifte er erfte Bebante bagu erwacht fei. Soren wir ibn baber.

Segur hatte bem Pringen Beinrich, auch einem Bewun: erer und Racheiferer ber frangofifchen Philosophen, ber von afanette gepriefen wirb, von bem ungemeffenen Chrgeig Rußands gefprochen, und wie bie Czarin Ratharina II., nachbem ie bereite Lievland erobert, Die Baporanter vernichtet, le Tartaren aus ber Rrimm vertrieben, ben Turfen ein rofes ganbergebiet entriffen, nun auch jungft Bolen getheilt abe: fo bag ein neuer Ginbruch ber Bolfer bes Rorbens nach bem Weften in Ausficht ftebe.

"Ah! was bie Theilung von Bolen betrifft", fiel ba ber Bring ihm in bas Wort, "fo gebuhrt bie Ehre berfelben nicht er Raiferin, benn ich barf fagen, baß fie mein Bert ift. 3d atte eine Reife nach Betereburg unternommen, nach meiner Radfebr fagte ich zu meinem Bruber (Friedrich IL): ""Baren Sie nicht fehr überrafcht und fehr zufrieben, wenn ich Gie mit einem Mal jum Befiger eines großen Theiles von Polen machte ?"" - ,,,, Ueberrafcht allerbinge"", entgegnete mein Brus ber, "aber gufrieben feineswegs, benn um biefe Groberung gu machen und gu behaupten, mußte ich nochmal einen furchte baren Rrieg gegen Rufland, gegen Defterreich und vielleicht auch gegen Frankreich führen. 3ch habe einmal biefen großen Rampf gewagt und mare babei faft ju Grunde gegangen. Begnugen wir uns hiermit; wir haben Rubmes genug; wir find alt und bedürfen ber Rube.""- Um feine Beforgniffe gu gerftreuen ergablte ich ihm nun, wie ich mich eines Tages mit Ratharina II. unterhalten; ba fle mir von bem unruhigen Beifte ber Bolen, von ihrer Anarchie und ihren Barteiungen fprach, die über furz ober lang Bolen zu einem Kriegsschaus plat machen murben, in ben bie fie umgebenben Dachte une vermeiblich hineingeriffen wurben, ba faßte ich bie Joee einer Theilung Bolens, welcher Defterreich naturlich ohne Schwierigfeit beitreten murbe, weil es fich baburch vergrößerte, und theilte Diefelbe ber Czarin mit. Das Project machte einen lebhaften Einbrud auf fie: ""Das ift", erwiederte fie, ,,,,ein Lichtftreif und wenn ber Ronig, 3hr Bruber, biefem Project guftimmt und wir beibe auf biefe Beife einig find, bann haben wir nichts ju fürchten; entweber wird Defterreich bei bie fer Theilung beihelfen, ober wir werben unschwer es zwingen, bag es biefelbe gefchehen lagt. "" Sie feben alfo Sire, fügte ich meinem Bruber bingu, bag biefe Bergrößerung nur von Ihrem Willen abhängt. Mein Bruber umarmte mich, banfte mir, trat rasch mit Ratharina und bem Wiener Hof in Unterhandlung. Der Raifer jauberte, fonbirte bie Gefins nungen Frankreiche; ba er inbeffen fah, baß bie Schwäche bes Rabinets Lubwigs XV. ihm teine Soffnung auf Beiftanb ließ, fo gab er nach und nahm fanftiglich feinen Antheil. Auf biese Weise hat sich Preußen ohne Rrieg zu führen, ohne Beruft von Blut und Gelb, vergrößert und fo wurde Polen ge-

Co lautete ber Bericht, welchen bamale ber preugifche Bring boll Gelbftaufriebenheit über bas Belingen feines "tub en Griffes" abstattete, beffen Ruhm er nicht mit Rufland theien wellte. Cegur fahrt fort: "Da ber Bring mein Erftaus en fab, fo glaubte er mein Schweigen rubre von meiner Bepunberung her; allein ein noch ju junger und neuer Diplos nat vermochte ich feine Lobfpruche über meine Bunge gu brinen, bie meinem Bemiffen wiberftrebten. 3ch fuhr alfo fort t fcmeigen, indem ich es nicht fur paflich bielt, einen Mann, er burch Rang und Erfahrung fo boch über mir ftanb, burch neine Migbilligung ju verlegen. Der Bring las inbeffen offene ar einen Theil meiner Gebanten in meinen Mugen; er forberte tid auf, ihm fein Berg gu öffnen und ihm über bas, mas er it mitgetheilt, frei von ber Bruft meine Meinung gu fagen. ch jogerte; ich ichupte vergeblich mein Alter vor, meine Unrfahrenheit, meine Chrfurcht, meine Beforgniß ihm gu mife illen; ba er aber bennoch aufe Reue in mich brang, fo fprach b enblich : "Run wohl benn! Ronigliche Sobeit, Gie wolen burchaus wiffen, was ich barüber bente ? Go boren Gie: Bolen war unabhangig, es war nicht in ber Lage anzugreifen; bie hatten feine Beschwerbe gegen basfelbe; fein einziges Unecht mar feine Schmache; biefe Berftudelung ift ein erfter und roßer Act ber Ungerechtigfeit, beffen Folgen mir unberechenar icheinen. Bas muß man nicht fur Guropa und bas Bohl er Menschheit fürchten, wenn bie Fürften, Die es regieren, funf g bas Recht ihres Bortheiles an bie Stelle bes Bolferreche & fegen!" Der Bring lachelte; allein bieß Lacheln fchien mir n wenig gezwungen. Er entließ mich fruber als gewöhnlich

nb fah mich ben folgenden Tag nicht" — So weit die Erahlung bes Grafen Segur \*), ber inzwischen seiner Seits auch ben erst aus bem amerikanischen Krieg heimgekehrt war, worin

<sup>\*)</sup> Segur, Ocuvres Tome II. P. 149.

Lubwig XVI., in seiner gutmuthigen Schwäche ber öffentlichen Meinung nachgebend, unter bem lauten Beisall aller "Philosophen" auch nicht die Sache bes Rechtes, sonbern empörter Unterthanen gegen ihren Monarchen geführt hatte, was seinen Schatz nabe an tausend Millionen kostete, und somit großen Theils eben jene Finanzzerrüttung zur Folge hatte, welche die "Philosophen" bann wieder bazu benützen, um sie zum Anknüpfungspunkt einer Revolution zu machen, die den unglücklichen Monarchen, der auf ihren Rath seine Flotte und seine Armee nach Amerika geschickt hatte, Thron und Leben kostete.

Bie Pring heinrich von Preußen, fo blidte auch Friebrich II. , ohne Gewiffensbiffe, mit Bufriebenheit auf bie volls brachte That jurud. In ber Freude feines Bergens fchrieb et unter bem 1. Nov. 1772 an feinen Freund Boltaire: "Wenn man gerftudelte Besitungen verbinden und fein Reich zu einem Bangen abrunden fann, fo fenne ich feinen Sterblichen, ber nicht mit Bergnugen baran arbeitete. Beachten Sie jebenfalls, baß biese Sache fich ohne Blutvergießen gemacht bat, und baß mithin bie Encyclopabiften feine Belegenheit haben, gegen rauberische Solblinge ju beclamiren und andere fcone Phrasen ju gebrauchen, beren Berebfamfeit mich ftete falt gelaffen bat. Ein wenig Tinte hat mit Sulfe einer Feber Alles gethan, und ber Kriebe Europas wird gewahrt feyn, wenigstens bezuge lich ber letten Unruhen." Ja ber fromme Reinete von Sans-Souci machte fich noch ein Berbienft baraus, bag er auf biefe uneigennütige Beife einen allgemeinen Brand von Guropa glude lich abgewendet habe. Und wie er fich anderwarts ben Erjefuiten von Sans-Souci nannte, fo fchrieb er jest, 19. Ceptember 1774 an Boltaire: "3ch habe ben Dienft eines Rapuziners verseben und bie Flammen ausgelöscht. — J'ai fait l'office de Capucin, j'ai éteint les flammes!"

Wie anders Maria Theresta! Sie rühmte fich nicht, baß ihr biefer Gebanke zuerst gekommen; sie umarmte ben nicht, ber ihr biefe Aussicht auf Bergrößerung barbot; fie reichte nicht

ereitwillig bem Bunbesgenossen bie Hanb, um ben britten iheilnehmer zu zwingen; sie widersehte sich voll eblen Unwidens vielmehr aus allen Kräften bem Werke ber Ungerechtigeit, und erst als sie sich allein und verlassen sah, gab sie ndlich nach; und auch ba freute sie sich nicht, daß das Wert ber Erwarten gelungen, sie triumphirte nicht über ben unbluigen Erfolg; sie suchte auch nicht ber Welt mit erheuchelten sbeissen zu machen: als habe sie sich badurch ben Dant ber Menschheit verdient; sie fühlte sich vielmehr tief bechämt und im innersten Herzen unglüdlich.

Rach bem Zeugniß bes preußischen Brinzen hatten Kathae ina und Friedrich ben Gedanken, dessen erste Ehre ihm gebührte, nit Begierde ergriffen, entschlossen, die Kaiserin zu zwingen, elbst Theil daran zu nehmen, oder die Theilung ohne sie gedehen zu lassen. Das sorglose Frankreich unter dem verkommenen Ludwig XV. unterftützte sie nicht, und Joseph II., der unfänglich gezaudert, hatte leider auch seine Staatsweisheit bei den Encyclopädisten studirt; ihn beseelte nicht jener hohe Sinn der Gerechtigkeit wie seine Mutter; er leistete daher seiner Mutter keinen männlichen Beistand, das bedrohte Recht mit kaiserlicher Hocherzigkeit zu schirmen; er konnte der lockenden Bersuchung, die sich ihm zur Bergrößerung darbot, nicht widerstehen, und ließ die Mutter allein; und so gab sie endlich den Widerstand auf und unterzeichnete mit pochendem Herzen verhängnisvollen Act.

Diesen Berlauf ber Sache bezeugen auch bie Depeschen, Die ber französische Botschafter, Baron von Breteuil, ber nach ber Theilung nach Wien fam, über seine Audienzen bei bem Kaiser, ber Kaiserin und bem Fürsten Kaunit feinem Hof sandte.

Joseph ließ, wie es scheint, feinen Kummer über bie neue "Erwerbung" bliden. "Wir sprachen", schreibt ber Botschafter an ben König, "von ber Thätigseit im Allgemeinen, und wie nothwendig es sei, Wünsche und Begehren zu haben, die bieselbe in Athem hielten. Der Kaiser sagte mir, ihm scheine

es unmöglich, daß man folder Bunsche nicht immer einen hinlänglichen Borrath habe, um die Thätigkeit damit zu naheren, da er glaube, jeder Mensch musse immer den Willen has ben und darauf finnen, seinen Besth zu vermehren." Das wasren Worte, die so ziemlich zu denen pasten, die Friedrich Ik. an Boltaire, oder den Uhrmacher von Ferney, wie Joseph ihn nannte, geschrieben.

Sehr verschieben hievon war die Audienz des Botschafters bei der Kaiserin. Die Bermehrung des Besites galt ihr nicht als das Einzige und Höchste; sie konnte den Kummer, der ihr Herz zusammenpreßte, nicht verbergen.

"3ch weiß", fprach fie. "Herr Botschafter, baß ich burch Alles, mas in Bolen geschah, auf meine Regierung einen großen Fleden gebracht; allein ich verfichere Sie, baß man es mir verzeihen murbe, wenn man mußte, wie febr ich mich wiberfette, und wie viele Umftanbe fich vereinigten, um meis nen Grundfagen Gewalt anguthun, fo wie alle meine Refolm tionen gegen bie maaflofen Plane bes ungerechten Ehrgeizes von Rugland und Breugen. . . Rachdem ich vielfach bin und her gebacht und fein Mittel fand, mich allein bem Plane biefer Machte zu wiberfeben, ba glaubte ich, wenn ich fur meinen Antheil übertriebene Anspruche und Forberungen machte, fo wurde man fich beffen weigern und fo bie ganze Berhand. lung scheitern; allein meine Ueberraschung und mein Schmerz erreichten ben bochften Grab, als ich jur Antwort auf biefe Forberungen Die volle Buftimmung bes Ronigs von Preugen und ber Carin erhielt. Rie war ich fo befummert, und bie gleiche Gerechtigfeit bin ich auch herrn von Raunit schuldig; baß er in jenen Augenbliden ben tiefften Schmerz empfand; er hat fich immer aus allen Rraften biefer graufamen Anorde nung wiberfest. Ja ich muß Ihnen fogar befennen, bag bas Betragen von Herrn v. Raunit in biefer gangen Sache meine Achtung und meine Buneigung fur biefen Minifter noch vermehrt hat; benn nachbem er fich, fo weit es nur immer in feinen Rraften fanb, wiberfest hatte, und nun wohl fühlte, velch ein ungludliches Licht bie Sache auf fein Ministerium verfen wurde, ließ er boch von feinem Schmerz nichts versauten und dulbete, daß die öffentliche Meinung ihn mit dem selastete, was er am meisten misbilligt und bekämpft hatte. Endlich bietet er gegenwärtig alle Hulfsquellen seines Geistes auf, um diese ungludliche Angelegenheit in einer Weise zu ndigen, die ihr wenigstens Gränzen sest."

So fprach die edle Frau über jene Theilung zu bem ranzösischen Botschafter, und noch gibt ihr befanntes Schreiben, bas fle an ben Fürsten Raunit vor ihrer Zustimmung varüber gerichtet, von ber gleichen Gesinnung Zeugnis. Sie chreibt:

"Als alle meine länder angesochten wurden und gar nit nehr wusste, wo tuhig niedersommen sollte, steissete ich mich tuf mein gutes Recht und den Beistand Gottes. Aber in diese Sach, wo nit allein das offenbare Necht himmelschrevent wider Ins, sondern auch alle Billigseit und die gesunde Bernunft wider Ins ist, mueß bethennen, daß zeitlebens nit so beängstigt mich vefunten und mich sehen zu lassen schäme. Bedenst der Fürst, was wir aller Welt für ein Erempel geben, wenn wir um ein ellendes stuf von Pohlen oder von der Moldau und Wallachen unnser ehr und reputation in die schanz schlagen. Ich merkh woll, daß ich allein bin und nit mehr en vigueur, dar rum lasse ich die sachen, sedoch nit ohne meinen größten Gram, hren Weg geben."

Und der Entwurf der Theilungsurfunde, der noch heute n bem faiferlichen Archiv zu Wien aufbewahrt wird, enthält die eigenhändig von ihr geschriebenen prophetischen Worte:

"Placet, weil so viele große und gelehrte Manner es wollen; wenn ich aber schon langst tobt bin, wird man er jahren, mas aus dieser Berlehung von Allem, was bisher jeilig und gerecht war, hervorgehen wird."

The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

### XLVII.

# Die focialen Buftande des hebraifchen Boltes im Alterthume.

#### XII.

Man fann in ber Geschichte bes Cherechts vier Perioben unterscheiben. 1) Das ursprüngliche Befet Bottes ift in ber Genefis (2, 24) ausgesprochen: "barum wird ber Mensch Bater und Mutter verlaffen, und feinem Beibe anhangen, und es werben zwei in einem fleische fenn"; 2) bie Ehe nach bem Falle, unter bem rein natürlichen Befet; biefe ift nicht mehr ftrenge Monogamie, fonbern bier fcblagt theils ber 3med ber Bevolferung bes Erbbobens überhaupt, theils ber ber Forts fetung eines bestimmten Bolfes vor. Auf biefer Stufe treffen wir g. B. bie Ergvater ber Bebraer. Lea und Rachel forbern mit bringenber Bitte ihre Chemanner jur Beiwohnung ihrer Dagbe auf. (Genefis 30, 3 u. 9.) Die Bielweiberei ift bier freilich immer nur ein Mittel ber Erhaltung bes Geschlechtes Abrahams; als folches aber boch unftraflich und erlaubt. 3) Das mofaische Cherecht zieht gewiffe, aber immer noch fehr weite Schranfen um bie patriarchalische Freiheit; und 4) bas driftliche Befet führt jum Anfange jurud, indem es ben urfprunglichen Charafter ber ftrengen, jum Ga-XXVII. 49

ramente bes neuen Bunbes erhobenen Monogamie wieber herellt. Hier ift, unferem Zwecke gemäß, zunächst nur von em mosaischen Cherechte bie Rebe, welches in wenigen Grundigen charafterisirt werben soll.

Die physische Bedeutung ber Che liegt in ber, auf Fortsflanzung gerichteten Befriedigung bes Geschlechtstriebes. Im nosaischen Cherechte schlägt diese Seite unbedingt vor. Um er Herzenshärtigkeit und sündlichen Schwäche ber menschlichen Natur willen hat die Nachsicht des Gesetzgebers ber naurwüchsigen Freiheit der Patriarchen einen weiten Spielraum elassen, den erst das Necht der christlichen Kirche, nach der Friösung und Einsehung der Sakramente, wieder in seine urprünglichen strengen Gränzen zurüchsührt.

Mus biefem Grunde ift bie Bielmeiberei burch bas nofaifche Recht nicht ausgeschloffen. Gie fommt unter ver chiebenen Formen vor, ale Rebeebe, Beifchlaf mit Sclavinen und successive Polygamie, b. h. als Erlaubnig ein Beib u verftoffen und ein anderes gu nehmen. Mofes ermahnt II. 21, 7-10.) bes Falles, wo Jemand eine gefaufte Sclain fich felbft ober feinem Cohne gur Beifchlaferin beftimmt at, und nachher eine andere nimmt. Die Sandlung felbft vird nicht nur nicht fur unerlaubt erflart, fondern gefehlich merfannt. Ja, es wird verordnet, baf eine Leibeigene biefer art nicht wie andere Dagbe im fiebenten Jahre frei werben, onbern bie Rechte eines Gliebes ber Kamilie haben foll. Daneben wird bas Recht ber Berichmabten und Entlaffenen gevahrt und ber Breis ihrer Jungfrauschaft beftimmt. Sitte ber Bebraer, Rebeweiber gu haben, wird burch viele Beispiele ber bebraifchen Geschichte nach Dofes befundet \*), ind nur von bem funftigen Konige wird geforbert, bag et nicht viele Beiber" habe. (5. Dof. 17, 17.) Much bie im

υŢ.

<sup>\*)</sup> Buch ber Richter 8, 30. 10, 4. 12, 9. 14. I. Buch Sam. 1, 2. 2. Sam. 3, 7, 12, 8. I. Chron. 2, 18. 7, 14. 8, 9.

Kriege gefangenen Jungfrauen als Beischläferinnen zu haben, war erlaubt, und die Thatsache wird durch die dabei gesehlich vorgeschriebenen Formen geheiligt. (5. Mos. 21, 10 — 14.) Rur wurde dem Concubinat nicht die Würde der vollen Ehe beigelegt, wie dieß der Umstand beweist, daß der Chebruch der Magd gelinder gestraft wird, als die Unzucht der Frau (3. Mos. 19, 20. 20, 10.), jener mit förperlicher Jüchtigung, dieser mit dem Tode. Doch sam, mit der steigenden Civilisation der Hebräer, die Bielweiberei mehr und mehr in Absgang, und hörte nach dem babplonischen Eril ganz auf. Ein beutliches Zeichen, daß sie nicht, wie bei andern Wölfern aus Sittenlosigseit, sondern umgekehrt, aus alter, patriarchaslischer Sitte hervorgewachsen war.

Reben der Bielweiberei war die Chescheidung erlaubt. "Wenn Jemand ein Weib nimmt und sie bei sich hat, und sie sindet nicht Gnade vor seinen Augen, um irgend eines Hästlichen willen, so soll er einen Scheidebrief schreiben, und ihr benselben in die Hand geben und sie entlassen aus seinem Hause." (5. Mos. 24, 1.) Doch hat das Weib dem Manne gegenüber nicht dasselbe Recht auf Scheidung zu dringen. Bei den Hebräern, wie bei allen Böltern, welche Vielweiberei kennen, ist die Stellung der Frau mehr die einer Unfreien, westhalb, als Form der Eingehung der Ehe der Kauf des Weisbes auch dem hebräischen Alterthume nicht fremd ist. (I. Mos. 29, 15—29. 34, 11. 12. II. Mos. 22, 16. Osee 1, 1. 2.)

Aber trot dieser, weit über die Gränzen ber christlichen Ibee der Ehe hinausgehenden Freiheit deuten viele Einzelheisten des mosalschen Rechts auf den tiesen, sittlichen Ernst, der allen diesen Bestimmungen zum Grunde liegt. Ziel und Zweck der Ehe ist es nicht, in bloß thierischer Weise die sinnliche Lust zu düßen. Gott tödtet den Sohn Juda, weil er Abscheuliches treibt und seinen Trieb in einer Weise befriedigt, welche die Fortpslanzung ausschließt. (I. Mos. 29, 9. 10.) Jebe fünstliche Schranke, welche dieser lettern geset wird, ist

bem Befete Mofis ein Grauel; es behnt bas Berbot ber Entnannung felbft auf Thiere aus (3. Dof. 22, 24.), und ber Berfchnittene barf nicht in Die Gemeinde bes Beren fommen. 5. Dof. 23, 1.) Umgefehrt erfennt aber auch biefes Gefes ben hohen Werth ber jungfrautichen Reinigfeit. Die Braut, velche nicht als reine Jungfrau erfunden werb, foll gesteinigt verben. Der Batte aber, welcher falfdlich folche Schmach auf fle bringt, wird geschlagen und an Gelb geftraft. Er muß bie Beichmabte ale fein eheliches Beib behalten, und verliert pas Recht, ihr jemals einen Scheibebrief ju geben. Dagegen wird ber Chebrecher und bie Chebrecherin gefteinigt. Ber aber eine Jungfrau verführt, muß bem Bater fur fie ben Breis ines erwachsenen Mannes bezahlen. Außerbem foll er fie gum Beibe haben, und nicht burch einen Scheibebrief entlaffen onnen, fonbern behalten alle Tage feines Lebens. (5. Dof. 22, 13-29. 3. Dof. 27, 3.) 3mar ift ber Scheibebrief et aubt. Aber wenn bas Beib einen anbern Dann genommen pat, und berfelbe ihr auch gram wird, und ihr einen Schelebrief gibt und fle entlagt, ober wenn er ftirbt, fo fann ber rfte Mann fie nicht nochmals jum Beibe nehmen. "Denn ie ift" (trop beffen, bag bie Wieberverheirathung wegen bet Bergenehartigfeit ber Juben erlaubt ift) "verunreinigt und abcheulich worben vor bem Berrn." Bugleich will bas Befes bie Doglichfeit ber Beibergemeinschaft ausschließen, au ber as Rommen und Beben, bas Entlaffen und Bieberaufnebnen ber geschiebenen Beiber leicht ben lebergang bilben fonnte. 5. Mof. 24, 1-4.) Das mofaische Recht will endlich, bas elbft bei ber Bielweiberei ber Sebraer jebe biefer mehreren Berbindungen eine mahre und wirkliche Che fei. Der Gefetgeber will burch feine Rachficht Die alte patriarchalische Sitte rufrecht erhalten, nicht bie Sittlichfeit burch Lurus und Beiche ichfeit untergraben. "Diejenige Polygamie", fagt Dichaeis \*), "bei welcher ber Mann fich einer Favoritin widmet

<sup>\*)</sup> Th. II. S. 95.

und einer andern Frau nach Willfür auf lange Zeit die eheliche Pflicht entziehet, dulbete Moses schlechterdings nicht, sondern schenkte sogar der Leibeigenen auf diesen Fall die Freiheit (2. Mos. 21, 8—11.). . . Auf die Art hinderten Mosts
Gesete wenigstens diesenige Bielweiberei, die eine blose Pracht
der Reichen im Orient ist." Endlich ist das Geset des Busches Leviticus (3. Mos. 15, 18.), welches den Mann, der
sich der ehelichen Rechte bedient, für unrein erklärt dis zum
Abende, tros der rechtlichen Möglichseit der Vielweiberei, eine
mittelbare, aber überaus wirksame Verpflichtung zu möglichs
ster Mäßigseit im Gebrauche der Che.

Der Schranken, mit welchen Moses biese ausgebehnte, natürliche Freiheit umgeben hat, find außer ben ichon ermähnsten nur wenige, und stehen mit bem Besen und Charakter bes hebraischen Staates in engster Berbindung.

Der Beraelit, bem es erlaubt ift, nicht nur außer feinem Stamme, fonbern felbft eine Beibin zu beirathen, barf, aus Brunden bie ichon fruber ermabnt wurden, feine Rananiterin jum Beibe nehmen. (5. Mof. 21, 10 - 14. 2. Mof. 34, 16.) Daß Salomo, ber flebenhundert Beiber gu Ronis ginnen und breibundert ju Rebeweibern hatte, Diefes Gebot bes herrn verachtete; bag er Beiber hatte von ben Bolfern, von welchen ber herr gefagt hatte ju ben Cohnen Jeraele: gehet nicht zu ihren Beibern und laffet fie nicht geben zu euren Beibern, bas mar ber Grund, warum fein Berg, als er alt war, verborben warb, fo bag er fremben Bottern an. bing. (3. Könige 11, 1-4.) Doch behielt nach ber Bieberherstellung, die auf bas babylonische Eril folgte, die ftrengere Richtung unter ben Juben bie Oberhand, und es fcheint fich ein wahrer Abscheu gegen die Chen mit Fremden entwis delt zu haben (Ebra 9, 1. 2. Rebemia 10, 80.), wenn gleich in einer noch fpateren Beit, unter bem Bereinbrechen griechts fcher Beltweisheit ein großer Theil ber Gebilbeten wieberum gurud in bie alte Laubeit fiel.

Aus rein politischen und öfonomischen Grunden beschränkt Moses die Ehe der Erbtöchter, welche Erbinnen des väterligen Acers werden, in soweit daß sie nicht außerhalb ihres Stammes heirathen dursen, damit sie ihr Erbtheil nicht an inen fremden Stamm bringen. (4. Mos. 86.) Beschränkt ift erner auch die Freiheit der Priester in sofern, als feiner der elben eine Geschiedene oder eine sich Preis gebende Dirm, der Hohepriester nicht einmal eine Wittwe oder eine Auslängerin zum Weibe nehmen barf. (3. Mos. 21, 7. 13. 14.)

Endlich ftellt bas Befet wegen naher Bermanbifchaft ind Schmagerichaft eine Reihe von Cheverboten auf (3. Dof. 8, 6-18.), wie fie gu allen Beiten und bei allen Bolfern porfommen, bie nicht burch Uebercultur und Berbilbung gu Brunde gegangen find, wenn gleich bie Granglinte gwifden Berbot und Erlaubniß balb weiter, balb enger gezogen ift. Die wichtige, vielbeftrittene Frage: ob biefe Berbote bes moaifchen Rechte ftreng und buchftablich ober ausbehnend, und als auf alle galle ber Bermanbifchaft in bemfelben Grabe fich begiebend ju erflaren feien, bat fur ben Ratholifen, ber an bie Sanones ber driftlichen Rirche gebunden ift, nicht bie prafit che Wichtigfeit, Die fich langere Beit hindurch, und namentich mahrend ber Epoche bes lebergange aus ber lutherifchen Orthodoxie in ben mobernen Rationalismus auf bem Bebiete es protestantifchen Rirchenrechts baran fnupfte. Auch über te Grunde, aus welchen bie Berbote bes Inceft hervorges angen find, malten bie verschiebenartigften Deinungen ob, on benen vielleicht bie meiften neben einander befteben fonne en. Mofes ftellt ben Inceft unmittelbar mit ben naturmibrien Graueln gufammen. Der pofitive Grund bes Berbotes, en er mit Behova's Worten anführt, lautet aber einfach wie olgt: "3hr follt euch burch Reines von biefen verunreinigen, enn bamit haben fich alle Bolfer verunreinigt, Die ich binuswerfen will vor euerm Angeficht, woburch bas Land vernreinigt warb, beffen gafter ich beimfuchen will, auf bag es

ausspeie seine Einwohner. Haltet meine Sahungen und Rechte, und thut nichts von allen diesen Gräueln, weber der Einhelmische noch der Fremdling, der bei euch weilet. Denn alle diese Gräuel haben die Einwohner des Landes gethan, die vor euch waren, und haben verunreinigt das Land. Deswegen hütet euch, daß es nicht auch euch ausspeie, wenn ihr solches thut, wie es das Bolf ausgespieen hat, das vor euch war. Jede Seele, die von den Gräueln etwas thut, soll umsommen aus der Mitte des Bolks. Haltet meine Gebote. Thut nicht, was die gethan, die vor euch waren, und verunreinigt euch nicht. Ich bin der Herr euer Gott."

Bum Schluß ber eben mitgetheilten Stige muß noch eines, bem mosaischen Cherechte eigenthumlichen Inftitutes gebacht werben, welches nur im Busammenhange bes hebraischen Bolfelebens begriffen werben fann. Dieg ift bie fogenannte Leviratsche \*). Bahrend Die Ehe mit bes Bruders Bittme verboten ift, wenn Rinder vorhanden find, wird fur ben Fall, baß er ohne Nachfommen verfturbe, vorgeschrieben: fein Bruber folle fle jum Beibe nehmen, "und feines Brubers Samen erweden." - "Und er foll ihren Erftgebornen nach feinem (bes Brubers) Ramen nennen, auf baß fein Rame nicht aus Israel erlofche." Wollte ber Bruber biefes Liebeswerf nicht verrichten, fo gingen Recht und Pflicht an ben nachften Berwandten über \*\*), ber fich weigerte, wurde aber mit einer Ehrenftrafe belegt. Israel ift ein genealogisches, spezifische ariftofratisches Bolf. Go wie Jebem baran lag, sein eigenes Geschlecht rudwärts bis auf Abraham nachzuweisen, fo war es auch jedes Einzelnen Bunfch, in feinen Rachtommen bas fünftige Beil feines Bolfes und beffen Erretter zu fehen. (5. Dof. 25, 5-10.) Rebenher war es eine Birfung biefer

<sup>\*)</sup> Bon Levir, bes Mannes Bruber.

<sup>\*\*)</sup> Im Buche Ruth Cap. 4 fommt ein Beispiel ber Anwendung bies fes Rechtes por.

Aus rein politischen und öfonomischen Grunden beschränft Moses die Ehe der Erbtöchter, welche Erbinnen bes väterlichen Acers werden, in soweit daß sie nicht außerhalb ihres Stammes heirathen durfen, damit sie ihr Erbtheil nicht an einen fremden Stamm bringen. (4. Mos. 86.) Beschränft ift erner auch die Freiheit der Priester in sofern, als feiner der elben eine Geschiedene oder eine sich Preis gebende Dirne, der Hohepriester nicht einmal eine Wittwe oder eine Auslanderin zum Weibe nehmen bars. (3. Mos. 21, 7. 13. 14.)

Enblich ftellt bas Gefeb wegen naber Bermanbifchaft und Schwägerschaft eine Reihe von Cheverboten auf (3. Dof. 18, 6-18.), wie fie ju allen Beiten und bei allen Bollern porfommen, bie nicht burch llebercultur und Berbilbung gu Brunde gegangen find, wenn gleich bie Granglinte gwifden Berbot und Erlaubniß balb weiter, balb enger gezogen ift. Die michtige, vielbestrittene Frage: ob biefe Berbote bes moatichen Rechte ftreng und buchftablich ober ausbehnent, und ale auf alle galle ber Bermanbtichaft in bemfelben Grabe fich begiebend zu erflaren feien, bat fur ben Ratholifen, ber an bie Sanones ber driftlichen Rirche gebunden ift, nicht bie praftiche Wichtigfeit, bie fich langere Beit binburch, und naments ich mabrent ber Epoche bes llebergange aus ber lutherischen Orthodorie in ben mobernen Rationalismus auf bem Gebiete es protestantifchen Rirchenrechts baran fnupfte. Auch über ie Grunde, aus welchen bie Berbote bes Inceft bervorgeangen find, malten bie verschiebenartigften Deinungen ob, on benen vielleicht bie meiften neben einander besteben tonnen. Mofes ftellt ben Inceft unmittelbar mit ben naturwibris en Graueln gufammen. Der positive Grund bes Berbotes, en er mit Jehova's Worten anführt, lautet aber einfach wie olgt: "Ihr follt euch burch Reines von biefen verunreinigen, enn bamit haben fich alle Bolfer verunreinigt, bie ich binuewerfen will vor euerm Angeficht, woburch bas Land vernreinigt warb, beffen Lafter ich beimfuchen will, auf bag es

ausspeie seine Einwohner. Haltet meine Sahungen und Rechte, und thut nichts von allen diesen Gräueln, weber ber Einheis mische noch der Fremdling, der bei euch weilet. Denn alle diese Gräuel haben die Einwohner des Landes gethan, die vor euch waren, und haben verunreinigt das Land. Deswegen hütet euch, daß es nicht auch euch ausspeie, wenn ihr solches thut, wie es das Bolf ausgespieen hat, das vor euch war. Jede Seele, die von den Gräueln etwas thut, soll umsommen aus der Mitte des Bolfs. Haltet meine Gebote. Thut nicht, was die gethan, die vor euch waren, und verunreinigt euch nicht. Ich bin der Herr euer Gott."

Bum Schluß ber eben mitgetheilten Sfige muß noch eines, bem mofaischen Cherechte eigenthumlichen Inftitutes gebacht werben, welches nur im Busammenhange bes hebraifchen Bolfelebens begriffen werben fann. Dieg ift bie fogenannte Leviratsche \*). Bahrend bie Che mit bes Brubers Bittme verboten ift, wenn Rinber vorhanden find, wird fur ben Fall, baß er ohne Rachfommen verfturbe, vorgeschrieben: fein Bruber folle fie jum Beibe nehmen, "und feines Brubers Samen erweden." - "Und er foll ihren Erftgebornen nach feinem (bes Brubers) Ramen nennen, auf baß fein Rame nicht aus Berael erlofche." Bollte ber Bruber biefes Liebeswerf nicht verrichten, fo gingen Recht und Pflicht an ben nachften Berwandten über \*\*), ber fich weigerte, wurde aber mit einer Ehrenftrafe belegt. Israel ift ein genealogisches, fpezifische ariftofratisches Bolf. Go wie Jebem baran lag, fein eigenes Geschlecht rudwärts bis auf Abraham nachzuweisen, so war es auch jedes Einzelnen Wunfch, in feinen Rachtommen bas funftige Beil feines Bolfes und beffen Erretter ju feben. (5. Mof. 25, 5-10.) Nebenher war es eine Birfung biefer

<sup>\*)</sup> Bon Levir, bes Mannes Bruber.

<sup>••)</sup> Im Buche Ruth Cap. 4 kommt ein Beispiel ber Anwendung biefes Rechtes vor.

Sitte, bag finberlofe Bittwen, bie an ihren Rachfommen eine Stute hatten, bei ben nachften Berwandten ihres Mantes eine Berforgung finben mußten.

Series of Cime-stein test Sentes of that, now no company of the co

#### monolyde this made bearing XIII to a farry and a second

The best will state wives Cabata That in Das naturliche Recht ber Berrichaft bes Baters iber feine Rinber ift im Befete Dofie um fo eber anet annt, ale ber hebraifche Staat mit allen feinen Inftitutioien, wie früher gezeigt murbe, aus ber Familie bervorgemade en ift. Allein biefes Recht ift fein abfolutes, ber Bater mit einer Bewalt über feine Rinber wird felbft immer nur als in Theil ber großen Bolfefamilie betrachtet. Es gibt fein Beifpiel in ber hebraifchen Befchichte, bag Bater felbft, mit et ben Romern, Tobesftrafen über ihre Rinber verhangt ober n ihnen vollzogen hatten. Dagegen wird jedes fchwerere Bergeben ber Kinder an ihren Eltern, jebe bauernbe Unbot näßigfeit berfelben burch bas Gefet mit bem Tobe bebrobt. Ber feinem Bater ober feiner Mutter flucht, foll fterben. 2. Mof. 21, 17. 3. Mof. 20, 9.) Benn Jemand einen viberfpanftigen und unbanbigen Cohn hat, ber feines Baters ber feiner Mutter Befehl nicht bort, und wenn fie ibn gud. igen, nicht gehorchen will, fo follen fie ihn nehmen und ju ben Melteften jener Stadt fuhren und ju ben Thoren bes Berichte und follen gu ihnen fprechen: biefer unfer Gobn ift unbanbig und wiberfpanftig und will nicht horen unfere Ermabrungen, und gibt fich ber Bolleret, und Schlemmeret und Schwelgerei bin. Das Bolf ber Stadt foll ibn fteinigen ind er foll fterben, auf bag ihr bas Bofe von euch thut, und ang Berael es hore und fich furchte. (5. Dof. 21, 18-21.)

Die Herrschaft bes Baters über feine Rinder, welche brigens nicht mit einem gewiffen Alter ber lettern aufhort, äußert sich vornämlich barin, baß ber Bater und in bessen Ermangelung die Mutter bem Sohn die fünstige Gattin mablit. (1. Mos. 21, 21. 1. Mos. Cap. 24. 2. Mos. 21, 9. Buch der Richter 14, 2.) Rach des Baters Tode geht des sen Gewalt auf den Erstgebornen über, d. h. wenn der Bater mehrere Weiber hatte, auf den ersten Sohn, der ihm geboren wurde (5. Mos. 21, 15 — 17.) In den Genealogien der Bücher der Chronis wird desthalb auch der Erstgeborne das Haupt oder der Fürst genannt, und nur ausnahmsweise wird ein Anderer von seinem Bater, weil der Erstgeborne gesstorben oder untüchtig ist, zum Fürsten gesett. (1. Buch der Chronis 26, 10.)

#### XIV.

Das mosaische Erbrecht in seinen Hauptgrundzügen ift ber Aussluß und die Confequenz ber sideicommissarischen Stiftung, auf welcher die Nationalöfonomie des hebräischen Bolses beruht. — Israels Reichthum ist kein in Gelb bestehen, ber, wo Töchter und Sohne gleich berechtigt zur Erbsolge sind; er besteht, wie bei jedem Agrikulturvolke, in Land und Heerben. Deshalb treten, wie im Orient überhaupt, nach altem Hersommen die Töchter zurud, und die Sohne allem sind Erben; in ihrer Ermangelung die Brüder des Erblassers, bann die Brüder seines Baters, und wenn auch diese sehlen, bie ihm am nächsten sind "). (4. Mos. 27. 2. 3. 4. 8 — 11.) Die Weiber werden in der Familie ihrer Brüder oder ihres

<sup>\*)</sup> Rachel und Lia fagen zu Jakob: "hat er" (ihr Bater Laban) "uns nicht wie Frembe angesehen und verkauft, und hat er nicht verzehret unsern Breis?" Sie haben nichts mehr zu forbern am Gute und Erbe ihres Baterhanses. (I. Mos, 31, 14. 15.)

Mannes ernährt. Eine Ausnahme hievon gilt nur zu Gunten ber Erbiöchter (4. Mos. 36.), benen bafür aber auch
verboten ist, Andere als Männer ihres Stammes zu heirahen, "bamit das Erbe ber Sohne Israels nicht übergehe
von einem Stamme zum andern." Ihnen wird das Erbe gezeben, damit bes Baters Name nicht in den Erbtafeln erlöche; es scheint baher auch, als ob die aus den Ehen der
Erbiöchter hervorgehenden Kinder auf den Namen ihres müterlichen Großvaters geschrieben wurden. (Michaelis Mos. Recht
i. 78 a. E.)

Dem patriarchalischen Grundtopus gemäß ist ber Erstgesorne bas haupt ber Familie und ber herr seiner Brüder. Daher gibt ihm Mosis Geset, in Anerkennung seines Borsangs, ein doppeltes Erbiheil (5. Mos. 21, 17.), und schafft ugleich die Willführ bes Baters in der Berleihung des Reches der Erstgeburt ab. — Daß die Erzväter in die ser Besiehung ihren letten Willen erklärt haben, beweist die Benesis. Weitere Beispiele von Testamenten, namentlich zu Bunften Fremder, sommen aber in der Geschichte und im Rechte der hebraer nicht vor.

Dieß ist auch bem Grundtypus ihrer Berfaffung vollommen gemäß. Es gibt, wie oben gezeigt wurde, fein abolutes Eigenthum in Berael. Jehova verleiht seinen Segen
eicht bem Einzelnen, sondern ihm und seinem Geschlechte,
und somit ist Jenem die Willführ entzogen, die Gabe, welche
r von Gott zu Lehn trägt, für sich und seine Nachkommen
ach eigenem Ermessen an Fremde zu übertragen.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RESERVE OF THE RE

#### XV.

3wei Elemente find es, die fich im hebraischen Strafrechte begegnen und vermischen; ein theofratisches und ein privatrechtliches: gottliche Berechtigfeit ober Bergeltung ber Miffethat, weil es also Gottes Bille ift, und menschliche Rache jur Genugthuung bes Beleibigten. Beiberlei Befichte. punfte schließen einander nicht aus, sondern erscheinen bier harmonisch zu einem Gangen verbunden. Dem einen wie bem andern Spfteme liegt bie Boraussehung jum Grunde, bag es bei ber burch bas Berbrechen geschehenen Störung ber fitte lichen Ordnung ber Welt und ber Gesellschaft nicht fein Berbleiben und Bewenden haben tonne. Doch fann, wo ber menschlich-privatrechtliche Charafter ber Gefengebung vorschlägt, ber Beleidiger auch möglicherweise auf feine Genugthuung vergichten ober fich die Rache abkaufen laffen. Wo die Strafe ben theofratischen Charafter tragt, ift ihre Rachlaffung ber Billfur entrudt. Der praftische Unterschied gwischen bem einen und andern Brincip liegt barin, bag bie menschliche Rache bie Benugthuung um bes Menschen Willen, bie Berechtige feit, gumal im theofratischen Staate, fie Bottes halber will. Diefe Berichiebenheit beiber Elemente läßt fich im Gefete Mofis beutlicher und bestimmter ale im Strafrechte ber meiften anbern Bolfer nachweifen.

Das Urprincip alles Criminalrechts, die Nothwenbigkeit einer Bergeltung ber Miffethat, weil es ber Wille Gottes ift baß fie nicht ungestraft bleibe, — bieser oberste, leitenbe Grundssah, burch ben erft die menschliche Strafe bem Verbrecher gegenüber eine hohere Berechtigung gewinnt, findet sich in Besziehung auf das Vergießen von Menschenblut bereits in der Genesis, als eine dem zweiten Stammvater der Menschelt

verfundete Offenbarung ausgesprochen. Gott spricht zu Roe: "Und alles, mas fich reget und lebet fei euch jur Speife, wie bas grune Rraut geb ich euch Alles. Rur Fleifch mit feinem Blute follt ihr nicht effen. Denn bas Blut eurer Seelen will ich von ber hand aller Thiere forbern, und von ber Sand bes Menschen, von ber Sand bes Mannes und feines Brubere will ich bes Menichen Seele forbern. Wer Meniden blut vergießt, beffen Blut foll auch vergoffen werben, benn ber Menfch ift nach Gottes Cbenbilbe geschaffen." (Benefit 9, 3-6.) Auf biefer Ibee ruht ber Ausspruch bes mosaischen Befetes: bag bas Land burch bas frevelhaft vergoffene Bim verunreinigt werbe, "und nicht anders gereinigt werben fonne, ale burch bas Blut Deffen, ber eines Anbern Blut vergoffen hat." (4. Buch Mos. 35, 33.)

So lautet bie Grundlage bes gottlichen Rechts, auf mel cher bie Pflicht und fraft biefer auch bas Recht gur Straft Die historische und positive form, in welcher biefet natürliche, gottliche Gefet verwirflicht wirb, ift urfprunglich bei ben hebraern, wie bei allen Bolfern bes Drients bie Blut-In biefer begegnen und burchbringen fich bie theofratische Ibee und die subjektive Rache ber beleidigten Familie. Diefer letteren ift bie Bollgiehung bes allgemeinen Gefetes in einzelnen galle überlaffen. Aber fie ift auch burch bie Gitt und ben Glauben bes Bolfes verpflichtet gu biefer Bol Diese Pflicht ergibt sich aus mehreren Stellen ber ftredung. beiligen Schriften bes alten Bunbes. Als Joab ben Abna meuchlings ermorbet hat, nimmt David die Blutrache auf fic. Aber ohne hinreichende Dacht fie zu vollstreden empfiehlt er vor seinem Tobe seinem Rachfolger nach seiner Beisheit zu thun, und bie grauen haare bes Morbers nicht in Frieben binabfommen zu laffen in die Grube. (2. B. Sam. 3, 27-30. 3. B. Kon. 2, 5-9.) Hieraus erhellt zugleich, bag, wenn fein Blutracher vorhanden oder biefer faumig war, bie bochfte Dbrigfeit bes Lanbes bas Strafamt üben, und bas Gefes Gottes volltieben laffen mußte. Wird ber Leichnam eines Getobteten gefunden und ber Morber ift unbefannt, so bedarf es einer eignen religiösen Ceremonie, um die Blutschuld von dem Orte abzuwenden, auf beffen Gebiet die Frevelthat geschah \*). Denn bas unschuldige Blut schreit um Rache zu Gott \*\*).

Im Geiste biefes Grundprincips gebietet Moses: "Ihr follt kein Geld von dem nehmen, der des Blutes schuldig ist; er soll alsbald selbst sterben." (4. B. Mos. 35, 31.) Roch mehr! weil Gott des Menschen Blut auch von der Hand des

<sup>9) 5.</sup> Buch Mof. 21, 1 — 9. Es foll eine junge Ruh geschlachtet wers ben. Und die Aeltesten berselben Stadt sollen zu bem Erschlasgenen kommen, ihre hande über der jungen Ruh waschen und sagen: "Unsere hande haben dieses Blut nicht vergoffen, und uns sere Augen haben es nicht gesehen; sei gnäbig beinem Bolte Iserael, welches du erlöset, o herr! und rechne nicht zu unschulbig Blut beinem Bolte Israel. Und also wird von ihnen hinveggenummen die Blutschulb."

<sup>\*\*)</sup> Der Standpunft, ben ber Rationalismus bes vorigen Jahrhunberte bei ber Rritit bes mofaifchen Rechtes ju nehmen pflegte, fpiegelt fich in einer Aeußerung von Dichaelis (Mofaisches Recht 5. 278) ab, bie wir gur Erheiterung unferer Lefer ihnen nicht vorenthalten wollen. "Bei une murbe eine folche Beremonie fehr unnut febn, benn felbft auf bas gemeine Bolt, wenigstens im norbe lichen Denifchlande, machen Beremonien feinen febr farten Gins bruck, es raifonnirt barüber und hat eber an ihnen etwas auszufeten; finbet man aber einen Leichnam auf bem Felbe, fo wirb es gleich in fo manchen gebructen Rachrichten fund gemacht, und jebe benachbarte Obrigfeit requirirt, es zu melben, wenn auf Jes manben ber Berbacht fiele, bag er ber Thater feyn burfte. Allein biefes fonnte in jener, teine Druderei, Beitungen, Intelligengblate . ter und anbere neuere Anftalten habenben Welt nicht geschehen; am wenigsten unter einem bemofratischen (!) Bolt, in bem jebe Stadt boch gewiffermagen eine freie Republit war (!!), und nicht .fo genau wie bei une mit bem Uebrigen gufammenhing. Das Leben ber Menfchen ficherer ju machen, waren bamale biefe Beremonien nüblich."

Chieres forbern will, foll ber Ochfe, ber einen Denfchen pu Cobe ftoft, gefteinigt werben. (2. B. Dof. 21, 20. \*) Bar as Thier fcon vorher ftofig gewesen, und man hat es feltem Berrn angezeigt, und biefer ihn nicht vermahrt, fo foll er Dofe, wenn er einen Mann ober ein Beib tobtete, geteinigt werben, und auch feinen Berrn foll man tobten, bod ann er fein geben retten, wenn er bas auferlegte Bofegelb gabit. B. 29. 30. Ebenbaf.) Dem Erbauer eines neuen Saufes beehlt bas Befet eine Schutmauer rund um bas Dach anguegen, ,auf bag in beinem Saufe fein Blut vergoffen werbe, nd bu nicht schuldig feift, wenn Jemand fallt und herunterfürgt." (5. B. Dof. 22, 8.) Ratürlich verftand es fich von elbft, bag bie Tobtung um ber Blutrache willen feine neue Blutschuld begründete. (4. B. Dof. 35, 26. 27 ) Diefem Falle teht ber andere gleich, wo Jemand einen nachtlicher Beile in ein Saus einbringenben Dieb erfchlägt. (2. B. Dof. 22, 2.)

Das ungemilderte System der Blutrache kennt seiner Naur nach keinen Unterschied zwischen absichtlicher und unabsicht
icher Tödtung. Allein die Unbilligkeit: in beiden Fällen dieelbe Strase eintreten zu lassen, war zu augenscheinlich, als
aß das mosaische Geset nicht die alte Strenge hätte mildern
ollen. Es schasst zu diesem Behuse eine rein positive Ginrichung. Sechs Levitenstädte werden zum Schutze unvorfählicher
sobischläger gegen den Bluträcher zu Asplen bestimmt, und das
Besetz zieht die Gränze zwischen diesen Fällen und jenen anern, wo der Mörder ohne Erbarmen der Rache verfällt.
2. B. M. 21, 14. 4. B. Mos. 35, 16—25.) Flieht der
sobischläger in eine jener Städte, so soll der Berwandte des
kinnordeten ihn nicht tödten können, die er vor der Gemeinde
and und sein Handel gerichtet wurde. (4. B. Mos. 35, 12.)

<sup>\*) &</sup>quot;Sein Bleifch foll man nicht effen, aber ber Berr bes Ochfen foll unfchulbig fenn."

Findet es fich nun, daß die That aus Zufall, ohne haß und Keinbichaft geschehen, fo ift ber Unschuldige aus bes Rachers Sand gerettet. Dann lautet ber Urtheilespruch, bag er in berfelben Stabt bleibe, in die er gefloben, bis ber Sobepriefter ftirbt, ber gesalbt ift mit bem heiligen Dele. Erft alsbann barf ber Flüchtling an feinen Ort gurudfehren, und ber Berwandte bes Getobteten hat nicht bas Recht ihm vorher fur ein Lofegeld bie Erlaubniß bagu zu ertheilen. Wird er aber porher außer ben Brangen ber Stabte, bie ben Aluchtigen verorbnet find, gefunden und von bem Blutracher erschlagen, fo ift biefer vor bem Gefet unschulbig an feinem Blute. (4. B. Mof. 35.) Wenn aber Jemand feinen Rachften haffet und feinem Leben nachstrebet, fich aufmacht und ihn schlägt bag er ftirbt, und bann in eine von ben erwähnten Stabten flieht, fo follen bie Aelteften feiner Stadt hinfenben, und ihn nehmen laffen aus bem Orte ber Buflucht, und ihn in bie Sand bes Blutrachers geben und er foll fterben. Du follft, fagt bas Befet, feiner nicht schonen und also schulbig Blut aus Israel wegnehmen, auf baß es bir wohlgehe. (5. B. Mof. 19, 7-13.) Uebrigens ichutt bie Gefetgebung, welche bas Bergießen von Menschenblut so strenge ahnbet, bas Leben bes Knechtes und ber Magb nicht minber, wie bas ber Freien \*), zieht aber eine einfache Granze zwischen ber erlaubten und unerlaubten Ausübung bes Buchtigungerechtes.

Dasselbe Princip ber Wiebervergeltung, welches in Bestehung auf die Sobiung gilt, findet sich auch in hinsicht ber forperlichen Berletung ausgesprochen, wobei jedoch hochst wahrscheinlich Lossaufung burch Losgelb gestattet gewesen ift.

<sup>\*) 2.</sup> B. Mof. 21, 20. Wer feinen Knecht ober feine Magb schlägt mit bem Stabe, so baß fie fterben unter feiner hand, ber foll bes Berberbens schulbig sehn. 21. Wo fie aber einen ober zween Tage überleben, foll er nicht gestraft werben, benn fie find fein Gelb.

3. B. Mof. 24, 19. 20.) Der Menschenraub, an einem Graeliten begangen, wird auch, wie ber Mord, mit bem Tobe eftraft. (5. B. Mof. 24, 7. 2. B. Mof. 21, 16.)

Bei ber Beftrafung bes Diebstable greift lediglich bas

rivatrechtliche Brincip burch \*). Wenn Jemand einen Don ftiehlt, ober ein Schaf, und ichlachtet es, ober verfauft s; ber foll funf Dchien fur einen Dchien gurudgeben, und fer Schafe für ein Schaf. (2. B. Mof. 22, 1.) Sat ber Dieb nicht, mas er erftatte fur ben Diebftabl, fo foll er verauft werben. (B. 3 Chendas.) Rur in bem Falle, wo bas eftoblene Thier noch am Leben, einerseits alfo ber volle Gre it bes Schabens und andrerseits noch thatige Reue möglich t, findet bie Milberung fatt, bag nur ber boppelte Berth ber eftoblenen Cache wiebergegeben werben foll. (B. 4 a. a. D.) geber andere rechtswidrige Eingriff in fremdes Gigenthum, Ablaugnung einer hinterlegten, Berhehlung einer gefundenen Sache) ber nicht vor bas Gericht fame und zu beffen Erftat ung ben Thater fein Bewiffen gwingt, foll burch Erfat bee Schabens und außerbem burch eine Bufe von einem Funftheil es Berthes berfelben gefühnt werben. (3. B. Dof. 6, 1-5.) m Laufe ber Beit wird bas Brincip ber Strafe bes Diebtable gwar beibehalten, aber bie Strafe gefcharft. In ben

Bar ber Charafter ber hebraischen Gesellschaft, wie fie purch Mofis Gesetzebung geordnet murbe, ber ber reinen Theorratie, so versteht es sich von selbst, daß in Folge beffen alle inmittelbar wiber ben göttlichen Herrn bes Staates gerichte en Miffethaten (wie Abgotterei und Zauberei) als Hochvertath bes Todes schuldig erscheinen mußten. hier gilt im ver-

Sprudwortern Salomo's (6, 30. 31.) ift von fieben fachem

Erfat ber geftoblenen Sache bie Rebe.

<sup>\*)</sup> Rur bie Berrudung ber Grangfteine wird aus einem religiöfen Gefichtepuntte betrachtet. 5. B. Dof. 19, 14.

ftarften Maage Alles, mas fruher von ber Rothwenbigfeit gefagt wurde vergoffenes Menschenblut ju fühnen. Wenn bas Bolt bes Lanbes fahrlaßig mare, und gleichsam geringeachtenb bas gottliche Gebot, ben Menschen entließe, ber bem Moloch ein schändliches Opfer gebracht, "so will ich mein Angesicht gegen biefen Menschen feben, und gegen fein Geschlecht und will ihn ausrotten, ihn und Alle, bie ihm beigeftimmt aus ber Mitte feines Bolfes." Eben fo ift bes Tobes foulbig, wer an ber Bafis ber menschlichen Gesellschaft, an ber Beiligfeit bes Familienlebens frevelnb, fich mit ber That ober burch Fluche an Bater und Mutter vergreift, wibernaturliche Wolluft treibt, bie Che bricht ober einen Inceft begeht. (3. B. Mof. Cap. 20.) Die Eltern haben bas Recht einen wiberspenftigen und ungehorsamen Sohn, ber fich burch ihre Buchtigung nicht beffern laßt, vor die Aelteften ber Stadt ju führen und ihn feiner Bergeben anzuklagen, bann foll ihn "bas Bolt ber Stabt fteinigen und er foll fterben; auf bag ihr bas Bofe von Guch thut und gang Jerael es bore und fich furchte." (5. B. Mof. 21, 18 - 21.) Schmähreben ober fluche gegen obrigfeitliche Berfonen, Die Stellvertreter Bottes, murben fruber mahricheinlich mit Schlägen, spater mit bem Tobe geahndet. (2. Sam. 19, 22-24. 1. Ron. 1, 8. 9. 2, 36-46.) Obgleich felbft im Rriege mit bem Konige Saul begriffen läßt Davib ben Amalefiter hinrichten, ber angeblich bie Sand ausgestredt hatte ben Gefalbten bes herrn ju tobten. (2. B. Sam. 1, 14-16.)

In Betreff bes peinlichen Processes enthält bas mosaische Recht nur wenige Vorschriften. Eingebenk ber einfachen, aber so häusig verkannten Wahrheit, bas bie einzig wahre Burgsschaft einer guten Rechtspflege in der Persönlichkeit der Richter liegt, und daß keinerlei Formen gegen deren Parteilichkeit oder Befangenheit zu schützen vermögen, legt das Geset Moss auf diese Charaktereigenschaften Derer, die Recht sprechen, den meisten Rachbruck. Annahme von Geschenken der Reischen ist eben sowohl verboten, als unzeitiges und übelanges xvII.

wandtes Mitleib mit ben Armen. 3m Uebrigen ift mit ber Unwendung ber geeigneten Mittel jur Erforschung ber Bahr beit bem Ermeffen ber Richter ein weiter Spielraum gelaffen. Das eigene Beständniß bes Schuldigen ift nicht unbedingt nothwendig, bafur aber auch bie Tortur bem mofaifchen Rechte unbefannt. Die Beugen, beren bas Befet an einigen Orten zwei ober brei verlangt (5. B. Dof. 17, 6.), werben in Ge genwart bee Beflagten verhort und vereibigt. Ihre Sand mußte bie erfte feyn, ben Schulbigen ju tobten. Richter verschiebener Meinung und ihr Urtheil zwiespaltig, fo follten bie Briefter und Sobenpriefter entscheiben. (5. B. Dof 17, 8 - 30.) In einzelnen gallen hat nach Ausweis bet Befchichte auch bas Gottesurtheil bes Loofes ben Schulbigen ermittelt. (3ofua 7, 16-25. 1. B. Sam. 14, 41-44.)

#### XVI.

Das Kriegs und Bertheibigungs wefen bes bebidifchen Bolfes beruht im Allgemeinen auf bem oberften Grundsfat: daß jeder waffenfähige Mann über zwanzig Jahren zum Kriegsbienste verpstichtet ift, wenn er tauglich befunden und nicht aus einem der anzugebenden Gründe von dieser Leistung losgesprochen wird. Ueber biese Verpstichtung aber ist zunäckt zu bemerken, daß sie eine Pflicht, kein sogenanntes demofratisches Waffenrecht der Einzelnen ist. Bon einer "allgemeinen Bolfsbewaffnung" im heutigen Sinne war weder that sächlich, noch staatsrechtlich die Rede. Es hing von dem Gutbesinden des Oberhauptes der Ration ab, wen er im einzelnen Falle zur Leistung jener Dienstpslicht aufrusen wollte. Außerdem beruhte diese Verpslichtung selbst durchaus nicht etwa auf den, in unsern Tagen gangbaren Borstellungen von ein

nem, jedes Privatrecht, jede Freiheit des Einzelnen und jedes Leben unumschränkt beherrschenden Staatswohl, oder einer souverainen Bolksgemeinde, die bewassnet seyn durse und musse, um ihrem gedietenden Willen ersorderlichen Falls Rachdruck geben zu können. Im Gegentheil: der oderste Kriegsherr war Zehova. Roses und Iosua, wie später die Richter und Ronige, erscheinen als seine, mit göttlicher Autorität bekleideten Stellvertreter. Iehova aber, der sein Bolk aus Aegypten gessührt, gab ihm Kanaan zur Eroberung hin. Sollte jeder Sohn Israels hier ein Lehn erhalten, so war es billig, daß er auch bei der blutigen Erwerdung selbst Hand anlegen mußte. Dasselbe gilt nachher von der Bertheidigung. (4. B. Ros. 1, 3. 26, 2.)

Trop beffen tommt bas Aufgebot in Daffe nur als feltene Ausnahme, bie Aushebung ber nothigen Truppengahl als Regel vor. Bon jener laffen fich nur zwei Beifpiele in ber hebraifchen Geschichte nahmhaft machen: ber Rachefrieg gegen ben Stamm Benjamin (Buch ber Richter Cap. 20). und ber Rrieg Saule gegen bie Ammoniter (1. Sam. 11.); von biefer bagegen tommen ichon bei bem Buge in ber Bufte Falle vor, wo boch bas gange Bolf in einem Lager beifammen war, und fomit ftete jum Rampfe bereit febn muß. (2. B. Mof. 17, 9. 10. 4. B. Mof. 31, 1 — 6. 32, 17 — 32.) Mofes befiehlt bem Josua jum Streite wider Amalec Manner auszumahlen, und aus ben brittehalb Stammen jenfeits bes Jorban, bie mehr ale 100,000 ftreitbare Danner ftellen fonnten, ericeinen nur 40,000 gur verfprochenen Gulfleiftung bei ber Eroberung von Palaftina. Ein beutlicher Beweis, baß bas gange Bolf nur in ben feltenften gallen wirflich in feiner Gefammtheit ausgog.

Moses selbst hat, mit einer in Militarstaaten nicht ges brauchlichen Milbe, eine Reihe von Grunben zugelaffen, traft welcher Befreiung vom Kriegsbienfte eintreten soll \*). (5. B.

<sup>\*)</sup> Ebenbaf. 24, 5. Benn Jemanb vor furzem ein Beib genommen,

Rof. 20, 5—8.) Wer ein neues Saus gebaut und noch icht feierlich bezogen, wer einen Weinberg gepflanzt und noch icht fünf Jahre bearbeitet\*), wer sich mit einem Weibe erlobt und es noch nicht genommen hat, foll von ben Seersührern aufgeforbert werben, nach Sause zurückzusehren. "Und venn sie so gesprochen, sollen sie auch bas noch zum Bolfe prechen: wer ist ber Mann, ber furchtsamen und zaghaften berzens ist? Er gehe hin und fehre zurück zu seinem Sause, uf baß er bas Herz seiner Brüder nicht auch zaghaft mache, vie er selbst von Furcht bellommen ist."

Durch diesen Aufruf insbesondere wird ber wirklich geeistete Dienst gewissermaßen zu einem freiwilligen. Die Ausebung selbst geschah, nach einer von Michaelis aufgestellten
Bermuthung, vielleicht in einer ähnlichen Weise, wie der
zehnte aus den Heerden gesondert wurde \*\*). Sold wurde
eicht bezahlt, aber die Beute war der Lohn der Steger. Die
ine Hälfte der Menschen und des Viehs, die erbeutet worden, sie m die, welche gegen den Feind zu Felde gezogen waren, doch
nuste das fünshundertste Stud den Priestern gegeben werden.
Die andere Hälfte siel dem übrigen Bolse zu, welches nicht
in den Kampf gezogen war, doch gebührte hiervon das fünsigste Stud den Leviten. Silber, Kupfer, Cisen und Kleidung
vagegen, überhaupt alle leblose Beute, gehörte dem, der sie
gemacht hatte. (4. B. Mos. 31.)

Die eben geschilderte, mosaliche Ariegeverfassung erlitt purch David einige Aenderungen. Er legte fich eine Leibmache

amounted to a sentence of

foll er nicht in den Krieg ziehen, noch foll man ihm etwas auflegen von öffentlicher Laft, sondern zu hause foll er bleiben fiel und schuldlos, um fich zu freuen ein Jahr mit feinem Weibe. \*) Bergl. 3. B. Mos. 19, 23 — 25.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. 3. B. Maj. 19, 23 — 25.

\*\*) "Und was von Rindern und Schafen und Ziegen, von Allem,
was unter bes hirten Stab burchgehet, als das Zehnte fommt,
bas foll geheiligt werden bem herrn." (3. B. Mof. 27, 32.)

bei, die, auch jur Bollftredung von Todesftrafen bienenden, in seiner Geschichte oft vorkommenden Kreihi und Plethi. Er traf die Einrichtung, daß aus den Sohnen Israels seben Monat 24,000 zu seinem Dienste unter ihren Familienhäupstern und Beschlöhabern einziehen, und nach Berlauf dieser Frist wieder abziehen mußten. (1. Chron. 27, 1.) Er scheint endlich Willens gewesen zu seyn, das gesammte Bolf zum beständigen Kriegsdienste zu organistren und einzutheilen, und daburch aus der theokratischen in die militärisch-despotische Bersassung einzulenken. Die Geschichte berichtet, wie Gott die Israeliten mit der Pest gestraft, weil David, nicht auf Gottes Eingebung, eine Zählung des Bolkes veranstaltet hatte (2. Sam. 24. 1. Chron. 21.), und wie der König von Reue ergriffen sein Unrecht erkannt, und seinen Plan ausgegeben habe \*). Doch scheint später Dzias, sein Rachkomme

<sup>\*)</sup> Michaelis fagt barüber im Geifte feiner Belt (Mofaifches Recht Th. 3. S. 174. S. 165) Folgenbes: "Davibs Gunbe ober vielmehr, um nicht fo theologisch, fonbern mehr politisch ju reben, Davibe Unrecht und Tyrannei gegen ein Bolt, bas fich ihm auf gang anbere Bebingungen und mit Borbehalt vieler Freiheiten unterworfen hatte, bestand alfo hierin. Bieber hatte freilich bie alte und natürliche Regel ber Bolfer: quot cives, tot milites, fo fern gegolten, bag im Fall ber Noth jeber Burger jur Bertheibis gung bes Staats bie Baffen tragen mußte: boch ber Rothfall entstand fehr felten, und außer ihm hatte nicht jeber Beraelit nos thig, Solbat ju fenn, und fich im Frieden, ober auch im mittels mäßigen Rriege, einer militarifchen Ginrichtung gu unterwerfen. Davi b batte bie Auftalt gemacht, bag außer feiner Leibgarbe (fie fommt in ber Bibel unter bem Ramen . . . Greti und Bleti vor) noch jeben Monat wechselsweise 24,000 Mann Dienke thun mußten, alfo 288,000 Dann in ben Baffen genbt murben. Bur Bertheibigung bes Lanbes, und um bie Rachbarn in Refpect gu erhalten, war bieß, fonberlich nach ben bamaligen Beiten und ber . . . vortheilhaften Lage feines Reichs, binlanglich : allein ihm fcbien es noch nicht genug. Er wollte, vermuthlich vom Erobes

m achten Gliebe, ben Plan, welchen David aufgegeben und bereut hatte, wieder aufgenommen und durchgeführt zu baben. (2. Chron. 26, 11—15.) Aber Zehova wollte nicht, baß Israel ein Militärstaat sei, und Ozias nahm ein lägliches Ende. (B. 16—21.)

colored manner of them. 2. (1) the figure of the colored likely and property and the colored likely and colored colored likely and colored likely

Term of almostation TV Complete bendering into Com-

Die Staatseinfunfte und bas Finanzwesen bes mosaischen Staats waren weber auf indirekte, noch auch besonders zu verwilligende, direkte Steuern gegründet. Jenes ware dem Charakter bes hebräischen Staates zuwider gewesen, der kein Handels und Lurustreibender seyn sollte; dieses hätte die Berwaltung ewigen Schwanfungen Preis gegeben und zuleht zur Herrschaft Derer geführt, welche die Steuern verwilligten, als welches den theokratischen Berfassungsprincipien widersprochen hätte. Der "Staatsbedarf" wurde, wie aus dem früher Gesagten erhellt, im Wesentlichen

rungsburft beunruhigt, ben Staat, ohngefahr nach Art bes Römisichen, friegerisch machen, und bas ganze Bolf bergestalt unter eine militärische Bersassung bringen, baß jeder Unterthan ordentlich einrollirt wurde, in bieser hissicht unter Generals und Offiziers stünde, und zu gewissen Zeiten Kriegebienste thun müßte, um in den Wassen geübt zu werden. . . . Wäre nun dieß die Absücht Davibs gewesen, so ist begreislich, wie Joah, ungeachtet er in seinem Privatleben ein sehr böser Mann und zweimal ein Mörber mar, boch so patriotisch oder so staatslug sehn konnte, einen Befehl des Königs, der ein frei gewesenes Bolf in die schlimuste militärische Stlaverei versehte, und ihm unerträglich sehn mußte, aus's nacht

burch bie stehende Rente des Zehnten gedeckt, von welchem ber Stamm Levi, als erblicher Beamtenstand lebte. Ein stehendes Heer in Friedenszeiten gab es nicht, und der Arieg mußte den Arieg ernähren. Ein gewisses, bei jeder Bolkszählung zu bezahlendes Kopfgeld hatte einen rein religiösen Charafter. Zeglicher, der über zwanzig Jahre alt war, follte dem Herrn ein Lösegeld von einem halben Sedel für seine Seele geben, damit keine Plage über Israel komme, wenn sie gezählt würden. (2. B. Mos. 30, 12. 13.) Das in solcher Weise geopferte Gold und Silber ward zur Zierde des Heisligthums verwendet.

Erft nach ber Rudfehr aus bem babylonischen Eril entwidelte sich auf ber Grundlage jener Borschrift ber Gebrauch, baß jeder Erwachsene jährlich einen halben Sedel zur Erhaltung bes Tempels geben mußte, wozu selbst die Juden in fremden Ländern beisteuerten. (Michaelis Mosaisches Recht Th. III. S. 152 u. ff.)

Bon ben Einfünften ber Ronige wirb fpater bei ber Charafteriftif bes hebraifchen Ronigthums gehandelt werben.

## XLVIII.

### Das Manna.

Der vor nicht gar langer Beit erschienene vierzehnte Band von Ritter's großem Werfe über bie Erdfunde gibt une, mir fcon fruber einmal (Bb. III., S. 508), bie Beranlaffung, auf biefes hochft lehrreiche Buch in biefen Blattern au fprechen # Wir fonnen nicht umbin, zu wiederholen, daß ic ber neue Band nicht fowohl burch bie grundlichen und gelehr ten Untersuchungen, ale auch burch bie fconen Befchreibungen ber Bebirgegunge und ber fluggebiete, burch bie Schilberung ter Menschen und ihrer Werfe und Sitten, ber Thiere und Pflangen aller einzelnen Begenden, fur jeben Bebilbeten eine große Angiehungefraft ausüben muß. Der vorhin ermabnte Banbber breizehnte, welcher Afien gewibmet ift - hat vorzugeweise die Sinai-Balbinsel ju feinem Begenstande, und entrait namentlich eine ausführliche Abhandlung über bas auf bem Sinai vorfommenbe Manna. Alle Rachrichten, bie man über baffelbe hat, find hier auf bas Gorgfaltigfte gufammengeftell. insbesondere bas jeht bafelbft alle Jahre fich erzeugende Manna berudfichtigt. Wegen bee großen Intereffes, welches biefer Ge genftand bietet, mogen bier einzelne Bunfte aus jener Ab, handlung herausgehoben und naber befprochen merben.

Es fommen in verschiebenen Gegenden ber Erbe Erscheinungen ber Art vor, welche fich mit bem Manna ber 36rae

liten in einen, wenn auch nur fehr entfernten Bergleich ftellen Raber icheint bemfelben biejenige Art von Manna gu fteben, die fich auf bem Tamaristen - ober Tarfabaume auf ber Sinaihalbinfel meiftens ba finbet, wo berfelbe, beffen Bachethum überhaupt ein fehr beschränfter ift, vortommt. Co find nur fehr wenige ben Beduinen und ben Monchen bes Sinaifloftere mobibefannte Raume, wo biefes Manna angetrofe fen wird; bie Ernte beffelben findet im Sommer Statt. Schon ber Dechant Bernhard von Brevbenbach (1483) fagt bavon: "im Augustmonat finde man noch heute in den Thalern um ben Sinai jenes Simmelsbrob, bas bie Monche und Araber fammeln und es ben Bilgern, bie babin fommen, vertaufen; es falle Morgens gegen Tag, eben wie ein Thau ober Reif, bange tropflicht an Gras und Steinen und an ben Meften ber Baume und fet fuß wie Bonig." A. Morison, ber gu Ausgang bes flebzehnten Jahrhunderts biefe Begenben bereiste, berichtet barüber: "es fchiene ihm, als ob ber Gott Israels bas frubere Bunber bafelbft fur alle Beiten habe verewigen wollen, benn er laffe auch heute Manna regnen, alljährlich regelmäßig in ben beiben beißeften Monaten Juli und August. Die Araber fammelten es vor Sonnenaufgang ein, weil es am heißen Mittag gerfließe. Es fei weiß wie Schnee, zeige fich in erbfengroßen, platten Rugelchen und werbe wie Sonig auf Brob genoffen. Ralt geworben, erharte es jur Seftigfeit wie Bache. Benn er es magen burfe, fo geftebe er es offen und frei, bag er biefes Manna fur baffelbe, wie bas ju Do. fes Beiten halte; benn es fchmede eben fo, wie jenes, bas nur in Roth und aus hunger, wie bie Rirchenvater berichten, vom Bolte Israel noch begieriger, als heut zu Tage genoffen worben fei; bie Araber fammelten es ein, und verfauften ihren Ueberfluß bavon an bas Rlofter." Gin anberer Berichterftatter (Seeben) fagt: "es bringen nur jur Beit ber größten Sibe, jumal im Monat Juli, bes Rachts bie Mannatropfen aus ben Rinben von Stamm und Zweigen ber Tamariefen hervor, und bilben maftirgleiche Rorner, bie man auch ben Bervergleiche. Deftere fet bie Beit bee Ginfammelne auch

r auf einen ober einen halben Monat beidranft. "Der bemte Raturforfcher Ehrenberg hat nun bie Entbedung gecht, bag biefes Manna bie honigartige Secretion eines flein Infectes fet, bas", wie Ruppell angibt, "gur Beit feiner gattung in gemiffen Jahredzeiten ben Stoff auf Blattern Buiches Tarfa in ben arabifchen Thalern abfest." "Bon Manna . Tamarista" (Tamarix mannifera, wie Chrenberg genannt bat), "fab Bellfteb", wie Ritter bemerft, "auf n Bege von Tor jum Sinai bie erften Baume, groei Stunim Babi Sebran einwarte, auf einer Sohe von etwa eitaufend guß über bem Deer. Die außerften febr garten peige bes Baumes fant Ehrenberg öfter gang von ber Menge fleinen Infectes, einer elliptifchen, machegelben Schilb: is (Coccus manniparus) bebedt, burch beren Stich fie ng margig geworben. Mus biefen fleinften, ben blogen Muunfichtbaren Bunben ber 3meiglein" (niemals aus ben attern, fagt E. Robinfon), "tritt nach vorangegangenem gen ein flarer Saft hervor, ber allmählig concrescirt und ein rothlicher Sprup abfließt. Bor Aufgang ber Sonne b furg nachher wird er hartlich und leicht abfallend wird vom Boben eingefammelt; bei großer Sige gerfließt er. Die nfammler führen zwei Buß bobe Leberschläuche mit fich, eis Buß in ber Beitung, ber in wenigen Tagen fich fullen t."- Bie jest ift biefes bie brei Linien lange Infect (ber ccus manniparus) nur in ber Region bee Sinai aufunden, nicht in Megypten ober anderwarts, woraus Ehreng fchließen wollte, bag nicht bie Tamariste, fonbern ber ccus bie eigentliche Urfache ber Mannaerzeugung fei.

Ritter fest nun in die Ibentitat biefes Manna mit ber iftenspeise ber Israeliten nicht ben leisesten Zweifel, und e Stimme muß bei Bielen um so mehr an Gewicht gemen, als einer ber Borfampfer bes Bietismus, hengstensen, fich in seinem Buche über ben Pentateuch übereinstims

menb bamit ausgesprochen bat. Es ift, um bie Auffaffunge. weise biefer beiben gelehrten Manner tennen ju lernen, nicht unintereffant, ihren Argumentationen nachzugeben. feierte Geograph lagt fich fast mit einiger Bermunberung alfo vernehmen: "Diefer grundlichen und intereffanten naturbiftorifchen Darftellung und erflarenben Auflofung eines fo merfmurbigen Phanomens, bas feit mehr ale breitaufend Jahren ein Begenftand ber Bewunderung ber Bolfer gemefen, hat es, bem berühmten Raturforfcher gegenüber, boch nicht an Ginmarfen neuerer Beit gefehlt." Dehrere biefer Einwendungen gehoren felbft wieberum bem naturbiftorifchen Gebiete an und bedürfen bier feiner Berud. fichtigung, indem wir gern von vornherein jugeben wollen, baß ber Coccus ein manniparus fei, nur laugnen wir bie Ibentitat bes von ihm erzeugten Manna's mit jenem, womit Gott fein Bolt vierzig Jahre in ber Bufte nahrte. Um aber ben von bem Boben ber Gefchichte aus gemachten Ginwurfen, fo wie ber lleberzeugung, welche "burch bie Annahme eines natürlichen hergange bas gottliche Bunber jur Beit Behovahe gefährbet glaubt", ju begegnen, balt Ritter bafur, feine Ueberzeugung von ber Bebeutung ber Bunber aussprechen ju muffen. Sehr richtig ift es, wenn er fagt, baß bie gange Schöpfung in allen ihren Elementen und Anfangen wie Enden der Dinge, aber auch in allen ihren bis heute noch täglichen Erscheinungen, mas ben Urgrund berfelben betrifft (aber nur fo weit?), und ein gang unergrundliches gotte liches Bunder ift und bleibt, vom Bau bes fleinften Moofes und bes Grashalms burch alles Wefen ber Dinge hindurch, bis ju bem feelenvollen Auge und ju ber bochften Entwidlung bes Menschen." Aber von ber Bafte aus, bag "bie Bunber Gottes Bunder bleiben, felbft wenn wir fie alle uns burch Raturfrafte follten erflaren fonnen", und bag "Gott nicht wiber bie Ratur, fonbern mit ihrer gottlichen Rraft Bunber wirte. hatte Ritter fich an einer anbern Stelle feines Bu für berechtigt gehalten, ben gangen geheimulft

ei ber Befetgebung auf bem Berge Ginai fur ein naturliches Bewitter zu erflaren, ja fogar - man follte es faum glauen - bad Gemitter ber Befetgebung auf Sinai in Barallele nit jenem Bligftrahl gu ftellen, welcher ben Freund Buthere in beffen Geite tobtete, und baburch "ben Beift" biefes ungludichen Reformatore "für bie emige Bahrheit lebendig machte." Inter biefen Umftanben ift es febr begreifflich, bag Ritter in em von ber Schilblaus erzeugten Manna bie alte Buftenpeife ber Beraeliten wieber erfennt, und "wenn Danches bennoch babei unerflarlich bleibt", ju bebenfen gibt, "wie viele undert Jahre bis auf unfere Beit bingeben mußten, trob der Kortichritte ber Raturwiffenschaften, bevor wir nur eine inigermaßen befriedigenbe Rachweifung über bas Phanomen ber Mannaerzeugung gewinnen fonnten." "Bie follte man", abrt er fort, "an jene Beit eine abnliche Forberung nur magen fonnen." Sierbei fommt ibm Bengftenberg mit ber Benerfung gu Gulfe: "Benn an einigen Stellen im Bentateuch bas llebernatürliche allein hervorgehoben wird, fo muß wohl peachtet werben, bag nach bem 3wede bes Berfaffere bet Mofaifchen Schriften, ber junachft nicht fur bie Bigbegierbe, onbern fur ben Glauben fcbrieb, bas Raturliche in ben Sinergrund treten mußte, und nur beilaufig berührt werben

Es unterliegt nun keinem Zweifel, daß sich manche Parallelen zwischen ber Wüstenspeise und dem gegenwärtig auf dem Sinai vorsommenden Manna ziehen lassen; Ritter zählt die einzelnen übereinstimmenden Punkte auf, denen wir die berressenden Stellen aus dem zweiten Buche Monsis beifügen, nämlich: Name (Exod. XVI. 15), Honiggeschmach (B. 31), Farbe (31, vergl. Numer. XI. 7), Borkommen mit dem Thau Exod. 13. 14. Numer. XI. 9), Bildung in der Nachtzeit (ebend.), Kleinheit der Tropfen (Exod. XVI. 74), Herabfallen zur Erde (Exod. XVI. Exod. 4. 14), von der es dann gesammelt wird (Exod. XVI. 16. 17), das Festsehn am Morgen (Exod. XVI. 14), das Schmelzen von der Sonne (Exod. XVI. 21),

É

bie Erwähnung ber "Mannainsecten" (Exod. XVI. 20). Rimmt man hiezu die Lofalitat, die biejenige zu febn scheint, an welder nach bem Berichte ber beiligen Schrift zuerft bas Manna vom himmel regnete (Exod. XVI. 1. 4), fo wie bie Jahreszeit, in welcher es bamals zuerft berabfiel (Exod. XVI. 1), fo begreift man leicht, wie "ber Wit und Berftand bes Menfchen" einen großen gund barin gethan ju haben vermeint, wenn er jene bis bahin von allen gläubigen Juden und Chris ften für ein Bunder gegen die Naturgefete gehaltene Ericheis nung, nunmehr aus ben Raturgefegen felbft erflaren ju burfen glaubt. Dazu fommen auch noch bie hiftorischen Beugniffe, namentlich bes Flavius Josephus, welcher ergablt, bag es bort noch gegenwärtig Manna regne, fo wie bes vorhin ermahnten Dechanten Brendenbach, welcher ebenfalls bie Anficht von ber Ibentitat biefes Manna mit bem altteftamentarischen auf-Die etwa noch im Wege ftehenden Schwierigfeiten fcheinen ju fchwinden theils vor ber Bemerfung: bag viele hundert Jahre feither verfloffen feien, theile vor ber Leuchte-Auf bes ehrlichen Dechanten ber Bengftenbergischen Rritif. Ansicht fann inbeffen wohl überall fein besonderes Bewicht gelegt werben, und wenn Flavius Josephus bie Ibentitat annimmt, fo ift dieß eben auch nur feine Meinung, beren Bestätigung er wohl schwerlich aus einem genauen Bergleiche mit bem in ber Bundeslade aufbewahrten Manna entnommen haben wird.

lleber die Schwierigkeiten nun, welche die einsachen Worte ber heiligen Schrift barbieten, hilft sich die Hengstenberg-Rittersche Eregese leicht hinweg. Jene erzählt (Numer. XI. 8), das Manna set in Mühlen zerstoßen und in Mörsern zerrieben worden; dieses scheint einen härteren Körper voraussehen zu lassen, als das heutige Manna es ist. Ritter entgegnet darauf, man wisse nicht, wie Mühlen und Mörser damals gebraucht worden seien, darum brauche der Körper nur von der Härte geronnenen Bachses zu seyn. Wenn Gott bei Monses (Exod. XVI. 4) verheißt: "Siehe, ich will euch Brod vom

bimmel regnen", und wenn ber Bfalmift (LXXVII. 25.) mit Bejug bierauf fagt: "bas Simmelebrob gab er ihnen, ber Denich hat bas Brod ber Engel gegeffen", fo ift nach jener interpretation ber Simmel nicht etwa bie Bolfen - wie enn auch bie Berrlichfeit bes Berrn felbft in einer Bolfe erbien (Exod. XVI. 10) - fonbern bie Tamariefenbaume. Benn ferner Monfes berichtet (Exod. XVI. 13. 14), bas Danna el mit bem Thau gefommen und habe bann in ber Bafte elegen, in welcher (Exod. XVI. 3) bie Bergeliten Sungere g fterben brohten, fo weiß Ritter, bag bie Lager nicht in er obeften Bufte maren, fonbern wo Beiben und Baffer, nd wo alfo auch Tamariefen wuchfen. Gelbft bie Schwie igfeit: bag bas Danna, nach ber beiligen Schrift, verbarb, benn es aufbewahrt wurde, und nur basjenige fich erhielt, pas für ben Cabbath, an welchem fein Simmelebrob berabegnete, bestimmt mar, glauben bie beiben großen Gelehrten ludlich übermunden ju haben. Das Alles namlich wird auf ie unbefangenfte Beife folgenbermaßen - wobei man ben entgläubigen Baulus ju boren vermeinen follte - erflart: as Manna, welches ju lange (NB) aufbewahrt murbe, verarb, es tamen Burmer binein, weil bie Braeliten bie jebige Reinigungemethobe ber Araber nicht fannten. inge" foll alfo bie Angabe ber beiligen Schrift, baß fcon as nur einen Tag aufbewahrte Manna verbarb und Burmer arin muchfen, fo wie jugleich bas Bunber befeitigen, baß ir ben Sabbath bie Buftenfpeife nicht verbarb. Daß bads the am Sabbath nicht eben fo gut gefallen fei, wie an ben nbern feche Tagen, fann Bengftenberg gar nicht glauben: 8 mare auch zu viel, wenn ber Coccus fich in feiner Dans afabrifation an bie Cabbathfeier gefehrt hatte; es gingen, ie Bener bemerft, nur Etliche binaus (Exod. XVI. 27), nd biefe werben wohl nicht recht nachgeschaut haben. Dieß aft freilich fehr wenig ju ben Borten bes Dopfes, ber im luftrage Bottes fpricht: "Effet es heute, benn es ift ber Sabbath bes herrn, benn man finbet es beute nicht auf bem

Felbe." Indeffen Mopfes hob ja nur das Uebernatürliche heraus und das Ratürliche trat in den Hintergrund. Aber bennoch sollte man wiederum saft meinen: die Israeliten müßten doch etwas von der Arabischen Reinigungsmethode verstanden haben, denn ein Gomor mit Manna wurde ja ausbewahrt und in die Bundeslade für die kommenden Geschlechter gestellt (Exod. XVI. 33). Wie paßt das zu dem Manna, in welches, wenn es zu lange ausbewahrt wurde, die Würmer hinseinkamen? Ohne jene Methode bliebe und denn doch in der That nur noch übrig, an ein Wunder im gewöhnlichen Sinne des Wortes zu glauben; aber auch Ritter scheint dieß anzusnehmen, denn um dem Zeugniß des Flavius Josephus für seine Ansicht einen Werth beilegen zu können, sendet er ihn zur Bundeslade, um das seiner Zeit gefallene Manna mit dem seiner Worsahren zu vergleichen.

Enblich mußte fraft jener Eregese auch die Rachricht ber heiligen Schrift beseitigt werben, baß "bie Sohne Jeraels bas Manna vierzig Jahre agen, bis fie in bewohnbares gand famen und fich mit biefer Speife nahrten, bie fie bie Grangen bes Landes Chanaan erreichten (Exod. XVI. 35). Sarfastisch genug hatte R. v. Raumer (ber Bug ber Israeliten aus Aegope ten nach Ranaan), wie Ritter anerfennt, bemerft, bag nach ber Ehrenberg'schen Sypothese bie Israeliten auf bem vierzigfährigen Buge von Sinai bis Ebrei bei Damascus ohne Unferbrechung unter lauter ichildlausbededten Tamarisfenftrauchen gelagert gemefen maren. Bengftenberg macht, außer ber gulest erwähnten, wohl ju weit gezogenen Grangbeftimmung, es Raumer vorzüglich jum Bormurfe, bag er fage: bie Beraeliten hatten tagtaglich Manna gegeffen, mas gar nicht in ber heiligen Schrift ftehe. Allein, wollte man auch zugeben, bag Monfes von bem Manna nicht als von einer täglichen Rahrung spreche, so mußte boch jebenfalls eine weit größere Thatigfeit ber Schilblaus, bie fich jest auf zwei Donate im Jahre beschränft, angenommen werben; auch burfte on jenen vierzig Jahren feines ein trodenes gewesen fenn, nbern alle fehr regnerifch, benn nur in folden gibt es jest ne Mannaernbte. Allein bas "täglich" fommt boch in egug auf bas Manna in ber beiligen Schrift por, inbem ott gut Monfes fprach (Exod. XVI. 4): "bas Bolf gebe aus nb fammle ",täglich"", mas es bebarf"; bringt man bamit e obige Rachricht von ber Rahrung ber zwei Millionen 36. reliten mabrend ber Beit ber vierzig Jahre in Berbinbung, fcheint es boch viel beffer fur bie Erflarung ihres taglichen nterhalte gu Gottes Allmacht, ale gu Bengftenberg's 3n. rpretation bie Buflucht ju nehmen. Diefer fagt: bas Danna t eben nur in besondern Rothftanben (Die alfo aufallig ims er in bie Begattungezeit bes Coccus gefallen find) bie Speife er Juben gewesen; fie batten fich übrigens mit ihrem Beernreichthum, mit Dattelpalmen und mit ber aus Com geauften Speife genahrt; auch fet eben bas Speifebeburfniß in nem Clima nicht febr groß; Ritter fügt noch bingu: baß amale bie Tamariefenwalber noch nicht fo gelichtet gewesen ien, wie jest, mit ihnen habe aber bie Fulle ber Mannabereis beren jahrlicher Ertrag beute zu Tage fich freilich nur auf che bis fiebenhundert Bfund belaufe, bedeutend abgenommen. Die Beraeliten tonnten mahrlich froh fenn, bag Gott fur fie prate; mare Bengstenberg ihr Speifelieferant gemefen, fo maen fie vermuthlich alle verhungert und ihre Gehnfucht nach en Fleischtopfen, Rurbiffen und Delonen, Lauchen, 3wiebeln nd Knoblauchen Megyptene mare gang verzeihlich gemefen.

Will und etwa herr hengstenberg auch bas göttliche Ranna bes neuen Bunbes auf natürliche Beise erklaren?

bid out of the state of the sta

## XLIX.

### Literatur.

Historischer Katechiemus ober ber ganze Katechismus in histos risch-wahren Erempeln für Kirche, Schule und haus. Bon Johann Ev. Schmib. 3 Bbe. Salzburg, 1849. 50.

Der Berfaffer biefes Erempel - Ratechismus hat fein fruber gegebenes Berfprechen, baß er feine Arbeit bis jum Jahre 1850 vollenden werbe, erfüllt, und somit liegt biefelbe nunmehr in ihren brei Banben, von benen ber erfte ichon gunt vierten Male aufgelegt wird, vollständig vor. Der Umftanb, baß biefes Buch fogleich nach feinem Erscheinen mehrere Auflagen erlebt hat, ift neben anberen ein Beweis, bag es einem wirflich fühlbaren Beburfniffe abgeholfen hat. Daffelbe ift bem Berfaffer, welcher bas Amt eines Ratecheten befleibet, allmählig unter ben Sanben entftanben, inbem er gur Belebung feines Bortrages und bie im Unterrichte mitgetheilten Lehren einbringlicher ju machen, fich eine Sammlung von wirklich historisch-mahren Erempeln angelegt hatte. Dit Recht hat er gerade biefen Umstand, die historische Bahrheit, gang besonders in's Auge gefaßt; die fingirten Erzählungen find hiftorische Romane, und wie biefe bas Leben boch niemals getreu wiebergeben, fo tonnen fle auch unmöglich einen fo tiefen Einbrud hervorbringen, ale bie einfachfte hiftorifch - wahre

Ergablung es vermag. Der Berfaffer hat mit großem Bleife gefammelt, und hat wohl baran gethan, bas Ergebniß feiner Duben auch bem größeren Bublifum mitzutheilen. Er felbft Deutet auf bem Titel feines Buches ben Bunfch an, bas paffelbe nicht bloß bei bem tatechetischen Unterrichte fich als wedmäßig berausstellen, fonbern auch ale ein brauchbares Sauebuch bienen moge. Bir glauben fagen ju burfen, baß er auch biefen 3med erreicht bat, indem felbft Ermachfene, fie mogen bas Buch aufschlagen, wo fie wollen, ftete eine fie ugleich unterhaltenbe und belehrenbe Ergahlung finben, bie gang bagu geeignet ift, um thnen biefe ober jene Religions. pahrheit nabe ju legen, und ihre Anwendung flar vor Augen u ftellen. Go wenig wir im Allgemeinen ber Befchichte einen olog bibaftifchen 3med beilegen wollen, fo richtig ift es bod, af fie auch ihre bibaftifche Geite bat, und Jebermann wird ich leicht bavon in feinem Leben überzeugt haben, wie utreffend bas vom Berfaffer gemablte Motto ift: Longum ter per praecepta, breve autem et efficax per exempla-Berabe eine folche Sammlung laßt aber auch bie eigentliche Bebeutung ber Gefdichte flar an's Licht treten, inbem alle iefe Ergablungen gang eigentlich nur bagu bienen, um bas Balten Gottes in ben Befchiden ber Menfchen anfchaulich ju nachen. - Die Ordnung, welche ber Berfaffer bei feiner Irbeit beobachtet bat, ift bie bee Ratechiemus von Canifius; urch ein beigefügtes Regifter bat er inbeffen bafur geforgt, aß feine Sammlung auch bei bem Religionsvortrage nach nbern Ratechismen ebenfalls mit Rugen gebraucht merben unn. Gein Material hat er vornehmlich aus Lobner: nstructissima bibliotheca concinatoria, Richter's firchenbiftos fcher Schatfammer, Marchantii hortus pastorum, und auf em vortrefflichen Grempelbuch von Berbft, fo wie aus mehn anbern Edriften, bie bei ben betreffenben Ergablungen enannt werben, entnommen. Bir munichen bem nutlichen nternehmen einen ferneren guten Fortgang. tilant introduct billeritis over Impairing bereat hereing

ALTELE.

## L.

## Friedrich II. von Preußen und fein Oberconfiftorium.

Friedrich II. war in seiner Regierung, wie befannt, hochst autofratisch. Jur Bergrößerung seines Reiches bedurfte er der unbedingten Berfügung über die auf's hochste gespannten Kräfte seines Staates; von Freiheit war daher bei ihm eben so wenig die Rede, als daß er irgend Jemanden vorwiegenden Einfluß oder Autorität eingeräumt hätte. Bon seinem Kabinet aus wollte er Ales, das Kleine wie das Große, so viel wie mögelich direkt selbst regieren; der Minister und Beamten bediente er sich dabei nur als unvermeidlicher Werfzeuge und Mittelglieder; wenn er Alles hätte selbst thun und überall dabei seyn können, so hätte er ihrer, wie er selbst sagte, gern entbehrt. Seine Regierung war eine Kabinetsregierung im vollsten Sinne des Wortes.

Die Macht seiner Beamten ohne Bortheil seiner höchsten birekten Autorität zu erweitern, lag baher burchaus nicht in seiner Absicht; sondern vielmehr eifersuchtig auf seine Alleinsherrschaft, und im höchsten Grade allen Menschen als eigenssüchtigen Heuchlern mißtrauend, wachte er auch über seine Beamte mit verdachtvollen Spaherbliden, sie bei jedem Schritt und Tritt straff am militärischen Zügel haltend.

Mus biefen Grunbfagen ergeben fich fur feine Politif nothwendig zwei Folgerungen: einmal, baß er in Dingen, bie bm für feine eigene bochfte Autoritat, und zwar gunachft für

as Militar und bie Finangen, bie beiben Rerven feiner Dacht, leichgultig ichienen, auch feinen Beamten feine Autoritat getattete; und bann baß er, ohne Bermittelung ber Beamten, purch unmittelbaren Berfehr mit ben Gemeinden und Privaten

per Beamten : Ariftofratie eine Controle, und gewiffer Dagen

in bemofratifches Wegengewicht entgegen ju feben fuchte. Diefe Marimen leiteten ibn offenbar in feiner Bolitit bei ber Bergebung feiner protestantischen Brebigerftellen. Sier etcheint ber absolutefte Monarch feiner Beit als ber Schir ner ber bemofratischen Bahlfreiheit ber Gemeinden gegen fein igenes geiftliches Departement. Stand ihm namlich in einer Bemeinbe bas Batronaterecht ju, fo burften fich bie Bauern

nur unmittelbar an ibn wenben, und fie maren feines Beiftanpes gewiß, wie bieg viele feiner eigenhandigen Refolutionen beweifen. Dachte bas Dberconfiftorium, welches bier in feinem Ramen bas Patronaterecht ausubte, ben Bauern wegen

bes von ihnen Gemahlten Schwierigfeiten, und beflagten fie ich beghalb bei ihm : gleich war fein Diftrauen wach, und Derconfiftorium erhielt einen Bermeis wegen "Chicanen." Er befolgte hierin gegen die ihn mit ihrer Uebermacht bebrobenbe Bureaufratie bie gleiche Politif im Rleinen, welche bie Ronige von Frantreich befolgten, ale fie gegen Abel und Beift

lichfeit bie Stabte und bas Burgerthum, ben britten Stand,

begunftigten. Um 20ften Rovember 1772 fchrieb er:

"Buhte mores ift bas tte vohr ein Dorf prister, und wan er bie Bauern gefalt, fo mus man Gie nicht chicaniren."

Um 17ten Julius 1784:

0.49

"Ge. fonigl. Dajeftat wollen ben Gemeinen gar nicht verwehren, wenn fie ben einen Brebiger lieber baben traff one mittadidgen Black bottom.

wollen, als ben anbern, baß fie fich ben wählen, zu bem fie bas meifte Bertrauen haben, benn er prebigt vor fie. Rur muß bas ein orbentlicher Mensch seyn, gegen beffen Leben und Wandel nichts zu sagen ift." Am 5ten Sept. 1783:

"Dem Departement ber geistlichen Sachen ift bereits hinlanglich befannt, wohin Se. königl. Majest. allerhöchste Willensmeynung in ben Fällen gehet, ba bie Gemeinen bitten, baß ihnen einer zum Prediger gegesben werden mögte, und baß sie alebenn nicht chicaniret werden, sondern benjenigen zu ihren Prediger
bekommen sollen, den sie sich selbst wählen, und dazu
haben wollen, wenn sonst wider bessen Caracter und
Lebensart nichts Erhebliches einzuwenden stehet, auf
welchen Fall sie sich einen andern wählen muffen."

## Am 26ften April 1783:

"Se. königl. Majest. haben an Dero Deparment ber geistlichen Sachen verschiedentlich zu doclariren gerushet, daß in dem Fall, da eine Gemeine bittet, daß ihr jemand zum Prediger gegeben werden mögte, dersselben keine Schwierigkeiten gemacht werden sollen, und daß sie sich zu ihrem Prediger wählen kann, wen sie will, in so fern gegen bessen und Wandel nichts Erhebliches einzuwenden ist."

### Am 15ten Rov. 1783:

"Se. königl. Majeft. wollen burchaus nicht haben, baß bie Gemeinen in bem Stude, was ihre Priefter und Schulhalter betrift, chicaniret werben, vielmehr biejenigen kriegen sollen, welche fie sich felbst gewählet und haben wollen, wenn anders wider bessen Person und Lebenswandel nichts einzuwenden ift."

So stand ber Selbstwahl ber Gemeinden die Selbstbeftätigung des Königs zur Seite, also hier und dort Selfgovernment, Monarchie und Demokratie, im besten Einklang, und die kirchlichen Staatsbiener hatten nichts hineinzureben. Allein nicht immer gingen die Dinge so glatt ab. Es
eschah nämtlich nicht selten, daß ein Theil der Gemeinde bei
em König um den Mann ihrer Wahl einkam, dem sogleich
as Oberconsistorium, nachdem sich gegen seine "guhte mores" nichts einwenden ließ, die königliche Bestätigung geben
nußte. Nun aber kam auch der andere Theil zu Gunsten des
Mannes ihrer Wahl ebenfalls beim König ein, und beschwerte
ich bei ihm, daß das Consistorium ihnen einen Mann gegeben, den sie nicht wollten. Es ist somisch, wie der "Weise
von Sanssouci" bei solchen Fällen dem Dilemma, ohne etwas
einer Autorität oder seiner Popularität vergeben zu wollen,
m entschlüpfen suchte. So hatte er unter dem 13. Februar
1782 auf das Gesuch einer pommerschen Gemeinde resolvirt:
"Man kann der Gemeine den — zum Adjunct ihres alten Predigers wohl geben, wenn gegen desselben

Das Oberconfistorium ließ sich über Lehre und Leben Bericht erstatten, es war nichts dagegen einzuwenden, und irtheilte ihm somit, dem Befehle des Königs gemäß, die Betätigung. Nun aber kam der andere Theil der Gemeinde, nebst dem Magistrate, bei dem König klagend ein, daß ihnen das Oberconsistorium einen Mann aufgezwungen, den sie nicht wollten. Der König ignorirte schlau, daß der Befehl von ihm selbst ausgegangen, und er es also war, der die Gemeinde "chicanirt"; sein Kadinetsbefehl in Betreff des Oberconsistoriums, das doch nur seinen Willen erfüllt hatte, lautete:

Lebre und Leben nichts einzuwenden ift."

"Mein lieber Etatsminister Freyherr von Zedlit! bas angeschlossene Gesuch ber neuwarpschen Gemeine in Pommern, wegen ber Abjunctur ihres Predigers, gebort zwar für bas Oberconsistorium, Ich will euch aber nur hiermit nochmals erinnern, ben bergleichen Predigerwahlsachen burchaus feine Chicanen ben Gemeinen machen zu lassen. Dies ist ber ernste Wille eures sonst wohl affectionirten Königs."

Alle ber Ctateminifter, Freiherr von Beblis, nun aber

unter bem 31. Januar 1783 bei ihm anfragte, welchem von beiben bie Stelle benn gegeben werben folle? fo schrieb ber Ronig, ber nie um eine Antwort verlegen war, an ben Ranb:

"ben die Gemeine am liebsten haben will." Es mußte also burch eine Commission untersucht werden, was ber Gemeinde natürlich Kosten verursachte.

Manchmal kamen so zwei, manchmal sogar brei Parteien nach einander bei ihm um die Bestätigung ihres Mannes ein, jebe gab sich für die Gemeinde aus; der König, der sich nicht erinnerte, daß er der ersteren schon den Ihrigen bewilligt, gab auch dem zweiten und dem dritten seine Bestätigung: so ershielt eine Gemeinde zwei und drei Pfarrer zu gleicher Zeit. Fragte nun der Minister wieder an, welcher die Stelle haben sollte, so variirte der König listiger Weise immer sein altes Thema. Einmal schried er an den Rand;

"ber Befte."

Ein andermal schrieb er:

"ber Befte, ich fenne bie Chekers nicht." Ein brittes Mal:

"ben Safen, welchen fie haben wollen."

Daß biefe Selbstwahl ber Bauern auch mancherlet Rachetheile anderer Art hatte, versteht sich von selbst. "Die Gemeinsten", erzählt ber Oberconsistorialrath Busching als Augenzeuge, "insonderheit auf dem Lande, sahen bei ihren Wahlen entwesder auf die Lebhaftigkeit, mit welcher die Candidaten, die vor ihnen predigten, sich auf der Kanzel zeigten und hören ließen, die Materien, welche sie vortrugen, mogten gut oder schlecht sein: oder sie liesen sich durch Branntewein und Bier, oder durch Bersprechungen und durch Bedrohungen der Magistrate, der Beamten, ja wohl gar der Schulzen und einiger seiner Freunde, zu den Wahlen und zu der Unterschrift der Bittsschriften bewegen. Sie ließen sich auch Geschenke geben, die Rachlassung gewisser Ließerungen und Dienste, die sie ihren Predigern zu leisten schuldig waren, versprechen, ja es ward auch wohl eine Gemeine bloß durch Bitten, Thränen und

Schmeicheleven ber Witme bes verftorbenen Brebigers bemogen, fich einen Canbibaten auszubitten, welcher entweber fie ober ihre Tochter beirathen wollte (welches manche Bemeine in ihrer Bittschrift nicht verschwieg), ober ihr boch in bem Bredigerhause eine Wohnung, mare fie auch die befte, einguraumen willig war. Roch anderer Bewegungsgrunde ju gefcmeigen. Die viel ju gnabige Willfahrigfeit bes Ronigs gegen bie Bemeinen verleitete fogar einzelne Leute, als Rufter, ju ber Bermegenheit, baß fie im Ramen ber Gemeinen, obgleich ohne Borwiffen und Bewilligung berfelben, ben Ronig baten, entweder biefe ober jene Manner ihnen ju Prebigern ju geben, ober bie von bem Oberconsistorium ernenneten nicht auxulaffen. Daburch murbe bas Collegium genothiget, Unterfuchungen anftellen zu laffen, bie oft weitlaufig und foftbar waren, und zur Entscheidung an bie Provinzial - Gerichtshofe famen."

Die Bauern, bie mit ber Sorge fur ihre Seelen gern ihre Defonomie und Kamilienrudfichten verbanden, und babei nicht felten bie letteren vornehmlich in's Auge fasten, mabiten befonbere gern bie Sohne ihrer alten und fcmachen Brediger ju Abjuncten und Rachfolgern berfelben. Das gefchah jumeift in ben weftphalischen Provingen, so bag auf folche Beife manche Pfarre wohl hundert und mehrere Jahre bei einer und berfelben Familie blieb. Allein mit biefem Erbichlenbrian mar bem Amte eben fo wenig, wie bem autofratischen Ronig gebient, weil fo fein Batronaterecht aufgehört hatte, mas benn boch auch nicht fein Bille war, fo wenig er fie fonft "chicanirt" wiffen wollte. Als baber 1743 bas Domfavitel ju Savelberg bem Brebiger ju Manter feinen Cohn jum Abjunct und Rachfolger haben wollte und babei anführte, baß er gute Beugniffe aufzuweisen habe, resolvirte ber Konig unter bem 18. Dai eigenbanbig an bas geiftliche Departement, bas bei ihm anfragte. wie bas Domfapitel zu bescheiben fei:

"die Sohne Muffen die Bähter nicht adjungiret werben, Sonst werden die Pfarren Horeditaire."

## LI.

# Memorabilien aus der Tagesgeschichte.

Das Journal des Debats hat in seiner Rummer vom 15ten Mai ein Actenstüd mitgetheilt, von welchem es behaupstet, daß dasselbe aus der Feder Jos. Mazzini's gestossen sei, das ist ein von diesem an das Londoner Centralcomité gerichsteter Rechenschaftsbericht über das Gedeihen des Revolutionswerkes. Mazzini hat zwar seither die Aechtheit in Abrede gestellt; wir legen aber auf sein Berläugnen kein großes Geswicht, weil die Revolutionärs zu allen Zeiten den Grundsas, si socisti, nega, recht treu befolgt haben, und weil dem großen Agitator der Propaganda, namentlich im gegenwärtigen Augensblide, eine Anwendung desselben von allen Regeln der Klugsheit geboten war.

Ob übrigens baffelbe ganz, ober nur zum Theil acht war, ift am Enbe gleichgultig, fein Inhalt ift und bleibt eine Dars legung ber Gebanken und Plane ber mazzinischen Propaganda, und verdient beswegen alle Aufmerksamkeit.

Der Rechenschaftsbericht, wir wollen ihn auch so nennen, erwähnt aller Hauptstaaten von Europa, und verbreitet sich mehr ober minder aussührlich über ihre politische Lage und bie Hoffnungen, welche fur bie Revolution bort erwachsen; ein einziger ift vergeffen, England. Wenn je etwas und ben Glauben an die Aechtheit bes Actenftude beftarten fann, fo ift es biefer Umftanb. Die Bropaganba ift bem Staatsmanne, welcher an ber Spige ber auswärtigen Bolitif bes englischen Rabinets ftebt, fo febr jum Dante verpflichtet, bag fie von ihrer naberen Berührung und Berbinbung mit bemfelben in feinem, auch nicht bem geheimften Actenftude Ermahnung thun wirb. Bas geschrieben wirb, fteht immer in Gefahr, jur Renninis Richt-Richts über bas Berhaltniß bes leis betheiligter ju gelangen. tenben Comités ber Propaganba jum englischen Rabinet ju ichreiben, mag wohl eine ber hauptbebingungen bes Schutes gewesen senn, ben biefes jener versprochen hat, und bis gur Stunde angebeihen läßt. Gewiß bie Revolutionars miffen auch bantbar ju fenn, fie merben aus Dantbarteit und im eigenen Intereffe fich buten, je etwas bem Bavier anguvertrauen, mas ihre boben Bonner im englischen Rabinet compromittiren fonnte.

Franfreich wird in dem Schreiben Mazzini's zuerst bes sprochen. Der Revolutionsagitator erflärt, daß er "Grund habe, mit demselben zufrieden zu senn; — in diesem großen Lande mache nämlich die Lehre ber Zufunft Glück. — Das Werk gelingt", so ruft er aus, "es erhält einen Ersfolg, der unsere kuhnsten Hoffnungen übertrifft."

In der iberischen Halbinsel — Spanien und Bortugall — gehe, Dank den Institutionen, welche durch die wohlerwogene Sorgsalt der Regierung von Frankreich diesen Ländern gegeben wurden, "die Arbeit der Zersehung raftlos sort, nichts könne den Folgen Einhalt ihun, noch sie stillskellen."

Mit Bortiebe wird begreisticherweise Italien erwähnt; ba ist fette Beibe für die Sturmbode ber Revolution. Die Rachrichten, welche ber Agitator and allen Theilen biefes Lanbes erhalt, erfüllen ihn mit Freude; er lobt höchlich bas Bolf wegen feines Revolutionsenthusiasmus, wegen seiner Gelehrigfeit und Folgsamkeit für die ihm von der Propaganda ertheilten Rathschläge.

Mit besonderem Lobe wird der Regierung in Turin Erwähnung geihan; "wir zählen mit Sicherheit auf diese erleuchtete Regierung; — sie hat das Gefühl ihrer Mission, und ift bereit, ihre glorreichen Kämpse wieder aufzunehmen, so bald die vorausgesehenen Umftande in den benachbarten Ländern die Männer der Zufunft an die Spize der Geschichte gebracht haben werden."

Die Schweiz wird als Herb ber europäischen Freiheit mit Recht als ein bereits unter dem Commando der Revolutionspartei stehendes Land behandelt. Interessant ist, da zu vernehmen, daß das Centralcomité über die Lage dieses Land bes schon von anderer Seite Aufschlüsse erhalten haben werde. Es ist leicht zu errathen, wer unter dieser anderen Seite zu verstehen ist. Haben nicht erste Magistrate dieses Landes dasselbe "den Altar im neuzubauenden europäischen Freiheitsetempel" genannt; ist es nicht natürlich, daß die Priester an diesem Altare mit den Bauleuten des großen Tempels sich in genaue Berbindung seben?

Am aussuhrlichften wird Deutschlands und Defterreichs Erwähnung gethan. Wir heben einige ber bezeichnenberen Stellen heraus:

"Die so fehr gefürchtete Einigung zwischen Preußen und Desterreich ift nicht zu Stande gekommen. Die Bemühungen bes ersten österreichischen Ministers, welcher nur der Fortseher des Fürsten Metternich ist, sind gescheitert am Widerstande Preußens. Preußen ist seiner historisch en Mission treu geblieben, nach welcher es sich stets mit seiner Stellung unzufrieden zeizgen, eine Erweiterung seiner Macht fordern, und an der Zerzstaung von Deutschland arbeiten muß."

"Die Dresbener Conferenzen waren eine Fallimentsertläung ber Regierungen Deutschlands. In Frankfurt werben
iese Regierungen ihre Bilançen vorlegen. Diese Regierungen,
Breußen nicht ausgenommen, arbeiten für uns. Laffen wir
e gewähren, die Listen, von welchen ich Ginsicht gehabt,
eweisen mir, daß unsere Thatigkeit bort ganz überflüssig seyn
purbe."

Während nach biefen Stellen ber Chef ber Propaganba nit einem gewiffen Wohlbehagen von Preußen fpricht, führt r bagegen von Defterreich eine ganz andere Sprache.

"Gine berebte Stimme", fo fagt er, "bat in Betreff Defterreiche ein Bort gesprochen, welches Alles fagt. Dief Bort, Sie fennen es, heißt: Delenda est Austria. Aber bort nd es nicht bie fubverfiven Lehren, welche bas Uebergewicht ber ben Grunbfat ber Autoritat haben murben ; gerabe bas Begentheil. - In Defterreich hat man (gur Revolutionirung) icht bie nämlichen Elemente ber Starfe und bie nämlichen finwirfungemittel gur Berfugung, welche man in anbern reichlich befigt, wo unfere Lehren nur Dunfelhafte ber Chrgeipige gu Gegnern haben, unter welchen bie Revoution mit Recht bie fogenannten Confervativen gu ihren thagften und nublichften Arbeitern gabit. Rein, bie namlichen elemente bestehen nicht in Defterreich, und bie namlichen Mittel murben bier nicht gureichen. Aber gludlicherweife finet man bier reichlich Mittel anderer Art; wir werben fie in er Erregung und Musbeutung ber Rebenbublerichaft ber verhiebenen Rationalitaten finden. Meine Berren, fie wiffen, pas man in biefem Mugenblide gu biefem 3mede in Italien, u Ungarn, in ben flavischen ganbern thut. - Das Delenda st Austria ift bas erfte und bas legte Bort biefer hätigfeit gegen biefe Macht."

Sogar bas ottomanische Reich findet eine gunftige Erspähnung. Rufland allein scheint bem Berfaffer Diefer revos

lutionaren Runbschau nicht bie gleichen gunftigen Aussichten zu bieten; benn ba beruht bie hoffnung ber Revolution auf ber Macht ber Ibeen für bie Jukunft.

Am Schluse wird mit einer gewissen Beruhlgung und Selbstzufriedenheit von dem entworfenen politischen Gemalde gesagt: "es ist weder eine Traumerei, noch eine Uebertreisbung, nichts davon beruht auf fantaftischen Grundlagen."

Das ganze Actenstück ist mit vieler Ruhe abgefaßt, man scheint sich barüber zu wundern. Allein wir kennen andere mazzinische Erlasse, benen eine ähnliche Ruhe und kalte Besprechung der Ereignisse der Gegenwart und der Pläne sur die Zukunft nachgesagt werden kann. Mazzini ist von dem Siege der Revolution sest überzeugt, ein großer Theil seiner Partei mit ihm, darum vermag er mit Ruhe von der Zukunst zu sprechen. — Der Agitator hatte diese Gewisheit immer, nur seste er im Ansange seiner politischen Thätigkeit den Sieg in eine ferne Zukunst; jeht nach den Ereignissen, die stattgesunden haben, nach der Macht, zu welcher die Revolution in kurzer Zeit herangewachsen ist, glaubt er ihn für ganz nahe und träumt schon von der Erndtezeit.

Den ersten öffentlichen Schritt zur Organisation ber europäischen Propaganda that Mazzini im Jahre 1834. Am 15ten April desselben Jahres kam er nach Bern, gründete da das junge Europa, das sofort in ein junges Italien, junges Deutschland, junges Polen, junges Frankreich und eine junge Schweiz sich ausschied. In einem an die Radikalen der Schweiz gerichteten Erlasse wird der ganze Plan weitläusig auseinandergesett: "das junge Europa der Bölker", so beginnt er diessen Erlass, "wird den Plat des alten der Könige einnehmen. Es ist der Kampf der jungen Freiheit gegen die alten Borvrechte, der Sieg der neuen Ibeen über den alten Glauben."

Rach biefer Einleitung wird bann bie Organisation bes neuzuschaffenden europäischen Congresses, wie Mazzini ihn nennt, besprochen: er soll ein Staat im Staate seyn, um bann selbst an die Stelle des Staats zu treten. Alle Böller sollen in diesem Congresse vertreten seyn, für jedes aber wieder ein Nationalcomité bestellt werden, welches sich im betresienden Lande überall hin in alle Städte zu verzweigen, auf dem Lande aber tüchtige einzelne Köpfe auszuwählen hat. Es werden für die Mitglieder ein gemeinsames Symbol, Erkentungszeichen und Worte, eine Cidessormel zu verlangt.

Bas im Jahre 1834 Maggini auf biefe Art betrieb, bas ft nun in's leben getreten, ift eine Dacht geworben, fo bropend für bie ftaatlichen und gefellschaftlichen Buftanbe pon Suropa, baß ihre Banbigung ober Befchrantung wohl einer er Sauptberathungegegenftanbe bes Monarchen = und gelb. perrncongreffes in Dumus feyn wird. Maggini glaubte ananglich felbft nicht an ein fo großartiges Belingen bes Plaies. "Das Unternehmen", fo heißt es in bem gleichen Erlaffe in bie Schweigerrabifalen, "ift mubevoll, aber verzweifeln mit icht an feinem Gelingen. Das Fruchtforn, bas wir gefaet aben, wird nicht ju Grunde geben; andere Sande werben bie Frucht arnbten. Bir werben fterben, aber bie Gefellichaft, tie wir gegrundet haben, wird leben." - Go wenig Soffjung auf ein fchnelles Belingen hatte bamale ber fubne und ugleich falt berechnenbe Revolutionar; bamale mar ber Gieg, on bem er fprach, ein Gieg ber fernen Bufunft; jest verfteht r barunter, wenn er bavon fpricht, einen Sieg ber nachften Bufunft, fo gu fagen ber Begenwart. Bahrlich, bie Revoution geht auf ben Flugeln ber Binbesbraut baber, weil ihr rfter Werfmeifter fogar über ihre Rabe fich taufchte, fie noch m truben, fernen Sorigont erblidte, wo fie mit ihrem riefigen flugelfchlage fcon in feiner Rabe vorüberraufchte.

Das Gingige, mas une in bem revolutionaren Runbge-

malbe Maggini's auffiel, ift bas gangliche Stillfdweigen über ben Plan ber Propaganda, ben fie bei bem offenbar befchloffenen, nachftbem bevorftebenben neuen gewaltsamen Auebruch au befolgen gebenft. Babricbeinlich bewegen bier, wie gegenüber England, bie gleichen Grunbe jum Stillschweigen; man wollte ein fo wichtiges Beheimniß bem unficheren Papier nicht anvertrauen. Rach allen Anzeichen zu schließen, bat bie Propaganda ihren früheren Schlachtplan geanbert; fie batte es früher barauf angelegt, bie Revolution an allen Eden und Enben von Europa ausbrechen ju laffen. 3hr Plan gelang fo gut, bag fie felbft von ben Greigniffen überfturat murte, und nicht mehr fahig mar, bas überall gleichzeitig fich abfrielenbe Revolutionsbrama ju leiten, und ju einem feften 216fcbluß zu bringen. Sie hat gelernt - benn bas muß man ber Revolutionepartei und ihren Bauptern im europäischen Revolutione : Congresse jugefteben, bag bie Greigniffe für fie eine Coule ber Taftif find, mahrend ihre Begner von benfelben nichts ober wenig lernen - fie bat gelernt, ihre Rrafte ju conzentriren. Sochft mabricheinlich wird fie beren Bucht vorerft auf zwei ganber, Franfreich und Italien, loslaffen, und zu ben zwei Staaten, bie bereits unter ihrem Befchle fteben, bie Schweiz und Sarbinien, gang Italien und Frantreich hinguzufügen trachten. Gelingt ihr biefes, fo bat fie über eine heeresmacht ju gebieten, mit welcher fie, wenn man bie geheimen Revolutionefrafte, welche ihr, mit einziger Ausnahme bes Roloffes im Often, in allen anbern ganbern au Gebot fteben, in Anschlag bringt, einen offenen Rampf mit ben übrigen Machten von Guropa aufnehmen barf. -Der Congreß in Dumut ift ein Zeichen, bag man ber großen Befahr anfichtig ju werben anfangt; ber alte Belb ift nicht umfonft babin gewandert; man fcheint gur Ueberzeugung getommen ju fenn, bag alle Unionsprojecte und Congresmanberungen nicht mehr ausreichen, und bie Beit nabe fei, wo

tatt bes Bort und Febergeplantele jum Schwerte gegriffen perben muffe.

Es ift Zeit, hohe Zeit; bie Luft ift schwall, Gewitter teigen allenthalben auf; Blis und Donner können sich mit inemmal entladen. Wir hören ben Donner noch nicht, aber as Geschrei ber Sturmvögel bie ihn verkunden; er muß darum ich nähern. Was er uns bringen wurde, haben uns biese Sturmvögel schon hundertsach vorherverkundigt. Am unumpundensten that dieses jungsthin, den 18. Mai, ein frangosischer Flüchtling in Bern einem Bauern baselbst:

"Ihr habt", fo fprach er ihn an, "viel zu arbeiten, Burger, aber in wenigen Wochen wird fich bas Alles anbern. Die große Revolution wird Allem eine andere Gestalt geben; hr werbet alsbann reich. Denn seht, um die Rotte in Bern u reinigen, muß man die Guillotine vor die Häuser allet Reichen hinrollen, und so lange guillotiniren, bis nicht mehr in Einziger übrig ist. Hört ihr Burger, so wird es kommen!"

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE



## LII.

## Literatur.

on Babylon nach Jerusalem. Bon Ida Gräfin Hahn= Hahn. Mainz, Berlag von Kirchheim und Schott. 1851.

tferer Lieben Frau. Bon Iba Grafin Sahn. Sahn. Mainz, Berlag von Kirchheim und Schott. 1851.

Eine alte Ueberlieferung lebt im Munde bes theinischen olfes von der seligen Riba, der karolingischen Fürstentoch. Wo Rhein und Mosel zusammenstießen, dort auf der malen Landzunge, die beibe Flüsse umspülen, unweit der en Pfalz der Frankenfürsten, steht St. Castors heiliges ünster, das der Sohn Karls des Großen, Ludwig der womme erbaute; hier hat sie gebetet, hier hat sie ihre Ruhesitte gefunden, und noch heute zeigt das Bolk unsern der tadt, in der Flux am Rheinuser, den Pfad, den sie wuns warer Weise gewandelt.

Dem karolingischen Gotteshause gegenüber nämlich, jenseits 8 Rheines, ziehen sich grüne Rebhügel bas Stromuser entsag, aus benen ber Hermannstein und ber Ehrenbreitstein n ber braunrothen Felsenstirne Jahrhunderte hindurch mit ren Thürmen und Jinnen ernsten, friegerischen Blides auf XXVII.

ben Strom und das Munfter gegenüber schütend herabschausten. hinter diesen Rebengelanden des rechten Rheinufers aber und hinter dem Walde, der den Gipfel dieser Berge fronte, stand das Gehöfte oder die Klause der frommen Fürstentochter Riga, unweit der Stelle, wo nun das Dörstein Arzheim liegt. hier wohnte sie, Gott dienend, im heiligen Frieden auf der stillen, einsamen Höhe, von Wald umgeben, über dem lachens ben Thale.

Und jeden Morgen in der frühesten Frühe ging sie von hier über den Klausenberg und durch den Wald, und durch die Reben zum User hinab, und über den Strom und jenseits durch die Flur, entweder geradeaus den nahen Hügel, den Beatusberg hinan, wo die Rhein- und Moselberge sich verbinden, zu der Kirche der Märtyrer auf der Höhe, wo St. Bruno's Sohne ihre stillen Zellen erbaut haben, oder sie schritt rechts das Ufer entlang zur Kirche St. Castors, beren Thürme sich in den Wellen spiegeln: hier ihre Andacht zu verrichten, dem heiligen Opser beizuwohnen, und sich mit dem Brode des Lebens zu stärken.

Das ift ihr Pfad, ber heute noch im Munde bes Bolts ber Riga - Pfad heißt.

So gesammelt aber und in sich gesehrt ging die andachtige Jungfrau, in gläubiger Demuth und sestem Gottvertrauen, und so sehr war ihr Geift, des Irdischen vergessend, von glübender Liebe zu Gott emporgehoben: daß sie, ohne es selbst zu wissen, über die Wellen des Rheines, wie über die grune Wiese hinwegschritt. Willig trugen die Wasser des Stromes den Leib der Betenden, deren Geist teine Fessel an die Erde band.

Und wohl mochte es ein ergreisender Anblick seyn, ber züchtigen Jungfrau auf dem Pfade ihrer stillen Andacht zu folgen: sieh, dort steigt die Sonne über dem Ehrenbreitstein am blauen himmel empor; ihr Glanz erfüllt das duftumschleierte Thal; wie Gold und blitzendes Gestein rinnen leise bie Bellen das Thal hinab; in dem einsamen, schattigen Land-

buntel am Saume bes Balbes fchlagen bie Rachtigallen, und hoch aus ben fonnenhellen, blauen Luften über ben mogenben Aehren ertont bas Trillern ber Lerchen; zwitschernb ichiegen bie Schwalben, ihre Rlugel in ben Spiten ber Bellen netenb. über ben Rheinspiegel babin. Best rufen, feierlichen Rlanges, bie Gloden von St. Caftor im Thale und ber Martyrerfirche auf ber Sohe jum Ave Maria, und ber Gefang ber Bruber im Chore ftimmt bas Salve Regina an: ba tritt bie Jungfrau aus bem Balbe hervor; fie geht burch bie blubenben Reben, und zwischen Rofen und Lilien erscheint fie jest am grunen Uferranbe, und fo fchreitet fie, von Engeln begleitet, betend und fingend über bie Bellen, wie über einen feften Arpftallfpiegel, mit milbem Ernfte babin; bie Fische schwimmen unter ihren gugen; bas Baffer nest ben Saum ihres Riel bes nicht; bie Schifflein fahren in ber Morgensonne mit ben schneeweißen Segeln an ihr vorüber; und wenn ihre Stimme bas lob bes Schöpfers verfundet, bann ichauen borchend bie Rebe aus bem Baldbunfel.

Doch flüchtig und eitel ift ber Erbe Duft und Glang! Eines Morgens erhebt fie fich wieber ju ihrem Rirchengange: aber feine Sonne erleuchtet biegmal ihren Pfab; ein finfteres Better fieht brobend am himmel; verflummt ift ber Bogel Gefang; erloschen scheint ber Blumen Pracht; glanzlos, grau, bufter und falt liegt bas Thal ju ihren Fußen; eine unbeime liche, ungludverfundende fchwule Stille fcheint barüber ausgebreitet: ba erhebt fich braufenb ber Sturmwind, Rofen unb Lillen entblatternb und bie Bipfel ber Gichen gerbrechenb. Erschroden reift fich bie Jungfrau auf bem Rlaufenberge etnen Bfahl von einer Rebe aus ber Erbe, und auf ihn geftust, schreitet fie ihren Pfab weiter bem Rheine ju. Doch wie fie zum Ufer kömmt: ba fahren ihr, vom Sturme gepeitscht, schäus mend bie wilben Wogen entgegen. Sie tritt auf bas Baffer: aber in bem Sturme, ber fie ringe mit bem Tobe bebrobt, erbebt jum erftenmal ihr Berg; ihr Beift verzagt; fie fehrt ben Blid von Gott ab - auf ihren Stab: mit bem ichwachen Pfahl, ber bie Rebe gestütt, will sie sich retten; er soll ihr helsen wider die Wuth der Elemente; sie stößt ihn den empörten Wogen auf das schäumende Haupt: doch siehe! das Wasser weicht unter ihren Füßen, es will sie nicht mehr tragen, sie sinkt dis zu den Knöcheln, sie sinkt die zu den Knieen, sie sinkt tieser und tieser: da, im letten Augendlick, kehrt sie reuervoll ihr Herz wieder zu Gott empor; den Stad weit hinwegwersend, rust sie vertrauensvoll mit dem alten Glauben zu dem, der hoch über Wind und Wellen gedietet. Seine Gnade hat den Rus ihrer Reue und ihres gläubigen Vertrauens gehört: der Sturm schweigt, die Wellen heben sie wieder empor, und Gott lobsingend geht sie ihren Pfad weiter, wie eine triumphirende Königin auf dem Krystallschilde der Wogen, von der Gnade Gottes getragen.

So ergahlt bie rheinische Ueberlieferung von ber frommen Bilgerin aus ber farolingischen Borgeit. Und was ihr bier auf bem Rheine begegnet, bavon ift befanntlich bas Borbild taufend Jahre früher geschehen, ba ber Beiland mit ben Jungern im Sturme über ben See nach Rapharnaum fuhr, und gu Betrus verweisend fprach, ber gleich ihr auf ben fturmischen Bogen verzagte und zu finfen begann: "Rleingläubiger, warum baft bu gezweifelt?" Sie felbst aber, bie Rarolingerin, ift, wie mich bunft, wieber ein Borbild beffen, mas viel fpater mit unferem Bolle jur Beit bes Abfalles von ber alten Rirche geschah, und wovon wir bie Folgen noch heute vor unfern Augen feben. Denn bamale, ale ber Augenblid ber Sturme, ber Berloduns gen und Berfuchungen fam, ba begannen auch Biele ju verjagen und zu wanten, und ftatt bes ewig unerschütterlichen Glaubens an ben alten Gott und bie von ihm gestiftete Rirche und ihre gottliche Autoritat, gaben ihnen bie Reformatoren ben gebrechlichen Stab ber eigenen menschlichen Autoritat, bes Eigenbunfele, bee Eigenwillens und ber Eigenfucht in bie Sand. Der fcmache Stab aber vermochte fie nicht über ben mächtigen Strom zu tragen; viele fanfen und fanben ben Tob in den Wellen; andere wandeln mit ihrem Stabe, von Sehnfucht und Angst verzehrt, ruhelos am Ufer auf und ab, und wiffen nicht, wo, noch wie fie hinüber fommen sollen; wieber Andere haben bem Heiligthume jenseits des Stromes ben Raden zugekehrt und find, gestütt auf ihren Stab, des treuen Edarts nicht achtend, mit dem Thanhäuser der Frau Benus Berg in hellen Haufen zugewandert, wo fie in den rauschenden Berstreuungen eitler Luft die innere, mahnende Stimme und den Ruf der Gloden von jenseits zu übertäuben trachten.

Dagegen melben uns die Berichte ber Borzeit, wie auch ber Leib ber seligen Riga nach ihrem Tode, burch die Gnade Gottes, in St. Castor, wo er ruht, in leuchtendem Glanze erschienen sei und herrliche Wunder gewirft habe. Wer bei ihrem Grabe um ihre Fürditte siehte und mit ihrem gläubigen Bertrauen Gottes Gnade und Barmherzigseit anries, der ging nicht unerhört von dannen: Blinde wurden sehend; Lahme ließen die Krücken sallen und standen auf und gingen von Altar zu Altar, Gott und seine heilige Dienerin lobend ). Und so hat uns dieselbe Borzeit auch ein eigenes Gebetlein ausbewahrt, das unser Deutschland, das arme, zerrissene, trostelose Deutschland! wohl täglich an ihrem Grade beten dürste, so gut past es auf unsere Zustände: "Deus, qui vitae sanctitatem beatae Ritzae insignium miraculorum frequentia ma-

<sup>\*)</sup> In ber Aufgeichnung mehrerer biefer Bunder aus dem dreizehnten Jahrhunderte, welche die Acta Sanctorum Boll. unter threm Festag, dem 30. August, mittheilen, heißt es unter andern von eis nem Jängling Ramens Winricus: "surgensque abjecit fulcra subalaria, quidus hactenus incesserat. Et incessit rectus, laudans Deum sanctamque virginem Ritzam." Und am Schluse dieser Aufzeichung: "Item ut omnia miracula vera videantur, in tempore unumquodque miraculum divulgatum est, et testimonium eorum, qui praesentes suerunt miraculis, exceptum suit: et ad aeternam rei memoriam litteris mandata sunt haec miracula, et sigillo urbis Consuentiae munita: quae litterae asservantur in dominio praesentis ecclesiae." (videl. S. Castoris.)

nifestare dignatus es, praesta supplicibus tuis, ejus meritorum intercessione a contractione membrorum et caecitale oculorum, et mentis tenebris et a morte perpetus liberari, per Christum Dominum nostrum." Das beißt m beutsch: "D Gott, beffen Gnabe bie Beiligfeit bes Lebenswandels ber feligen Riga burch viele herrliche Bunber fundgethan, verleihe bem Bleben beiner Blaubigen, baf fie, mit Bulfe ber Berbienfte ber Gottseligen, von ber gabmung ber Blieber, von ber Blindheit ber Augen, von ben Finfterniffen bes Beiftes und bem ewigen Tob befreit werben, burch Chris ftus unfern herrn." Die entfraftet, wie lahm unfere Glieber, wie blind bie Augen unseres Beiftes in unserer religiofen Bertommenbeit geworben find, bavon erhalten wir taglich in ber flaglichen Lage unferes Baterlandes, bas fich feiner Bilbung rühmt, bie traurigften Beweise; ohne religiofen Salt treiben Bind und Bellen mit ihm ihr Spiel; geftutt auf ben Stab unserer ungläubigen Soffart find wir tiefer und tiefer gefunfen; Die fittliche Berberbniß zehrt unsere Rraft auf; bas Reuer ber entfeffelten Leibenschaften, bas in bem vergifteten Blut brennt und ben Beift verfinftert, hat unsere Beschichte in ben fungften Jahren mit felbstmorberifchen Thorheiten und ruchlofen Berbrechen beflect; nur außerlich handhaben bie Bajonette ben Lanbfrieben fur ben Augenblid; ringe aber von Befahren umgeben, gleich ber finfenben Romerwelt, bebrobt uns bie Bufunft mit bem Tobe und bem Untergang in einem rothen Meer von Anarchie und Barbarei.

Indeffen trägt das Uebermaß des Uebels bort, wo noch nicht alles Leben erstorben, auch die Heilkraft in sich, und Gottes rettende Hand ist uns am nächsten, wenn die Gesahr am höchsten. Wie daher der Andlick des Todes das Herz der rheinischen Pilgerin erschütterte, daß sie wieder zu Gott aufblickte und sich ganz in seine Arme gab: so hat auch die öbe Trostlossisseit dieser glaubenslosen Gegenwart, wie sie in ihrer eistalzen Eigensucht tödtlich erstarrt, und von ihrer glühenden Genußsgier verzehrt wird und sich in wahnsinniger Berzweissung seibk

zersteischt, viele ber ebleren Seelen mit tiefstem Abscheu erfüllt; ber Anblick ber brobenden Wogen bes Verderbens hat sie aus ihrem Schlaf aufgewedt und aufgeschredt, daß sie mit Petrus reuevoll rufen: "Salvum me fac domine!" und zu dem alten Glauben zurückehren.

Daher sehen wir gerabe in unserer Zeit, ber ruchlosesten Gottlosigseit zur Seite, so viele Bekehrungen und wunderbare Zeichen bes neu erwachten und verfüngt aufblühenden Glaubens, wovon das Ende des verstoffenen und der Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts nicht die geringste Ahnung hatten, da der Unglaube und die Gleichgültigseit schon ihres Sieges gewiß schienen. Und eine solche Bekehrung, eine Rücksehr "aus Babylon nach Jerusalem, aus der Fremde in die Heimath, aus der Berlassenheit in die Gemeinschaft, aus der Zersplitterung zur Einheit, aus der Unruhe zum Frieden, aus der Lüge zur Wahrsheit, aus der Welt zu Gott", schildert uns die Schrift der Gräfin Iba Hahn-Hahn.

Auch fie mar eine Bilgerin, bie mit bem Stabe ihres Brotestantismus, fich felbft bie bochfte Autoritat, auszog, ben reißenden Strom biefer irbifchen Berganglichfeit ju überschreiten, und jenfeite zu bem Beiligthume ber ewigen Bahrheit und bes gottlichen Friedens und ber himmlischen Celigfeit ju gelangen; Jahre lang manberte fie unermubet an feinem Ufer auf und ab; vergeblich fuchten bie fußen Bauberflange und ber blenbenbe Schimmer aus bem Berge irbifcher Luft ihren Sinn ju umftriden; ihre Seele fand baran fein Genugen; bie hobere Sehnfucht ließ ihr feine Rube; friebelos trieb es fie immer voran; fie icheute nicht bes Baffere Tiefe, noch ber Sturme Buth; boch ftatt bas gehoffte Biel zu erreichen, fab fie fich, nach all ihrem Ringen und Rampfen, in einem finfteren Deere hoffnungelofer Trubfal; fle fublte ihre Berlaffenheit von bet Belt, ihre menschliche Donmacht und Gulflofigfeit, und fab ben gahnenden Abgrund ju ihren Fußen und fühlte fich finten : ba schlenberte auch fie ben Stab ber felbstherrlichen Autoritäte weit hinweg, griff mit tapferem Herzen nach ber höheren Hand, und sprang mit schnellen Füßen aus den Fluthen bes todten Meeres auf den Felsen des ewigen Lebens, den die Pforten der Hölle nicht überwältigen werden, und stimmte dort, aus dankerfülltem Herzen, in judelndem Tone, ihr Triumphlied an: "Soli Deo gloria! Sieg! das Baterland ist gewonnen! ich glaube! In einem Ozean bitterer Trübsal war ich versunsen, bessen Wellen mir so schwer über Kopf und Herz sortrauschten, daß ich meinte, ich müsse untergehen. Und siehe! an einem fernen, seligen Gestade, mit unvergänglicher Schönheit und mit ewigem Licht geschmudt, tauche ich wieder auf! — aber nicht auf einer Götterinsel, sondern im Reiche Gottes — in der alleinseligmachenden Kirche."

Diesen Inhalt ihrer Schrift brudt fie auch mit andern Borten so aus: "Ich will ben Gang meiner Seele aufzeichenen, die Wege, die ste wandelte, die Irrthumer, in die ste verfiel, die Rifgriffe, die ste that, bas Streben, das fie nie aufgab, bevor sie zu einer festen Basis durch Gottes Gnade und seine erbarmende Kuhrung gelangte."

Nachbem fie bas fturmische Deer mit feinen Gefahren und Trubfalen hinter fich bat, tann ihre Abficht bei biefer Aufzeichnung feine andere fenn, ale benen, die noch auf ben gleichen Abwegen fleuerlos umber irren und, von ben gleichen Borurtheilen geblenbet, von ben gleichen trugerischen Soffnungen aufgestachelt und in ben gleichen Biberfpruchen befangen, fich in aufreibenden Rampfen verzweiflungevoll abringen, bie fo theuer und fchmerglich erfauften Erfahrungen mitzutheilen, und ihnen hulfreich bie Sand bietenb, bas Befen ber fatho. lifchen Rirche, und bas Glud, ihr anzugehören, nach ber Bahrheit zu schilbern, und nicht wie feit Jahrhunderten genahrte und mit ber Muttermilch eingesogene Borurtheile alles Ratholifche verhult und entftellt haben. "Ich wunfche ja meiter nichts", fagt fie, "ale baß Alle, welche biefe Beilen lefen, mit ber gottlichen Bahrheit begnadet werben mogen." am Schlusse ber Schrift an Die Seele bes Lefere fich wenbenb: "D nein! mir follft Du nicht glauben, aber wenn bie gottliche Bahrheit auf jenem Bege an Dein Berg flopft, wie fte an bas meine geflopft hat, fo glaube ihr, fo laffe fie ein. Und burft' ich hoffen, bag Du Dich auf ben Weg machteft jur Rudfehr von Babylon nach Berufalem, und baß - wenn wir uns bereinft im himmlischen Jerusalem begege nen - Du zu mir fpracheft: Dein Rath mar gut! fo murbe es ber Troft für meine gange Bergangenheit fenn, bas ich biefe Blatter habe schreiben fonnen." Wie nothwendig aber eine folche Belehrung über bie erften Glemente ber fatholischen Bahrheit sei, und welche craffe Unwiffenheit hierüber bei ben Brotestanten herriche, bas hatte fie ja an fich felbft erfahren, ba fie ben gangen Rreis protestantischer Bildung burchmachte und baber auch flagend fagt: "Das ift ja bas unfäglich Betrubte, bag bie Protestanten lieber bie indische, dinefische, perfische, muhamedanische Religionslehre ftubiren - als bie fatholische. Habe ich selbst es boch nicht anders gemacht! Wie herrlich fand ich bie Incarnationen bes Brahma und Boroaftere Lichtreich und bie Triaben, in benen Megyptens Botter auf Erben berrichten" - und wie wenig wußte fie von bem fatholischen Ratechismus.

Bas nun die Lefer zuerst an diesen Aufzeichnungen wohlsthuend anspricht, das ift, in einer Zeit der Lüge und Seucheslei, der Berbildung und Unnatur, der Schlaffheit und Ausgelaffenheit, hier einen Geist mannlicher, auf geraden Wegen gehender Aufrichtigkeit, und einer ungeschminkten, gesunden, frischen Ratürlichfeit zu finden, der sich darin auf allen Blatzetern ausspricht. Eine Frau, nährt ihre Brust mehr Tapfersteit und Ehrenfestigkeit, wie unsere Bäter diese Tugenden einer eblen Seele nannten, als die meisten unserer weibischen Männer aller Farben. Keine Spur hier von einer falschen, unwahren Demuth; sie spricht nicht in weinerlichem Tone, noch mit verdrehten Augen und zur Erde gesenktem Kopfe: äußere Zeichen, hinter welche sich auch die größte Beisteshossart verbergen kann. Bas gut und gefund an ihrer

Ratur war, hat fie auch in die Rirche mit binuber genommen, um bamit Gott zu bienen, ber ein Gott ber Babrbeit und Aufrichtigfeit ift. Wie einem Jeben, fo will fie auch fich felbst ihr Recht angebeihen lassen. "D, irrt Euch nicht! ich stelle nichts weber zu schroff, noch zu scharf bin, fonbern gang nadt! ich gebe nach meiner alten Art bis auf ben Brund, und mas ich ba finde, bring ich getreulich ale Bergmann empor. Schlechtes Beftein aber für Diamanten ausjugeben - bas vermag ich nicht. 3ch weiß ja auch fehr gut, bag jeber Menich nicht bloß fcblechte Eigenschaften bat, und baß gewiffe Eigenschaften, wenn fie fich in einer bestimmt ausgeprägten Berfonlichfeit finden, ihren Reig haben - wie bas ichone Gewand, welches ben unschönen Körper verhullt. -Daß ich mich aber geringer hinstellen wollte, als ich von mir bente, um ben Oberflachlichen hubfch bemuthig ju erscheinen - biese Kleinlichfeit traut Ihr mir nicht gu, hoffe ich! Seib alfo unbeforgt. Ich gebente, Reinem Unrecht ju thun - auch mir felbft nicht."

Was nicht minder löblich ift: die Schrift befaßt fich eben so wenig mit Lobpreisungen von den priesterlichen Tusgenden, der Frömmigkeit, der Milde, der Barmherzigkeit, der Beisbeit, der Gelehrsamkeit derer, die ihr beim Eintritt in die Kirche hülfreich die Hand geboten. "Am 1. Jan. 1850 schried ich an den Kardinal-Fürstbischof von Breslau, um ihn zu bitten, mir zum Eintritt in die Kirche behülflich zu seyn. Und er war es." Diese Zeilen sind das Einzige, was sie hierüber, gewiß zur Jufriedenheit der dabei Betheiligten, in dem ganzen Buche sagt. Es macht keine "Rahenduckel", keine Schönrederei nach keiner Seite hin; so wie es sich überhaupt nicht mit Versonalien befaßt.

Wenn sie aber ba und bort mit scharsem, weichere Gesmüther vielleicht verlependem Jorne gegen den Brotestantissmus, gegen Luther und die Reformatoren ausblitt: so spricht sich hierin die tiefe Entrüftung einer fraftigen Seele über einen furchtbaren Betrug und ungeheure Irribuner aus, durch

viele Kraft nuhlos vergeubet, und durch welche sie viele Jahre hindurch um den Frieden der Seele gebracht und mit dem ewigen Tod bedroht wurde. Roch bluten ihr die Wunden von den Bissen der Schlange, noch fühlt sie sich zum Tod ermübet und vom Staube des Kampses bedeckt, und da möchte sie mit scharfem Schwerte den Wurm tödten, der das Herz ihrer Brüder umstrickt, wie er an dem ihren genagt: es ist der Jorn, mit dem St. Michael den leuchtenden Speer in den Rachen des rothen Drachen stößt, der auch sie entstammt, und darum könnte sie als eine geharnischte Schildjungfrau in dem Seistersampse unserer Zeit auch den tapferen alten Reiterspruch auf ihrem Banner führen:

Auf Gott vertraut, Prav zugehaut!

Sie ftammt ja von jener norbischen Seefufte, aus Solftein, beren Gohne fich schon in ber fruheften Borgeit burch ihren friegerischen Beift auszeichneten, ben fie auch in ben unbeils vollen Birren ber Begenwart bewährt haben. Bifingefahrer, jogen fie mit ihren Mannen und feinem ans beren Gute, ale ihrem tapferen Bergen und ihrem icharfen Schwerte, ohne Compag, auf ihren leichten Schiffen, binaus in die wilbe, unermefliche See, auf fuhne Abentheuer, um in weiter Ferne, auf unbefannten Ufern, Dacht und Ruhm und Beute ju gewinnen, und Ronigreiche und Berzogthumer ju grunden. Ein Bug biefes ritterlichen, feine Befahr icheuen. ben, ariftofratifche Freiheit liebenben, bem fernften, bochftgeftedten Biele nachstrebenben Belbengeiftes geht auch burch ihre gange geiftige Richtung hindurch. Dit ben Beiligen ber Rirche unbefannt, maren bie Belben bes Alterthums: Epaminon. bas und Cato, und vor anderen ber helmumflatterte Sector, die Beroen ihrer Rindheit; und zu ihrem Bilbe wählte fie ben Bahlfpruch: "Ber ba fampfet, ringt und ftrebt, ber nur lebt." - "Der Rampf", fagt fle,

"war mir immer ein Genuß — zuweilen ein herber; aber ich nahm ihn stets tapfer an." Und treu diesem Geifte alter Tapferfeit ihres ritterschaftlichen Geschlechtes, schrieb sie auch, in den trübsten Tagen der demokratischen Gleichheitsschwindelei und Pobeltyrannei, entrüstet an ihren Bruder in Holstein: "Aber Ihr von der Ritterschaft, seid Ihr wahnstnnig? seid Ihr taub und blind? Seht Ihr denn nicht, daß die Advosaten Holstein in den deutsch-republikanischen Brei einkneten wollen? Weshalb vereinigtet Ihr Euch nicht augenblicklich gegen diese provisorische Regierung?"

So schrieb fie noch als Protestantin aus ber Frembe in bie "meerumschlungene" Heimath, beren Haus fie und als Katholikin in ihren Marienliebern schilbert. Ihr frommer, heimathlicher Bittruf nämlich an bas alte Muttergottesbild zu Reuhaus, bem Besitze ihres Bruders, wo es, eine Zeugin bes alten Glaubens, in ber verlassenen Hauskapelle nun seit breihundert Jahren in Staub und Schutt steht, und Geschlecht um Geschlecht in's Grab sinken sah, hebt also an:

An bem blauen Oftfeestrande, Zwischen Eichen ftarf und frans, hart am See, im Wiesenlande, Liegt ein gutes, altes haus. Mit bem schwarzen, spihen Dache, Steigt es auf nach Bater Art, Und ein alter Thurm halt Wache, Und hat stets es wohl bewahrt.

In bem Thurm liegt die Kapelle, Wie es war in alter Zeit,
Daß bes Ebelhofes Schwelle Frommer Andacht fei geweiht,
Daß bes Glaubens füße Kunde,
Leuchte in das Leben milb —
Orinnen sieht zu biefer Stunde
Roch ein Muttergottesbilb.

Aufrecht fieht es! bem Altare Und bem gangen beil'gen Raum, Brachten ach! breihunbert Jahre Eines waften Glaubens Traum,



Bon Babplon nach Jerufalem.

Eines Glaubens ohne Liebe, Dhne Ginheit, ohne Rraft, Der im irbifchen Getriebe Rüchtern, froftig, balb erfchlafft.

Aber als ob sie nichts trafe, Die beschirmt im himmel thront; Mit ber Krone um bie Schläfe Steht sie auf bem halben Mond. Wie des Glaubens lettes Schimmern Unversehrt sie schwinden sah, Steht sie auf bes Irrthums Trümmern Jest unangetastet da.

Unter biesen wettersesten alten Eichen am Norbseestrande, auch Zeugen ber alten katholischen Zeiten, im Angesichte bes wogenden Meeres, umgeben von den Trümmern alter Sitten, in dem "guten alten Hause", gewann wohl ihr Geist jene mannliche, stählerne Kraft und ritterliche Unerschrodenheit, die mit verachtendem, aristofratischen Stolze jeder Riederträchtigfeit, jeder Feigheit und Gemeinheit den Rücken fehrt und allem Eblen und Hohen fühnen Sinnes nachstrebt.

Das Jahr 1848 erfüllte barum auch ihr fampfmuthiges Berg ale ein Jahr unenblicher Schmach mit ber tiefften Berachtung, weil fie überall bie Feigheit ber Regierenben ehrlos vor ber Frechheit ber Revolution welchen, und bie heiligsten Buter ben Demagogen und bem Bobelregimente preisgeben fah, fo baß feine Erifteng mehr ficher mar, und jedes gotte liche und menschliche Recht in bem bobenlosen Abgrunde unterzugeben ichien. Wie ein frischer Trunt aus fublem Quell einen in heißer Bufte verschmachtenben Wanberer, fo labte baber auch, in jenen Tagen bes triumphirenden Barrifaben. fothes, ihre ritterliche Seele bie Runbe von ben Siegen bes Belbenheeres in Italien, bas Europa von ber neuen, überall flegreichen Barbarei rettete. Da fie nicht mitfechten fonnte, fo mand fie einen frifchen Gichenfrang fur bas greife Saupt bes alten Belbenmarschalls, ber Treue und Ehre in einer ehrund treuvergeffenen Zeit gewahrt, und schrieb in ihr Tagebuch:

"Renhaus, Auguft 17. 1848. D Bonne und Jubel! am 6. Mittags ift Rabesty wieder in Mailand eingezogen! Alter Belb, wie erquidft Du meine Seele! in einer Beit, mo Treulofigfeit an ber Tagebordnung und boch gepriefen ift, haft Du die Treue beroifch ju Ehren gebracht. D Dank. helbischer Greis! Sat fich je eine Armee fur Die Ehre geschlagen, so ift es biefe öfterreichische in ben Gefilben ber Darum verbient fie in meinen Augen Borbeerfro-Lombarbei. nen, wie fein Alexander und fein Cafar! Die gange Monardie war besorganifirt, Die Raiserstadt vom Bobel ober von Rarren fommanbirt, bie Provingen im Aufftand, ber Raifer gefioben, jebe Autoritat machtlos; nirgenbs eine Lebenbaußerung ber Regierung, Die Sulfe, Beiftand und Ermunterung gewährt hatte; Frankreich jeben Augenblid bereit, als Feind aufzutreten. Das einige Deutschland aber, bas ben mabnwitigen und ungerechten Rrieg Solfteins gegen Danemart gerabe fo erbarmlich führt, wie ber bemofratische Bopang ber ""Einheit Deutschlands"" es verbient: bas fah mit Schabenfreude ju, wie Defterreich fein Lebensblut in Stromen vergof und eilte ihm nicht ju Gulfe! - Aber trop biefer ungewöhnlichen Maffe von labmenben Umftanben - trot bes Mangels an Beihulfe von Sympathie - trop ber anfänglichen Ungunft ber Rriegogeschide - hat Rabetty mit feiner Armee langfam, unermublich, Schritt um Schritt gefampft, gelitten, geblutet und endlich geflegt - fur bie Ehre! und fich baburch eine Glorie erworben, wie faum eine zweite in ber Geschichte ju finden ift."

Das waren ritterliche Empfindungen. Und wie die tapferen Bäter ber grauesten Borzeit, so trieb auch sie eine innere, ungestillte Sehnsucht hinaus zu Wifingsfahrten in die Weite, in die nebelgraue Ferne, durch die Länder und Meere Europas, hinüber nach Griechenland und dem Orient, nach Zerussalem und Balbef und Theben an dem Saume Afrikas, überall mit scharsem Auge die Länder und Bölfer und alle Berhältsniffe bes wirklichen Lebens beobachtend. Und nicht minder hat

fie auch bie Regionen bee Geistes und ber Geschichte, um Rundschaft von bem golbenen Bließ zu gewinnen, und bas Land ber Bers beißung zu finden, forschend burchschifft, ober wie fie felbft sagt:

"3ch bin gepilgert von einer Granze unfere Welttheils jum anbern — von den Kataraften bes Rils zu ben Grotten von Staffa - von Cintras Sugeln nach ben Garten von Damasfus - über Alpen und Pyrenden und Libanon über Meere und burch bie arabische Bufte - von ben Ufern bes Shannon im grunen Erin zu ben Ufern bes beiligen Jorban; ich bin ju Sause gewesen unter bem Belt bes Beduinen und in ben Ballaften ber haute volée von Europa; ich habe gefannt, was mir an verschiebenen Standen und Berbaltniffen, Bolfern und Menschen nur irgend erreichbar war; in ben größten Rontraften hab' ich mich bewegt! In London 3. B. ging ich vom rag fair gur Borftellung bei 3. R. S. ber Bergogin von Rent. Die Boben - und Tiefpuntte ber Gis vilisation, die verschiedenen Rulturftufen ber Bolfer, ben Bufammenhang ber Bilbung mit Religion und Bolfscharafter, mit Runft und Sitten, Die gange Geschichte ber Menschheit, in lebenbigen Bilbern wollt' ich vor Augen seben, von Angeficht au Angeficht wollt' ich bas Leben ber Denfcheit schauen."

Bei bieser immerwachen Sehnsucht und Unruhe und ihrer inneren Wahrhaftigseit wollte sie sich nicht mit halbheiten, mit Phrasen, mit bem äußeren Scheine begnügen, sondern überall in das Innere, in die Seele der Menschen und Dinge eins dringen: "Auf die Innerlichteit ging ich immer aus; die Sees len wollt' ich wissen! was sie gehört und gesehen, war mir vollsommen einerlei — was sie dabei gedacht und empfunden — sehr wichtig; bermaßen wichtig, daß ich ganz dankerfüllt war, wenn Iemand mit mir von Innen heraus sprach. Aber leis der sind die Menschen so wenig daran gewöhnt, daß sie es selten thun! Dann war mir — ach, wie ost! — zu Muth, als müsse ich sie hand nehmen und schütteln, damtt die Phrasen von ihnen absielen und wir zur Innerlichseit ges langten. Wie mit einer unsichtbaren Wünschelruthe ging ich

burch bie Belt, um burch fie Bafferquellen ober Golb gu finden."

Run aber gab ihr ber Protestantismus, in bem fie aufgewachsen mar, auf biefe Entbedungsfahrten feinen anberen Compag und feinen hoheren, unwandelbaren Leitstern mit, als eben ihre felbstherrliche Autorität, ober ein Buch, Die Bibel, wie ihre subjective Auslegung baffelbe in jedem Augenblice fo ober anders verftand. Da fo bie Offenbarung, ohne eine fichtbare, im Lehramte unfehlbare Rirche, fich ihrer irrenden Bernunft, und nicht ihre Bernunft ber Offenbarung als etwas ummanbelbar Feststehenbem, ju unterwerfen hatte: fo eriftirte bie Offenbarung ale folche nicht für fie. "Ohne Offenbarung aber", fagt fie mit Recht, "ift ber Menschengeift ein gerbrochener Spiegel, unfähig, bas Bottliche anbere als gebrochen in fich aufzunehmen. Rur bie geoffenbarte Religion, bie ibm wieber zu feiner verlornen Rraft verhilft und in feiner Burbe berftellt, gibt ihm reine Erfenntniß bes Bottlichen, welcher immer bie Liebe jum Bottlichen folgt. Der unerloste, ber nicht burch bie Gnabe wiebergeborne Menfch fann fich nicht aus eigner Rraft, migbraucht, geschwächt, verberbt und gebrochen, wie er burch feinen Abfall ift - jur Bereinigung mit bem Willen Gattes erheben. Das traute ich mir aber mit unglaublicher Tapferfeit ju; nicht etwa nur vor fieben Jahren, nein! noch vor einem Jahre!" Und ba batte benn bie tapfere Seefahrerin ihre unterirdifche Boble, die fie, beimfehrend von ihren Entbedungsfahrten, als ihren beiligen Tempel mit Siegesfranzen fcmudte, und barin ftanben als ihre 3bole auf ben Altaren brei Benien : Liebe, Bahrheit, Rubm; bie Liebe aber mar die feinfte Gelbftsucht, die Alles in ihr 3d absorbirt, und bas Geschöpf bem Schöpfer vorzieht; bie Bahrheit waren die flimmernben, flatternben Spiegelbilber bes Gigenbuntele, bem es an einem feften gottlichen Grunde fehlte, und ber Ruhm war bas Berlangen nach irbifcher Unfterblich-Und vor biefen brei Genien ftand, treu bem proteftantifchen Beifte, noch ein viertes Gotterbilb aufgerichtet, und



Bon Babylon nach Jerufalem.

bas war die berühmte Schriftstellerin und Dichterin, 3ba Sabn-Sabn felbft. "Reine Intelligeng ber Welt hatte mich von meinem Marmorfodel berunter werfen tonnen, auf bem ich ftanb, wie eine Statue fo feft. Das war allein ber Onabe 11 Gottes vorbehalten. Ganz heibnisch wurde ich. irgend eines positiven Fundamentes vertrat mein unbegreiffis des Selbftvertrauen ober - um ein weniger wohlflingenbes, f aber richtigeres Wort ju brauchen - mein maßlofer Stolg. 1 3ch glaubte an mich felbft, an bie Uebereinstimmung amifchen 1 meinem Ronnen und Wollen und Sollen mit einer Energie, bie eines edleren Glaubens werth gewesen mare. Richts und Riemand imponirte mir ober blenbete mich. Allem und Jebem ftellte ich mich bochft bestimmt und gelaffen gegenüber und bachte: Du bift Du, und ich bin ich, und nun wollen wir mit einander reben. 3ch war wie verzaubert in meinem 3ch, und wußte von feiner Art von Autoritat. Stola mar ber Brundzug meines Charafters, Die Bafis, auf welcher ich mein Leben grundete. Durch ihn find bie Engel aus bem Simmel gefallen und Lucifer in ben Abgrund; - ich weiß es! mich hat die Sand Gottes gehalten, als es noch Zeit mar." Freie Selbftbestimmung und bie freiefte Entfaltung ber Berfonlichfelt wurden baber auch ber Brundgebante ihrer Schriftftellerei. Durch ihre Ratur und ihren Stand eine Ariftofratin, namentlich im Politischen, murbe fie fo, burch die Ausbildung bes proteftantifchen Brincips, in ihren geiftigen Beftrebungen, ohne es ju wiffen, die vollfommenfte Demofratin, indem eine freie Selbftbeftimmung ber andern gleichberechtigt gegenüber tritt, feine bobere, fie einigende Autoritat aber über ihnen maltet, bie Jebem seine Sphare abgrangt, und bas Bange gu einem lebenbig geglieberten Leib macht. "Damit aber", fo lautet ihr eigenes Befenninis, "fommt ber Menich babin, ju leben, wie bie beilige Schrift von Ismael fagt: ""Seine Band gegen Alle und Aller Sand gegen ibn;"" bas heißt zu ber bochften Entfaltung bes Egoismus, ber in bie tieffte Barbarei fturgt. -Und folche Farbung hat jest bas Leben ber Belt wirflich an-XXVIL 53

genommen, und bazu habe auch ich mein Sandforn geliefert! Aber werbe ich benn bie Einzige seyn, mein herr und mein Gott, die zu Dir auf ben Knieen ruft: ""Men culpn! men maxima culpa!"

Wie weit sie inzwischen auch als Jemael, beimathlos umberftreifenb, in bie burre, unbegrangte Bufte fich vertiefte; wie tapfer fie fich auch in ber Rebellion recht eigentlich festfette, "fur bie ich in manche Schlacht gezogen bin"; und wie vielfach fie auch irren mochte - und fie felbst fagt: "3ch habe gewiß mehr fehlgegriffen und mehr geirrt als Tausenbe, weil ich immer mit meinem rafchen, vollen Bergen gang und aufrichtig mitten im Irrthum war" - fo ermubete fie boch nicht zu fuchen und überall anzuklopfen, und bewahrte babei ihre Aufrichtigfeit, Die es verschmabte, fich felbft ju taufden und zu belügen, und bamit auch ihren berben, gefunden Menichenverstand; und auf biesem Wege fand bie gottliche Gnabe Eingang in ihr Berg, und ba war ihre Tapferkeit, Die ber Rebellion gebient, am Plate: "benn als es galt, bie unftertliche Seele zu retten, ba fprang fie hinzu und ließ nicht nach und half fle retten."

Ihrer Wahrheitsliebe und ihrem gesunden Verstande konnten die innern Unwahrheiten und die Widersprüche des Protestantismus nicht entgehen. Was er ihr Positives bieten wollte, das prallte hieran zurück, indem sie damit begann, daß sie kraft ihrer protestantischen Selbstherrlichkeit dagegen protestirte; denn wie konnte ihr dieser oder jener Prediger oder Reformator mit seiner mehr oder minder christlichen Lehre eine Autorität seyn, da der Protestantismus ja mit der alten, einzig rechtmäßigen Autorität jede Autorität vernichtet, und die Kirche und das Priesterthum, so viel an ihm war, unter den Trümmern der souverainen Gleichberechtigung begraben hatte. Ein Rücklich auf die Berkeitung von Ursache und Wirfung und die Zeiten der sittlichen Berberdniß wersend, die seinem Entstehen voraussingen, sagt sie daher auch: "Der religiöse Absall war

nur eine Kolge bes moralischen - und die politische Berruttung folgte ber religiofen. Deutschlands lette brei Jahrhunberte find die traurigsten, seitbem fich die germanischen Balber gelichtet haben! - Der Protestantismus war geboren aus Billfur, und er behauptete bieß Recht aus Billfur, und bamit hat er fich feinen Charafter indelebilis für bie gange Beit feines Beftehens aufgebrudt: Billfur ift fein Lebensprincip. — Und bas ift eben bas Troftlose an ihm: er hat feine erhabene Sittenlehren, weil er ben Glauben verlaffen und feinen Glauben, weil er bie Rirche verlaffen hat. Reine feiner Secten glaubt an fich felbft! Denn hatte fie biefe Uebergeugung, bag bie Kulle ber Bahrheit in ihr wohnt, burch beren Erfenninis ber Menfch jur Seligfeit gelangt: fo mußte fle fich gang einfach fur bie Alleinfeligmachenbe halten, und Angefichts ber gangen Welt bieß Prabicat in Anspruch nebe men. Doch feine magt bas!" Eben fo erschien ihrem mahrbeitliebenben, gefunden Ginne bie Lehre von bem allein rechtfertigenben tobten Blauben ohne bie werfthatige, lebendige Liebe ein baarftraubenber Grauel, eine Bernichtung bes hochften Butes, welches ber Mensch besitht, seines freien Willens, ein Faulbett aller Lafter und Gunden; eine Lehre, bie bie Seele bes Christenthume, bas opferfreudige Streben nach Seiligfeit burch Beltüberwindung und Selbstverläugnung vernichtet.

So eniging ihrem Blide bas Auflösenbe, Zerftörenbe und Herabziehende bes Princips, in dem sie aufgewachsen war, nicht; der ganze Protestantismus erschien ihr wie "ein Meer von Widersprüchen", denen sie keine Autorität über sich zugestand; die katholische Kirche aber war ihr noch unbekannt. Und daher konnte sie sagen: "Es kommt mir vor, als sei meine Seele von jeher eine schlasende Katholisch gewesen. Als sie wach wurde, sand sie sich katholisch; denn Alles, was die Protestanten lehrten, hat sie nie begreisen, nie in sich ausnehmen, nie sich zur Nahrung machen können. Kein Echo tönte wieder, kein Ton schlug an, keine Saite vibrirte. Richt

ben geringften Anknupfungspunkt fand ich für mein religiöses Befühl, weber in meiner Jugend noch in fpateren Jahren.

Durch bie Confequeng ihres Berftanbes und bie Babrbeitellebe ihres Charafters, von bem Gewebe von Biberfpra. chen ihrer Confession gurudgeftogen, jog fie fich also in bas Schnedenhaus ihres eigenen Iche jurud und baute fich ihren eigenen Tempel. Sie lief nun Befahr, in jenem vereinsamenben, franthaften Egoismus, in jener Scheu vor allem Bofitiven zu verfruppeln und zu verschmachten, wie bas proteftantifche Brincip ber Selbstautorität es jur Folge hat, und wie fie es treffend als die Lebensqual "ungahliger Protestans ten" schilbert. "Es ift", fagt fie, "eine franthafte Sucht in ihnen, fich eine Art von religiofem Spftem ju bilben, bas nach ihrem subjectiven Bedurfniß fich gestaltet. Um fur basfelbe Stuben und Belege ju finden, greifen fie nach ben verfchiebenften Mitteln, nehmen ihre Buflucht gur Philosophie, gur Mythologie, jur Anthropologie, thurmen ein Chaos um fich auf - und huten fich - inftinftmäßig - mogt ich fegen - ben fatholifchen Ratechismus ober bie Bestimmungen bes heiligen Concils von Trient in bie Sand ju nehmen. Sie wollen nichts Positives; fie fcweben in ber beständigen Burcht, welche feit breihundert Jahren bie Lebenbeffeng bes Protestantismus ausmacht - ihren erhabenen Geift verbunfelt, unterbrudt und verfummert burch fatholifche Rechtglaubigfeit ju feben, welche ihnen ale ein Gewirr von Abfurbitat vorschwebt. Die Sauptfache ift eben: fie verwerfen bie Mutoritat, weil fie ihnen unbequem fenn burfte." - Dber wie fie biefe Signatur unserer Beit in ihren Marienliebern schilbert:

> "Roch nie ein solches schattenhaftes Treiben, Das nur ben Umfreis, nur die Fläche kennt, Um von der Liefe ewig fern zu bleiben, Und als den Kern das eigne Ich benennt. Noch nie solch durftig bunkelhaftes Streben, Sich abzulösen von dem großen Geift, Der gnadenvoll ein reiches Glaubensleben, Ein Liebesleben seiner Menscheit weist."

Ihre bessere Ratur inzwischen erwehrte sich bieser Berkummerung. Gott hatte sie reicher bedacht, als tausend ans bere, und ihr Liebe, Freundschaft, Talent, Gesundheit und Unabhängigkeit als Angebinde mit in's Leben gegeben, ihre schriftstellerische Thätigkeit gewährte ihr ben hohen Genuß gelestigen Schafsens; bennoch aber sand weber ihr Herz noch ihr Geist auf die Dauer in dieser eigensüchtigen Bereinsamung ihres Stolzes ein Genüge; benn wie sie in ihren Marienlies bern klagt:

> "Richts in bem Leben als Unruh in Fulle, Richts bei ben Tobten als tranrige Stille, Benn uns, o herr, nicht troftet bein Wille."

"Groß ift bie Belt und ihr Treiben hienieben, — Doch ift die Rube uns nimmer beschieben, Bis wir erlanget, o herr, Deinen Frieben."

Langeweile und Schwermuth lasteten baher bei biesem Mangel wahrer Befriedigung mit schwülem Drucke auf ihrer Seele. Sich zu etwas Höherem und Besseren berusen führlend, sagte sie zu der Freunde einem: "Meint Ihr benn wirklich, ich sei zu nichts Anderem bestimmt, als ewig Romanen für Euch zu schreiben? — o, da irrt Ihr Euch bestig!" Ueberall erklang ihr bald leiser, bald lauter die auswedende Stimme des Bächters entgegen. Die Betrachtung der Bergangenheit mahnte sie an die Vergänglichseit alles Irdischen und die Ruinen, die ihr auf ihren weiten Reisen mit ernster Trauer in den Weg traten, waren die Prediger, die sie den Pfad der Ewisseit suchen hießen:

"Alles ist ber Beit verfallen, Lieblich balb und bald ein Grans! Tempel, Beften, Königshallen, Reines ist ein sichres hans! Doch mit finmm berebtem Munbe, Jeber Stein, ein Prebiger, steht: ""hier hat Alles seine Stunbe, Geht und sucht, was nicht vergeht."" Und Gott, ber nicht nachließ, an ihr Herz zu flopfen, ftellte ihr auch balb ba, balb bort einen bestimmten Begweisfer neben ber Straße hin, eine offene Rapelle, einen armen Bettelmonch, ber, feines Weges betend vorüberziehend, einen Strahl ber Wahrheit in ihre unruhvolle, nach Erlösung und höherem Frieden burstende Seele fallen ließ.

Die Hedwigsfirche in Berlin und die Hoffirche in Dresben waren die ersten katholischen Kirchen, die sie als sechszehnsjähriges Madchen betrat; einen weit tieseren Eindruck machte es aber auf sie, als sie mit achtzehn Jahren in Wurzburg katholisches Leben aus dem Gotteshause heraus, auf die Strase, unter das Bolf, in die Ratur treten sah. Ihrem früh an wergleichende Beobachtungen gewöhntem Auge konnte hier der Abstand gegen den Protestantismus nicht entgeben; sie schilbert ihn mit treffenden Zügen:

"3ch brachte bamals einige Wochen in einem fleinen Drte gu, in welchem eine protestantische und eine fatholische Rapelle fich befanden. 3ch ging in biefe — um zu beten. In ben protestantischen Rirchen betet man ja eigentlich nicht! bam ift feine Beit, feine Belegenheit. Die Thuren öffnen fich, man geht hinein, man fingt ein bestimmtes Lieb, man bort eine Bredigt, man fingt abermale - und die Thuren fcbließen fich, um am flebenten Tage wieber geöffnet ju werben. fann feiner innern Sammlung, feiner Innigfeit bes Gebetes gunftig fen! man muß immerfort aufpaffen auf bas, was man fingt ober fprechen bort, und bas tobtet bie Andacht, benn bie begehrt bazwischen etwas Stille, etwas Rube, etwas Betrachtung, um bie Seele mit Gott reben ju laffen: - bas ift be-Die meine mogte fich burchaus nicht bamit abspeisen laffen, am fiebenten Tage angeprebigt ju werben, weber bamale, noch später; und ich frage, ob fie nicht barin einen fehr richtigen Inftinkt hatte? Das religiofe Leben muß bas gange weltliche Leben burchathmen, wenn es einen wahrhaft bilbenben Einfluß auf ben Menfchen üben foll. Es muß all feine Tage umschließen und tragen, aber nicht auf ben fieben. it ten und eine Predigt fich reduziren. 3ch weiß wohl, daß bie Brotestanten, wenn fie bieß lefen, fragen werben: Befchieht jenes bei ben Ratholifen? Aber ich weiß auch, bag ich antworten barf: Beschicht es nicht, fo ift bas bie Schuld bes Individuums - nicht ber Rirche; und bei euch ift es umge-Der Ratholif fann feinen gangen Tag in die tieffte und heilfamfte Berbindung mit ber Rirche bringen, wenn er ihre heiligen Andachtsübungen wie Rofen in die Dornen feis ļ: pes Lebens flechten will. Das beilige Defopfer, bie Anbetung bes allerheiligften Sacraments, ber englische Gruß, ber Rofenfrang, Die Abendanbachten, Die bestimmten Bebete gu verschiedenen Zeiten bes Tages und bes Jahres - schlingen feine Seele in die erhabene und lebendige Bemeinschaft hinein, welche ",im Beift und in ber Bahrheit"" Gott bient und Bott verehrt zu jeber Stunde, rings um ben gangen Erbboben. Sat er bafur feinen Sinn: fo ift bas feine Sache! Die Rirche aber läßt mahrlich feine Seele barben."

Bie gang andere ber fatholifche Briefter bei Ausubung bes Bredigtamtes gestellt ift, als ber protestantische, burch ben Salt, welchen ihm bie fefte firchliche Auslegung ber beiligen Schrift gewährt, und die Beichte, die ihn in die Bergen blis den laßt, auch bas fonnte ihr nicht entgehen: "Der Gine fieht ben Seinen in's tieffte Berg, fennt ihre innerlichfte Richtung, weiß, mas fie begehren und bedürfen; ber Andere fieht ben Seinen alle acht Tage auf die Schädel!" Und so mas ren es auch die Werke Fenelons, die Rachfolge Chrifti und bie Befenntniffe bes beiligen Augustinus, bei benen fie Troft und Labung in ihrer Buftenei fuchte. Gine andere Brophetie, bie ihr ben fatholischen Beift verfundete und feine Ibeen unter bem lichten Gewande einer bas Irbische verflarenben Schönheit vor Augen ftellte, mar bie fatholische Runft. erhebenben Einbrud, ben biefelbe, in ihrer Berbindung mit bem fatholischen Dogma, auf fle machte, schilbert fle bort, wo fie Murillo, leuchtend in feinem verflarten Lichtfarbenglang, vor unferen Bliden auffteigen läßt:

"Als ich in Spanien war, nach bem Schluß bes Bargerkrieges, auf welchen Esparteros Regentschaft folgte, fand ich bort feine außere Spur feiner alten Blaubenstreue, Riofter maren verobet ober ju profanen 3meden eingerichtet; bie Rirchen waren nur von Frauen besucht; in ber Rathebrale von Sevilla spielte bie Orgel Opernarien. Bar bas nur eine vorübergebenbe Bleichgültigfeit, bie Folge ber politifchen Aufregung? ich weiß es nicht! aber bas weiß ich, bas ich nur eine tatholifche Befanntichaft in Spanien gemacht habe: Murillo! - und bag ich bieß nicht etwa jest, fonbern ichon bamals begriff. Er ift ber Maler bes fatholifchen Dogmas;ber Beiligen, ber Ertafen, ber Bifionen, welche bie Beftirne biefes unergrunblichen, tiefen Simmels finb. Er ftebt nach meiner Meinung gang einzig in ber chriftlichen Runft ba. Die florentinischen, bie umbrischen Maler malten Beilige, als waren fle vom himmel herabgeschwebt. Murillo malt Denfchen, welche ale Beilige jum himmel hinauffteigen, und bes halb nenn' ich ihn ben Maler bes fatholischen Dogmas, benn feine Geftalten find feine ibealifche ober flaffifche Bebilbe, bie nichts ju thun haben mit Leib und Luft ber Belt: et find Menschen, welche burch bie Rraft ber Saframente Beilige geworben find. So ein heiliger Bifchof Thomas von Billanueva, so eine Biston von St. Felix de Cantalizio, so eine Stigmatifirung von St. Franciscus, haben wirklich nicht ihres Gleichen in ber Runft. D biefe leibenvollen verflarten Menfchen, fo hoch über mir burch bie Berflarung, fo neben mir burch bas Leib - fie treten jest Alle gang lebenbig aus ber Erinnerung an mich heran und fragen: Wie haft bu bas verftehen tonnen? bu wußteft ja nichts von ben Saframenten und ihrer heiligen Rraft! — Rein, ich wußte nichts bavon; auch nichts von ber Gottes Mutter, zu welcher Die Rirche fleht: Mater divinae gratiae, ora pro nobis; auch nichts von ber unbeflecten Empfängniß Maria; ich wußte gar nichte! Aber Murillo wußte es, glaubte es, und wird ein großer, erhabener Glaube von einem großen, erhabenen Gente burch

einbringliche Schönheit gebeutet: fo muß bas boch Einbrud machen, wenn man bie Schönheit als eine Offenbarung bes Göttlichen auffaßt; — und bas that ich."

Richt minber ergreifend wirfte auf fie ber Drient mit feinem Ernft, feiner einsamen Stille, feiner Rube, feinen trauernben Denfmalern, im Bergleich zu bem wirren Treiben bes abendlandischen Lebens und seiner von Sochmuth und Benufgier verzehrten - Civilifation. Bor Allem bas Rlofter auf bem Berge Carmel im October 1843: "Es fchwebt eine wunderbare Beiligfeit um jene Statte, ein gang idealifcher Friede, wie ich nie etwas Aehnliches auf irgend einem Bunft ber Erbe gefunben habe. Die Rufte von Sorrent, bie Ebenen von Granaba und Palermo find irbifch fcb. ner, reicher, gesegneter - allein biefen Charafter von ungerftorbarem himmlischen Frieden haben fie nicht, wie jenes Rlos fter, bas, vom Borgebirge bes Carmels getragen, aus ben Bellen aufzutauchen, zwischen Meer und himmel zu schweben und nichts mit ber Erbe ju thun ju haben scheint." Sier baber erwachte auch in bem ftillen Grunde ihres Bergens ihr ein unerflarliches Berlangen nach Frieben, Die Sehnsucht, aus ber Frembe in bie Beimath, aus ber Berriffenheit in bie Einheit jurudjutehren: "Israel ju beinen Belten!" rief bas Beimweh in ihrem Inneren:

> "Königin bu aller Belten, Rette! bie Gefahr kommt fcnell! Und geleite zu ben Zelten Das erlöste Jorael."

Es war bie erfte "Morgenröthe" bes Glaubens, bie ihr über bem heiligen Lande aufdämmerte. Und hier im Orient war es auch, wo ihr das protestantische Missionswesen mit seinen reich bezahlten, mit Beib und Kind behaglich lebenden Bibelvertheilern, bem fatholischen mit seinen armen, Alles hinopfernden Sohnen bes heiligen Franciscus sich augenscheinlich gegenüberstellte.

In bem Bischof von Jerusalem konnte sie baber auch keinen apostolischen Bischof erkennen: "Ich kannte von Bischofen ben heiligen Carl Borromaus, Bossuck, Fenelon. — Diese großen Seelen, großen Geister, großen Herzen, biese achten und rechten Rachfolger ber Apostel, biese erhabenen Gestalten, welche bas Leben in die Sphare hineinhoben, wo ber ibealische Mensch seine Befriedigung sindet."

Und wieder erschienen ihr im folgenden Jahre, 1844, Protestantisches und Ratholisches, in der Wallsahrt nach Trier in scharfen Gegensähen sich gegenüber: hier mehr benn eine Million frommer Pilger, die in gläubiger Andacht ihren Pfad betend bahingogen, trot dem Unglauben und dem groben Raterialismus der Zeit, und bort der gemeine, geistlose, ephemere Rongespuf, von dem so viele Protestanten, Dank den Unterstützungen verblendeter Regierungen, den Untergang der katholischen Kirche stündlich erwarteten.

Die bas herz erfältenbe und zerbrodelnbe und ben Charafter entnervenbe Gottlofigkeit und Philosophie unserer Zeit sah fie in ihrem glanzenben Pfauenschweif bei bem Gelehrtencongreß zu Benedig vorüberstolziren:

"In Benedig waren so eben immense Feste zu Ehren der Gelehrten von ganz Europa vorüber. Ach, es war damals eine schlechte Zeit! Dieß sich gegenseitige Befränzen und Bestomplimentiren, und dieß großsprecherische Prahlen mit Geist und immer Geist — mit Wissenschaft und immer Wissenschaft und immer Wissenschaft und immer Gelehrsamseit — war so eitel, so hohl, so übertrieben, so lodgerissen von der gesunden harmonischen Entwicklung der Menschheit, daß ich es gar nicht ohne tiesen Widerwillen betrachten konnte und oftmals sagte, wenn der Geist so überschäht wurde:

""Mir ware für hundert Menschen von Geist ein einziger Mensch von Charafter lieber; — ein einziger, ber nicht aus Gier nach Popularität rechts und links Kapenbucki machte.""

England, bas fle im Jahre 1847, unmittelbar vor ben großen Erschütterungen ber europäischen Welt befuchte, trug ebenfalls bas Seine ju ihrer Belehrung und Befehrung bei. Babrend einerseits die fernhafte Tuchtigfeit bes englischen Bolfes, und bas Großartige und Gewaltige in feinen hiftorifch ausgebilbeten und ererbten Inftitutionen fich ihr in fcarfem Abstand gegen bie wirre und hoble, in frember Rachafferei großthuenbe beutsche Berfahrenheit und Berriffenheit bemerflich machte, entging auch bier ihrem fpabenben Auge ber Tobtenwurm nicht, ber im Grunde biefes großen, weltbeberrichenben Baues nagte, und insbesonbere bot fich ihr auch hier wieber in England und Irland Protestantismus und Ratholicismus jum Bergleich gegenübergestellt bar: bort bie berrlichen alten Rathebralen mit ihren verweltlichten, reichen Bralaten, aber entblost von Glaubigen: nadte Banbe, leere Bante und ein eben fo burftiger Cultus und gabllofe Secten, bei außerem Reichthum alfo bie größte innere Armuth; bier bagegen ein armes, feit Jahrhunberten unterbrudtes Bolf und arme Priefter, bie mit ihm hungern und mit ihm beten, reich an lebendigem, werfthatigem Glauben und heroischen Tugenben driftlicher Aufopferung. Dit banfbarem Bergen gebenft fie baber auch biefes armen Irlands, beffen Martyrium fie aus ihrem Schlummer aufgewedt. Sie fagt:

"Aus bem Murmelthierschlaf, in welchen meine arme Seele gefallen war, wurde sie durch die katholische Rirche in Irland wieder gewedt, weil sie da wieder den Glauben als eine Liebe sah, voll Erbarmen, voll Thatigkeit und Hingebung, reich an guten Werken, und diese Segnungen gespendet und verwaltet durch diesenigen, welche recht eigentlich dazu berufen sind: durch die Diener der Rirche."

"Die schauerliche Sungerenoth bes Winters 1847 machte sich im herbft bereits fühlbar — wenigstens im Subwesten von Irland um Corf herum, wo ich mich am langten aufhielt und schon mehrere kleine Aufftanbe gegen Bader und Muller erlebte, benen man bas Dehl wegschleppte. Bo Ang

ind Orbnung gehalten, wo bie Menge befdwichtigt, wo bie obende Rlage in eine ftille umgewandelt wurde, waren et bie Briefter und immer bie Priefter, welche ben wohlthatigen Gin luß geubt hatten. ""The parish priest"" - (ber Pfarret) bas mar ber Dann, beffen Bort ftarfer mar, ale ber Sun ter! Und ju berfelben Beit erließ bie Times, Die fonft fo ret tanbige, menschenkennerische Times, biefes Blatt ber gefunden Bernunft Europas, bohnenbe Artifel gegen Irlands Roth, ind wunichte ben ""Rartoffeleffern"" Glud, bag ber Mangel in ihrer Lieblingenahrung fie bagu veranlaffen werbe, funftig fleifch ju effen. Bu glauben ift bas nicht - aber es it pahr! In ber letten Salfte bes Septembers las ich in Rib arnen biefen emporenben Artifel über bie ", Botatophages", nachbem ich bereite Augenzeuge einiger Aufftanbe gemefen mar, bittern Jammer gefehen, bittere Rlagen gebort hatte. Spatt ft bas Glenb bann freilich fo grangenlos geftiegen, baf d ine Bermilberung erzeugt gu haben fcheint, welche felbft bas Ansehen und bie Dacht ber Religion nicht hat banbigen

önnen." Da bie Brotestanten ben Ratholifen ftete bie Bibert ung bes Cbicte von Rantes burch Lubwig XIV. pormerfen, ind Riemand mit liberalerer Berachtung und großerer Gelbit gefälligfeit von bem Drude ber Brotestanten unter bigotten atholifden Furften fpricht, ale gerabe bie Britten, fo fag fe febr treffent in Bezug auf Irland: "Rann man fich übe bie glubenbe Liebe ber Bren gu ihrer Rirche munbern, men nan bebenft, mas fie Alles fur fie erbulbet haben? Dit mel bem Abichen fprechen bie Brotestanten von ber Aufhebung bes Ebicte von Rantes unter Lubwig XIV. ! Debr ale bun bert Jahre fpater murben bie Ratholifen Irlands von ibre protestantifchen Regierung in einem Buftanbe bon fo barbari der Rechtlofigfeit gehalten, bag man in Sclavenlanbern nu Best mogte England mi etwas Aehnliches finben mag. Schaben Golbes bie Bunben hellen, welche bie Bergangen

heit geschlagen hat; — zu fpat! Irland ift Englands Achillesferse; an bieser Bunbe verblutet fich bie Lebensfraft."

Bon hier nach Deutschland zurückgefehrt, wo bie Bustanbe immer wirrer und unhellvoller fich gestalteten, fühlte sie sich jest doppelt unglücklich; es befümmerte sie ber herzszerreißende Gedanke, sie habe kein Baterland und keine Rirche:

"Bahrend bes gangen folgenben Binters arbeitete ber Einbrud in mir fort, ben England mir gemacht hatte, und Deutschland wurde mir fo unerträglich, baß ich es wie ein berbes Unglud empfand, eine Deutsche ju fen. Du haft fein Baterland und feine Rirche! wieberholte ich mir immer und immer wieber. Rein, bu haft fein Baterland! follt' es Deflenburg fenn, wo bu geboren bift? Solftein, wo bein Stamme haus liegt? Breugen, Sachsen, wo bu gelebt haft? Defterreich, bas bu liebft? Um Baterlandsgefühl ju weden, bagu gebort ein Schat von geliebten Erinnerungen und von verehrten Inftitutionen, Die in bas Bewußtseyn ber Ration übergegangen find, und ihren Mittelpunft finden in ber Liebe far bas Regentenhaus, ober fur bie uralte Staatsform, woburch Einheit und Innerlichfeit in ben gesammten Rorper fommt. 3ch begreife bieß Baterlanbegefühl fur Breugen, fur Defterreich, für Bapern; aber ich hab' es nun einmal nicht, benn ich wurde gar nicht wiffen, wo es unterbringen. Die beutfche Sprache, bie gibt mir fo etwas wie Baterlandsgefühl und nur fie! benn mit bem beutschen Charafter habe ich feine besondere Sympathie. Dieß Brahlen mit Intelligeng, Bilbung, Beift ift fo hohl und flach; bieß lleberschägen bes Bemuthe lauft auf folche Sentimentalität binaus; biefer Rultus ber Biffenschaft ift so einseitig und so fleinlich, bag er in ber allgemeinen Beltbilbung boch nur ben Dienft ber Fabrifarbeiter thut - wo Jeber außerft emfig an einem winzigen Theil vom Gangen arbeitet, ohne eine Ahnung bavon ju haben, was benn eigentlich bas Bange fei. Der Ueberblid fehlt, bie Thatfraft, die Phantafie - folglich die große Anlage, um

Großes zu leisten; aber ich habe nur Sympathie für bie brei Dinge, benn in ihnen ist bas Leben ber Praris, tas Leben bes Billens, bas Leben bes Geistes conzentrirt. Deutschland hat fein innerliches Leben, ich kann nicht für die Dank in Deutschland leben! Hätte ich eine Kirche, eine große, all umfassende, religiöse Gemeinschaft, so brauchte ich fein Beterland, denn sie würde mit einem himmlischen den Mange bes irdischen ersehen; aber Deutschland hat nichts sur seine Kinder — auch feine Kirche — nur Makulatur, set es in Bibliotheken, sei es im Buchladen. Ich den all der Bicht zum Sterden überdrüssig — und der meinen natürlich zurs, benn es ist gar nicht der Mühe werth zu schreiben, wen man unter seinen Füßen nicht den seinen Boden eines Bain landes — und über seinem Haupt nicht das Himmelsgewölke einer Kirche hat."

Das bemofratifch focialiftifche Gewitter, welches lange brobent und brudent am Simmel geftanben, brach enblid mit ber Februar Revolution bes Jahres 1848 los: ber jugit lofeften Frechheit auf ber einen Geite ftand bie ehrlofefte fein beit und Schlaffheit auf ber anbern gegenüber. lofe gall bes Julifonigthume erfüllte ihre Geele mit ber bil terften Berachtung. Aber auch in biefem Augenblide, m Miles morich und faul gufammen gu brechen fchien, traten mit ihr auf bem Bebiete ber fatholifchen Rirche wieber Beftalten por bie Augen, bie in ernfter, ruhiger Faffung auf bem fcmantenben, brennenben Boben ftanben und bereit maren, ben Dartyrertob fur Gott und ihren heiligen Beruf gu fter ben. Schon ein Rudblid in bie Gefchichte ber erften Revolution hatte fie, die bes herrn von Lamartine Gironbiften mit tieffter Entruftung und Berachtung las, mit Bewunde rung erfüllt:

"Liebt man in ber frangösischen Revolutionsgeschichte von 1789 von den unerhörten Berfolgungen, welche der glaubenstreue Priesterstand zu erdulden hatte, weil er nicht der Revolution huldigte, weil er nicht seinen Eid brach, weil er seinem Beruse treu blieb und für die Seelen sorgte; — liest man, wie er bafür niedergemetelt, in Bagnos gesperrt, auf wüste Inseln beportirt wurde, Folterqualen erduldete, gegen welche die Guillotine eine Erlösung war, und nicht etwa Einer, oder Jehn, oder Zwanzig, nein! zu Hunderten! zu Tausenden! — so ist man ganz unbesorgt um die Zukunst. Auch in der verssunkensten Zeit hat die Kirche ihre Märthrer, und die sehen die Sache Gottes durch."

Diese blutigen Zeiten bes rothen Terrorismus schienen jest wiedergekehrt, und da war es ihr, in ihrem Kummer über all die Schwäche, Charakterlosigkeit und Feigheit, welche die Welt der Anarchie und Barbarei preisgaben, ein wahres Labsal, Männer zu sehen, in denen der gleiche, opferbereite Geist lebte:

"Ich brachte ben Winter bes Jahres ber Schmach 1848 in bem von Revolutionsstürmen erschütterten Palermo und Reapel zu, wo die Revolutionsmänner ihr Treiben gerade so gut wie überall organisirt hatten; — b. h. sie schrieen und tobten bermaßen gegen Alle und Alles, was ihnen im Wege kand und ihren Absichten gefährlich werden konnte — versläumbeten, logen und erfanden solchen Unsinn, daß die Menge ganz bewildert wurde und ihnen glaubte — führten all ihre Streiche immer und immer wieder auf den einen, den missies bigen Punkt — daß man sich leiber dort, auch wie überall, einschüchtern ließ."

"Am 11. Marz stand ich auf meinem Balton auf St. Lucia und sah in den stürmenden Golf hinaus, dessen Wellen in hoher Brandung an den Quai schlugen. Ich wartete auf ein Schiss, das den Hafen verlassen und abgehen sollte. Der König von Reapel hatte, eingeschüchtert durch die Umsturzepartei, die ein paar hundert wüthende Schreier bezahlte, Tasges zuvor den Vätern der Gesellschaft Jesu befohlen — ohne Grund, ohne Vorwurf, ohne Untersuchung, ohne Urtheil, binsnen vierundzwanzig Stunden die Stadt zu verlassen. Deren Schiss erwartete ich. Es kam endlich das winzige Damps-

boot, und jog langfam und schwantend burch bas unruhige Meer langs ber Rufte fort. Auf bem Berbed Ranben bie Bater, bie ernften, fcwarzen Geftalten ruhig beifammen, und blidten fo gelaffen in ihre ungewiffe Bufunft, wie auf Die tobenbe Rotte - gingen eben fo gleichmuthig aus ihrem Drbenehause und aus ihrer Birffamteit, wie in bas fturmifche Meer und in die Berbannung. Merfwurdig majeftatifch fab es aus, wie fie, hunbert und funfgehn an ber Babl, gleich Stlaven auf bem engen Raum gufammengepreßt, fo friedlich gingen, ale machten fie eine Spazierfahrt nach Capri ober Mus fammtlichen revolutionaren ganbern Guropas wurden fie bamals wohlmeislich von berfelben Partei verbannt. Gin Jesuit! - un Capellone! wie fie wegen ihrer großen Gute in Italien genannt werben - ber Rame war genug, um fie wie wilbe Thiere ju jagen, wie ichabliches Bewurm zu verfolgen; - und immer gingen fie mit berfelben majeftatischen Gelaffenheit, wie eben Menschen, bie ba wiffen, baß fie Fremblinge auf Erben, aber im Dienfte Gottes finb. Die haben Martyrerblut in ben Abern, und bag es bamals nicht gefloffen ift, lag gewiß nicht an ber Menschenfreundlich feit ihrer Begner. Uebrigens machten bie Lagaroni am Abend jenes Tages in Buth und Bergweiflung eine Emeute, bem bunbert und zwanzig ihrer Rinber erzogen bie Bater in ihrem Collegium, und bie maren nun verwaist, gleich ben übrigen Schulen, benen fie faft allen vorstanden. Die Emeute ber lagaroni ging anders zu Ende, als die ber Umfturzpartei: man ichos auf fie, Einige fielen und bie Sache mar aus."

Deutschland in seiner religiösen, moralischen und politischen Zerüttung ließ sie nun ben bittern Relch ber Troftlosigfeit bis auf ben Grund leeren. In bem bemofratischen Schwindel jener Tage mit ihrem Stimmrecht und ihrer Masjoritätsbespotie auf breitester, bemofratischer Basis seierte bas protestantische Princip ber Selbstautorität seinen höchsten Triumph. Denn was damals geschah, war nicht von heute

er gestern, es war bie reife Frucht ber vorhergegangenen iftebrichtung:

"Es hat ein entnervender Scirrocco seit mehreren Menenaltern die Welt durchweht. Zwei Gögen erhielten ihre idigungen: der Mammon mit seinem zahlreichen Gesolge n Sinnlichkeit, Genufsucht, Hartherzigseit, Habgier — und Geift, dem eine oberflächliche Bildung, ein großer Manan Tiefe, eine Liebhaberei für Kritif und Zerschung, ein erhörter Hochmuth, eine leichtsinnige Frivolität bei Behandig sittlicher und religiöser Fragen nachschwärmten. Mit dem stzehnten Jahrhundert begann dieser Gögendienst in Engsit; von dort ging er nach Frankreich über, und Deutschid ermangelte nicht, ihn pslichtschuldigst von Frankreich in upfang zu nehmen."

Diese bem Irbischen zugewendete Richtung aber war selbst eber die Folge jenes Egolomus, ber mit Aufgebung jeder beren Autorität sich zum Mittelpunkt der Welt und zum ihftherrscher gemacht hatte, und Staat und Kirche in Atome utete, für die es nun keine andere zwingende Autorität it, als die der Gegenwart durch die Majorität der Stimnden, also die reine Demokratie oder die undedingte Gleicheit, die, dem Reid des Egoismus entspringend, nichts Höheb duldet, sondern Alles in die gleiche Gemeinheit heradzieht b heradreißt:

"Bo die Demofratie obenauf ift, geht's mit ber eblen efinnung reißend bergab; benn Reid zum Ersten! Reid zum veiten! Reid zum Dritten! — bas ist ihr Character indevilis! Reid nach jeder Richtung hin — wie die alte Besichte von Aristides dem Gerechten ein weltberühmtes Beisel davon gibt! Wie verderblich muß also das Gleichheitssincip senn, welches den demofratischen Institutionen zur afts dient, da es die Seelen nicht anseuert, dem Ausgeschneten nachzueisern, das ihnen begegnet, sondern nur die immige Schabenfreude in ihnen wedt, es so geschwind wie xxvII.

möglich in ihren Staub und in ihren Sumpf hinab zu ziehen! ba Jeder es als eine personliche Rrantung betrachtet,
baß es eine Tugend, ein Genie, einen Charafter, einen Rang,
einen Reichthum, ein Ansehen, einen Stand gibt, weiche höher und strahlender als seine Tugend, sein Geist 2c. 2c. sind!
Die gemeinen Raturen wuchern auf diesem setten Boden moralischer Bersumpsung, der so recht ihr Element ist.

Diefe Gemeinheit fab fie nun in bem beutschen Bater lande triumphiren; nirgende ein Gefühl für Recht und Chre. "3ch fann ben Schmerz nicht überwinden, eine Deutsche m fenn", fchrieb fie am 2ten April 1848, "ich fomme mir vor wie gebrandmarkt, weil ich zu einem Bolfe gehore, bas feit Jahren bie großen Borte Rationalehre, Rationalbe wußtfenn und fonftige Rationalität im Dunbe fibrt um im entscheibenben Augenblide ju beweisen, bag es fie nie begriffen hat." Sie hatte bas Gefühl als athme fie aberal eine aura morta ein, wie sie in Dante's inserno webt : \_wie genbe bie frifche, flare, bergftarfenbe Luft, Die von ben behen ber Ewigfeit in bas Thal ber Zeit hinabweht." So war Alles, an bas fie fich bis jest gehalten, rings um fie ber verfunten; fie ftand mitten in ber obeften Racht, in ber um noch bie Sterne eines ihr fremben himmels, bes fatholifden herabschienen, zu benen fie sehnsüchtig hinanblicke, ohne fich ju ihnen ju befennen: "Ich fam mir vor wie jene Riebermaus in ber gabel, Die fo traurig flagt, bag weber bie Maus noch ber Bogel fich mit ihr befaffen mogen.

Ihre tapfere Seele aber fampfte gegen biefen Besthauch ber Zeit; ber Rettung harrend, fuchte sie Erost bei ben Propheten bes trauernden Jerusalems, und rief sich wieder und wieder die Worte Jehovas zu mit Jesaias: "Ich habe Dich bei Deinem Ramen gerufen, mein bist Du;" und mit Jeremias: "Mit ewiger Liebe lieb' ich Dich, barum erbarm' ich mich Dein und zieh Dich zu mir." Und in bemselben Augenblicke, ba Alles in bunfte

Racht verfant und nur bie Rirche mit neuem Glang aus ben Buftern Sturmfluthen bes Umfturges empor tauchte, rührte Bottes Sand ihr Berg mit bem tiefften irbifchen Schmerge: Er legte fie fcwer auf mich und wedte mich, um mir zu zeigen, baß ich vom Endlichen nichts Unendliches — von amei Banden voll Staub feine Unfterblichfeit erwarten burfe. Aber zugleich zeigte er mir ben Weg, auf bem ich finden tonne, was ich begehre; ben Weg, ben bie geoffenbarte Religion burch ihren Mund, bie Rirche, une lehrt." Der Ruf bes 3faias hatte in ihrer Seele wieder gehallt: "Dache bich auf, werbe Licht, Jerusalem! benn es fommt bein Licht, und bie herrlichfeit bes herrn geht über bir auf." Bur letten Entscheidung ließ fie fich Luthers großen und fleinen Rate dismus, Die Befenntniffchriften ber evangelisch - reformirten Rirche von Bodel, und bie Entschluffe und bie Canones bes heiligen Concile von Trient, überfest von Egli, geben. Lein nun an ben Quellen ftebenb, waltete fur fie fein 3meifel mehr ob; wie fie fruber mit aufrichtigem, vollen Bergen mitten im Jrrthum geftanben, fo öffnete fie es jest unbedingt ber Bahrheit, und ihrem Rufe folgend, warf fie ben Stab ber Selbstherrlichfeit hinweg und fehrte beim von Babylon nach Berusalem, jurud in ben Schoof ber alten Rirche. "D sagt mir nicht, ich bitte Euch, was ich boch schon gehört habe, namlich: bag bieg Glud auf meiner Auffaffung ber Rirche beruhe, und bag bagu gerade mein Berg, meine Phantaste gehore. Sagt bieß nicht, und wähnt es ja nicht! Bebenkt: Die Rirche ift Die fichtbar geworbene, ewige Bahrbeit, und so wie biese nur Eine ift, so gibt es auch nur eine Auffaffung berfelben: man fniet nieber und betet an. Das ift meine gang schlichte Art von Auffassung, und bie fann Jeber haben."

Rach ben hier mitgetheilten Auszugen, Die ben wesentliden Inhalt biefer reichen Schrift keineswegs erschöpfen, wird ber Leser ihr wohl nicht bas Zeugniß versagen: "Diesen Weg Bon Babylon nach Bernfalem.

jur Babrbeit ift eine aufrichtige Geele gegangen, nachben f bie gange Belt ohne Befriedigung burchirrt." Befonbert in protestantifchen Rorben und wohl auch in England burfte in Saame biefes Buches auf ein fruchtbares Erbreich fallen, h es bier ber Beifter und Bergen fo biele gibt, bie auf in gleichen Irrfahrten bie gleichen Rampfe gu befteben bain. Rur Ratholifen aber, und befonbere für fatholifche Beifilde in unferem Guben, ift es fehr belehrenb, weil es fie, bie m Jugend auf ber Rirche angebort, mit ihnen gang fremten Seelenguftanben befannt macht. Siefur werben fie ihr gent

Dant miffen. In Bien, g. B. in St. Stephan , haben fie eine Sitt, wenn ber Brediger feine Bredigt geenbet, bann fpricht 36t für fich bin: Bergelte Gott! Dan fann aus bem Im, womit Taufende auf biefe Beife ihren Dant aussprichen, nicht unschwer beraus boren, ob bie Borte bes Brieftere it Bergen mirflich gerührt und burchbrungen; es ift gleichim bas Echo, bas ihm aus ber Bruft feiner Sorer antwortt. Um einen abnlichen Dant, ein Bergelte Gott, bittet Die Did

> "Aber Du, ber biefe Lieber Frommen Ginnes gelefen haft, Denfe, bag ber Rirche Glieber Bine Liebe treu umfaßt!

terin am Enbe ihres Marienliebes ben Lefer :

Saben wir une nie gefeben,

Bleib ich fremb Dir fur und fur, Duffen boch wir une verfieben,

Rlopfent an biefelbe Thur. Lieb' ich Deiner Geele Borte,

Gei ber meinen bruberlich! Bilf mir öffnen jene Bforte,

Bet' ein Ave fill fur mich!"

II.

Geschichte ber Grafschaft Lingen und ihres Kirchenwesens insbesondere. Bon Bernhard Anton Goldsschmidt. Denabrud, Berlag von L. Overwetter 1850.

Ł

E E

Die alte Grafichaft Lingen, ein fleines Land von Beftphalen gabit nicht mehr als ungefahr 39,000 Einwohner auf einen glächenraume von 13 Duabratmeilen. Unsere Lefer werben vermuthen, ein fo fleines im entfernten Rorben liegenbes Land tonne nur wenig historisches Intereffe barbieten und es werbe baber bie vorliegenbe Schrift eine gar nicht umfangreiche Arbeit fepn, welche für allgemeine Geschichtsforschung nur burf. tige Beiträge liefere. — Sie täuschen sich aber sowohl in Beziehung auf ben Umfang ale bas reiche Geschichtsmaterial bies fer Schrift. — Dieselbe ift 654 Seiten ftark enthält viele intereffante Aufschluffe über bie Reformationegeschichte im Rorben, bann aber befonders viele Buge von jener eblen Seftigfeit bes Glaubens, gegen ben biefe nordifchen Bolfer fo lange und fo muthig gegenüber ber Dacht Rarls bes Großen fich gewehrt haben, ben fie aber, fo wie fein Licht fie einmal ergriffen und ermarmt hatte, mit noch großerem Feuereifer als früher ihren Göbendienft umfingen, und in ihrer Bruft einfcoloffen, fo bag bie reformatorische Gewalt, welche an ber offenen außerlichen Ausübung und Betennung besfelben fie verbinberte, und alle Mittel anwandete, innerlich in ben Bergen ihn zu erftiden, trot Jahrhundert langer Dauer ihr Biel nicht erreichte, und endlich in ber neueren Beit biefer Glaubenofes Rigfeit weichen mußte. -

Der Fleiß, womit ber Berfasser alles auf die Seschichte bes kleinen Landes Bezügliche im Lande, in Westphalen, in ben Rieberlanden und in Berlin sammelte, die vielen Rühen und Kosten, die er nicht scheute, verdienen gewiß ungetheilte Anerkennung. Es ist das der solide Weg um zu einer wahren Geschichte eines jeden Bolles, einer jeden Zeit zu gelangen,

venn das große Feld der Geschichte parthieenweise, und mu uf diese Art, wie wir in der vorliegenden Schrift eine gin ene Brode vor uns haben, bearbeitet wird. Mit soldent hen Material an der Hand ist es dann feine schwierige bijabe mehr, eine getreue allgemeine Geschichte eines land und Bolfes zu schreiben; und wir bekommen, statt der Geschichte comane und der Geschichtslügen, die uns namentlich aus bi-Beit der Resormation so oft als wirkliche Geschichte ausgemeine werden, ein klares getreues Bild der Ereignisse, wie sie fin

Es wird unseren Lesern nicht unwillsommen fent, mit vir aus dem Inhalte bieser Schrift eine Fleine Glige in Kirchengeschichte des intereffanten Landchens herausheben. Das Christenthum wurde ohne Iweifel in ber Graffe

Lingen zuerst durch Missionare geprediget, welche die Besteung der Friesen sich zur Aufgabe ihrer apostolischen Thätisch gemacht hatten; sie gehörte auch unter die geistliche Justilition des von Karl dem Großen gestisteten Bisthums Dieberück. Der erste Bersuch zur Einführung der Resormain wurde schon ganz frühe unter dem Grasen Conrad von Televaurg gemacht; die Resormationsversuche in Denabrück unter dem damahligen Bischose Franz von Waldeck hatten jenem Borschub geleistet. Durch den Sieg des Kaisers über der schwalkaldischen Bund wurde aber die Resormation im Lingenschen vollständig wieder unterdrückt; das Land siel an den Kaiser nud bessen Statthalterin in den Riederlanden, später mit den Niederlanden an den König von Spanien. Der Krieg in

ven Riederlanden brachte dasselbe unter die Botmäßigkeit ber Oranier, indem die Stadt Lingen vom Prinzen Moriz erobet wurde. Dieses hatte zur Folge, daß die katholischen Geistlichen übgesetzt und verbannt, und reformirte Prediger, Schullehrer und Beamte eingeführt wurden. — Die Stadt fiel jedoch im Berlause des Kriegs wieder in die Hände der Spanier; damit wurde auch dieser zweite Resormationsversuch vereitelt. Die

britte geschah mahrend bes breißigjahrigen Rrieges, mo bit

Spanier jum Abzuge aus ber Stabt fich genöthiget faben, unter ben Oraniern Friedrich Seinrich und Wilhelm II. und ihren beiben Bittmen. Der weftphalische Frieden erregte in ber fatholifchen Bevolferung von Lingen bie Soffnung auf Befreiung von bem gewaltthatigen Gemiffensbrude, welchen bie Dras nier ausubten; allein man brachte bie Bestimmungen ber 1, 3, 9, 12 bes Art. V., wornach in Begiehung auf Rirchenguter und Religionsfreiheit Alles bleiben follte, wie es im Jahre 1624 gewesen mar, auf die Grafschaft Lingen nicht in Anwenbung, weil man fie nicht mehr als einen Theil bes westphälis fchen Rreifes, fondern als fouverane ganbichaft bes Saufes Dranien betrachtete. Dulbung und Berfolgung ber Ratholifen wechselte nun ab, bis 1632 ber friegerische gurftbischof Chris Roph Bernhard von Galen, welcher als Berbundeter Enge lande und Franfreiche, bie Sollander befriegte, die Stadt und Landichaft eroberte. Sie blieben aber nicht lange im bischofe lichen Befit, fonbern murben burch ben balb folgenben Fries benstraftat wieberum bem Bringen Bilbelm Beinrich von Dras nien, Stattbalter ber Rieberlande, und nachberigem Ronige von England aberlaffen. Best begann mit vereinter Rraft und Bewaltthatigfeit bas Reformationswerf; bie Rirchen wurben ber fatholischen Bevolferung weggenommen, reformirten Prebigern übergeben, bie fatholischen Beiftlichen verbannt, fo bag bie ihrem Glauben treu bleibende fatholische Bevolkerung fich genothiget fab, auf bem angrangenden teflenburgischen und munfterlandifchen Bebiete bem fatholifchen Bottesbienfte beiguwohnen.

Rach bem Tobe bes Königs Wilhelm von Dranien sollte bie Grafschaft Lingen gemäß testamentarischer Berfügung an seinen Reffen Iohann Wilhelm Friso, Prinzen von Dranien fallen, allein Friedrich I. König von Preußen machte aus bem Grunde, daß seine Mutter eine Prinzessin von Dranien war, ebenfalls Ansprüche auf bas Land, und bemächtigte sich seiner mit Gewalt. Es blieb in seinem Besitze. Das oranische System ber Katholisenversolgung wurde mit einigen Mobistationen

unter biefem Regenten beibehalten. Unter Ronig Friedrich Bil belm I. erhielten bie Ratholifen bie befchrantte Erlaubniß gur Abhaltung ihres Gottesbienftes in Brivathaufern. Das unbe bingte Interbift ber Abhaltung bes Gottesbienftes hatte 43 Jahre gebauert. Die wenigen fatholischen Beiftlichen, biefe lange Berbannungszeit überlebt hatten, fehrten gurud; ber Gottesbienft wurde zuerft in Privatwohnungen abgehalten, foater erlaubte man, bag Scheunen ju biefem 3mede verwenbet, ober neue scheunenartige Gebäube aufgeführt wurden. Unfer Ronig Friedrich II. genoffen bie Ratholifen eine größere Tolerang; allein Bladereien aller Urt bauerten unter beffen Regierung fowie benjenigen feiner Rachfolger fort, und von einer Religionsfreiheit burfte noch feine Rebe fenn. Anftalten ju biefer wurben erft von Seite ber frangofischen Regierung, unter beren Botmäßigfeit auch biefes fleine ganbchen gefallen mar, getroffen, uud fie traten allmählig ine Leben unter ber herrichaft von Breußen und hannover, an welche bas Land nach bem Frie-Benefchluß von 1815 gefallen mar. Breußen erhielt bie Dber, Hannover Die Riebergrafschaft; Die fatholische Bevolferung Lingens machte fofort von bem in ber Bunbesafte ausgefprochenen Rechte ber Gleichheit ber Confessionen Gebrauch, fie veranftale teten 1816 in ber Pfarrgemeinde Lengerich eine Fronleichname Brogeffton, an welche aus ben benachbarten Rirchenfpielen aus jebem Saufe eine Berfon abgeordnet wurde. Die Zahl ber einheimischen und auswärtigen Theilnehmer mar fo groß, bas biefelbe auf 10,000 angegeben wirb. Auf eine aufferorbentlich feierliche Beise murbe im gleichen Jahre bas Sacrament bet Firmung in ber Grafichaft eriheilt, bas feit vielen bunbert Jahren baselbst nicht mehr gespendet worben mar. In ben zwanziger Jahren erfolgte in Folge einer fonigl. Berordnung bie Ueberweifung ber Rirchen und Pfarrhaufer an bie fatbolifche Bevolferung. 3m Betreff ber Rirchenguter walten aber noch Differengen, welche gur Stunde noch nicht gelost find.

**'**:3

## LIII.

## Beitläufte.

Den 1. Juni 1851.

Ein nordamerikanisches Blatt ergählt folgenden Fall, ber einen lehrreichen Blid in die dortigen fittlichen und socialen Buftande gestattet.

— "Revada City, 24. Jan. (Rewyork Journ. of Commerce.) Ein Englander, mit Ramen Divine, mordete seine Frau unter Umständen von ungewöhnlicher Grausamkeit. Während ihres ganzen Ausenthalts in Georgetown hatte sie ihn und ihre Kinder durch ihren Fleiß unterhalten. Eines Morgens fragte er sie um Geld zum Spielen, sie aber sagte ihm, er solle warten, bis er nüchtern würde. Da stürzte er durch das Jimmer nach einer Bistole, doch sie fam ihm zudor und warf dieselbe in einen Eimer mit Wasser. Hierauf sprang er auf die Straße hinaus, griff schnell einem Borbeistommenden seine Büchse von der Schulter, kehrte dann zurück und school seine Frau durch's Herz. Es war Sonntag und die öffentlichen Bersammlungeörter wie gewöhnlich, waren voll von Minengräbern, welche unabänderlich den Feiertag im Städtchen zubringen. Der Knall von einer Büchse auf der

Strafe war nichts Ungewöhnliches, boch bie Schredensgefchichte flog wie nur allein bas Gerücht fliegen fann, und in funf Minuten war bas Saus voller Menschen. In einem Lande, wie unferes, und unter folden Umftanben, wie biefe, pflegen bie Denschen lieber ju handeln, als ju fprechen. benachbartes ""Rund Belt"" (unfere Spielbaufer werben oft wegen ihrer Große in Berichteftuben umgewandelt) marb jum Schauplat bee Berhore ausgewählt. Der Befangene marb bineingeführt, und barauf brachten einige andere, ebe noch ein Bort gesprochen war, die Leiche ber Frau herein, gerabe fo, wie fie gefallen, mit bem bunfeln Blut, bas ihr aus ber Bruft noch floß. Gie ward facht auf einen großen Tifch gelegt, nabe bei ihrem Manne. Diefer Anblid ftachelte bas Bolf bis jum Bahnfinn. Riemand bachte baran, Borte ju verlieren beim Berbor. Der Gefangene ward ergriffen und nach einer fleinen Unbohe, Die ben Fleden überschaut, fortgeriffen, wo ein Strid bedeutsam von einem Baume fcwenfte. Gerade in biefem Augenblid versuchte ein Mann von großen Einfluß bei ben Leuten in jener Begend ihr Borhaben aufquhalten, bis eine Morbichau bei ber Leiche angeftellt und ein furges Berhor, aber boch ein Berhor abgehalten worben nach ihrem Berbict. Dit großer Schwierigfeit gelang ihm bief, boch unter ber Bedingung, bag beibes, Schau und Berbor, an bem Tage geschehen follten, und ba ber Leichenschauer ju Roluma mar, ward bie Beit fpateftens auf vier Uhr angefest. Es ward ein Expresser nach Roluma geschickt und, um Beit gu fparen, ein Befchwornengericht verzeichnet, um fofort nach feiner Anfunft ju handeln. Die Beschwornen fagen bei einanber im Belt, neben bem Gefangenen und ber Leiche. Bolfehaufe martete braugen, mar aber nicht unbeschäftigt. Gin tiefes Grab marb gegraben unten an bem Baume und alles feierliche Begrabniggerath jurecht gemacht. Mis es ge gen vier Uhr ging, warb bas Stillschweigen bes Saufes unterbrochen von ftarfem Bifchen und rauhem Gemurmel. Badfen, Piftolen und Bowie Rnifes liegen fich frei und ungenirt feben. Dieß entging bem Blide ber Gefchwornen nicht, welche naturlicher Beife anfingen, fur ihre eigene Sicherheit ju furch. ten. Endlich ale bie Conne schon tief im Westen ftanb, fonnte ber Saufe nicht langer warten, er gerriß bie Seiten bes Belts und flurgte hinein, noch zeitig genug, um ben Letten ber Befcwornen burch einen Sintergang entwischen zu feben. Done ein Wort zu fagen, gingen fie an ihre Arbeit. An ber Spipe ber Prozession schritt ber Dorber nach seinem Galgen gu, unb bie Leiche seiner Frau warb bicht hinter ihm getragen. Rinber, bem Simmel fei Danf! waren nicht jugegen, boch wurden fie felbft bei biefer ichauerlich ernften Scene nicht ver-Eine fleine Buchfe, worauf gefchrieben war: ". Fur geffen. bie Baifen", warb an ben Baum genagelt, und manche Unge Gold hineingeworfen aus ben Beuteln berer, welche bem Bater bas Tobesurtheil sprachen. Die Leiche ber ermorbeten Frau marb in bie breite Gruft gefenft, und gerabe mabrenb ber verruchte Mann mit ftarrem Muge banach fab und auf jene leere, aber bebeutungerolle Buchfe neben ibm, fchnurte fich ploglich ber Strid um feinen Sale, und er baumelte in Der Bolfehaufe faß auf ber Bobe und beobachtete ibn mit ernftem Blid. Rach einer halben Stunde marb er beruntergeschnitten und in bas Grab gelegt an bie Seite fel-In funf Minuten war Georgetown fo ftill, wie jenes einsame Grab auf ber Sobe. Rein Menfc war zu fehen in ben Strafen, und Riemand mehr wußte etwas von jenem gefetlofen Saufen. Um Abend langte ber Morbichauer an, und ale er bie Geschichte gehort, lub er feine Jury auf ben fommenben Morgen vor. Dit Sonnenaufgang famen fle auf ber Sobe gufammen und ftanben um bas ungefüllte Grab, während bas Ende von bem abgeschnittenen Seil über ihren Ropfen Schwebte. Rachbem fie einige Borte mit einander gewechfelt und ein Zettelchen auf eine jebe ber beiben Leichen gelegt hatten, fchaufelten fie bas Grab mit Erbe gu. Auf elnem ber Zettelchen ftanb geschrieben: "Ermorbet von - Die vine, ihrem Gemahl"", und auf bem andern: ""Gestorben bem Willen Gottes und menschlicher Gerechtigfeit gemaß."

Dhne 3weifel ift bieg Anarchie und beginnenbe Barbarei. Aber wie boch fteht biefe robe Barbarei bes Dantee über ber, burch pseudo miffenschaftliche Schwindelei und Intelligenabunfel berbeigeführten Berfommenheit ber Europaer, und besonders ber Deutschen! Die gander, welche bas Unglud gehabt haben, burch bie Legislationspfuscheret einiger geiftig verfommenen Tropfe Mart und Ernft aus ihrem Strafrechte an verlieren, werben in nicht gar langer Frift noch gang anbere Erscheinungen erleben, ale bie eben geschilberte Selbft. bulfe, burch welche fich ber ameritanische Bobel gegen bie, Die Befellichaft vernichtenbe Pfeudohumanitat ju ichuten fucht. -Dort in Amerita waltet, wie ber eben ergablte Borfall beweist, boch noch eine Abnung ber ewigen, unvertilgbaren Befete ber gottlichen Berechtigfeit auf Erben, von ber bie beutiche officielle und officiofe Sophistengunft und ihre Breffe bie lette Spur eines Reftes von Bewußtseyn verloren bat. Sebr richtig bemerkt Romieu in feinem Spectre rouge: "baß bie gesetgebenben Sophisten in ihrem Bahnfinn mit befonderer Bartlichfeit bebacht gemefen feien, biefenigen burch moglicht ausbrudliche Erflarung im voraus ficher ju ftellen, Die burd Bort, Schrift ober That bie bestehende Ordnung umzufturgen Reigung trugen. Man fuchte fo ju fagen nach ber beften, beutlichften und am flarften ausgebrudten Burgichaft fur Die Berichworer gegen bie Regierung. Es schien als ob bas Land gar nicht bestehen fonnte, wenn nicht bie Revolution ju jeber Stunde und in jedem Augenblide alle mögliche Sicherheit und Bequemlichfeit habe, nach Belieben hereinzubrechen. unfinnige Spftem murbe noch weiter getrieben. Dan übernahm fich in Dilbe fur alle Rauber und Morber; man reformirte alle Strafgesetbucher in biefem Sinne; man fchidte Infpettoren in alle Gefängniffe mit bem Auftrage, forgfältig

über bas Bohlseyn ber bort befindlichen, verabscheuungswürsbigen Race zu wachen. Ich habe in ben Central-Detentions. Häusern Stammgäste gefunden, welche mit Hüsse eines kleinen Berbrechens sich jeden Winter wieder einsperren ließen, um die Bohlthaten der neuen Berwaltungsmethode zu genießen." Wer hätte, auch außerhalb Frankreich, nicht ähnliche Erfahrungen gemacht. Nur von dem Uebermaße der Herrschaft jenes Ertrems der pseudohumanen, theoretischen Instuenza, und dem immer schärfer hervortretenden Fühlbarwerden der Folgen derselben läßt sich Heil für die Zukunst erwarten.

Den 5. Juni 1851.

Ber bie Siftorifch-politischen Blatter mit Aufmerksamfeit gelefen hat, wird in ber Brofchute "le spectre rouge", welche in Franfreich fo viel Auffehen macht, im Befentlichen nichts Ueberraschendes und faum etwas Reues finden. Bir baben es von jeber gesagt: bie Revolution muß theoretisch und praktisch ihr lettes Biel und Enbe erreichen, Die fociale Rrantheit ber Beit ihre Rrife machen, ebe an ein Befferwerben gu benten, ber Schluß ber gegenwärtigen Phafe ber mobernen Geschichte moglich ift. Daß diese Erkenntniß und Einsicht nicht mehr bas Privilegium einiger weniger Wiffenden ift, bag, nachbem fie frangofifche Organe gewonnen, fie nachgerabe anfangt euro. paifches Bemeingut zu werben, bieß fann ale ein fehr erfreuliches Beichen gelten, infofern jeber Genefung bes öffentlichen Beiftes ein Anfang richtigerer Erfenntniß vorausgehen muß. Romien geht von bem Grundfate aus, bag bie gegenwartigen Krampfe und Rampfe ber Gefellschaft nicht mit einem bloßen Bürgerfriege, fonbern mit einer eigentlichen Jacquerie enben werben und muffen. Dieß ift nothwendig. Denn bie

gentliche Signatur biefer Beit ift fo in politifcher wie in telb iofer und wiffenschaftlicher Sinficht ein Brincipienfriea aller tlaffen von Untergebenen gegen alle Dberen. Der Rampfplat iefes Rrieges ift bisher in ben großen Stabten gemejen. Aba n bem naturlichen Entwidlungegange ber Rrantbeit liegt is, af er fich von bort aus über bas gange gand verbreiten unt elbft burch bie beiligften und garteften Berhaltniffe (Gbe und familie) gieben muß. Diefer traurigen Rothwendigfeit fam nan auch auf ben bieber eingeschlagenen Begen nicht mie eben. Allerdings batte bie militarifche Gewalt ben naturlicen Berlauf ber Dinge ichon mehr ale einmal anbern fonnen, und inen folden Moment hat namentlich Cavaignac nach ber bluigen Dampfung bes Juniaufftanbes verfaumt. older wieberfehrt, fann von bem Beginne einer nachhaltigen ocial-politischen Rur bie Rebe fenn. Auf ben bieber verfolgen friedlichen und unblutigen Wegen giebt es feine Lofung.

Insbesonbere ift bas politifch ftaaterechtliche Blaibover, welches vor ben Richtern gehalten wirb, in beren Sanben um ere Bufunft liegt, ju wiberfinnig efelhaft, um auch nur noch erheiternb fenn zu tonnen. — Man foll mit Rechtsgrunden pot einer Generation feinen Proces führen, für welche bas Bent Recht ein leerer finnlofer Schall geworben ift. "Um jebe Sache," agt Romieu, "ftreiten minbeftens zwei Abvotaten, ber eine pafur ber andere bagegen. Das Bort Recht, welches man mir in ine Beficht wirft, ift ein Bort ohne Bebeutung." Die er Indifferentismus wird feine Fruchte tragen; bie Belt wird beren ein voll gerutteltes und gefchutteltes Daaß empfangen; aber fle werben bitter ichmeden. Das ichlimmfte ift namlich. baß Riemand mehr an bie beilige überirbifche Bebeutung bes Rechtes glaubt, Riemand mehr fich bafur begeiftert. Run if ber Befit ber Gewalt eine bewegliche Thatfache. Allerdings hat bie Beschichte feit 1789 Aufftanbe fur bas Recht in ber Benbee, in Tirol und im Bastenlande gefehen; aber man weiß auch wie fie enbeten und feitbem bas Recht fich von ben Be

rechtigten verlaffen gefehen, find biefe galle ber freiwilligen schwarmerischen Aufopferung und hingabe schwerlich mehr zu erwarten.

Der gegenwärtige Stand bes Spiels zwischen ber Gesellschaft und ihren principmäßigen Gegnern ift aber nach Romieu, wie auch in biefen Blattern fcon öftere angebeutet wurde, folgender. Rachbem ber britte Stand über Abel und Clerus ben Sieg bavon getragen, schwanft heute noch bie Schlacht zwischen bem Broletarier und bem Bourgeois. Broletarier ift im Besentlichen ber Jacques Bonbomme bes vierzehnten, ber arme Ronrab bes fechezehnten Jahrhunderts. ber bie Ritter fpiefte und pfahlte, bie vornehmen Frauen nothjuchtigte, ben Bein, ben er nicht mehr in fich genießen fonnte, auslaufen ließ, bie Schlöffer verbrannte. Auch beute murbe er, wenn er fiegte, feinen Stein auf bem anbern laffen, unb bie Gefellicaft gerftoren, wenn er bie Dacht befaße. fofern ift er ein Anderer geworben, ale er nicht mehr auf bem Boben bes mittelalterlichen Aberglaubens ober ber Regerei bes Reformationszeitalters fteht, sonbern in ber Stepfis und Gottesläugnung ber Gegenwart aufgegangen ift, zu ber ihn ber Bourgeois felbft faft ein Jahrhundert lang erzogen hat. Jebenfalls hat er fich ber Dittel ber mobernen politischen Rampfführung trefflich gebrauchen gelernt, und gibt feinen Begnern an Berruchtheit, Teufelei und civilifirter Robbeit in teiner Beise etwas nach. In anderer Beziehung ift sogar ber Bortheil entschieden auf Seiten ber befitzlofen, unwiffenden, unterften Schichten ber Gesellschaft. Diese find in Rraft und Entschloffenheit, mas fie in ben focialen Rriegen bes vierzehnten und fechszehnten Jahrhunderts waren. Aber ber heutige Bourgeois ift nicht weniger als ber Ritter, ber bamals ben Feind ber Gefellschaft ohne Befinnen, aber auch ohne Erbarmen ju Boben schlug; er ift biefem alten Gegner in feiner Beise mehr gewachsen. Der Proletarier benft nicht baran für ben gall, baf er Sieger bliebe, feinen Begnet ju fchonen, er

weiß, daß beffen Bernichtung die nothwendige Ergänzung zu feinem vollen Siege wäre, und er hat es sich gelodt, ihn zu vernichten, am Tage nach der gewonnenen Schlacht. Der Bourgeois dagegen glaubt sich nicht anders wehren zu dürsen, als mit Phrasen und papiernen Gesehen, innerhalb der Gränzen der papiernen Humanität, auf dem constitutionellen Schackbreit, welches, bei Licht desehen nicht minder von Papier ist, wie das übrige Geistes- und Gemüthsleben der modern politischen Welt sammt ihren Institutionen. Der Proletarier aber ist, und noch mehr wird er es seyn, am schrecklichen Tage der Entscheidung, von lebendigem Fleisch und Blut. Darin liegt ein böser und gesahrvoller Unterschied.

Unter biesen Umständen stellt Romieu der Bourgeoiste ein Horostop der schlimmsten Art und Bedeutung; diese Geselsschaft von Procuratoren und Krämern liegt in der Agonie, und wenn ste sich noch einmal glücklich wieder erhebt, so wird es ein Soldat seyn, der sich um sie annimmt. Die Kanonen allein können die Fragen unsers Jahrhunderts schlichten; und sollten es die russischen Kanonen seyn. Das Ziel, sagt er an einer andern Stelle, dem wir entgegengehen, ist das sociale Chaos, es ist die Barbarei. — Eine französische Ration als organissirer Körper, existirt schon heute nicht mehr. Auf dem alten Boden Galliens gibt es nur noch unruhige Reiche und gierige Arme. Die Armen warten nur auf das Zeichen sich auf die Reichen zu stürzen, das ist "der gesunde Menschenverstand der Massen," von dem man unter der Restauration so viel sprach.

Der Liberalismus hat die untern Klassen des Bolies "moralistren" wollen, und zu diesem Ende den haß gegen die Briefter, die Jesuiten und den Beichtstuhl angeblasen; die Universitat und die Abrichtung, welche sie ertheilte, war auf benefelben 3wed berechnet. Heute aber sind die Lehren der Bergangenheit in Thatsachen übersett. Die Welt hat das Gogen

bild ber Bernunft (von 1793) ausgepfissen, aber ben ihm erwiessenen Kultus beibehalten, und in bessen Ramen ift, was wir geschen, vollzogen worden. Run ist es aber unfinnig, bei einer so depravirten Ration Ruh' und Ordnung gründen zu wollen; bei einer solchen Ration könnte eine Regierung nur dann populär seyn, wenn sie so schlecht als irgend möglich wäre. Die Rolle der Bourgeoisse, ruft Romien aus, ist zu Ende, sie hat von 1789 bis 1848 nur zu lang gedauert! O, ihr Girondins, ihr kindischen Schwachtöpse aus der Rhetoris und dem Baccaslaureat, hört wie die Sturmglode euch die Ohren zerreist! es giedt weder ein Geseh, noch ein Ministerium, noch einen Prässetten, noch einen Feldhüter, der etwas gegen diese drohende Sündsluth vermöchte. Denn die Gesellschaft, wie die Boursgeoisse sie gemacht hat, kann nicht mehr ertragen. Diese Gesellschaft muß sterben.

Freilich wird, was auch geschehen moge, die Familie und bas Eigenthum in Diefem Sturmwetter obenauf fcmimmen, aber auch nur biefe allein. Die Baftarbordnung, welche bie Sopbiften geschaffen haben, bas beißt, bie Regierung einer Ration burch Mergte, Anwalte und Schmiebemeifter; Fragen über Arieg und Frieden, Coue-Amendements ber Bauernabvofaten: anbeim gegeben; ben großen öffentlichen Dienft bes Staates jebes Jahr nach bem Bufall ber, bei ben Debatten anwesenben Babl von Reprasentanten in Frage gestellt; Die Rube eines großen gandes ber gaune einiger migvergnügten ober eiferfuchtigen Individuen in die hand gelegt; bas alles muß im Staub gerfallen um fich nie wieber zu erheben, wenigstens nicht in umfern Tagen. Rein, ihr Bourgeois! ihr werbet nicht mehr regieren, weber unter ber Geftalt von Miniftern, noch unter ber Geftalt von Richtern, felbft nicht einmal in ber Beftalt von Schreibern. - 3hr werbet balb biefer Karrifatur ber alten Berfaffung entfagen muffen, bie ihr zwar zu euerm Rugen, aber fo überaus ungeschidt eingerichtet hattet. Biffet aber, um unter ber ichugenben Gewalt, beren ihr beburfet, um euer Bermögen, welches heute bebroht ift, genießen zu können, und um ber füßen Ruhe theilhaft zu werben, welche euch wünschenswerth zu scheinen beginnt, werbet ihr ben lügenhaften Katechismus eurer Philosophen für immer über Bord werfen müffen. Ihr werbet Berzicht leisten müffen barauf: ben Staat zu regieren ober vielmehr ihn umzuftürzen, und müßt bafür eure Kinder erziehen lernen, um sie etwas weniger wahnsinnig und weniger unglücklich zu machen, als ihr selbst seide. Ihr habt nur die Bahl zwischen ber Herrschaft ber Mordfadel und bem Reiche Sabels.

So gewiß Romieu an ben Untergang bes Reiches ber Bourgeoifie glaubt, fo gewiß ift er aber auch überzeugt, bas bie rothe Republit und bas gerftorungsfüchtige Broletariat bie Berrichaft nicht auf die Dauer behaupten tonnen. menichlichen Erörterungen führen julest jum Comerte gurud." Bir werben bie menschliche Ratur nicht anbern, und ber Tag wird fommen, wo die Menschen nachdem bie Argumente ausgegangen find, die Gewalt jum Richter in ihrem Streite maden; bann wird nicht mehr mit Beweisgrunden, fonbern mit ben Baffen gestritten werben. Es ift also bie Armee, und bie Armee allein, die uns retten wird. Zwischen ber Buth bet Daffen und ber ftrengen Disciplin bes Beeres, fagt unfer Autor, wird ber Streit entbrennen. Gure Bucher, eure Reben, eure Conftitutionen, euere Grundfage muffen fpurlos verfcwinden in bem Rauche biefes großen Rampfes. Das Duell wird ftattfinden zwischen ber Ordnung und bem Chaos. - Richt ihr vertretet bie Ordnung, o ihr Bourgeois ber Revolution! Die Gewalt allein ift beren Symbol. Ihr habt bie Drbnung ohne Aufhören angegriffen und fie war euch unerträglich, fo oft fie fich ju befestigen schien. 3hr liebt bie Orbnung nur an bem Tage, wo euere Eitelfeiten, euere neibischen Beluften euer fturmischer Ehrgeig, eure Ueberlieferungen aus bem Collège fie in fo ernfte Gefahr geftargt haben, baß euere eigene Ert fteng bebroht ift; die einzige und mahre Stute ber focialen

Drbnung ift nicht euer lacherlicher Berg von Gefetbuchern, fonbern ber ftarte Ball auf bem bie Autorität mit ihrer Rabne fteht, biefer Ball besteht aus ftarten Bergen, ift mit Bajonetten umgaunt und mit Ranonen gespidt; man nennt ibn bie Dort ift die Ordnung, und bort allein wird es euch erlaubt fenn, eine Buflucht zu fuchen. Daber Romieu's Rath an bie Bourgeoifie: "fie moge ihren militarifchen, wie ihren gefengeberischen Beluften entsagen. Durch bas Euch beschiebene Daaß von Gewalt, vermögt Ihr Richts gegen ben Riefen, ber auf Euch lodgeht. Bleib' Jeber ju Saufe und bente an feine Intereffen, an feinen Laben, an fein Rotariat, an feine Berfftatte, an feine Raffe. Tragt Eure läftige Uniform auf ben Boben, begrabt bie Meinungen Gurer Rindheit in Bergeffenheit, wenn 3hr es über Guch vermögt. Lacht und erholt Euch im Schauspielhause und bei festlichen Gelegenbeiten. Aber überlaßt ber wirflichen Gewalt bie Corge, Guch in Guern freien Stunben an beschüten. Und Diese Gewalt liegt in ber Armee, und fonft nirgendswo." Denn bie lacherliche Fiction ber Majoritaten, fügt er an einem anbern Orte bingu, taufcht Riemanden mehr; man muß bas Ende ber Rrifen anberemo Und jedenfalls ift die Minute nabe, wo die letten Brediger bes Conftitutionalismus ausrufen werben wie Siob: 23ch habe gerebet wie ein Thor, von Dingen, bie über mein Berftanbniß gingen." Bulett wird fich ohne Rettung boch bas Bort bes herrn von Calonne erfüllen muffen, ber ichon im Anfange ber Revolution an ben frangofischen Abel schrieb, baß fich ein riefenhafter Rampf zwischen ber Buchbruderfunft und ber Artillerie vorbereite, milbere Mittel murben nicht anschlagen. Einige meinen, man muffe bie Daffen gufrieben ftellen, baju murbe aber vor allen Dingen gehoren: bag bie Daffen felbft mußten, mas ihnen fehlt, und baß fie in letter Inftang etwas Anderes begehrten, als bie Berftorung ber Gefells ichaft. Anbere meinen, man muffe bas Bolt unterrichten. Aber es ift eine unglaubliche Thorheit ju meinen: baß irgend ein Unterricht die christliche Lehre ersehen könne, auf beren Ausrottung gerade die Bourgeoisie seit Jahrzehnten hingearbeitet hat, und fortwährend noch hinarbeitet. Roch andere glauben an die Wirksamkeit kleiner politischer Mittelchen, z. B. ber Fusion der Orleanisten und Legitimisten; sie möchten mit dem Strobbalm die Lawine aufhalten.

Rein! ber Tag bes Schredens und bes Jornes wird fommen. Romieu freut sich zu sehen, wie die Menge, bleses graufame und dumme wilde Thier, "welches er, und mit ihm seder Bernünstige, immer verabscheute und verabscheuen muß, endich seine Jüchtigung und die gedührenden Hiebe empfangen wird." So oft, sagt er, die Menschen in Massen vereinigt sind, entwickelt sich ein Magnetismus von Dummheit und Semeinheit und verwandelt augenblicklich ehrliche Leute in blodsinnige Sindel ober Rasende. Dieß gilt immer und in allen Hällen, wo die souverain gesprochene Masse als handelnd oder berathend auftritt. Der Berfasser des rothen Gespenstes glaubt nicht, das die Krise über das Jahr 1852 ausbleiben könne. Dann wird jene große Wahlagitation herein brechen, welche alle ihre Truppen bewassen und ins Feld führen wird.

Und welches wird die muthmaßliche Folge bes neuen, hoffentlich letten Umfturzes seyn? Romieu glaubt, wie wir gesehen haben, an das Ende des Reiches der Sophisten. Heute ist es nicht der Mensch der handelt und reglert, sondern eine gedruckte Phrase, die man Geseh nennt, nachdem sie vorher von der Halfte der Gesetzeber, weniger einen, alle Arten von Schmach und Hohn erduldet hat, die man irgend auf sie zu häusen wußte. Der bevorstehende Kamps, der die Doctrin vernichten soll, wird, wie Romieu hosst, dem wirklichen lebendigen Menschen wiederum der Phrase gegenüber zu seinem Rechte verhelsen; der fünstige Sieger wird auf das Kartenhans von 1789 blasen und auch seinerseits sagen: l'Etat c'est moi. Er wird nach seinem Wissen und Wissen, nicht nach dem regieren, was die Partei der Sophisten bisher Geseh nammte.

Uebrigens glaubt auch Romieu feineswegs, bas wir auf biefem Wege einer glangenben und heitern Bufunft entgegen geben. Es werben Blut und Thranen fließen, bas Elend wird fein taltes Ren über bas betrogene Bolf merfen; biefes mirb aur Gewalt greifen, voll von Bergweiflung und Buth; es wirb hart gegüchtigt werben, burch ben hunger und burch bie Rartatichen; die bestürzten Bourgeois werden bie Rrife mit ihren verschiebenen Phasen burchmachen, ohne von biefem tolofialen Tumult, ber fie becimiren wird, auch nur ein Bort ju verfteben. Aber am Ende biefer großen Unfalle, bie, wie Biele glauben, von furger Dauer feyn tonnen, wird eine ftarte Bewalt entstehen, und mit ihr wird eine neue Aera ber Autoritat beginnen. Sie wirb, wie auch Romieu zugibt, burch viele Banbe geben, welche mit ben Baffen um fie ftreiten werben. Aber es wird fich nicht mehr um Sophismen banbeln, auch nicht um ihre schredlichen Folgerungen, sonbern um wirfliche Buftanbe, und am Enbe ift es immer beffer ju feben, wie bas Bolf fur ben Cafar schlägt, als für bie Rationalwerfftätten.

So Romieu. Wir sinden dieß Alles sehr richtig und wahr. Aber wenn sich die absolute Macht des Schwertes, deren Geburtsstunde allerdings nahe ist, nicht unter das Gesses Gottes stellt, der die Könige einseht und die Gewaltigen vom Stuhle stößt, wenn sie nicht in die engste und innigste Beziehung zur Kirche tritt und diese nicht hört, wie es die Psischung zur Kirche tritt und diese nicht hört, wie es die Psischung zur Kirche tritt und diese nicht hört, wie es die Psischung zur Kirche tritt und diese nicht hört, wie es die Psischung zur Kirche tritt und diese nicht hört, wie es die Psischung zur Kirche tritt und diese nicht hört, wie es die Psischung zur Kirche tritt und diese nicht der Musschunge und Wechsel nicht sonderlich geholsen sein diesem Umschwunge und Wechsel nicht sonderlich geholsen seingetauscht haben, als den revolutionären Imperialismus. Ob dieser uns auch nur den constitutionellen Jargon, und die Herrschaft der sophistischer revolutionären Phrase schenken wird, die heute unser Ohr zerzeißt, dieß ist noch sehr die Frage.

Wenn nicht alle Zeichen trugen, find bie Buftande von

Subamerifa, die heute bereits auf eben fo charafteriftifche als bedrohliche Beise nach Bortugal hinübergreifen, Borbild und Gleichniß unferer nachften Bufunft. Ift bort noch von bem fouverainen Bolfe und feinen Rammerfchwähern, feinen Staats rabbuliften, feinen "allgemeinen" ober befonbern Beitungsichreibern bie Rebe? Riemand benft bort noch ber Bhrafenbrechtlergunft. Aber bie Regimenter entfcheiben fich, wie Romien es im Geifte vorgesehen, für ober gegen bie bestebenbe Regietung, und biefe besteht gerabe nur fo lange, ale bie, welche Die Gewalt haben, b. h. bie Ernppen befehligen, nicht für gut befunden haben, die Scheingewalt zu beurlauben ober in Rubestand zu feten. Daneben wird einstweilen freilich noch bas "conftitutionelle", neumerowingische Ronigthum, ale umfchablich und gefahrlos, um ber Schwachen willen gebulbet. ja ber gange reprafentativ - monarchische Dechanismus bleibt als Maschinerie bestehen, weil er bem wirklichen und eigentlichen militärischen herrn immer einen Apparat und eine Sand habe bietet, seinen Willen in einer Form fund zu thum, bie bem Zeitgeifte (ber ja boch einmal ben Schein und bie Lige verlangt!) nicht allgu fcbroff entgegentritt, was überfiuffig und fomit ichablich mare.

Borgange folder Art konnen (wahrend unfere Sophiften auf die nordamerikanische Freiheit lossteuern) nur der Uebergang zu der in südamerikanischer Weise wechselnden Herrschaft einer Anzahl, sich unter einander bekämpfender, militärischer Häuptlinge werden. Aber auch ein solcher Justand ist auf die Dauer unhaltbar. Er muß menschlichem Ansehen nach damit enden, daß diese kleinen Herren von einem größten und mächtigken verschlungen werden, dem das Reich zusäult, weil er der Stärkste ist. Irren wir nicht gar zu start, so wird dieser, wenn die Revolution nicht vorher in sich selbst erstickt, von Often her kommen. Bielleicht ist er schon auf dem Wege.



Bettlanfte.

Den 8. Juni 1851.

Nachbem ber biftorische Brotestantismus im Sturm ber Beit ju Grunde gegangen ift, und ber eifrigfte Freund und Schutherr beffelben, Ronig Friedrich Wilhelm III, julet noch burch die Remefis gezwungen wurde, mit eigener Sand und That, nicht bloß ber Sache, sondern auch bem Namen nach bas Lutherthum zu erwurgen und abzuschlachten, ift beute noch ein fleines Sauflein, mitunter gang achtbarer Berfonen, in bem bochft unbequemen Engpaß fteden geblieben, welche zugleich einige Rubera bes Christenthums retten und baneben boch wieber ben Widerspruch gegen die volle Wahrheit und ben Proteft gegen bie rechte, von Gott gefette Autoritat noch weiter burchführen mochten. Befanntlich haben mehrere, fonft rebliche und madere Manner, bie bas Unglud haben, biefer Richtung anzugehören und bennoch um jeden Preis mit ber Revolution gebrochen haben mochten, nicht ohne in einigen Biberfpruch mit ber Logif zu gerathen, fo oft fich gebrangt und burch fatholifche Argumente in Berlegenheit gebracht faben, bas Syftem aufgestellt : Bolemit zwischen ihrer fleinen, firchlich fonberthumlichen Partei und ber taholischen Bahrheit fei weber nothig noch nuplich; man fei im Wefentlichen eine; nur barauf tomme es noch an, gemeine Sache mit ben driftlichen Protestanten gegen bie gemeinen Gegner (Rationaliften, Bantheiften, Anhanger ber Revolution aller Art) ju machen. Der Wiberfinn und bie Unmöglichfeit, biefen pfeudo schriftlichen Indifferentismus burch. juführen, ift fatholischer Seits Millionenmal bargethan worben, aber vergebens. Schon seit brei Jahrhunderten hat bas alte Lutherthum ben Argumenten feiner fatholischen Begner treu und beharrlich die absolute Abneigung entgegengesett, ber Logif und Dialeftif zu weichen. Beute führt uns nun ber Bufall in einem Blatte bes norbbeutschen Correspondenten ein

neues Beispiel in bie Hand, wie es ben Gegnern gemeint ei, wenn fie von ihrer Sehnsucht nach Eintracht mit ben Ratholifen gegen bie gemeinsamen Feinde und bem gemeinsamen Rampfe gegen gemeinsame Gegner sprechen.

In Rothenmoor in Medlenburg hatte fich am 21. und 22. Dai biefce Jahres ein fleines Sauflein altlutherijde "Bruber aus Defterreich, Breugen und Deflenburg" verfammelt, um bas Seil bes neuen fleinlutherifchen Bions in Ungriff ju nehmen. Daß bier aus Defterreich, tros ber bem lutherifchen Rirchlein (gewiß wiber Berbienft und Burbigfeit!) geworbenen boben und bochften Unterftugung bie gewöhnlichen Rlagen und Rothrufe erichallten, bag uber bie Beit bor bem fofephinischen Tolerangebiet von 1781 ungefahr wie über eine Beriobe ber agyptischen Rnechtschaft gesprochen marb, bief allet mochte hingeben. Das Lutherthum braucht berartigen Jammer uber unglaubliche Rranfungen ale unentbehrliches Stomachale, is ale unerläßliches Mittel gu feiner Erifteng, und bie letten Reft: biefer Rotterie haben in firchlich theologifcher Sinfict eben i: wenig etwas gelernt ober vergeffen, wie andere viel meltlag figere Ericheinungen in ber Politit. Daß aber eine Barrei. beren lette und fummerlichen Refte fich fo eben nur noch mit genauer Roth ben morberifchen Fauften bes proteftantifden Staateichupes entwinden fonnten, bag eben biefe Bartei beute icon wieber barauf aus ift, bie Staateverfolgung gegen bie alte Rirche beraufzubeschworen, bieß ift faft mebr, ale felbit wir ihr jugetraut haben. - Der norbbeutsche Rorrespondent (Rum. 124, 2te Musgabe) fagt in einem Berichte über bas Conciliabulum ju Rothenmoor wortlich Folgenbes :

"These: wie ist ben Angriffen ber römischen Rirche ju begegnen? Diese ward von einem Gliede ber Ritterschaft gestellt, und barüber weiter ausgesagt, bag man hiergegen eben jo fehr einschreiten muffe, als gegen die Umtriebe ber Bartisten, und vielleicht in gleicher Weise, so bag bafur Reises obn hall berediger angestellt wurden; benn es habe bisher die Ers

fahrung gelehrt, bag biejenigen, bie jur romifchen Rirche übergetreten, folche feien, welche fich fern vom Bort und Sacrament gehalten, alfo fein firchliches Bewußtfenn gehabt batten, und baber trot ihrer chriftlichen Anregung eben nur Diletan. ten im Chriftenthum zu nennen feien. Daß firchlicherfeits hier etwas und mas vor allem ju thun fei, lag in ben ausgesprochenen Worten flar vor; es warb jeboch außerbem erwahnt, bag es ju bem 3med vielleicht überhaupt gut fei, Laien in die Synoden ju giehen, um baburch regeres leben ju fchaffen (bieß warb aber fur Dedlenburg verneint), und baß bie Regierung, bie ja bas Recht ber Beftatigung über ben romifden Briefter in Schwerin habe, Barantieen forbern tonne und muffe, und, ba es vornehmere Berfonen feien, welche gur romifchen Rirche übergingen, fie vielleicht refp. nicht in ihren Memtern belaffen burfe; endlich baß auch bie Lanbftanbe, ale Stanbe bes medlenburgifchen lutherifchen ganbes, wohl ein Recht haben fonnten, hierin gemeinfam mit ber Rirche etwas gu thun."

Wie hatte je die Revolution mit ihren ungureichenden Mitteln stegen können, wenn nicht der alte Protestantismus schon seit Generationen ihr durch seine arglistige und tyrannische Polemik gegen die Grundlage und Duelle aller conservativen Politik die Thore geöffnet und die Straße geednet hätte! Mit dieser Partei (und insonderheit mit dem nordbeutschen Korrespondenten, dessen moralisch-intellectueller Bankerott in dem Augenblicke erklärt war, als seine Leitung in die se Hände siel), mit dieser Partei mache, wer kann, gemeine Sache gegen den gemeinsamen Feind! Aber er sehe wohl zu, daß er nicht schon betrogen sei, ehe das beabsichtigte Bündnis in Wirksamseit getreten ist.

## LIV.

## Die deutsche Politik der Sobenzollern in ihren Anfängen.

In feinem Berte über bie englische Revolution bemertt Dahlmann, es fei bochft auffällig gemefen, wie Ronig Beinrich VII., von welchem Jebermann wußte, baß er ein Tabor war, bennoch burchaus für einen gancafter habe gelten wollen. Der genannte Siftorifer macht bei biefer Belegenheit eine nicht febr galante Anspielung auf Die Enfelin jenes Fürften, Die Ronigin Elifabeth, welche, obgleich bie gange Belt von ihren Lie besintriquen wußte und die Ratholischen sogar von ihren Rindern zischelten, bennoch burchaus barauf bestand, eine reine Jungfrau ju fenn. Solche Erscheinungen wiederholen fich in ber Geschichte; je mehr bas eigene Bewußtseyn an eine unangenehme Bahrheit mahnt, mit befto größerem Bemuhen hat man oft bie Belt an bas Gegentheil glauben machen wollen. man auch in neuefter Beit aus bem Rorben Deutschlanbs ausnehmend viel von ber beutschen Politif Preugens gebort, und gar viel Rühmens bavon gemacht, wie biefes in ben rer-Schiebenften Lagen nur mit ber reinften Uneigennütigfeit aus

blosem Patriotismus für das große deutsche Baterland gehandelt habe. Die Facta, daß Preußen die Berlegenheiten Defterzeichs zu seinen Bortheilen ausbeutete, daß es den Kaiser in die Lage sette, die Ruffen gegen Ungarn zu Hülfe zu rufen, daß es im vorigen Jahre um der "preußischen Ehre" willen Alles dazu gethan hatte, um den Krieg in Deutschland zu entzünden, beweisen zur Genüge, wie es eigentlich mit der beutschen Politik dieser jungen Großmacht beschaffen ift.

Trot bem, daß alle biese Dinge sich vor aller Welt Augen zugetragen haben, fährt man bennoch fort, von der großeartigen deutschen Politik Preußens zu sprechen. Aber auch das ist noch nicht genug; es hat sich vielmehr in neuester Zeit noch eine andere Behandlungsweise der Sache in Preußen kund gegeben, indem man sich bemüht, auf dem Wege der Geschichte darzuthun: das Haus Hohenzollern habe von seinen ersten Anfängen die zur Gegenwart stets mit großer Unseigennühigkeit das allgemeine Interesse, das Wohl des deutsschen Reiches im Auge gehabt.

Wenn man ben preußischen Soldaten lehrt: die preußische Armee sei unüberwindlich, so sinden wir dieß ganz löblich. Das gibt auch dem Einzelnen Zuversicht und Muth, und wenn in jener Behauptung zwar eine kleine Schmeichelei enthalten ift, so gestattet selbst Baco, der sich über die Schmeichelei sehr strenge ausspricht, daß man Jemanden Lob spende über die Eigenschaften, von welchen man wünscht, daß er sie ber sie, um ihn auf diese Weise zum Guten anzueisern. Doch wir sind weit entsernt, die Tapferkeit, Tüchtigkeit und alle die vortresslichen militärischen Eigenschaften, welche das preußische heer zieren, auch nur im mindesten in den Schatten stellen zu wollen; die Preußen sind brave Soldaten, das haben sie von jeher gezeigt, und es hat uns stels einen sehr peinlichen Eindruck gemacht, wenn man die pslichtgetreuen Krieger wer

gen ber Bolitik ihrer Regierung verunglimpft hat. Eben fo wenig wollen wir nun auch in Abrebe ftellen, daß das haus Hobenzollern schon in frühen Zeiten ausgezeichnete Manner aufzuweisen hat, und daß diese namentlich im fünfzehnten Jahrbunderte eine sehr wichtige und bedeutungsreiche Rolle gespielt haben, was unsers Wissens nirgendwo mehr als in der Einleitung des Archivars Dr. Höfler zu den Denkwürdigkeiten des Ritters Ludwig von Eph anerkannt worden ist. Allein das soll man uns nur nicht weiß machen wollen, daß das Bohl Deutschlands das Hauptaugenmerk der Bestredungen der Hohenzollern gewesen sei, am aller Wenigsten aber, daß sie dieß gleich sam wie eine Haustradition bis auf die Reuzeit vererbt bätten.

Es war ganz im Sinne biefer, in Preußen zur Geltung gekommenen Ansicht, mithin höchst "zeitgemäß", wenn die philosophische Facultät zu Breslau "die deutsche Politik Friedrichs I., Aurfürsten von Brandenburg", zum Thema einer eigenen Preisaufgabe machte. Ein fleißiger junger Mann, Otto Franklin, hat dieselbe zur Zufriedenheit der Facultät gelöst; seine ursprünglich lateinisch geschriedene Abhandlung wurde mit dem Preise gekrönt und sodann in ihrer neuen Ueberarbeitung in deutscher Sprache badurch besonders geehrt, daß sie dem Könige von Preußen hat dedicitt werden durfen.

Ein bavon sehr verschiebenes Loos ist einer anderen Schrift gefallen, welche den ehemaligen Geheimen-Archivrath Abolph Friedrich Riedel zu ihrem Berfasser hat und den Titel führt: "Zehn Jahre aus der Geschichte der Ahnherren des Preußischen Königshauses." Berlin 1851. Sie war dem Könige von dem Autor übersendet, sofort aber — so berichteten wenigskens die Zeitungen — diesem zurückgeschickt worden. Diese Jurückweisung hatte, wie sich aus der Tendenz der Schrift von selbst herausstellt, ihren Grund offendar nicht in dem Inhalte des Buches, sondern vermuthlich in der politischen

Stellung, welche ber Berfaffer in ber letten Zeit eingenommen hatte. — Beibe Autoren haben gleichzeitig und völlig unabhängig von einander gearbeitet, was für den Preisträger zu bedauern ift, dem jene andere Schrift in vieler Beziehung als Mufter und zur Belehrung hatte bienen können.

Der geneigte Lefer moge fich hier einen Augenblid mit uns an die Stelle bes jugenblichen Berfaffere ber oben erwahnten Preisschrift verfegen. Es fci fern von une, ibm etwa ben Borwurf zu machen, er habe ohne Rudficht auf eigene Ueberzeugung, bloß zu bem 3mede gearbeitet, um ben Preis ju gewinnen. Allein ba biefes Biel Jeber im Auge haben muß, ber fich an eine berartige Arbeit macht, fo fragen wir: wer tonnte bei einem folden Thema, aufgegeben von einer foniglich-preußischen Facultat, Die einen ben preußis ichen Intereffen fo ftreng ergebenen Rorpphaen hiftorifcher Forfoung, wie Stenzel in ihrer Mitte hat, - wer anbere fonnte fich der Dube einer solchen Arbeit unterziehen und ben Breis erwarten, ale wer nicht ichon von vornherein von ber Unficht befeelt war, die Politif jenes Fürften muffe eine burchaus beutfche gewesen seyn? Eine solche Aufgabe ift schon von Hause aus die Bestellung eines Banegpricus, und ber Berfaffer mußte gang unfreiwillig ichon burch bie Auctorität feiner Lehrer, welche dieses Thema gaben, barauf hingeführt werden, baß fie burchaus bie Anficht von bem bezeichneten Charafter jener Politik hatten. Darum konnte auch ber Berfaffer als Motto feiner Schrift ben Worten Juftinger's:

"Das römfc Rych war leiber verborben und war jeberman barvon geftanben"

bie anderen Rarl Woltmann's beifugen :

"Da ftanb ein großer Geift auf aus bem Saufe Sobengollern als Schubengel bes Reiches ber Deutschen."

Bei aller Sochachtung vor ber allerbinge fehr bebeutenben Berfonlichfeit Friedrichs I., bei aller Anerkennung feiner wirklichen Berdienste, glauben wir denn doch, daß diese Anesicht mit der Wahrheit der Geschichte nicht ganz vereindar ist. Aber wenn man auch dem Lobe, welches der Berfasser seinem Helden spendet, in seder Beziehung beitreten, und somit die Arbeit als eine rein historische in dieser Hinsteht, ohne alle Ausstellung, gelten lassen fönnte, so müßte man dennoch sene andere, nur gar zu sehr hervortretende Tendenz aus derselben hinauswünschen, sene Tendenz, wornach alles Erhabene und Schöne, was der Versasser, wornach alles Erhabene und Schöne, was der Versasser von Friedrich I. zu sagen weiß, zugleich immer auch als ein seither zu allen Zeiten in seinen Rachsommen — denen wir ihre persönlichen Tugenden eben so wenig abstreiten wollen — fortlebendes Erbtheil hervorgeboben wird.

Unter biefen Umftanben begreift es fich leicht, baß bas Buch voll von lobsprechenben Beziehungen auf bas gefammte Bobenzollern'iche Saus ift. Dem Berfaffer ericheint es (S. 7) "mehr als eine weise Absicht ber Borfehung, als bloger Bufall (- gibt es einen folden in ber Geschichte? -), bag fich bie fee fraftige und lebensfähige Beichlecht gerabe bamals erhob, gleichsam um eine Stupe bes bebrangten Baterlanbes ju feyneine Aufgabe, bie es bamale burch feine thatigen Burggrafen und feitbem oft genug burch feine eblen, acht beutschgefinnten Fürsten erfüllte, und bie ihm auch in unsern Tagen wieber jugefallen ift." Diefe Beziehung auf die Gegenwart tritt jeben Augenblid bervor, und wenn bieß unter Umftanben ein gang geeige neter Schmud einer hiftorischen Arbeit feyn fann, fo barf bieß boch nicht in ber Beife geschehen, bag babei ber Bahrheit ber Befchichte Eintrag gethan wird; ein folch überftromenbes lob bat gerabe ben entgegengesetten, ale ben beabsichtigten Erfolg; fatt Glang ju verbreiten, macht ein fo trubes Licht bas wirtlich Gute und Tuchtige verbunfeln. Wir fonnen es une nicht versagen, ben Autor, ber zwar fleißigen aber boch sehr unreifen Arbeit in feinem fcwunghaften preußischen Batriotismus, in welchem fich aber jugleich eine gewiß nicht perfonliche, aber aus falfcher Begeisterung hervorgebende, leiber giemlich befannte Arrogang ausspricht, felbft reben zu laffen. "So lange", fagt er S. 134, "bie Sohenzollern nur Burge grafen waren, fonnten fie bie ihnen vom Schidfal gegebene Aufgabe: bie Schuter bes beutschen Rechts, bie Bertheibiger beutscher Ehre, beutscher Einheit und Freiheit zu fenn - nicht gang und vollständig erfüllen. Dazu mußten fle auch an außerer Burbe und Dacht ben Rurfürften gleichgeftellt werben: bann erft fonnten fie, wie ein fraftiger Dann bas ichwantenbe Beibe-Deutschland fraftig fcbuben und schirmen." Bir erfennen es mit bem Berfaffer ale eine weise Dagigung Friedriche L an, baß er bavon abstand, nach bem Tobe Sigismund jum Ronige ber Deutschen gewählt zu werben. Albrecht II. wurbe, ba Ungarn und Bohmen ihm genug Beschäftigung gab, vermuthlich baffelbe gethan haben, wenn bie Stimmen ber Rurfürften fich für Friedrich entschieden hatten. Daß er aber bie Bahl auf Albrecht gelenft habe, wie ber Berfaffer fagt, ober gar, wie berfelbe es furz zuvor fagt, "bie Ronigefrone bem Sabeburgifchen Saufe übertrug" (!), ift burchaus unrichtig, indem es Churmaing mar, welches bie Stimmen auf Albrecht lenfte, Friedrich felbft aber, in richtiger Erfenntniß feiner vers baltnismäßig zu geringen Macht, ihnen fich anschloß. gibt nun bem Berfaffer Beranlaffung ju folgenber Epifobe (S. 209): "Es ift ein fcbones und herrliches Merfmal ber Fürsten bes Sohenzollern'ichen Saufes, baß fie jebe wirfliche ober icheinbare Bergrößerung ihrer Dacht verichmahten, wenn: bieß auf Roften bee Reiche, ober jum Rachtheil beffelben hatte geschehen muffen. In biefer Beziehung, wie in fo vielen anbern, fteht bas Sohenzollern'iche Gefchlecht ale ein glanzenbes. Mufter von Patriotismus und Große ba. Riemals hat ein Farft biefer Familie fein Intereffe bem bes beutschen Baterlandes vorausgesett, niemals burch Berrath, Lift ober Bunbe niffe mit ben geinben bes Reichs, feine Dacht zu vergrößern

eftrebt, niemals bie Roth Deutschlands gu eigenem Rufen usbeuten wollen. Do ift bas Fürftengeschlecht, bas in Bleiches von fich ruhmen fonnte, wo ift basjenige, welche urch Entfagen groß und machtig geworben mare, wie bas er Sobengollern? Bo find bie Fürften, welche gehandelt baen wie Friedrich I., und wie alle feine Rachfolger bis auf infere Tage? Bo find bie, welche Kronen ausschlugen, bie bnen bargeboten murben burch bie Stimmen bes Bolfe und ber fürften, welche bie Sobengollern fuhn batten auf bas murbige Saupt bruden und gegen alle Dacht bertheibigen fonnen benn nicht bie Liebe au Deutschland und bas Gefühl für Be echtigfeit fie baran gehindert hatte?" 2Bo aber ber junge reußische Siftorifer eigentlich hinaus will, zeigt folgenbe daafteriftifche Stelle (S. 22): "Bergleicht man mit biefen trauigen Buftanben (XV. Jahrh.) bie beutschen Berhaltniffe unerer Beit, fo lagt fich eine große Aehnlichfeit nicht vertemen. Much jest ift Deutschland uneinig und barum fraftlos. est fteht wieber an ber Spige bes einen Theils bes Reichs ine langft veraltete Behorbe (- ale ber Berfaffer fcbrieb, atte Breugen noch nicht ben Bunbestag beschickt -), bet ich ein Theil ber beutschen Regenten eben nur beghalb unterporfen bat, weil es bas Intereffe berfelben fur jest erforbert, per fie fich aber entziehen werben, fo balb biefes eine anbere Ragregel ale noch zwedbienlicher finbet. (- Dan follte glauen, er beschreibe bie preußische Bolitif, bie balb Bunbestag, alb Union will, ober wieber fallen lagt, je nachbem es felem Intereffe zweddienlicher ericheint. -) Die beutichen gurten widerfegen fich auch jest wieder ben weifen Planen bet Binigung, welche, wie vor vierhundert Jahren, ein Sobens offer jum Beil Deutschlands unabläffig verfolgt. Daber benn uch bei einem großen Theile bes beutschen Bolfes Ungufrieenheit und Diftrauen, welches nicht eher aufhoren wirb, fo ange man fich noch jenen Beftrebungen Breugens wiberfest." Der Berfaffer fpricht fo beutlich, bag wir und jebes weiteren

Commentare bierüber enthalten ju fonnen glauben; fo lange man bergleichen Tiraben in Zeitungen las, ober in Rammern von ber Tribune horte, fo konnte man bieß boch noch ber momentanen, wenn auch verfehrten Begeifterung ju Gute hals ten, allein wenn bieg nun auch in bie Biffenschaft übergeben und auf biefe Beife bie Geschichte gurecht gemacht werben foll, fo ift bas in ber That eine fehr unerfreuliche Erfcheis nung. Andererseits hat ber gefronte Preistrager, bei bem Zabel, welchen er gegen anbere Dynastien und Staaten ausspricht, gar nicht bemerft, baß feine Worte gerabe unmittelbar auf Breugen anwendbar find. Wenn er g. B. gleich ju Anfang feiner Schrift fagt: "Die Geschichte aller Zeiten, namentlich aber bie bes Mittelalters - gibt uns viele Beispiele von Staaten, welche nach bem Unmöglichen, ihrer Entwidlung Fernliegenben ftreben, und baburch ihre politische Wichtigfeit einbußten, ihre ftaatliche Erifteng gefährbeten, und fich fpater vergeblich bem: felbftbereiteten Schidfal ju entziehen ftrebten", fo liegt barin. unftreitig eine fehr ernfte biftorische Betrachtung, Die aber trot bem, was ber Berfaffer von bem beharrlichen Refthalten ber Hohenzollernschen Dynastie an ben einmal von ihr aboptirten Brunbfagen fagt, boch wieber auf feinen anbern Staat beffer, als auf Breugen pagt. Diefes, von feinem großen Ronig Fries. brich auf bie fur baffelbe unnaturliche Bobe einer Großmacht hinaufgeschroben, muß nunmehr "um feiner Ehre willen" barnach trachten, fich eben in biefer Stellung ju behaupten; befhalb hat Breußen fich immer genothigt geschen, fich nach fremben Bunbesgenoffen umguschauen, beghalb mit ber Revolution geliebaugelt, und es fonnte ihm nur zu leicht in ber Bufunft begegnen, bag es feine ftaatliche Erifteng gefahrbete, und fich fpater vergeblich bem felbftbereiteten Schicffale ju ente gieben ftrebte. - Bir theilen, um ein anderes Beifpiel angufühe ren, gang ben gerechten Unwillen, welchen ber Berfaffer gegen ben Erzbischof Johann von Mainz ausspricht, welcher fich gegen Ronig Ruprecht mit Franfreich in ein Bundniß einge-

laffen hatte. Hieran anknupfenb fagt er (S. 64): "So tief war Deutschland gefunten, fo ehrvergeffen biejenigen, von benen es Beil und Rettung hatte erwarten fonnen: fo wurde por vierhundert Jahren jum erften Dale bas Beispiel ju ber schamloseften Berabwürdigung bes Baterlandes - und leiber ift bas Beispiel in ber weiteren Entwidlung beffelben oft genug nachgeahmt worben (- namentlich im großen Style von Morit von Sachien -), und zwar gerabe von Baufern, welche beute ju Tage mit fühner Stirn ju behaupten wagen, fie feien Rets bie Bortampfer fur beutsche Ehre und beutsches Recht Ja, wenn es nicht ber Preistrager ber Breslauer gewesen." Facultat mare, fo mußte man boch mahrlich glauben, ber Berfaffer ironifire; benn, wem follte nicht ber Babler Frieben einfallen, ben Breußen mit bem Reichsfeinde abschloß, wornach Johannes von Müller bemerfte: Breugen wolle bie Schaafe bereben, fich von bem Sirten und ben Sunden loszufagen, um mit ben Bolfen im Frieden zu leben. — So wohlwollend ber Berfaffer gegen Breußen ift, um fo feinblicher tritt er gegen Defterreich auf. 3hm ift g. B. Friedrich ber Schone, weil er Ludwig ben Bayern nicht fogleich als ben Ronig anerkennen wollte, fonbern es auf bie Entscheibung bes Schwertes ankommen ließ, ein Reichsfeind, und zwar muß er beghalb fo bezeichnet werben, weil Burggraf Friedrich IV. bei Ludwig ftanb. Die biefen Begenftanb betreffenbe, etwas fcwunghafte Stelle (S. 4) mochte fast ben Beweis liefern, als ob ber junge preußische Historifer sich boch noch etwas mehr in ben Berfaffungspringipien bes beutschen Reiches im viergebnten Jahrhunderte umsehen burfte. "Burggraf Friedrich IV.", fagt er, "welcher wefentlich die Wahl Ludwigs befördert hatte, dies fee Regenten, in bem bie alte Dacht (?) und ber alte Glang (?) ber hohenstaufen noch einmal aufflammte, fah mit Unwillen und eblem Born bas Beginnen bes Saufes Defterreich, welches gegen Recht und Geseth (?) bie Waffen gegen ben Rais fer (?) ergriff, ber nicht feinem Saufe entftammt war, wie

ben mörberischen Bruberkamps im beutschen Reich hervorrief. Geftig muthete ber Rrieg, lange tobte unentschieden die Schlacht bei Ruhlborf, und schon brohte ber Sieg auf Seite bes Reichsefeindes bleiben zu wollen, als Friedrich von Hohenzollern mit seinen reifigen Schaaren heranbrach, ihm Sieg und Freihelt raubte, und ihn gefangen bem rechtmäßigen Herrscher übergab.

Doch verlaffen wir einen Augenblid ben Autor ber Breisber auch barin eine ben Siftorifer nicht empfehlende Ungenauigfeit an ben Tag legt, baß er nirgend in feinem Buche eine gehörige Unterscheidung gwischen Raiserthum und Konigthum gieht, worauf ihn, wenn auch nichts Anderes, fo boch jener an Wenzel von Ruprecht gemachte Borfchlag in Betreff ber Raiferwurde hatte binfuhren muffen; beffen uns geachtet, baß es fich hier erft um eine noch ju erwerbenbe Raiferfrone handelt, ift ihm Wenzel burch fein ganges Buch hindurch Raifer, eben fo Ruprecht und Ludwig ber Baper schon gur Beit ber Schlacht bei Dublborf, ehe er jene famofe Rronung zu Rom an fich vollziehen ließ. Wenden wir uns vielmehr zu ber Arbeit bes andern Berfaffers, welcher bem wiffenschaftlichen Bublitum burch feine verbienftlichen Forschungen auf bem Bebiete ber Beschichte, burch fein Buch über bie "Mart Brandenburg im Jahre 1250" und burch feinen "Codex diplomaticus Brandenburgensis" bereite langft fo vortheilhaft befannt ift, bag es in bobem Grabe ju bedauern ift, baß er fich burch feine gegenwartige Lage - follte er fie fich auch felbft jugezogen haben - in ber weitern Ausführung feiner begonnenen Arbeiten behindert fieht. Daß auch er, als ein geborner Preuße, von feinem Standpunfte aus es beflagt, baß nicht bie Sobenzollern auf ben beutschen Ronigsthron und ju bem Raiferthume gelangt find, beruht zwar auch auf ber vorgefaßten Meinung, baß gleichsam eine Ibentität in allen Brincipien amifchen bem erften Rurfurften biefes Saufes und feinen Rachfommen bestehe; allein ber Ausbrud biefer Befine

nung ift benn boch nicht jener über alle Dagen prablerifche, wie wir ihm anderweitig begegnen. Er fagt in Diefer binficht (Borrebe S. VI): "Bugleich bietet uns ber Bufammenbang, worin die Bestellung bes Markgrafen Friedrich jum Statthalter bes Romischen Ronigs in Deutschland, mit feiner Erhebung gur furfürftlichen Burbe und mit feiner Befignahme von ber Mart Branbenburg fteht, auch noch einen Blid in bie Soffnungen, welche man, in ber Sehnsucht nach einer fefteren Bestaltung bes einheitlichen Reicheverbanbes, schon bamals an bas Saus Bollern fnupfte. Wie schien bereits in jener Beit ben beutschen Stammen bie freudige Aussicht so nabe m liegen, baß nach bem Erlofchen bes Saufes Luremburg bie Reicheregierung in bie Sand eines fraftigen Berrichergeschleche tes übergehen, und bag bieß ber gunehmenden Berruttung ein Biel feten werbe, beren Fortgang bie völlige Auflofung bes Reicheverbandes julest jur Folge haben mußte! Gine traurige Berfettung ber Umftande ließ jeboch biefe Soffnungen, welche man für die Wiebergeburt Deutschlands zu neuer Dacht und Starte in ben Markgrafen Friedrich und feine Rachfommen fette, unerfüllt."

Aber abgesehen von diesem Ausbrucke einer dem preußisschen Königshause sehr zugewandten Gesinnung, wurde das Buch über die zehn ersten Regierungsjahre Friedrichs I. einen viel bedeutenderen Stoff für eine richtige und nur zum Bortheile der Opnastie ausfallende Bürdigung sehr vieler Berschältnisse bieten, als die hochtrabenden Phrasen jener Preissschrift. In Riedel's Schrift besinden wir und auf einem, durch die Kenntnisse eines gewiegten Diplomatisers gehörig geordneten Boden, und es wären hier insbesondere zwei Berschältnisse zu erwähnen, in welche der Berfasser ein ganz neues Licht gebracht hat. Das eine ist die Art und Weise der Erwerbung der Mark Brandendurg durch das Haus Zollern, das andere der Kamps, welchen Friedrich I. gegen die ihn wider

foanftige Ritterschaft, namentlich bie Quipows und Rochows ju bestehen batte. Riebel weist, unferes Erachtens, überzeus gend nach, baß jene Erwerbung nicht burch einen Rauf vor fich ging, fonbern - um die Sache furz gufammengufaffen baß bie verschiebenen Summen, für welche bie Darf Branbenburg verpfandet wurde, nur in ber Beife auf biefelbe gelegt waren, baß Sigismund fich verpflichtete, nur unter Bab lung jener Summen bie Mart jurudzuforbern, ohne baß er jene aupor ale Darleben empfangen gehabt hatte. intereffant find bie Rachweisungen ber wirklichen Durftigfeit bes erften Rurfürften, bie fich j. B. fo weit erftredte, bag er im Jahre 1412, ale feine Gemablin in bie Dark fam, bie "lieben Rathmannen in Berlin" bitten mußte, ihm bas Fuhrlohn für bie Reife "ber fconen Elfe von Bayern" ju leiben. Schon ber erfte Brief, in welchem Sigismund ben Burggrafen von Rurnberg jum Lanbeshauptmann und Bermefer ber Mart Brandenburg einsette, brudt fich gang bestimmt über jenen Bunkt aus; ber Ronig gibt ihm biefelbe nicht als ein Bfand für empfangene Darleben, fonbern geht von bem Gefichtepunfte aus: es fet unbillig, wenn Friedrich ohne alles Entgelt fich ben Roften ber Lanbesverwaltung unterziehen folle, und ftellt ihm eben beghalb bie Sicherheit aus, bag er nur unter Bahlung von 100,000 rothen Ungrifchen Gulben bie Mark wieberum abfordern wolle. Unterbeffen hatte fich Frie brich mancherlei Berbienste um Sigismund erworben, aber nicht burch große Gelbvorschuffe, bie er felbft nicht zu leiften vermochte, und eben wegen jener erhob ihn ber Ronig jum Rurfürften und ftellte ihn gegen jebe Rudforberung ber Mart Seitens feiner Agnaten burch bie Bestimmung ficher, bag nur gegen Erlegung von 400,000 Bulben bas Land von ben Que remburgern follte in Anspruch genommen werben fonnen. -Außerdem theilt der Berfaffer mehrere intereffante Briefe mit; gunachft einen, in welchem Sigismund bei Belegenheit einer fpateren Difhelligfeit mit bem Rurfürften, biefem Bormurfe übet L

seine Undantbarkeit macht. Dieß hatte Sigismund wohl nicht füglich gekonnt, wenn Friedrich die Mark mit seinem guten Gelbe erkauft hatte; eben so hatte der Herzog Ludwig von Bayern, mit welchem Friedrich in einen sehr derben Brieftwechsel gerieth, bei Gelegenheit bessen die beiden Fürsten sich gegenseitig als verlogen und lügenhaft (S. 250), ja mit noch viel ärgeren Ausbrücken (Höster Seite 59) bezeichneten, gewiß nicht so oft dem Kurfürsten Sigismunds Gnade gegen ihn vorrücken können, als er es that.

Auch die Darstellung bes Kampfes Friedrichs gegen ben widerspänstigen Märkischen Abel ist sehr interessant; wir versweisen jedoch in dieser Hinsicht auf das Buch selbst, glauben aber auch hierin dem Berfasser Recht geben zu muffen. Es liegt aber diese innere Landessehde zu fern von unserer Aufgabe, die nunmehr noch darin besteht, auf die Personlichkeit Friedrichs I. selbst einzugehen und dann die Frage zu beleuchten, in wie fern es wahr und richtig sei, daß die von ihm beobachtete deutsche Politik wirklich traditionell in dem Hause Hohenzollern sich erhalten habe.

Friedrich I. war in der That ein ganzer Mann; er war religiös und tapfer, er war mit einem klaren Berstande besgabt, energisch und entschieden, aber auch zugleich umsichtig in seinen Regentenhandlungen, und hat unstreitig dem deutsschen Reiche wesentliche Dienste geleistet. Insbesondere gesreicht es ihm zum Ruhme, daß er — auch in den letzten Resgierungsjahren? — Ruprecht von der Pfalz, den die Meisten verließen, treu angehangen, indem er ihn, aus sehr guten Gründen, für den rechtmäßigen König ansah. Allein alle diese vortresslichen Eigenschaften und eine Reihensolge sehr anerkenzensbwerther Thaten berechtigen darum noch nicht, ihn bei jesder Borkommenheit immer als den Einzigen unter allen Fürssten zu erklären, wwelcher den Charakter seiner Beit erkanntes

(Franklin. S. 17), "welcher jenes Streben (Deutschlanbs nach neuen Formen ber Geftaltung) ju murbigen mußte" (G. 22), "welcher ben einzigen möglichen und richtigen Weg weiser Reformen (in ben firchlichen Angelegenheiten) verfolgte, bet ben Parteien aber nur wenig Anklang fanb." (S. 23.) Rach eben biefem Schriftsteller (S. 29) folgte Friedrich, mabrend bie meiften beutschen Reichsfürften fich (bei ber Abfetung Bengele) nur von ihrem Saffe und Sabfucht leiten ließen, nur ber feften Ueberzeugung, bag von ber Regierung Wenzel's fein Beil mehr fur Deutschland ju erwarten fei." Bober ber Berfaffer bas nur Alles her weiß? Dann war wieber "unter ben beutschen Fürften nur ein einziger, welcher ber Sache bes Raifers (Ruprecht) mit Treue und Entschiedenheit gebient hatte; nur ein einziger, welcher in fich alle jene Gigenschaften (einflugreich, allgemein geachtet, und politisch-geschickt in Unterhandlungen) vereinigte" (S. 47) und (S. 65) "ber eingige Reichefürft, welcher bie Unternehmungen Ruprechts thatig unterftutte." Daß ber junge Breistrager feinen Belben, nachbem er ihn fo oft fur "ben Ginzigen" erflart hat, mit Boltmann jum Schutengel bes beutschen Reichs macht, ift bemnach nicht fehr zu verwundern. Bir haben aber eben nur einige Proben hervorgehoben, mahrend bas gange Buch vom Lobe Friedrichs stropt, so bas man vergeblich auch nur nach einem Stäubchen suchen wurbe, woburch ber Blang feines Charaftere im Minbeften verbunfelt murbe.

Bu ben besonderen Berdiensten, welche Friedrich I. in ber Preisschrift beigelegt werden, gehört namentlich auch das, daß man ihm, der "auf dem Concilium von Constanz eine sehr hervorragende Stellung" einnahm, nächst Sigismund "vorzüglich die Beilegung des Schisma zu banken habe", benn er wirkte "stets mächtig auf die Gestaltung der Dinge" ein. (S. 105.) Wie ganz anders behandelt Riedel diesen Gegenstand; anerkennend, daß Friedrichs Rath auf den Gang

ber Ereigniffe, fo weit fie burch ben Ronig bebingt waren, einen großen Ginfluß geubt habe, bemerft er (S. 200): " Benn biergegen von allen neueren Bearbeitern ber Gefchichte unferes Burgarafen biefem eine lebhafte Theilnahme an bem Streite ber versammelten Bater über jene firchlichen Angelegenheiten einstimmig zugeschrieben, und wenn babei namentlich von glangenben Reben, welche Friedrich in ben Sipungen ber Rirthenversammlung gehalten habe (- Franklin S. 106 lagt ibn eine bonnernbe Rebe balten und Seite 118 bie bonnernben Reben feiner Freunde, Berfon und Anbern mit Freuben aufnehmen -), von eifrigem Biberfpruche, welcher von ihm gegen bie hierarchischen Tenbengen und Beschluffe ber verfammelten Bater hier eingelegt fet, fo wie von heilfamen Rathichlagen und Warnungen Friedrichs, welche Konig Sigismund jum Rachtheile ber Rirchenreform unbeachtet gelaffen babe, und von bergleichen einzelnen Thatsachen bie Rebe ift, fo hat bie Geschichtschreibung ber Erbichtung bas Felb geräumt. Rach jenem neuen Specimen preußischer hiftoriographie scheint man allerbings befürchten zu muffen, bag bie Erbichtung immer noch größeren Spielraum gewinnen werbe. So hat unter Unberm herr Franklin gar nicht üble Luft, bie Belt ju überreben, Friedrich I. fei eigentlich ben Suffiten gar nicht fo ganz abgeneigt gewesen. Zuerft erzählt er B. v. Raumer nach, baß Friedrich einen großen Antheil an den religiofen Angelegenheiten feiner Beit genommen, Die Suffiten gwar fur "verbampte Reger" gehalten habe, aber boch fein blinber Giferer gewesen fei, indem er fich eines Briefters, Ramens Beinrich Tode, bebient habe, welcher bas Bahre (in ben huffitischen Rehren?) von der Schwarmerei, die innere Lehre von ihren morbluftigen Unbangern ju unterscheiben wußte. Rachber weiß unfer Autor ichon mehr: "Gewiffene, und Glau. benefreiheit vertheibigte er überall, und war bese

halb auch ber 3bee nach ber Lehre ber Buffiten vielleicht nicht gang abgeneigt, wenigftens brang er

stets barauf, die religibse Seite ihrer Bestrebungen von ber staatlichen zu trennen, und Toleranz gegen bieselbe zu üben. Auch über diesen Gegenstand enthält das Werf von Riebes (S. 201 u. ff.) sehr interessante Mittheilungen, insbesondere über die Gespräche, welche Sigismund dieserhalb mit Friedrich gepstogen. Rein, daß sei zur größten Ehre des ersten Aursürsten aus dem Hause Joseph gesagt, er war ein gläubiger und entschiedener Katholif, der sich im Grabe umbrehen wurde, wenn er das Lob dieser Art von Geschichtschreibung vernähme. Der Preisträger hat wohl daran gethan, daß er nicht etwa die Schrift seinen Manen dedicirt hat; seine Bescheibenheit wurde es dem Kurfürsten nicht gestattet haben, es anzunehmen.

Aber war benn biefer Fürft nicht auch ein gebrechlicher Menfch? hatte er gar feine Fehltritte fich vorzuwerfen? Rach ber Preisschrift follte man bas wirklich glauben; bie geht über jeben in biefer Sinficht auch nur etwas figlichen Bunft mit ftaunenswerther Leichtigfeit binmeg. Benn man aber bas Leben Friedrichs I. etwas genauer betrachtet, fo wirb man gwar ftete von bemfelben mit ber Ueberzeugung icheiben, baß biefer Fürft wirklich ein fehr ausgezeichneter Dann mar, ibn aber bennoch feineswege in feinem Benehmen von aller Schuld freisprechen tonnen. Bir wollen fein besonberes Gewicht auf bie Stellung Friedrichs zu Ruprecht in beffen letten Regierungsjahren legen; allein auch barauf muß mit einigen Borten hingewiesen werben, weil ber Preistrager auch nicht einmal eine Andeutung eines Difverhaltniffes gibt. (S. 65): "baß er (Friedrich) in ben letten Jahren Ruprechts weniger Antheil an ben Angelegenheiten bes Reiches nahm, ale fruber, lag in ben Berhaltniffen felbft; benn einerfeits unternahm ber Raifer burchaus nichts, wobei er bes fraftigen Armes Friedriche bedurft batte, andererfeite mußte ber Burggraf auch feinen eigenen ganbern Aufmertfamteit und Thatige feit widmen, um nicht auch biefe mit in ben allgemeinen Ruin

es Reiches verfinten ju feben. Enblich trat auch Friedrich n ein engeres Berhaltniß ju Sigismund, und bielt fich oftere ei biefem in Ungarn auf." Bas junachft ben Umftanb anetrifft, bag Ruprecht Richts mehr unternommen habe, wogu r Friedriche bedurft hatte, fo ift bieg unrichtig, inbem ber Ronig gerabe in feinem letten Regierungsjahre einen großen Deeredjug gegen ben Ergbischof von Maing ausruftete, in ber Ausführung felbft aber burch ben Tob behinbert murbe. Det Bunft aber, auf welchen es bier anfommt, ift ber Aufenthalt Friedriche in Ungarn bet Sigismund, ber ihm einen Jahredehalt von viertaufend Gulben ausgesett hatte. onnte Ruprecht nicht gang gleichgültig fenn, und man fann pohl mit giemlicher Gewißheit annehmen, bag, worauf auch Riebel (Seite 4) hinweist, ein Digverhaltniß gwischen ibm und Friedrich entftanden fet, mas um fo betrubenber mar, ile Ruprecht wohl in feiner Zeit mehr, ale gerabe in bie er fo febr eines fraftigen Armes, ale eines Freundes bepurft hatte, wo er, in richtiger Auffaffung ber Rechteret baltniffe, beharrlich Gregor XII. anhing, und alle firchlicheter polutionaren Dagregeln bes Conciliums von Bifa, bie bas Schiema nur erweiterten, im bochften Grabe migbilligte. friedrich aber jog fich burch fein Unschließen an Sigismund, nicht nur ben größten Sohn Geitens feines Begnere Lubwig on Bayern gu, fonbern felbft an bem foniglichen Sofe murbe eftattet, Spottlieber auf ibn ju fingen. Dag hierin auch och fo viel lebertreibung gelegen haben, fo ift fo viel boch rfichtlich , bag bas Benehmen Friedriche von Ruprecht nicht ebilligt murbe, und bag bie oben mitgetheilten Angaben grants ne biefes Digverhaltnig nur gubeden wollen.

Unterbeffen war ber Burggraf von Nürnberg ganz und ar in bas Intereffe Sigismunds gezogen. Nachdem nun tuprecht gestorben war und sich bie Stimmen ber Kurfürsten ange Zeit nicht einigen konnten, indem bie Einen Wenzel,

bie Anbern Jobst von Mahren, bie Dritten Sigismund, als Ronig anerkennen wollten, hat Friedrich unftreitig fehr viel bagu mitgewirft, bag Letterem julett boch bie Rrone gufiel. Alber wie vermochte er bieß als Burggraf von Rurnberg, als ein fo wenig bedeutender Reichsfürft? Dan bat allerbings Beranlaffung bei biefer Belegenheit, feine Rlugheit und feine wohlberechnete ichnelle Sandlungeweise, die burch bas Factum entschied, ju erfennen; allein mas die Rechtmäßigfeit und gugleich auch bie moralische Seite bes Sanbelns anbetrifft, fo fann man fich benn boch wohl bamit nicht fo gang einverftanben erflaren. Der Burggraf langte als Botichafter Gigismund's vor ben Thoren Frankfurts an; ba ber Ronig von Ungarn, wiewohl ohne hinlanglichen Grund, auch auf bie brandenburgifche Rurftimme, die Jobft von Mahren gebührte, Unspruch machte, so unterhandelte man über die Qualitat, in welcher Friedrich eingelaffen werben follte; man gestattete ibm endlich ale Gefandter bes Ronige von Ungarn, nicht aber ale zur Ausübung ber Kurstimme berollmächtigt, in bie Stadt einzuziehen. 216 er aber in Folge beffen mit einer impofanten Schaar von Reifigen eingezogen mar und bie übrigen Rurfürften mit ber Bahl zogerten, gerirte er fich auf einmal boch als Bevollmächtigter gur Rur. Der Ergbischof von Trier, Lubwig von ber Pfalz, und Friedrich ließen fich auch baburch nicht . behindern, daß ihnen bie Bartholomausfirde verschloffen blieb, fondern fie fanden fich auf bem Rirchhofe zusammen und mable ten ohne Weiteres Sigismund jum Könige. Der Act war burchaus illegitim, aber boch fehr folgenreich; Sigismund felbft erfannte bie Unrechtmäßigfeit feiner Bahl baburch auf bas Deutlichfte an, bag er fich, nachbem Jobst von Dabren. ben bald nach ihm funf Rurfurften gemablt hatten, geftorben mar, abermale jum Ronige wählen ließ.

Aber auch bas Berhältnis zwischen Friedrich und Sigismund blieb nicht ungetrubt; über bie Ursache ber zwischen

beiben eingetretenen Spannung gibt Franklin einige Austunft, iber bie endliche Auslofung fagt er (G. 164): "Friedrich, velcher bas Beil bes Reiches hoher achtete, als bag er es einer Ungufriebenheit mit bem unwurdigen Betragen bes Ronige pferte, mar bereit, fich mit Sigismund auszufohnen. aber Scheint langere Beit wiberftanben gu haben, benn es beburfte ber thatigften Unterhandlungen ber geiftlichen Rurfur ten, ehe fie zwischen ihm und Friedrich I. fo wie Ludwig von ber Bfalg ein freundliches Ginvernehmen gu Stanbe brachten." Darnach follte man benn boch wirflich meinen: Sigismund habe Friedrich auf bas Empfinblichfte beleibigt, biefer aber, ber Grofmuthige, habe bem Ronige in Gnaben vergieben. Es mag fenn, bag Lubwig von Bapern, Friedriche perfonlicher Beinb, bas Seinige bagu beigetragen bat, um bie eingetres tene Spannung gwifchen bem Ronige und bem Rurfurften von Brandenburg, ju erhalten und ju beforbern. Berr Archivar Boffer (a. a. D. G. 61) hat bieferhalb auf ein Schreiben ber Rurfürftin Glifabeth an ihren Bemahl aufmertfam gemacht, worin fie ihm Mittheilung von ben wiber ihn von Ludmig ausgestreuten Berlaumbungen macht, wornach er bamit umgeben folle, ben Ronig abzuseten. Da alle naberen Angaben über einen berartigen Plan Friedriche fehlen, fo ift bieß auch nur ale eine Berlaumbung ju betrachten; bennoch hat hierin nut ein Theil, und zwar nur ein geringer Theil ber Beranlaffung gu bem Borne Sigiemunde gelegen, ber gang anbere und febr gegrundete Urfachen bagu hatte, Friedrich ju grollen. Der junge preußische Siftorifer ergablt bavon auch Etmas, aber gleichs fam mit ber unschuldigften Diene, ale ob bie Sache gar Richts auf fich habe. Da ift ber alte, bem Regentenbaufe gewiß fehr ergebene Pauli in feiner preußischen Staategeschichte offenherziger, er fagt (Bb. 2, G. 94) gang einfach : "Der Churfürft ließ niemals eine Belegenheit ungebraucht, bie fich ju einem Bortheil barbot", ergablt bann, wie biefer mit Konig Blabislam (Jagello) von Bolen wegen ber Bermablung fetnes zweiten Sohnes Friedrich und ber muthmaglichen Erbin Bolene. Bedwig unterhandelt habe, und fügt bingu: "(E6) fonnte eine (folche) Bermählung auch in Absicht ber Rreugberren bes beutschen Orbens in Breugen vortheilhaft werben. Diefe befagen bamals bie Neumark, welche ber Rurfurft als eine Proving betrachtete, die ursprünglich und eigentlich gur Mart Brandenburg gehörte." Sieran ichloß fich bann auch ein Bunbniß mit bem Konig von Bolen gegen ben beutschen Bie bebenflich aber biefe Berbindung bes Churfürsten mit Bolen für Deutschland war, gibt Bauli (S. 97) mit großer Raivetat ju verfteben: "Balb bierauf befam Rurfürft Friedrich" (ber bis babin Sigismund wider die huffiten eifrigft unterftutt hatte) "Urfache, in benen bohmifchen Cachen behutsamer zu geben, weil fich Bolen in bie Unruben biefes Reiche mischte." Die Bohmen nämlich hatten bem Bolenkonige die Rrone angeboten; er ging barauf zwar nicht ein, empfahl aber ben Bohmen feinen Better Siegmund Corribut jum Ronige. "Des Churfürften Bertrage mit Bolen". fagt Pauli weiter, "ließen baber nicht zu, bag er, bem Raifer ju gefallen, ber Rrone Bolen jum Difvergnugen Gelegenheit gabe. Bielmehr that er alles Mögliche, um feinen zweiten Prinzen, Friedrich, benen Bollaten annehmlich zu machen. Er schickte solchen mit Winrich von Trubenbingen und einem ansehnlichen Gefolge nach Cracau, um fich baselbft in ber polnischen Sprache veftzuseten und ber Lanbesverfaffung fowohl, ale ber polnischen Sitten und Bebrauche, fundig ju Und bas Alles follte Sigismund gleichgiltig binwerben." nehmen? follte burch Friedrich fich nicht verlett fuhlen, nache bem er diesen ju fo hohen Ehren emporgehoben und ihm noch ausbrudlich einen abmahnenben Brief geschrieben hatte. ift berjenige Brief, beffen oben Ermahnung geschah; er lautet wie folgt (Riebel S. 247): "Es ift Dir wohl bewußt, wie wir Dich mit großer Liebe und gutem Willen aufgerichtet und erhoben, ja Dir unfer Erbland und Fürftenthum, nämlich bie

Mart Brandenburg gegeben, und une felbft baburch unferes Erblandes entblogt haben; worüber wir viel uble Rachreben und Anfechtung erleiben, bie wir jeboch geringschaten und gern ertragen um Deinetwillen. Co haben wir Dir auch fonft große Liebe und Willfährigfeit mit Gut und anberen Cachen erzeigt; baber wir nicht im 3weifel, fonbern ficher überzeugt gewesen find, bag Du uns bantbar feieft, und bag Dir nicht ju fchwer fallen fonne, basjenige ju unterlaffen, wovon Du merfft, bag es une zuwider ift, und bag Du bereitwillig Leib und Gut fur und einsegeft." Kriebrich fummerte fich aber um die Borftellungen feines Ronigs und Lehnsberrn nicht, sonbern fette bie Berbindung mit Bolen fort. Wenn man fich baran erinnert, bag nach ben Grunbfagen bes Lebenrechts es unter Umftanben fur einen Bruch ber Treue gelten fonnte, wenn ein Bafall wiber ben Willen bes herrn eine folche Berbindung einging, baß ferner auch ber Cobn bes Bafallen in ber Pflicht ber Treue ftand (II. Feud. 53), baß endlich ber unbefinirbare Begriff ber Undantbarfeit (II. Feud. 23) boch ficherlich auf biefen Sall pagte, fo fann man benn boch wohl nicht mit bem Autor ber Breisschrift behaups ten, bag Friedrich, trop vieler ersprieglicher Dienfte, Die er ben Ronigen geleiftet hat, ale ein gang vorzüglich ausgezeiche netes Mufter von unverleglicher Treue gelten fonne. ift aber gleich mit einer Phrase fertig: "Befte Anhanglichfeit an Raifer und Reich zeichnete alle Sobenzollern aus, und Friedrich I. leuchtete allen feinen Nachfolgern bierin voran." (S. 164.) — Ronig Sigismund war jedoch in einer fo bebrangten Lage, bag ihm nichts Anberes übrig blieb, als fich mit Friedrich I. auszufohnen, beffen Succeffionsplane in Polen ohnedieß nicht lange nachher burch ben boppelten Umftanb gerftort wurden, bag bem Ronige Blabislaus Cohne geboren wurben, und Sebwig vor ber Berebelichung mit bem Sohne bes Rurfürften im Jahre 1431 ftarb.

Wir haben mit biesen Bemerkungen nur bem panegyristisschen Schwall entgegentreten wollen, mit welchem ber Autor ber Preisschrift Friedrich ausstaffirt hat; wir haben nur zeigen wollen, daß dieser ebenfalls sehlbar war, und sind überzeugt, daß er, ber auf seinem Sterbebette es beklagte, die Glocken ber Marientirche zu Kanonen umgegossen zu haben, seine Fehletritte, wie es einem gläubigen Katholiken, was er im Grunde seines Herzens war, geziemt, bereut und beweint hat.

Diefen feinen achten fatholischen Glauben hat Friedrich auch auf feine Nachfommen bis in bas fechezehnte Jahrhunbert verebt, und in biefem Glauben und nach ber Richtschnur, welche er vorzeichnet, haben biefe Nachkommen gehandelt, bis Joachim II. ben Glauben feiner Bater verließ. Bon biefem Beitpunfte an wurde die Bolitif ber Sobenzollern eine andere, und wenn bie Breslauer philosophische Racultat etwa nachftens bas Leben Joachim's II. jur Preisaufgabe mablen follte, fo wurde eine Bearbeitung berfelben weit mehr, ale bie jest gefronte Schrift, baju geeignet fenn, ben hiftorifchen Bufammenhang ber alteren mit ber neueren preußischen Bolitif berguftels Die nämlich ber Protestantismus überhaupt ben Dualismus in bas beutsche Reich gebracht hat, indem baffelbe burch bie Trennung im Glauben in zwei große politische Barteien gespalten worben ift, so mußte auch biejenige Macht, welche vor allen anbern bas jungere Princip vertrat, nothe wendig ftete barauf bebacht fenn, fich nach und nach erft zu heben, bann bem Raifer, ber bem alten Glauben anbing, fich immer mehr an bie Seite ju ftellen, endlich barnach ju ftreben, die Alleinherrschaft an sich zu bringen. Bu Anfange ftanb Sachsen an ber Spipe ber protestantischen Bewegung, wurde aber burch die Churfurften von ber Pfalz, ale bie Borfampfer bes Calvinismus, in ben hintergrund gebrangt; feit bem breißigjährigen Rriege ift Branbenburg an beiber Stelle



wovon Du merfft, reitwillig Leib und merte fich aber um herrn nicht, sonde Wenn man fich b bes Lehenrechts es gelten fonnte, wen eine folche Berbin: bee Bafallen in be baß endlich ber u. Feud. 23) both fid benn boch wohl nie ten, baß Friedrich ben Ronigen geleift netes Mufter von ift aber gleich mit an Raifer und R Friedrich I. leuchte (S. 164.) — Ri

brangten Lage, ba mit Kriebrich I. au

·

.

getreten und hat eine ihm burch bas protestantische Princip vorgezeichnete Politif befolgt, die zu allem Andern, als zur Reichseinheit führte, es sei denn, daß man eine solche Reichseinheit meint, die nach Zerstörung der vorhandenen durch eine preußische Alleinherrschaft über ganz Deutschland begründet wurde. Eine solche scheint der junge preußische Historiograph im Auge gehabt zu haben, allein die Politif, die darauf berechnet ist, ist eben eine preußische und keine deutsche, und sicherlich nicht ein Bermächtniß Friedrichs I.



•



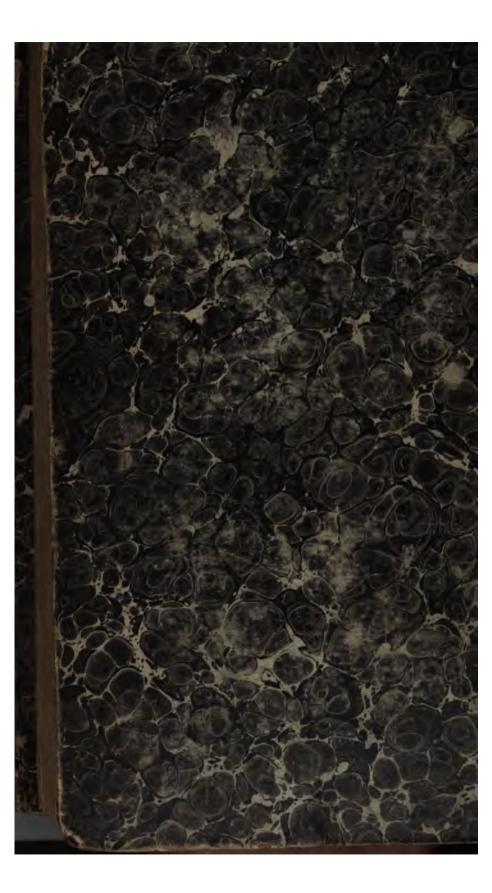